

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

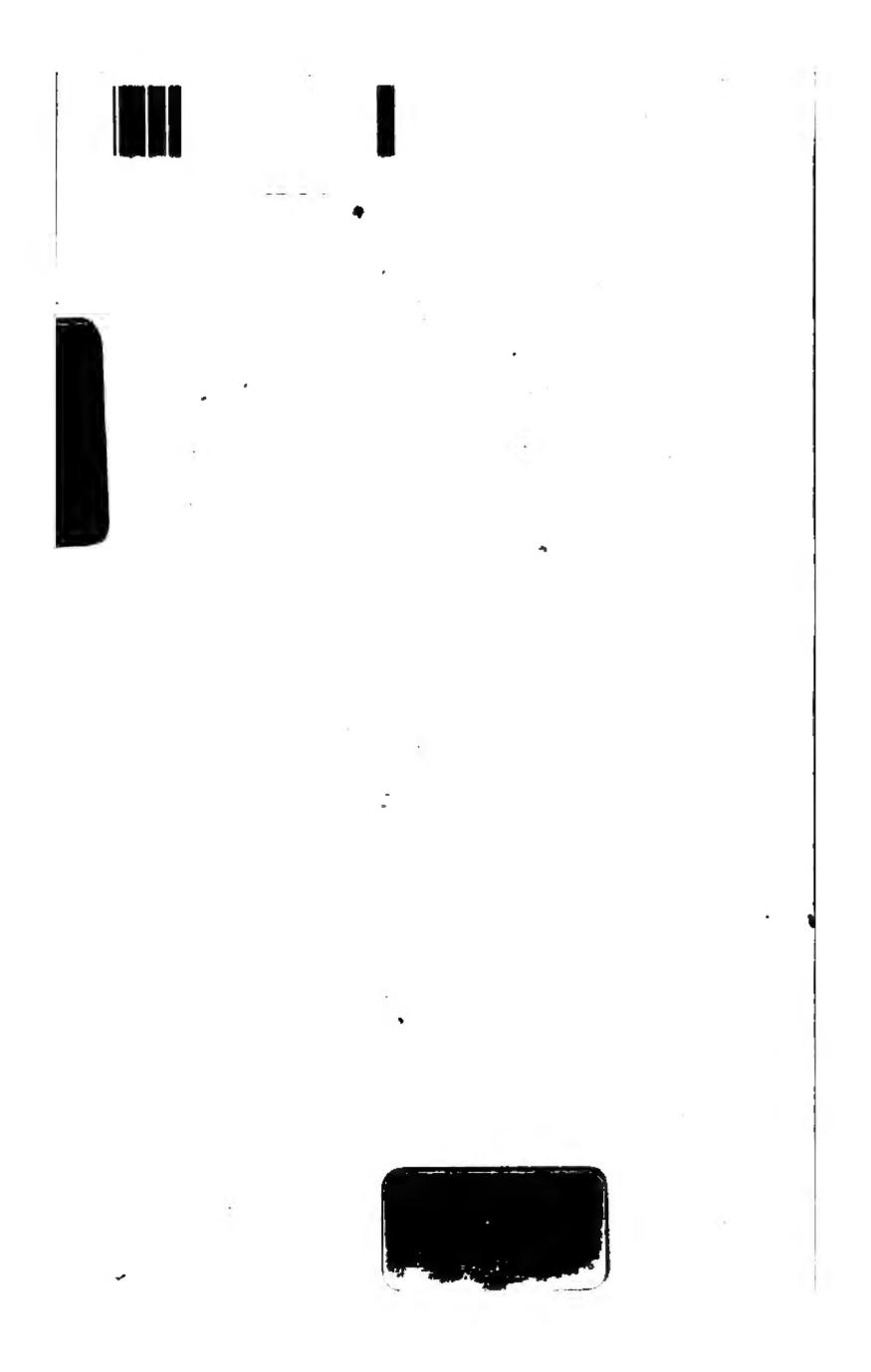

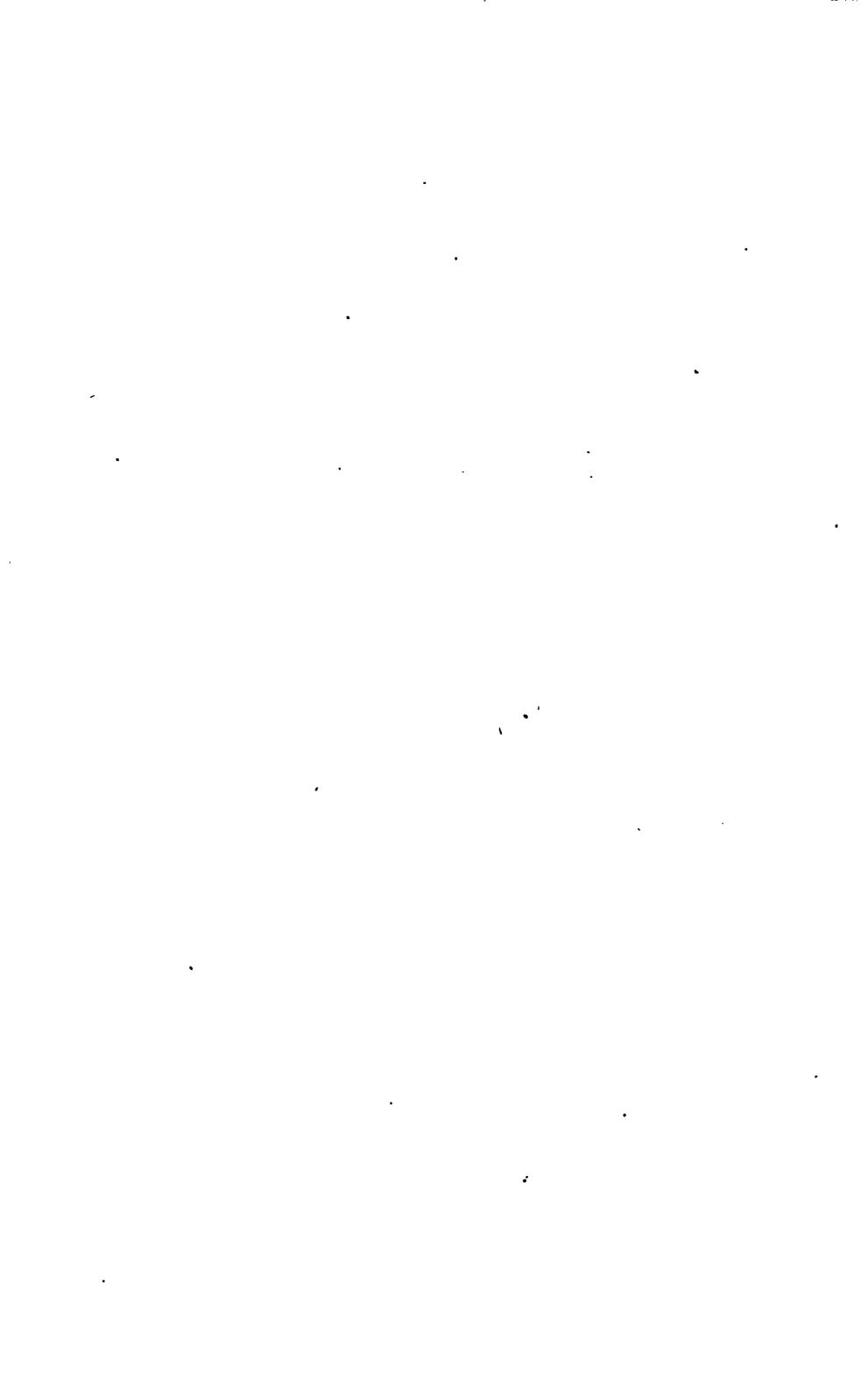

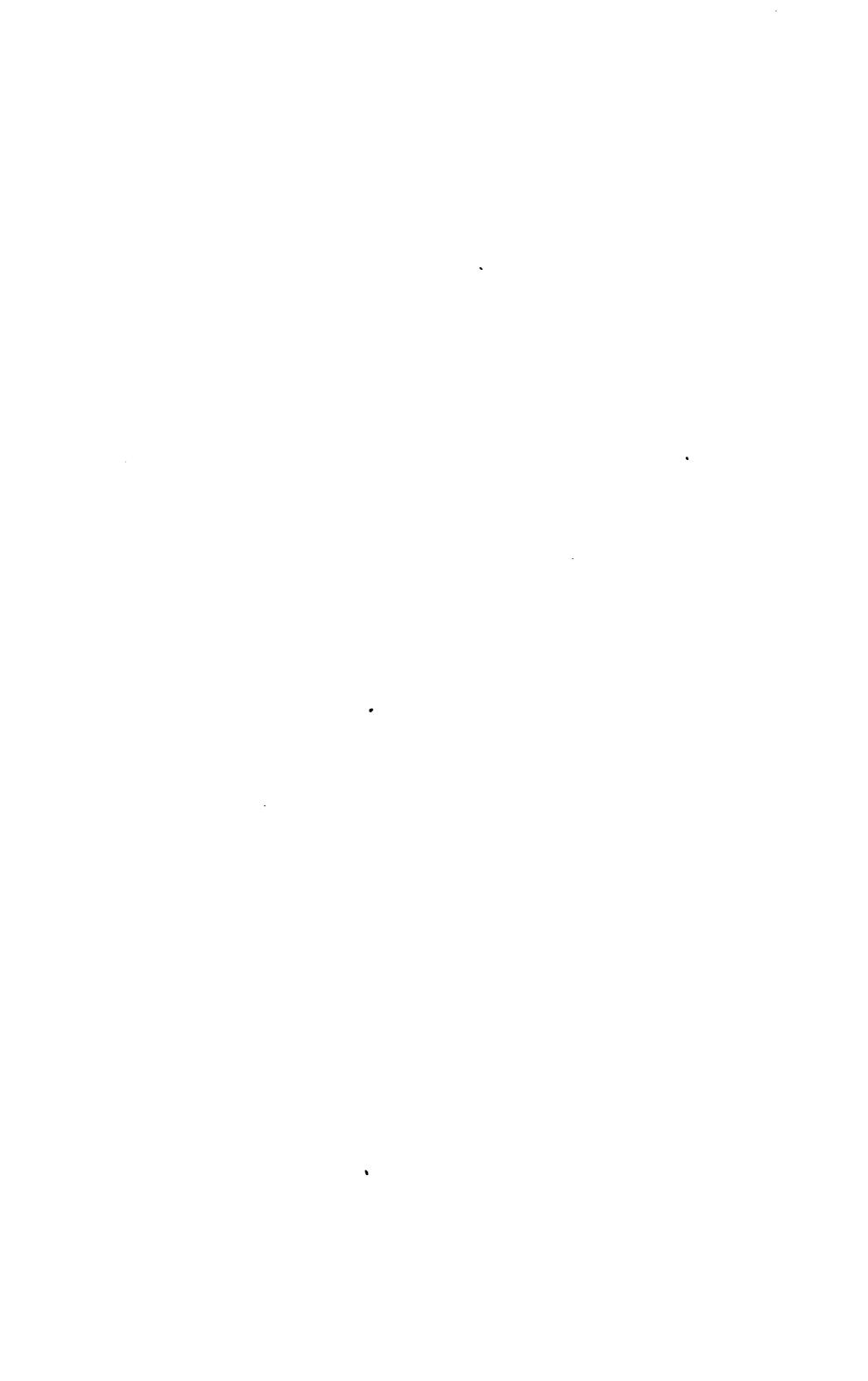

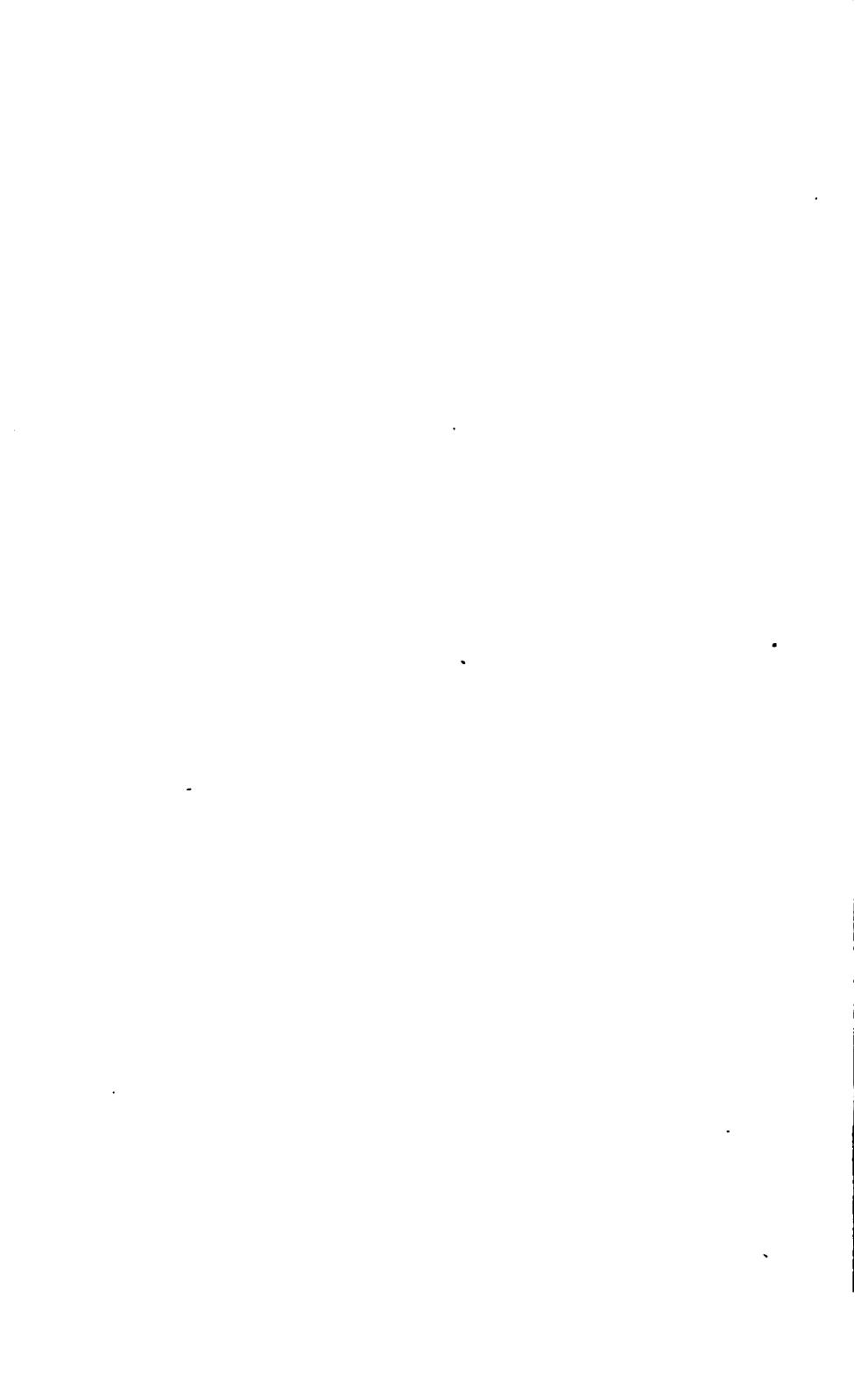

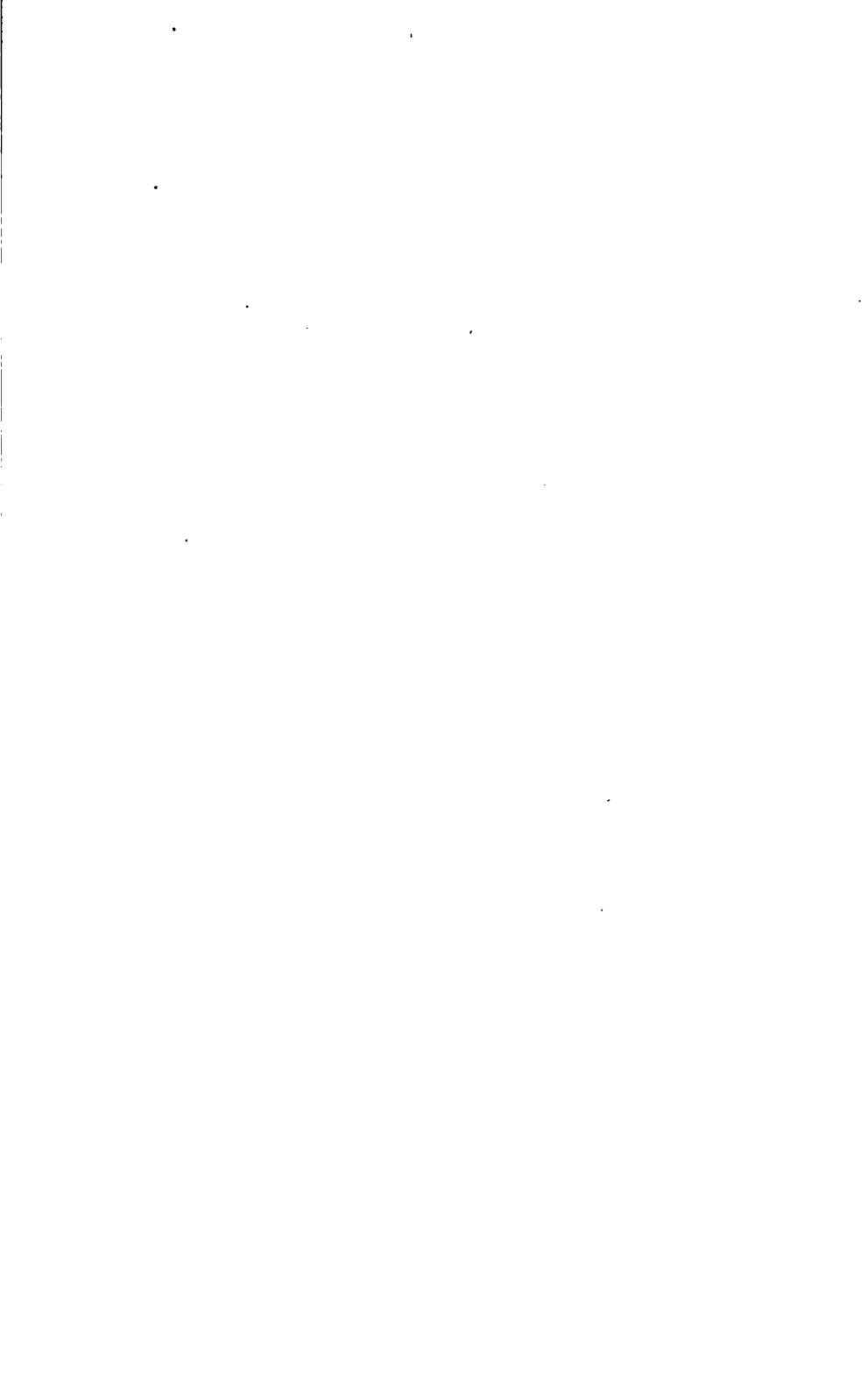

# Geschichte

ber

# apologetischen und polemischen Literatur

ber

christlichen Theologie.

Box

Dr. Jarl Wierner, Professor am bifdbfliden Geminar in Gt. Polten.

Bierter Band.

ner

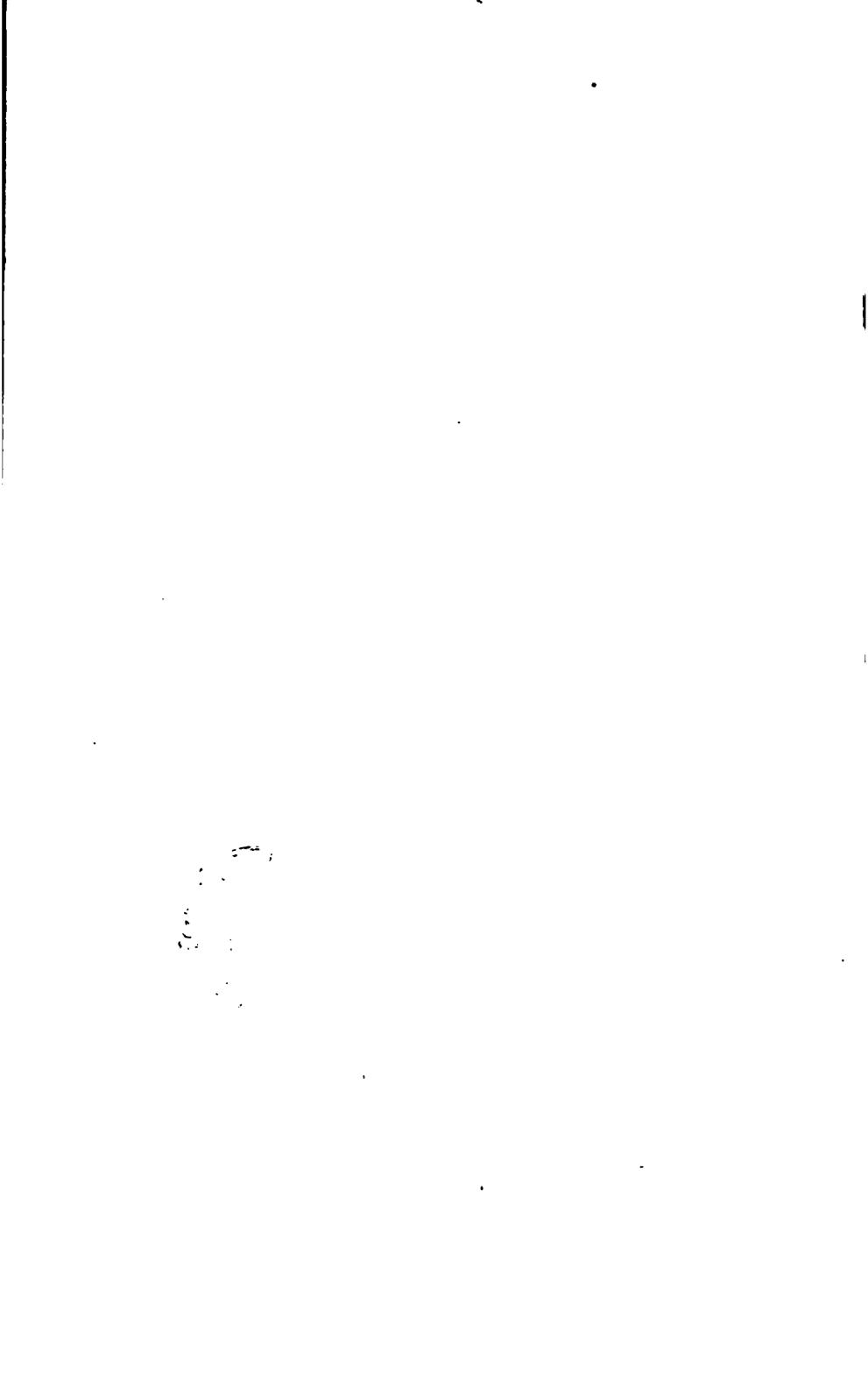

# Geschichte

der

# apologetischen und polemischen Literatur

ber

hristlichen Theologie.

Bon

Dr. Harl Werner,

Canonieus Theologus an der bischöflichen Cathebrale zu St. Pölten, und Professor im bischösslichen Seminar daselbst.

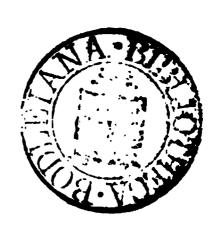

Bierter Band.

Schaffhausen.

hurter'sche Buchhandlung.

**1865.** .

110. i. 175.

Drud von C. Gr. Meyer in Beiffenburg.

## Buhaltsverzeichniß.

## Zehntes Buch.

Der Kampf der Kirchlichen Cheologie des löten und liten Jahrhunderts gegen den symbolgläubigen Protestantismus.

A. Die tatholische Polemit gegen ben Protestantismus in ber Epoche seiner Berbreitung und befinitiven Festsehung in ben ihm zugefallenen Ländern und Reichen Europas.

Sette a) Erfte Anfange biefes Rampfes: Polemit gegen Luther von beffen erftem Auftreten bis zur vollständigen Auswickelung und befinitiven Feststellung seiner widerfirchlichen Lehren. 1. Borgeschichte Luther's; sein erftes wiberfirchliches Auftreten zu Bitten= berg (1517), und ber baran fich knüpfende Ablafftreit. Umfang ber in ber Bestreitung bes firchlichen Ablasses enthaltenen Folgerungen in Bezug auf Lehre und Berfassung ber Kirche, successives Hervortreten ber ben Angriffen auf ben Ablaß zu Grunbe liegenben falschen unb wiberfirchlichen Lehranschauungen Luther's; steigenbe Kühnheit und Gereiztheit Luther's bis zu seinem formlichen Bruche mit ber Rirche. Luther und Tegel §g. 584 f. 1 11 Luther und Glivefter Prierias f. 586 13 Ed's Obelisten J. 587 Ed und Karlstadt f. 588 . 18 22 Luther's Afteristen f. 589 . Cajetan's Berbor mit Luther in Augsburg, Luther's Berhalten hiebei sowie nach seiner Entweichung aus Augsburg; Publis cirung ber papstlichen Declaration ber kirchlichen Ablag-

lehre. §. 590

24

|                                                                                                                     | Cente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Leipziger Disputation (a. 1519) zusammt ber baran sich                                                          |       |
| schließenben Streitliteratur § 5. 591 f                                                                             | 27    |
| Erklärungen und Censuren gegen Luther's falsche, irrige und                                                         |       |
| widerkirchliche Sätze und Lehren von Seite der sächsischen                                                          |       |
| Franciscaner, mehrerer Bischöfe und Universitäten; papstliche                                                       |       |
| Berdammung seiner ketzerischen Jrrthümer. Kirchlich=revolu=                                                         |       |
| tionäre Brandschriften Luther's aus bieser Zeit, seine                                                              |       |
| Schriften wider den Papst und "an den christlichen Abel                                                             |       |
| deutscher Nation", sein Hinarbeiten auf den Sturz der alten<br>Kirche; König Heinrich VIII von England als Apologet |       |
| ber katholischen Kirche wider Luther. Bestreiter Luther's                                                           |       |
| aus anberen Reichen und Länbern Guropas, Vorführung                                                                 |       |
| ber vornehmsten beutschen und außerbeutschen katholischen                                                           |       |
| Polemiker wider die luther'sche Neuerung aus dem ersten                                                             |       |
| Jahrzehend ber Reformationsepoche (a. 1520 – 1530) §§. 593 ff.                                                      | 37    |
| 2. Die Hauptmomente ber katholischen Polemik wider die luther'sche Reues                                            |       |
| rung in beren befinitiver Gestaltung nach Luther's erklärtem Bruche                                                 |       |
| mit ber Kirche.                                                                                                     |       |
| a. Methoben und Kampfesweisen ber ersten tatholischen Polemiter wiber                                               |       |
| Luther.                                                                                                             |       |
| B. Vertheibigung bes katholischen Kirchenthums gegen bie Hauptpuncte                                                |       |
| der luther'schen Anstreitung besselben:                                                                             |       |
| αα) Ablaß §. 597                                                                                                    | 56    |
| Silvester Prierias                                                                                                  |       |
| Fisher von Rochester                                                                                                |       |
| Hogstraten                                                                                                          |       |
| <b>Eq</b>                                                                                                           |       |
| Bertholb von Chiemsee.                                                                                              |       |
| ββ) Fegefeuer                                                                                                       |       |
| Prierias J. 598                                                                                                     | 65    |
| Ambrofius Catharinus                                                                                                |       |
| Fisher J. 599                                                                                                       | 67    |
| Ed §. 600                                                                                                           | 70    |
| Berthold v. Chiemsee J. 601                                                                                         | 72    |
| 97) Bon der geistlichen Gewalt des Papstes und vom Berdienst-                                                       |       |
| schape der Kirche § 602 f                                                                                           | 74    |
| Prierias                                                                                                            |       |
| Fisher.                                                                                                             |       |
| 88) Bufe und Genugthuung; gottliche Einsetung ber Beicht                                                            |       |
| §§. 604 ff                                                                                                          | 80    |
| Fisher                                                                                                              |       |
| <b>€</b> ď.                                                                                                         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ee) Messe, Brotverwandlung und Laiencommunion sub una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>§§.</b> 607 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87                |
| Thomas Morus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Shakgeier  The state of the sta |                   |
| Emser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| €ď<br>martina evaluation of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Berthold v. Chiemsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Cochlaus, Faber u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Spätere Berhanblungen über die Laiencommunion sub una:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Gropper gegen Melanchthon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Bucer u. s. w. s. 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110               |
| (4) Kirchliches Priesterthum und hierarchische Gewalten ber Kirche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Emser, Bartholomaus von Ufingen, Schapgeier, Fisher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Clichtovaus, Bertholb von Chiemsee. §g. 617 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115               |
| — Göttliche Einsetzung des Papstthums IJ. 617 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119               |
| Prierias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Catharinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| €ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Fisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 77) Colibat, Gelübbe, Monchthum, Fasten u. s. w.: Fisher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Ad comment compact managidamic finition with the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Clichtoväus, Usingen, Schapgeier, Faber, Köllin u. s. w.  §. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127               |
| Clichtoväns, Ufingen, Schatzgeier, Faber, Köllin u. s. w. 5. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127               |
| Clichtoväns, Usingen, Schatzgeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Clichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127<br>129        |
| Clichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Clichtovans, Ufingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Clichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Clichtoväns, Ufingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Clichtoväus, Ufingen, Schatzgeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Glichtoväns, Ufingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620  3-9) Anrufung ber Heiligen, Verehrung ber Bilber und Relisquien ss. 621 f.  Hogsftraten  Schatzeier  Behe  Eck  Cochläus.  y. Bekämpfung ber anthropologischen und charitologischen Irrthümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Clichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Elichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Clichtoväns, Ufingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129               |
| Glichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620  3-9) Anrufung ber Heiligen, Berehrung ber Bilber und Relisquien §§. 621 s.  Hogstraten  Schatzeier  Behe  Ed  Cochläus.  y. Bekämpfung ber anthropologischen und charitologischen Jrrthümer  Luther's und ber aus diesen Irrthümern sich herausbilbenden Haupts lehrpuncte ber lutherischen Consession. Allgemeine Charakteristik ber.  luther'schen Grundanschauungen durch den päpstlichen Legaten Alesander auf dem wormser Reichstage (a. 1521) §. 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Glichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620  3-3) Anrufung ber Heiligen, Berehrung ber Bilber und Relisquien ss. 621 f.  Hogsfraten  Schatzeier  Behe  Ed  Cochläns.  y. Bekämpfung ber anthropologischen und charitologischen Irrthümer Luther's und ber aus biesen Irrthümern sich herausbilbenden Hauptslehrpuncte ber lutherischen Consession. Allgemeine Charakteristik ber. luther'schen Grundanschauungen durch ben päpstlichen Legaten Alesander auf dem wormser Reichstage (a. 1521) s. 623  Specielle Controversen über:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129               |
| Glichtoväus, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129               |
| Glichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620  3-3) Anrusung ber Heiligen, Berehrung ber Bilber und Relisquien ss. 621 s.  Hogstraten  Schatzeier  Behe  Ed  Cochläns.  7. Bekämpfung ber anthropologischen und charitologischen Irrthümer  Luther's und ber aus diesen Irrthümern sich herausbilbenden Haupts  lehrpuncte ber lutherischen Consession. Allgemeine Charakteristik der.  luther'schen Grundanschauungen durch den päpstlichen Legaten Alesander auf dem wormser Reichstage (a. 1521) s. 623  Specielle Controversen über:  acc) Willensfreiheit,  Fisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129               |
| Clichtovans, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620  3-9) Anrusung ber Heiligen, Berehrung ber Bilber und Relisquien §§. 621 s.  Hogstraten  Schatzeier  Behe  Eck  Cochläns.  y. Bekämpfung ber anthropologischen und charitologischen Irrthümer  Luther's und ber aus biesen Irrthümern sich herausbilbenden Haupts lehrpuncte ber lutherischen Consession. Allgemeine Charakteristik der. luther'schen Grundanschauungen durch ben päpsklichen Legaten Alesander auf dem wormser Reichstage (a. 1521) §. 623  Specielle Controversen über:  Aus Willensfreiheit, Fisher  Schatzeier §. 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129<br>136<br>142 |
| Clichtoväns, Usingen, Schatzeier, Faber, Köllin u. s. w. s. 620  3-9) Anrufung ber Heiligen, Berehrung ber Bilber und Relisquien §s. 621 f.  Hogstraten  Schatzeier  Behe  Ed  Cochläus.  7. Bekämpfung ber anthropologischen und charitologischen Jrrthümer  Luther's und ber aus diesen Irrthümern sich herausbilbenden Haupts  lehrpuncte der lutherischen Consession. Allgemeine Charakteristik der.  luther'schen Grundanschauungen durch den päpstlichen Legaten Alesander aus dem wormser Reichstage (a. 1521) §. 623  Specielle Controversen über:  aa) Willensfreiheit,  Fisher  Schatzeier §. 624  Erasmus §. 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129               |

|                                                                       | Scite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 86) erbfünbliche Berberbtheit ber menfchlichen Ratur.                 |       |
| Latomus J. 627                                                        | 148   |
| Fisher                                                                |       |
| Cociaus II. 628 f                                                     | 152   |
| yy) Bon ber Gerechtigkeit aus bem Glauben: Glaube und Liebe,          |       |
| Glaube und Werte, Evangelium und Gesetz.                              |       |
| Fisher J. 630                                                         | 157   |
| Schatzgeier                                                           |       |
| Berthold v. Chiemsee f. 631                                           | 159   |
| Cociaus (. 632                                                        | 162   |
| Œď ∫. 633 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 166   |
| Faber.                                                                |       |
| Schapgeier's Berhältniß zu Luther's Lehre vom rechtfer-               |       |
| tigenben Glauben. G. Bigel's Protest gegen bieselbe                   |       |
| §. 634 · · · · · · · ·                                                | 168   |
| Luther's Instruction an die sächfischen Kirchenvisitatoren,           |       |
| Kritik berselben burch Faber. Agricola's Auflehnung                   |       |
| wiber bie Instruction und antinomistischer Streit                     |       |
| mit Luther; Glossen bes Cochlaus zu biesem Streite                    |       |
| §. 635                                                                | 170   |
| 88) Bor ber driftlichen Freiheit und ben evangelischen Rathen.        |       |
| Polemit gegen Luther's Anschanung von der Che 55. 636 f.              | 175   |
| Shazgeier                                                             | 210   |
| Bertholb v. Chiemsee                                                  |       |
| Röllin.                                                               |       |
| 8. Polemik gegen Luther's Berufung auf die heilige Schrift, und gegen |       |
| seine Art bieselbe ju erklären: Ed, Kilian Leib, Cochläus, Bertholb   |       |
| v. Chiemsee, Fisher (ss. 638 f.). Luther's Mysticismus, und bas       |       |
| in bemselben begründete Berhalten Luther's zur kirchlichen Lehrauc-   |       |
| torität und Lehrwissenschaft. Das katholische Gegenstück zu Luther's  |       |
| Mysticismus in ber zeitgenössischen Mystik Bertholds v. Chiemsee      |       |
|                                                                       | 182   |
| e. Über Luther's Berufung auf Weßel, und über bas Berhältniß seiner   | 100   |
|                                                                       | 198   |
| b) Polemik gegen die Wiedertäufer, baster und zürcher Reformatoren.   | 130   |
| 1. Polemik gegen den Anabaptismus; Bertheibigung der Kindertaufe:     |       |
| Faber, Cochlaus, Pelargus u. f. w. Luther's Berhalten zu bieser       |       |
| ~                                                                     | 204   |
| Frage 99. 644 pg                                                      | 203   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |       |
| streit; Luther's Polemik gegen die Sacramentirer. Bekämpfung der      |       |
| Abendmalslehre Okolampad's durch Elichtone und Fisher von Ro-         |       |
| chefter. Faber gegen die völlige Berflüchtigung bes Mysteriums ber    | 049   |
| leibhaften Gegenwart Christi durch Schwenkfelb J. 647                 | 213   |

|                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Polemit gegen die von den schweizer Resormatoren in's Wert gesehte<br>Abschaffung der Messe und des Heiligencultus. Karlstadt's Kirchens<br>fürmerei in Wittenberg als Vorläuser der gewaltsamen Inhibition des |       |
| katholischen Desse und Gottesbienstes in ber Schweiz; Luther's Unzu-                                                                                                                                               |       |
| friedenheit mit Karkstadt, Emser's Glossen über Luther's Haltung.<br>Bertheibigungen der Messe, des Messtanon's, Heiligen- und Bilder-                                                                             |       |
| cultes von Emser, Faber, Pelargus u. A. 99. 648 f.                                                                                                                                                                 | 218   |
| 4. Gegen die Abschaffung der Beicht f. 650                                                                                                                                                                         | 223   |
| Latomus                                                                                                                                                                                                            |       |
| Ed.<br>5. Die Religionsgespräche zu Baben im Aargau (1526) und Bern (1528);                                                                                                                                        |       |
| Antheil an ersterem von Seite Ed's unb Faber's, Berhalten bes Coch-                                                                                                                                                |       |
| läus und Ed zur berner Disputation. Fortgang des schweizer Reformationswerkes dis zu Zwingli's und Ökolampad's Tode (a. 1531)                                                                                      |       |
| •                                                                                                                                                                                                                  | 225   |
| c) Die Wiberlegungen ber augsburger Confession, und die Polemit gegen die                                                                                                                                          |       |
| melanchthonIche Apologie berselben, so wie gegen die Bekenntnisse ber fraßburger und schweizer Reformatoren: Ec. Wimpina, Faber, Men-                                                                              |       |
| fing, Coclaus u. s. w. Coclaus' nachfolgenbe Controverse mit Bul-                                                                                                                                                  |       |
| linger § 652 f                                                                                                                                                                                                     | 228   |
| d) Das regensburger Interim (a. 1541) und bie bamit zusammenhängenden                                                                                                                                              |       |
| Streitverhandlungen. Bertheibigung ber katholischen Friedensanträge<br>gegen protestantische Angriffe: Cling, Cochläus. Bemängelung ber theo-                                                                      |       |
| logischen Incorrectheiten und ungerechtfertigten Zugeständnisse bes In-                                                                                                                                            |       |
| terim an die Protestanten : Ed. Polemit gegen die unter dem Deckmantel                                                                                                                                             |       |
| irenischer Bestrebungen betriebenen Machinationen Bucer's: Ed, Pighius,                                                                                                                                            | 000   |
| e) Die Borgange im colner Erzstifte unter Hermann von Wieb, und die                                                                                                                                                | 233   |
| baburch hervorgerufenen Bewegungen und Controversschriften. Gropper's                                                                                                                                              |       |
| haltung, Erklärungen über seine ehemaligen Beziehungen zu Bucer,                                                                                                                                                   |       |
| sein Werk über die Eucharistie (f. 657). Die literarisch-polemischen                                                                                                                                               |       |
| Leistungen anderer rheinischer und sonstiger deutscher Theologen aus                                                                                                                                               |       |
| bieser Epoche: Billick, Cremer, Slot, Hofmeister, Nausea. Aling's kirchliche Bekenntnißschriften (J. 658). — Erstes Auftreten ber Jesuiten                                                                         |       |
| in Deutschland und Österreich (s. 659)                                                                                                                                                                             | 245   |
| 1) Das augsburger Interim, Polemik wider basfelbe. Ausgleichungsversuche                                                                                                                                           |       |
| bes Kaisers Ferdinand I, seine Beziehungen zu ben katholischen Ireni-                                                                                                                                              |       |
| kern bieser Epoche: Pflug, Sittarb, Cassanber, Wizel (55. 660 ff.).<br>Überblick ber Rücktritte enttäuschter Anhänger ber Reformation in die                                                                       |       |
| alte Kirche im Berlaufe ber ersten Hälfte des Reformationsjahrhun-                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                    | 255   |
| g) Rudblid auf bas Berhalten außerbeutscher, namentlich ber belgischen                                                                                                                                             |       |
| und französischen Theologen zu der von Deutschland ausgegangenen                                                                                                                                                   |       |

|                                                                                                                                              | Seite        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reformationsbewegung im europäischen Abendlande. Stellung der fran-<br>zösischen Theologie und Kirche zu den religiösen Neuerungen des Jahr- |              |
| hunderte; Anfänge des Kampfes wider den Calvinismus.                                                                                         |              |
| 1. Berühmte belgische Controversisten aus der ersten Hälfte des Reforma=<br>tionsjahrhunderts bis herab in die Zeiten des trienter Concils:  |              |
| Latomus J. 664                                                                                                                               | 270          |
| Driebo                                                                                                                                       | 210          |
| Pighius J. 665                                                                                                                               | 275          |
| Tapper, Ravestein, Sonnius, Heffels, Garet, Linbanus J. 666                                                                                  | 278          |
| 2. Die Sorbonne als hohe Schule theologischer Erubition und Wächterin                                                                        |              |
| über die den wahren Glauben gefährdenden Kundgebungen auf bem                                                                                |              |
| Gebiete ber theologischen Literatur. Ihre Censuren gegen Luther,                                                                             |              |
| Erasmus, Melanchthon; einheimische Vorgänge innerhalb der frans                                                                              |              |
| zösischen Kirche, welche ihre Achtsamkeit in Anspruch nehmen (§f. 667 f.).                                                                   |              |
| Die bedeutenderen französischen Controversisten bis a. 1560: Clichtoue,                                                                      |              |
| Hangest, Beba Noel, Cenalis, Orn, Lizet, Demouchy u. s. w. —                                                                                 |              |
| zusammt den mit ihnen fich berührenden katholischen Polemikern der                                                                           |              |
| englischen Kirche aus ber Zeit Heinrich's VIII: Gardiner, Tonstal                                                                            |              |
| (§. 669)                                                                                                                                     | 283          |
| 3. Anfänge des Kampfes gegen ben Calvinismus. Calvin's institutiones                                                                         |              |
| religionis christianae (J. 670). Erste Bestreiter des Calvinismus:                                                                           |              |
| Pighius, Bega, Drantes u. s. w. Polemit bes Pighius gegen ben                                                                                |              |
| calvinischen Determinismus und Präbestinatianismus; Tapper's                                                                                 |              |
| Kritik ber specifischen Hauptpuncte ber calvinischen Theologie                                                                               |              |
| (SS. 671 f.). Stapleton's Berichtigungen zu Calvin's und Beza's                                                                              |              |
| Auslegungen bes Römerbriefes (f. 673). B. Reginald's Parallele                                                                               |              |
| zwischen Calvinismus und Jelam (J. 674)                                                                                                      | 296          |
| h) Polemik gegen ben Anglicanismus b. i. gegen bas englische Staatskir-                                                                      |              |
| centhum und die damit verquicken lutherischen und calvinistischen                                                                            |              |
| Reuerungen: Schicfale ber englischen Rirche unter Beinrich VIII,                                                                             |              |
| Fisher's und Morus' Martyrien; Protestantistrung Englands burch                                                                              |              |
| Cranmer, Biberstand Garbiner's, Tonstal's u. A. gegen seine Magnahmen                                                                        |              |
| (vgl. §. 669). Reginalb Polus und die vorübergehende katholische Re-                                                                         |              |
| fauration unter ber Königin Maria. Reprotestantifirung bes Reiches                                                                           |              |
| unter ihrer Nachfolgerin Elisabeth, Berfolgung und Exilirung tathos                                                                          |              |
| lischer Priester. Ratholische Polemiker aus dieser Epoche: John Barps-                                                                       |              |
| field, Richolas Harpsfield, Harbing, Stapleton, Allen, Saunders.                                                                             |              |
| Literarisch=polemische Leistungen ber sogenannten englischen Collegien auf                                                                   |              |
| bem Festlande, und der englischen Jesuitenmission §. 675                                                                                     | 313          |
| i) Die Einführung ber Reformation im scanbinavischen Rorben, Anstren-                                                                        | - <b>-</b> - |
| gungen ber banischen und schwebischen Geiftlichkeit gegen bieselbe, ber                                                                      |              |
| Magister Paulus Elia als hervorragenbster Controversist ber banischen                                                                        |              |
| Rirche in der ersten Epoche des Reformationszeitalters. Fortdauer                                                                            |              |
| solome on are relient sharks are neelletuntemiralerinites. Anciantes                                                                         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| geheimer Sympathien für die alte Kirche in Dänemark, Erhaltung und Beledung derselben durch die braunsberger Jesuitenschule. Missions- versuche der Dominicaner und Jesuiten in Dänemark; berühmte dänische Convertiten: Cypräus, Nicolaus Steno (s. 676). — Bemühungen des schwedischen Königs Johann III um Resatholistrung seines Reiches; Mitwirkung der Jesuiten für diesen Zweck: Laurentius Nicolai, Possevin (ss. 677 s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325   |
| k) Die religidse Bewegung in Polen; Anstrengungen der polnischen Kirche<br>zur Bewältigung derselben, verdienftliches Wirken des Cardinal Hosius.<br>Birksamkeit der Jesuiten in Polen, ausgezeichnete Controversisten dieses<br>Ordens: Herbest, Bujet, Starga u. s. w. (s. 679). Analyse der Controversichristen Cromer's (s. 680) und Hosius' (ss. 681 ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1) Aufbedung der Berstoße der Reformatoren gegen die kirchlichen Lehrs bestimmungen über die göttliche Dreieinigkeit und gottmenschliche Person Christi: Catharinus, Cochlaus, Hostus, Possenin, Reginald, Bellarmin (J. 684); Polemik gegen die siebenbürgischen und polnischen Antitrinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 364   |
| B. Das Concil von Trient, seine Aufgaben und Leisftungen im Rampfe gegen die religiösen Neuerungen des Jahrhunderts, Bertheidigung seiner Acte und Beschlüsse gegen die Angriffe der Protestanten, Fortführung der theologischen Controverse auf Grundlage seiner Entscheidungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Berhalten ber Protestanten zum trienter Concil: Luther's ansängliche Appellation an ein allgemeines Concil; sein und seiner Anhänger Berzhalten zu dem katholischerseits beantragten und dann wirklich berusenen Concil. Ratholische Abwehr der protestantischen Berdächtigungen und Berunglimpfungen des beantragten und berusenen Concils: Cochläus, Pighius, Lindanus (§c. 686 sf.). Deutsche Gravamina und katholische Desideria, Berhältniß der römischen Curie zu diesen Wünschen und Bezschwerden, Bestreben der Pählte, denselben gerecht zu werden; Berzhalten der Protestanten zu den von den Pählten betriebenen Resormzplänen, Bertheidigung derselben gegen liedlose Wißdeutung und seindselige Auslegung: Cochläus, Sadolet (§c. 689) | 373   |
| h) Zusammentritt des Concils, Zahl und Reihenfolge der Sitzungen dessselben, reformatorische Maßnahmen und Beschlässe des Concils (h. 690); Aufnahme derselben in den katholischen Ländern und Reichen, Berweisgerung ihrer Promulgation in Frankreich, Gründe dieser Weigerung; Ch. du Moulin's Angrisse auf die Reformbeschlüsse des Concils und Bestreitung der Rechtsgültigkeit derselben, Beantwortung des Gutachtens du Moulin's durch Gregor von Loulouse (h. 691). Des venetianer Serviten Sarpi Geschichte des tribentinischen Concils, und das ihr ents                                                                                                                                                                                   |       |

|                                                                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| gegengestellte Werk Pallavicini's (J. 692). Protestantische Polemik gegen                                                            |       |
| die dogmatischen Declarationen und Beschlüsse des Concils: Chemnizens                                                                |       |
| examen concilii tridentini zusammt ben Entgegnungen von Andrada,                                                                     | •     |
| Lindanus, Ravenstein u. A.; H. Heidegger's anatomia concilii tri-                                                                    | 200   |
| dentini, Beantwortung berselben burch A. Rebing (§. 693)                                                                             | 500   |
| c) Die Lehrentscheidungen des trienter Concils, Berhältniß derselben zu den                                                          |       |
| Anschauungen und Doctrinen ber Neuerer des Jahrhunderts; Bertheis bigung seiner Lehren und Decrete durch die großen Controversistens |       |
| Theologen ber nachtribentinischen Zeit.                                                                                              |       |
| 1. Declaration bes Concils über die Erkenntnigquellen bes vollen und                                                                 |       |
| unverfürzten Griftlichen Lehrbegriffes, sowie über die legitimen und                                                                 |       |
| einzig zureichenben Mittel seiner richtigen Darlegung und Rach-                                                                      |       |
| weisung:                                                                                                                             |       |
| a. Der tatholische Schriftkanon; Bertheibigung besselben gegen pro-                                                                  |       |
| testantische Anstreitungen burch                                                                                                     |       |
| Andrada J. 694                                                                                                                       | 401   |
| Bellarmin J. 695 ff                                                                                                                  | 404   |
| Gretser                                                                                                                              |       |
| Ebermann u. A.                                                                                                                       |       |
| 3. Die lateinische Bulgata als kirchlich beglaubigter Text des göttlichen                                                            |       |
| Schriftwortes; Erklärung und Rechtfertigung bes hierauf bezüge                                                                       |       |
| lichen tribentinischen Decretes burch                                                                                                |       |
| Andrada J. 700                                                                                                                       | 418   |
| Bellarmin                                                                                                                            | 400   |
| Gretser J. 701                                                                                                                       | 423   |
| 7. Die Kirche als authentische Interpretin bes dogmatischen Schrifts                                                                 |       |
| finnes. Polemit wider die angebliche Perspicuität der Schrift;                                                                       |       |
| Dunkelheit und Mehrfältigkeit bes Schriftfinnes.                                                                                     |       |
| Stapleton § 702 f                                                                                                                    | 426   |
|                                                                                                                                      | 434   |
| Greiser                                                                                                                              |       |
| Ebermann.                                                                                                                            |       |
| 8. Die kirchliche Tradition als zweite, der heiligen Schrift ebenbürtige                                                             |       |
| Erkenntnißquelle ber christlichen Heilswahrheit.                                                                                     |       |
| Andrada J. 707                                                                                                                       | 442   |
| Lindanus J. 708                                                                                                                      | 447   |
| Bellarmin 95. 709 f                                                                                                                  | 449   |
| Katholische Zurüstungen zur Biberlegung ber magbeburger                                                                              |       |
| Centuriatoren J. 711                                                                                                                 | 454   |
| 2. Berathungen des Concils über Sünde, Gnade und Gerechtigkeit.                                                                      |       |
| Literarische Fehbe zwischen Catharinus und Dominicus Soto über                                                                       |       |
| die subjective Gewißheit des Besitzes der Rechtsertigungsgnade.                                                                      |       |

| •                                                                        | Gette       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. Bega's Commentirung der Justisseationstheorie des Concils;            |             |
| H. Osorius' libri X de coelesti justitia J. 712                          | 457         |
| Hauptgesichtspuncte ber katholischen Polemik in Darlegung unb            |             |
| Rechtfertigung der anthropologisch=soteriologischen Lehrbestimmungen     |             |
| bes Concils gegen protestantische Angrisse:                              |             |
| a. Bestimmung bes Begriffes und Wesens ber Gerechtigkeit mit Rud-        |             |
| sicht auf den vorausgehenden Stand ber gefallenen Natur.                 |             |
| Tapper J. 713                                                            | 461         |
| Andrada J. 714                                                           | 463         |
| Stapleton.                                                               |             |
| B. Bebeutung bes Glaubens im Rechtfertigungswerke; Polemik gegen         |             |
| die protestantische specialis et sola sides, und die darin begrundete    |             |
| falsche Heilsgewißheit §. 715 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 465         |
| Lapper                                                                   |             |
| Stapleton.                                                               |             |
| 7. Antheil des menschlichen Willens am Zustandekommen des Recht-         |             |
| fertigungswerkes                                                         |             |
| Stapleton J. 716                                                         | 470         |
| Die bajanischen Jrrthümer und beren tiefer liegende Gründe;              |             |
| Stapleton's Ausführungen über die Gerechtigkeit der Wiedergebornen       |             |
| -                                                                        | 472         |
| Recapitulirende Zusammenfassung der ganzen anthropologisch-charis        |             |
|                                                                          | 478         |
| 3. Die Lehrentscheibungen bes Concils Aber Sacramente, Megopfer,         |             |
| Heiligencult, Fegefeuer, Ablässe, zusammt ben an diese Entscheidungen    |             |
| sich anschließenben theologischen Controversen.                          |             |
| a Declaration des Concils über die Sacramente im Allgemeinen,            |             |
| über Taufe und Firmung im Besonderen; Vertheidigung der hierauf          | 400         |
| bezüglichen Concilsbeschlüsse burch Bellarmin IJ. 719 ff                 | 483         |
| B. Die Lehrentscheibungen des Concils über das heiligste Altarssacrament |             |
| und beren Bertheibigung.                                                 |             |
| aa) Die Eucharistie als Sacrament und Opfer:                             | 100         |
| Bellarmin SS. 725 f                                                      | 496         |
| $\beta\beta$ ) Die Frage vom Laienkelche. Discussionen des Concils dars  |             |
| über, nachfolgende Literatur über biese Frage, Bellarmin                 | FAF         |
| §. 727                                                                   | <b>5</b> 05 |
| y. Über Buße, Ablaß, Fegefeuer.                                          |             |
| aa) Über das Bußsacrament und die integrirenden Theile des-              |             |
| selben: Entscheidungen des Concils, nachfolgende Controvers-             | KAA         |
| literatur, Bellarmin's Ausführungen J. 728                               | 509         |
| ββ) Erklärung des Concils über die Ablässe, Apologien und                |             |
| erklärenbe Darlegungen bes Wesens ber Ablässe von M. Mes                 | <b>K40</b>  |
| bina, Bellarmin u. A. J. 729                                             | 518         |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 77) Bellarmin's Bertheibigung ber auf bem Concil beclarirten fatholischen Lehre vom Fegeseuer J. 730                                                                                                                                                       | 523         |
| 8. Lehre des Concils über Berehrung und Anrufung der Heiligen, Bilder= und Reliquiencult; Bellarmin's Bertheidigung der Lehre des Concils, Gretser's Controversen über die erwähnten und andere verwandte Puncte §. 731                                    | <b>5</b> 25 |
| 4. Controverse über Wesen und Begriff ber wahren Kirche; Apologie bes Papstthums, Rechtsertigung ber von der katholischen Kirche beansspruchten Machtstellung im dristlichen Bölkerleben.                                                                  |             |
| a. Wesen und Merkmale der wahren Kirche:                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Bellarmin § 732 ff                                                                                                                                                                                                                                         | 530         |
| Stapleton J. 735 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                     | 536         |
| B. Bon ben Ständen ber kirchlichen Gesellschaft; über ben Unterschied                                                                                                                                                                                      |             |
| zwischen Geistlichen und Laien, und ben barin begründeten Gegensat                                                                                                                                                                                         |             |
| zwischen lehrender und hörender Kirche. Bon der Stellung der welt-<br>lichen Herrscher zur Kirche.                                                                                                                                                         |             |
| Stapleton J. 736                                                                                                                                                                                                                                           | 539         |
| Bellarmin f. 737                                                                                                                                                                                                                                           | 544         |
| (\$\beta(\beta)\) Erweisung bes Borranges ber bischöflichen Gewalt vor ber priesterlichen: Petrus de Soto u. A., Declaration des trienter                                                                                                                  | 545         |
| Concils hierliber, Bellarmin (f. 740). Über das Berhältniß der bischksstichen Gewalt zur Krchlichen Primatialgewalt; Erstrerungen dieses Fragepunctes auf dem trienter Concil: die spanischen Bischkse, Petrus de Soto, Lainez, Bazus, Belslarmin (f. 741) | 550         |
| 3. Apologie des Papsthums.  aa) Der Papst ist nicht der Antichrist; göttliche Stiftung des  Papsthums J. 742                                                                                                                                               | 557         |
| Bellarmin                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Thyräus                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Becanus                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Lef                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Eugrez                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

|                                                                                                                                      | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reller                                                                                                                               |             |
| Gretser u. s. w.                                                                                                                     |             |
| BB) Der Papst als höchster geistlicher Richter in der cristlichen                                                                    |             |
| Gemeinschaft auf Erben.                                                                                                              |             |
| Bellarmin J. 743                                                                                                                     | 564         |
| Gretser                                                                                                                              |             |
| Ebermann.                                                                                                                            |             |
| n) Über bie Gewalt bes Papstes im Zeitlichen.                                                                                        |             |
| &. Bertheibigung bes weltlichen Besithums bes Papstes.                                                                               |             |
| Bellarmin J. 744                                                                                                                     | <b>56</b> 8 |
| 3. Über das Berhältniß des Papstes zu den weltlichen                                                                                 |             |
| Fürsten J. 745                                                                                                                       | 570         |
| Becanus.                                                                                                                             |             |
| 3. Über bas Berhältniß zwischen Kaiserthum und Papft-                                                                                |             |
| thum §. 746                                                                                                                          | 572         |
| Bellarmin                                                                                                                            |             |
| Gretser.                                                                                                                             |             |
| e. Apologien bes Jesuitenorbens gegen seine Angreifer f. 747                                                                         | 574         |
| C. Die nachtribentinische theologische Polemit gegen ben<br>Protestantismus in den einzelnen Ländern und Reichen<br>Europas.         |             |
| Berzeichniß ber hieher gehörigen katholisch-polemischen Literatur allgemeineren                                                      |             |
| Inhaltes; Handbucher ber Controversistik. Methobologie der Controverse:                                                              |             |
| Gontery, Beron, Camus, die Brüber Balenburch §. 748                                                                                  | 579         |
| 2) Der Kampf gegen bas beutsche Lutherthum.                                                                                          |             |
| 1. Urtheile und Gesinnungsäußerungen über ben Lutheranismus, und über einige erheblichere Borkommnisse in seiner nachtribentinischen |             |
| Geschichte.                                                                                                                          |             |
| αα) Über die sächsische Concordiensormel J. 749                                                                                      | 588         |
| Bellarmin.                                                                                                                           |             |
| ββ) Über die erste Säcularfeier der deutschen Reformation. A. For=                                                                   |             |
| ner u. A. J. 750                                                                                                                     | 589         |
| 77) Über Luther's Personlichkeit, Geist und Wirksamkeit, über                                                                        |             |
| bie burch ihn veranlaßte Spaltung des Reiches J. 751 .<br>Pistorius                                                                  | 593         |
| Alb. Hunger                                                                                                                          |             |
| Conr. Better                                                                                                                         |             |
| A. Tanner                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                      |             |

## Inhalteverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gelte    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gretser                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Rebb.                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| den lutherischen Ständen eingehalten worden seien S. 752 Fr. Burgkard G. Eber Scherer Forer u. s. w.                                                                                                                                                              | 596      |
| 2. Debatten und Controversen mit verschiebenen lutherischen Polemitern;                                                                                                                                                                                           |          |
| bas regensburger Religionsgespräch vom J. 1601 und bie ihm nach= folgenden polemischen Verhandlungen: Gretser, Tanner, Vetter §6. 753 ff.                                                                                                                         | 602      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b> |
| 8. Kritik bes lutherischen Consessionalismus im Allgemeinen: Tanner, B. Hager, B. Pickler (J. 756); specielle Streitpuncte ber Polemik gegen die deutschen Lutheraner:                                                                                            |          |
| a. Bekampfung bes Ubiquismus.                                                                                                                                                                                                                                     | 00.1     |
| Gregor von Valentia J. 757                                                                                                                                                                                                                                        | 621      |
| Busaus 5. 758                                                                                                                                                                                                                                                     | 625      |
| Rebb.                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                 | 628      |
| S. Heiß                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Hangnered.                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| b) Der Kampf gegen ben Calvinismus. Polemik gegen benselben im Alls gemeinen, Details aus ben Kämpfen wider die Calvinisten in den Rheinsgegenden Deutschlands, wider die Reformirten in der Schweiz und in den Niederlanden.                                     |          |
| 1. Polemik gegen den Calvinismus im Allgemeinen; Aufzählung einiger                                                                                                                                                                                               |          |
| namhaftester nachtribentinischer Controversissen: Schulting, Wenberg, Pistorius, Becanus, Hack, du Perron, Reding J. 760 2. Specielle Puncte der Polemik gegen den Calvinismus in den genannten Ländern:                                                          | 630      |
| « Gegen ben Fatalismus der calvinischen Prädestinationslehre: Becanus,<br>Leß, Winded S. 761 f                                                                                                                                                                    | 634      |
| Spaltung: Sandäus, Hermann Hugo. (Anbei Aufzählung der<br>namhaftesten belgischen Controversisten dieser Epoche) J. 763.  — Berhalten des trienter Concils zur Lehre von der göttlichen<br>Borherbestimmung; Discussionen tridentinischer und nachtridentinischer | 637      |
| Theologen über bieselbe: Catharinus, Bellarmin, Becanus J. 764 8. Gegen die calvinische Abendmalssehre; Übergang auf die nachtriden=                                                                                                                              | 641      |

| tinischen Polemiker ber französischen Kirche J. 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite<br>644 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Kampf der französischen Theologie und Kirche des 17ten Jahrs hunderts gegen die Hugenotten. Abschluß des Kampfes gegen den älteren Protestantismus durch die großen Theologen der damaligen französischen Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1. Berzeichnung ber nachtribentinischen antihugenottischen Streitliteratur ber französischen Kirche. §. 766.  2. Aufzählung ber Streitthemata bieses Kampses; Feu=Arbent's Berzeich= niß ber hugenottischen Irrthümer, Richeome's allgemeine Charakteristik bes Hugenottenwesens. Stand ber Controverse in ber 1ten Hälfte bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 645          |
| 17ten Jahrhunderts. J. 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 653          |
| & Bemühungen ber Kirche und Regierung Frankreichs um die Zurlicks führung der Hugenotten in die katholische Gemeinschaft. Bossuet's Berhalten in dieser Angelegenheit; seine Exposition de la soi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| catholique, Bertheidigung berselben durch Arnausd. Andere hies ber gehörige Schriften Bossuet's SS. 768 sf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 659          |
| ber kirchlichen Gemeinschaft: Nicole. h. 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 674          |
| Arnauld. J. 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 678          |
| de la soi etc. § 773 f.  2. Abschluß der Polemik gegen den Protestantismus: Bossuet's Histoire des Variations etc.; Abweisung der Einreden Burnet's, Basnage's, Jurieu's gegen die Histoire des variations (§ 775 f.). Nachsweisung und Bertheidigung der Continuität der christlichen Lehrtrabition der ersten Jahrhunderte in den Grundlehren des christlichen Supranaturalismus gegen die letzten Aussäuser des älteren Protestantismus: Nachweisung auf dem Gebiete der Trinitätslehre und Christologie; Bossuet's Aeußerung über die hieher gehörigen Arsbeiten Petad's und Huet's (§ 777). Nachweisung auf dem Gesbiete der Charitologie gegen die Arminianer; Bossuet's Desense de la tradition et des S. Pères, und Beleuchtung der Stellung des Hugo Grotius zu den kirchlich-traditionellen Lehren des christlichen | 683          |

| tung besselben, Berhältniß seines bezüglichen Bertes zu Petav'e bogmengeschichtlichem Werke (§§. 778 ff.).                                                                                                                                                                                                                               | . 695  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| D. Theologische Frenit; wiederholte Friedensunters<br>handlungen, Urtheile über Werth und Erfolg berselben                                                                                                                                                                                                                               |        |
| a) Kritischer Prozes im protestantischen Consessionalismus des 17ten Jahrs hunderts, doppelte Strömung in diesem Prozesse: Tendenz zur Losssagung von allem Kirchenthum (Charakteristik dieser Tendenz dei Bossuet), Zurückstreben zur alten Kirche. Conversionen und Convertitens                                                       | :<br>: |
| bekenntnisse, Ranzau's Brief an G. Calirt. SS. 781 f. b) Jrenismus des Helmstädter's G. Calirt; seine Stellung zu den protestan tischen Confessionen und zum Bekenntniß der römischekatholischen Kirche Katholische Polemik gegen die Helmstädter Theologie: Ebermann, Mulman, Redd, Rosenthal, Balerianus Magni, Walenburch. Ebermann's |        |
| Rritik des Calirt'schen Irenismus. H. 783 f                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i,     |
| ber hriftlichen Wissenschaft. SS. 785 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 750  |

\_\_\_\_

## Behntes Buch.

Geschichte der katholischen Polemik gegen, die aus der abendländischen Kirchenspaltung hervorge= gangenen Irrlehren des Protestantismus.

### §. 584.

Ber Urheber des kirchlichen Revolutionsdrama's des 16ten Jahrhunderts ift Martin Luther, der Gohn eines fachfischen Bergmannes, geboren zu Eisleben 1483. Bon seinem vierzehnten Lebensjahre an besuchte er die Schulen der Franciscaner zu Magdeburg und Eisenach, wo er, armer Eltern Rind, anfange burch Singen vor den Thuren fich den nothigen Unterhalt erwerben mußte; im 3. 1501 tam er an die Universität zu Erfurt, promovirte daselbst 1505 jum Magister, und sollte nunmehr, nach dem Willen seiner Eltern, fich der Rechtswiffenschaft widmen. Ein im Momente plots= lichen Schredens und erschütternder Todesfurcht gemachtes Gelübde bestimmte ihn, Monch zu werden, und in das Augustinerkloster zu Er fand baselbst an bem Ordensprovincial Erfurt einzutreten. Johann Staupip einen freundlichen Gonner, durch deffen Gunft er Duße zu einer ungestörten dreijährigen Beschäftigung mit dem Studium der Schrift und Scholastik erlangte. Seinen Schrift= studien legte er vornehmlich die Commentare des Nicolaus von Lyra zu Grunde; im Fache der Scholastit machte er sich nach Melanch= thon's Angabe mit Thomas Ag., Duns Scotus, D'Ailly, Occam, Gabriel Biel bekannt. Im J. 1507 empfieng er die priesterlichen Beihen, im nächstfolgenden Jahre tam er durch Staupipens Empfehlung an die seit Kurzem (1502) errichtete Universität Wittemberg als Lehrer der Dialektik und Ethik, vertauschte aber diese Fächer bald mit dem, seinen Neigungen mehr zusagenden Lehrfache der Theologie. Im J. 1516 veranstaltete er eine Druckausgabe eines von ihm lebenslang hochgehaltenen Büchleins, der mystisch-pantheistischen "teutschen Theologie", an welcher ihn ohne Zweifel zu= meist die Lehre von dem alleinwirkenden Willen Gottes anzog, neben welchem weder von einer Freiheit des menschlichen Willens, noch auch von einem den Willen bindenden Gesetze die Rede sein tonne. Aus seinen späteren Bekenntnissen über sich selbst geht bervor, daß er icon damals unter vielen peinigenden Seelenkampfen in gewissen Anschauungsweisen Beruhigung suchte, welche sich mit der kirchlichen Lehre über driftliche Gerechtigkeit und driftliche Beiligung eben so wenig, als mit den Aussagen eines unbefangenen, fittlich gesunden Sinnes und Urtheiles vertragen. Diese seine eigen= thumlichen Ansichten brachte er, ohne des Widerspruches derselben mit der kirchlichen Lehre sich bewußt zu sein, auch in seinen Lehrvorträgen zur Sprache, und gab dadurch Anlaß, daß schon damals in den Kreisen derer, die davon Runde erhielten, von einer neuen, auf Irrmegen befindlichen Theologie ber Wittenberger geredet murde. Ein Schüler Luther's, Bartholomaus Feldfirch, der im J. 1516 promovirte, vertheidigte unter Luther's Vorfige und offener Billigung ganz und gar jene Säte über das absolute Unvermögen des menschlichen Willens zum Guten, und über die imputative Rechtfertigungsgnade, welche den Kern der lutherischen Justificationstheorie bilden. Der Dominicaner und Ablafprediger Tepel, damals Großinquifitor, und die übrigen Ablaßcomnissäre sprachen sich schon dazumal in ihren Predigten warnend gegen diese Lehre und ihre Bertheidiger Daß ihr Tadel und ihre Besorgnisse gegründet maren, bestätiget sich aus mehreren, der Nachwelt erhaltenen Briefen und Predigten Luther's aus jener Zeit, deren Außerungen augenfällig auf einem groben Digverstande ber paulinischen Theologie beruben. Da Christus das Geset erfüllt bat — predigt Luther am zweiten Adventsonntage des J. 15161) — so sind wir nicht verhalten, es zu erfüllen; es genügt, daß wir Jenem, der es erfüllte, im Glauben anhangen. Es ist nicht nothwendig, daß wir rein werden — heißt

<sup>1)</sup> Bgl. Lbicher, Reformationsurfunden, Leipzig, 1720 Bb. 1, S. 762.

es in einer anderen Predigt, vom 21 Sonntage nach Trinitatis 1517') - sondern nur, daß wir die Reinheit suchen. Nur durch Christus - schreibt Luther a. 1516 an den Augustiner. Eremiten Georg Spenlein in Memmingen 2) — burch die gläubige Berzweiflung an dir und beinen guten Werken wirst du Frieden finden; lerne übrigens von ihm, daß er, wie er dich aufgenommen, und deine Sunden zu seinen gemacht hat, ebenso auch seine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigfeit macht. Daraus erklärt sich, wie Luther es meint, wenn er 3) die guten Werke, wie Beten, Fasten, Almosen mit einem Schafspelze vergleicht, unter welchem reißende Wölfe verborgen seien. Die Gerechtigkeit der Glaubenden - behauptete Luther's Schüler Feldfirch ') - ist in Gott verborgen, nur ihre Sunden find ihnen offenbar; demzufolge lasse sich in Wahrheit fagen, daß nur die Gerechten verdammt, die hurer und Gunder aber gerettet werden. In einer Rede vom 27 Sept. 1517 fagt Luther 5), man könne der Unruhe der Seele nur dadurch entgehen, daß man wisse, die Gnade Gottes sei uns in Christo umsonst gegeben, und seine Berdienste murben une umsonft zugerechnet. Die Menschen, welche fich durch Werke von ihren Gunden reinigen wollen, seien diejenigen, die am wenigsten dazu kommen, von sich abzulassen und zu Christus zu kommen. Die Ablässe fördern die knechtische Gerechtigkeit, und lehren die Sündenstrafen, nicht aber die Sunden fliehen; Ablaß und Unsträflichkeit seien gleichbedeutend und nichts anderes als die Erlaubniß zu sündigen und die Licenz das Rreuz Christi zu schmalern.

Angesichts dieser Außerungen sind die 95 Säte über den Ablaß, welche Luther am Vorabend des Allerheiligenfestes a. 1517 an die Thure der Schloßkirche zu Wittenberg heftete, immerhin noch gemäßiget und mit einer gewissen vorsichtigen Zurückhaltung abgefaßt zu nennen. Er verwirft in denselben den Ablaß nicht, er will nur die an das Ablaßwesen geknüpften Mißbräuche und abergläubischen Borurtheile rügen. Er setzt voraus, daß diese von ihm beklagten

<sup>1)</sup> Bgl. Löscher I, S. 296.

<sup>3)</sup> Bgl. Ldicher I, S. 807.

<sup>3)</sup> Predigt am 8 Sonntage nach Trinitatis 1517.

<sup>4)</sup> Löscher I, S. 335.

<sup>9</sup> Ldscher I, S. 743 f.

Migbrauche gegen den Willen des Papstes statthaben, und daß, wenn ber Ablaß im Sinne des Papstes geprediget murbe, alle Migverständniffe und Argernisse wegfallen müßten, welche jum Schaben der driftlichen Frommigkeit durch die Ablagprediger ber= vorgerufen und genährt würden. Im Übrigen beschränkt Luther die Bedeutung des Ablasses auf den Nachlaß der kanonischen Strafen, und erklärt daß der Papst einen solchen Rachlaß nur Lebenden angebeihen lassen könne. Den Verstorbenen könne man bloß per modum suffragii ju hilfe tommen, und dieg vermoge jeder Bischof und jeder Pfarrer in hinsicht auf die seiner geistlichen Obsorge einst Unterstellten eben so gut als der Papst. Der Ablaß erwirkt keine Nachlaffung der Schuld. Daher ift ber Schat, aus welchem er gespendet wird, nicht als der beste und vorzüglichste Schat ber Kirche anzusehen; auch ist es falsch, ben Ablaßschaß mit den Berdiensten Christi und der Beiligen zu identificiren, wie dem Bolke weis gemacht werde. Der wahre Schat der Kirche ist das hochheilige Evan= gelium der herrlichkeit und Gnade Gottes; die Schäte des Ablaffes find, wie sie jest gespendet zu werden pflegen, Nete, durch welche man die Reichthumer der Menschen fischen will u. s. w.

Bergleichen wir die in diesen Sätzen enthaltene Ablaßtheorie Luther's mit jener Wessel's und Johann's von Wesel, deren ersterer noch gang auf katholischem Boden stand, letterer wenigstens in ber Lehre vom Ablaß nicht gegen die Rirche verstoßen wollte, so möchte in Luther's Thesen kaum Mehreres, als eine Wiederholung des von den genannten beiden Borgängern Gesagten zu finden sein. drei stimmen darin überein, daß der Begriff des Ablasses auf den Erlaß der kanonischen Strafen zu beschränken sei, und leiten die bem Papfte zustehende Befugniß zur Spendung der Abläffe aus der ihm von Christus verliehenen Schlüsselgewalt her, deren Macht sich indeß nach ihrer Ansicht auf den Bereich des zeitlichen regimen externum der Kirche beschränkt. Alle drei folgern aus dieser Beschrän= tung der dem Papste als Leiter der Kirche speziell zukommenden Schluffelgewalt, daß er über den firchlichen Berdienstichat nicht auctoritativ verfügen, und mithin den Inhalt desselben nicht nach eigenem Ermessen den einzelnen Gläubigen appliciren könne. Luther's Behauptung, daß die Ablaßprediger den Ablaß nicht im Sinne und nach der Meinung des Papstes verkunden, ift eine Wiederholung der gleichlautenden Behauptung Wessel's, an dessen Alagen über

grobe Verwechslung des Ablasses mit vollkommener Straflosigkeit vor Gott er sich auch erinnert haben mochte, als er vor Veröffentslichung seiner Thesen mehreren Wittenbergern, die sich von Tepel einen Ablasbrief gelöst hatten, und deshalb die von Luther ihnen nachträglich im Beichtstuhl wegen ihres früheren Lebens auferlegten Genugthuungswerke nicht leisten wollten, unter Verweisung auf Ratth. 3, 7. 8 die Absolution verweigerte.

Aus diesem seinem Sandeln erhellt aber hinlanglich, gegen wen die Spipen seiner Thesen eigentlich gekehrt waren; nämlich gegen die Dominicaner als Ablagprediger und namentlich gegen Tegel. Demnach sahen sich auch diese zunächst zu Entgegnungen wider Luther aufgefordert. Tegel gieng noch in demfelben Jahre nach Frankfurt a. b. D., um an der Universität daselbst unter dem Borsit des berühmten Conrad Wimpina 106, gegen Luther's Streitsätze gerichtete Antithesen zu vertheidigen, durch deren Bertheidigung er zugleich den theologischen Magistergrad erwerben wollte. Da zu Frankfurt größtentheils Dominicaner lehrten, so fanden daselbst seine Sape eben so Beifall, wie jene Luther's in Wittenberg, wo die Augustiner das Übergewicht hatten; nur zwei Gegner stellten Tepel's Behauptungen hartnäckigen Widerstand entgegen: Johann Anipstrom, ein junger Franciscaner, der 1556 als Generalsuperintendent von Rügen und Vorpommern starb, und Christian Ketelholdt, ein Cistercienser, der a. 1523 ale Pastor Primarius an der Nicolaikirche ju Stralfund sein Leben beschloß. Tegel's Thesen bezwecken nebst der Zurückweisung der wider die Ablagprediger erhobenen Beschuldigungen auch eine Widerlegung der von Luther und dessen Gefinnungsgenoffen festgehaltenen Auffassung des Begriffes vom kirch= lichen Ablasse; außerdem will Tepel im Besonderen noch auf das Anstößige, Irrige und Widerkirchliche einzelner Säte Luther's aufmerksam machen. Dahin rechnet er die ersten zwei Thesen Luther's, in welchen gesagt wird, daß die Aufforderung Christi: Thuet Buße, nicht die sacramentale Buße, sondern die innere Zerknirschung, und weiter auch Werke ber außeren Abtödtung, nur nicht sacramentale Genugthuungswerke, betreffe. Er rügt es ferner, daß von Solchen, die bereits den Ablaß erlangt hatten, nochmals das Bekenntniß der ihnen bereits, und zwar vollkommen, erlassenen Schuld verlangt würde; die Wiederholung einer rechtmäßigen Beicht mag nach Um= fanden sehr heilsam und nüplich sein, kann aber weder durch einen

Religiosen, noch selbst burch ben Papst zur Pflicht gemacht werben. Steht es doch in der Macht Christi, selbst ohne Beicht dem Gunder seine Schuld zu erlassen, und ohne priesterliche Bestätigung und Erklärung selig zu machen. Den Ablaß faßt Tekel selbstverständlich als Erlaß, nicht bloß der kanonischen, sondern auch der durch die göttliche Gerechtigkeit verhängten Strafen auf; fügt jedoch zur Abwehr ungerechtfertigter Migverständnisse bei, daß nur die vindicativen, nicht aber die medicativen und prafervativen Strafen erlassen werden, und kein Empfänger des Ablasses, so lange er lebt, von Entrichtung der durch den pflichtgemäßen Bußeifer geforderten Werke der Genugthuung enthoben werde. Die Strafleiden der Sünde, welche der Mensch nicht hier auf Erden besteht, oder welche ihm nicht im Leben dieser Zeit erlassen werden, folgen ihm in's Jenseits nach; demnach ist es nicht flug und driftlich, sondern thoricht, von Erwerbung der Ablagbriefe abzumahnen. Die Meinung, daß der Papst den Seelen im Fegeseuer gar keine Strafe erlasse, muß als irrig verworfen werden; er erläßt ihnen die für dieses Leben verwirkten und nicht abgebüßten kanonischen Strafen. sage nicht, daß Menschen, welche vor Erstehung ihrer nach kanonischen Gesetzen schuldigen Strafleiden sterben, durch den Tod Alles lösen; häretiker, Schismatiker, Majestätsverbrecher werden noch nach dem Tode excommunicirt, verflucht und ausgegraben. Der Papft kann aber überdieß auch auf die nach der Ordnung göttlicher Gerechtigkeit über die leidenden Seelen im Fegefeuer verhängten Strafleiden Einfluß nehmen, indem er das von ihm ausgeschriebene Jubiläum den Seelen im Fegefeuer fürbittweise zuwendet. Das Wesen des Ablasses sett Tepel darein, daß statt der genugthuenden Strafen, welche die Reue will, das genugthuende Leiden Christi geset wird; womit zugleich der Behauptung Luther's begegnet wird, der die Schlüsselgewalt des Papstes auf das regimen externum der Kirche beschränkte. Luther hatte bemerkt, daß der Papft, wenn er um die Gelderpressungen der Ablaßprediger wüßte, die Peterskirche lieber verbrannt, als von Haut und Anochen seiner Schafe erbaut sehen Tegel erwidert darauf, daß der für die Erbauung der Peterefirche verlangte Beitrag etwas Geringes sei im Bergleiche mit bem, was Leo's Vorganger bei ben von ihnen gebotenen Ablaffen verlangt hatten. Auch für die mahrend der Berkundigung dieses Ablasses verfügte Suspension der übrigen Ablässe, darunter auch

bes zu Gunsten der wittenberger Schloßkirche verliehenen Privislegiums, spricht Tepel ein Wort der Bertheidigung. Die den Abslaßpredigern unterlegten anstößigen und blasphemischen Außerungen über die Kraft des päpstlichen Ablasses bezeichnet er als eine gehässige Lüge 1), und rügt endlich auch den von Luther angedeuteten Sat, daß der Papst in Sachen des Ablasses nicht gleiche Macht mit Petrus haben dürfte.

## §. 585.

Luther ließ Tegel's Antithesen nicht unerwidert, sondern ließ eine in 20 Puncte gefaßte Gegenerklärung erscheinen 2), in welcher er das Fundament der Tegel'schen Theorie zu entfräften bemüht ift. Diese sei auf scholastischem Grunde erbaut. Die Scholastiker unterschieden nämlich — referirt Luther — drei Theile der Buge: Reue, Beicht und Genugthuung; den Ablaß setten fie in Beziehung zu den Genugthuungswerken, und erklärten ihn als Aquivalent für die-Das Einseten eines solchen Aquivalentes findet nun Luther höchst anstößig; der Wunsch, der schuldigen Genugthuung enthoben zu sein, sei ein Zeugniß vom Mangel an wahrer und tiefgehender Reue. Was der Mensch für seine Sünde zu leiden schuldig ift, soll er auch leiden wollen; Gott legt ihm nicht mehr auf, als er tragen kann, und auch die Rirche kann ihm nicht mehr auflegen wollen. Christus verlangte nur aufrichtige Reue und die Bereitwilligkeit, das Kreuz Christi zu tragen, sammt den selbstverständ. lichen Übungen, zu welchen der aufrichtige Bußeifer sich von selber angetrieben findet; daß dem Bager nebstdem noch besondere Peinen aufzulegen seien, wird fich aus der Schrift kaum erweisen lassen. Benn nun die sogenannten kanonischen Bußsatzungen vernünftiger Beise nur das und soviel festsetzen können, was und wie viel im Geiste aufrichtiger Buße Jeder aus freiem Antrieb müßte leisten wollen, die von der göttlichen Gerechtigkeit zu verhängenden Straf-

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber "zwei Urkunden, daß Tetzel keine anstößigen Dinge über die heilige Gottesmutter gepredigt hat" bei Gröne Tetzel und Luther (Soest, 1860. 2. Aufl.) S. 234 — 237.

<sup>9)</sup> Sermon von Ablaß und Gnabe des ehrwürdigen Dr. Martinus Luther, Augustiners zu Wittenberg. Bei Löscher I, S. 469 — 475.

leiden aber von der Kirche nicht erlassen werden können, so gibt es für bußeifrige Christen keine Gründe, einen Ablaß zu suchen; er wird nur um der faulen und unvollsommenen Christen willen zugelassen, deren Unvollsommenheit man duldet. Daher soll niemand wider den Ablaß reden, aber auch niemand denselben empfehlen. Das Geld, welches auf Lösung der Ablaßbriese ausgegeben wird, würde besser zu Almosen verwendet; kann man etwas für Erbauung und Schmückung der Kirchen erübrigen, so wende man es den Kirchen der Heimatsorte oder Heimatslande zu. Ob der Ablaß die Seelen aus dem Fegeseuer ziehe oder nicht, mag dahingestellt bleisben; jedenfalls hat die Kirche darüber nicht entschieden, und kann sonach die scholastische Lehre von der Wirkung des Ablasses auf das Loos der Seelen im Jenseits nicht als Glaubensmeinung ausgebrungen werden.

Tegel veröffentlichte eine Beleuchtung der 20 Thesen Luther's 1), um das Jrrige, Berdächtige, Anstößige und Widerkirchliche in den Ansichten seines Gegners an's Licht zu stellen. Daß das Bußsacrament aus drei Theilen bestehe, und die Genugthuung ein integriren= der Theil desselben sei, ift Lehre der Kirche seit jeher; alle Lehrer von Anbeginn haben die Worte Christi: "Thuet gleich würdige Früchte der Buße" auf die sacramentale Genugthuung bezogen. Die Be= hauptung Luther's, daß der Ablaß bloß zum dritten Theile des Sacramentes in Beziehung stehe, und nicht auch zum ersten und zweiten, als ob nicht Reue und Bekenntniß der Sünden zur Erlangung des Ablasses erfordert würde, widerspricht der Wahrheit, dem Concil von Constanz und dem thatsächlichen Wortlaute der Ablaßbullen. Eben so wenig werden durch Anbietung der Ablässe die guten Werke für überflussig erklart oder die zur sittlichen Beis lung und Besserung nothwendigen Genugthuungsleistungen erlassen. Daß die Ablässe sich nicht auf Erlaß der kanonischen Strafen beschränken, ergibt sich aus den Worten Christi an Petrus: Was bu auf Erden lösen wirst, soll auch im himmel gelöset sein. Wenn Luther die vindicativen Bugleiden als ungegründet verwirft, so hat er die Schrift (5 Mos. 25 und David's Geschichte) und die vornehmsten Kirchenlehrer gegen sich. Die Grunde, mit welchen Luther die vindicativen Genugthuungsleiden bestreitet, sind seinerzeit von

<sup>1)</sup> Bgl. Löscher a. a. D., S. 484 — 503.

Bitlef und hus angeführt und auf die Beicht ausgedehnt worden. Luther meint, die Leiden, die Gott selbst auflege, konne Riemand nachlassen, als Gott selber. Hier muß man unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von Leiden und Strafen, die Gott auferlegt. Der Papst kann allerdings nicht jede Art von Leiden, die Gott verhängt hat, erlaffen; wol aber kann er nach Gottes eigenem Worte diejenigen zeitlichen Strafen erlassen, die Gott sonst für bereute und gebeichtete Sünden auferlegen würde. Der vollkommene Ablaß erläßt nicht nur die vom Priester aufzulegenden vindicativen Strafen, sondern auch diejenigen, die der Ponitent zu leiden hatte, weil seine Reue unvollkommen oder die vom Priester auferlegte Buße nicht genügend mar. Es ift ein Vorurtheil, daß der Ablaß träge und faul mache; er entzündet vielmehr die Menschen zu eifriger Gottesliebe, und gerade die frommen und gottesfürchtigen Christen drängen sich zum Ablasse. Auch ift es driftlich, zu glauben, daß die guten Werke, die mit Abläffen begnadet sind, in ihrer Art vollkommener seien als andere, die dieser Begnadung entbehren. Die Folgerungeh, die Luther aus der jetigen . Nichtanwendung der Ponitentialcanonen zieht, sind schon deßhalb unzulässig, weil sie ihrem Geiste nach immerfort verbindliche Geltung haben und dem Priester als Richtschnur in Auflegung der Bußen zu dienen haben; legt der Priester zu wenig auf, so wird das Fehlende von Gott hier oder im Jenseits gefordert. Gott ist wol barmberzig, aber auch gerecht, und kann die Sunde nicht ungestraft lassen. Daß die Reue für sich allein zur Genugthuung vor Gott hinreiche, widerspricht der Kirchenlehre, und ist von Wiklef und Hus gelehrt worden. Wenn sich Luther demnach vergeblich bemüht, der Theorie des Ablasses das dogmatische Substrat zu entziehen, so kann er weiter auch nicht mehr die Behauptung bestreiten, daß man die Gläubigen jur Berbung um die Gnaden des Ablasses aufzufordern habe. Das Almosen, welches zur Erlangung des Ablasses gegeben wird, geht aus derselben liebevollen Gefinnung, wie jedes andere, hervor; wenn Almosen an Dürftige das Berdienst für das ewige Leben mehrt, so wirft der Ablaß eine beschleunigte Befreiung von der Sündenstrafe. Einen Ablaß losen, ist ein Werk der Barmherzigkeit an der eigenen Seele. Daß durch die Ablässe Seelen aus dem Fegefeuer erlöset werden konnen, ist zwar nicht ausdrücklich entschieden, läßt sich jedoch im hinblick auf die römische Kirchenprazis erlaubter Weise nicht in

Zweisel ziehen; wie könnte sonst der Papst die in so vielen Kirchen, Rapellen und an bestimmten Alkären zu diesem Zwecke darzubrinsgenden Opfer billigen? Könnte der Papst den Ablaß nicht den Lebendigen und Todten angedeihen lassen, so hätte er von Christus nicht die Bollgewalt über die Gläubigen erlangt. Die Kirche hat die Lehre von einer fürbittweisen Application des Ablasses für Bersstorbene nie beanstandet; vielmehr ist sie zusammt den übrigen Lehren des heiligen Thomas Aq. von mehreren Päpsten approbirt worden. Rur unverständige Menschen können eine Lehre verachten, welcher die Kirche durch so viele Jahrhunderte Glauben geschenst hat. Luther's Artistel dienen nur dazu, die Obrigseit, den Papst und die römische Kirche der Berachtung Preis zu geben. Die Folge seiner Lehren wird sein, daß viele die sacramentalische Genugthuung unterlassen, den Predigern und Kirchenlehrern nicht glauben und die Schrift nach ihrem Gefallen auslegen.

Tegel ließ diesen Widerlegungen einige Monate später (Ende April 1518) 50 Thesen folgen, nach deren Beröffentlichung er sich von jedem weiteren Streite zurückzog. Auch läßt er fich in denfelben nicht mehr in Discussionen über bas Objekt des Streites ein, sondern definirt nur den Standpunct, welcher in Behandlung desselben der absolut maaßgebende und einzig richtige sei; und dieser Standpunct ift ihm gegeben durch die Auctorität der Kirche, welche durch den über jede rechtliche Berantwortlichkeit erhabenen Papst getragen ift. Die Bestreitung des vollkommenen Ablasses ift ein Angriff auf die kirchliche Vollgewalt des Papstes, und die im Gefolge solcher Angriffe sich ein= stellenden Störungen der kirchlichen Ordnung unterliegen vor dem Gerichte der Kirche schwerer Berantwortung. Das Berhalten zur kirchlichen Auctorität ift der absolute Prüfstein der kirchlichen Orthodoxie, und dawider gibt es keine Ausflucht durch Berufung auf die Schrift oder auf die älteren Lehrer, da, wie manniglich bekannt, die Rirche viele Wahrheiten bekennt, die weder in der Bibel ausgesprochen noch von den älteren Lehrern vorgetragen worden find. Man hat diese Thesen als eine Warnung an Luther anzusehen, nicht weiter zu geben, von vorwißigen und verwegenen Angriffen auf bas in der Rirche fraft legitimer Gewohnheit Bestehende und von den Papsten förmlich Gebilligte abzustehen.

#### **§.** 586.

Luther's Thesen wider den Ablaß hatten rasch eine große Berbreitung gewonnen, und waren auch dem Magister Sacri Palatii Silvester Prierias bekannt geworden, der fast gleichzeitig mit seinem Ordensgenoffen Tegel gegen Luther in die Schranken trat, und zwar zuerst in einer dialogisch gehaltenen Schrift 1), und nach deren gereizter Erwiderung von Seite Luther's 2) in mehreren anderen Schriften, unter welchen das aus drei Buchern bestehende Werk de juridica et irrefragabili veritate romanae ecclesiae romanique pontificis, dem Papste Leo X gewidmet, als abschließende Hauptschrift anzusehen ist 3). Die Form seiner Darstellung ist die scho= lastische, sein Standpunct jener der Dominicanerschule, wie wir ihn bereits aus Tepel's Entgegnungen kennen lernten, Gegenstand und Ziel seiner Polemik die Nachweisung der absoluten Suprematie und geiftliche Gewaltfülle des Papstes. Die Beschränkung des Ablasses auf den Erlaß kanonischer Bußstrafen erscheint ihm von diesem Gefichtspuncte aus als eine anstößige und widerkirchliche Beschrän= tung der geistlichen Gewaltfülle des Papstes; die Erwartung, daß die Ablaßfrage auf einem künftigen Concil anders gefaßt und entschieden werden könnte, als sie von den bewährtesten Lehrern, Thos mas Aquinas an der Spize, aufgefaßt und in der kirchlichen Prazis behandelt werde, als ein frevelhaftes Attentat auf die jeden weiteren Appell ausschließende Lehrauctorität des Papstes und der römischen Damit mar Luther selbstverständlich nicht einverstanden. Ritche. Benn er in seiner ersten Entgegnung wider Prierias deffen Unsichten als Einseitigkeiten der thomistischen Ordensdoctrin und der italienisch = nationalen Unschauungeweise aufgefaßt hatte, so gieng er in seinen, allerdings auch schon etwas später fallenden Entgeg.

Papae. Bgl. 25 scher 26. II, S. 12 ff.; Lutheri Opp. lat. (ed. 1579), Tom. I, fol. 16-24.

<sup>2)</sup> Responsio Lutheri adversus Silvestri Prieratis dialogum. 28/der 35. II, S. 390 — 434.

<sup>3)</sup> Die Titel ber übrigen Schriften sauten: Errata et argumenta Lutheri recitata, detecta et copiosissime trita per Silvestrum Prieriatem. Rom, 1520. — Epitoma responsionis ad eundem Lutherum.

nungen auf die folgenden Schriften ') bereits zu Angriffen auf die römische Rirche und den Papst selber über. Er ereifert sich gegen seinen Gegner, welcher, tief in thomistischer Finsterniß stedend, von der Schrift nichts verstehe, und statt dessen ihm mit lügenhaften papftlichen Decreten und mit ber ordinaren Tattit ungelehrter papftlicher Theologen beikommen wolle. Er wirft fich besonders auf die Behauptung seines Gegners, daß das Zeugniß aus der Schrift seine Rraft durch die Zustimmung des Papstes erlange 2). Darin sieht Luther einen Angriff auf das geheiligte Ansehen der Schrift, deren Inhalt der Willfür des Papstes Preis gegeben sein soll; eben dieß, daß ber Papst, um den von ihm beschütten Unfug in der Kirche aufrecht zu erhalten, die beilige Schrift mißhandeln muß, trage die Berurtheilung der romischen Kirche in sich. An und für sich aber bewege sich die Anficht der papstlichen Theologen über das Berhältniß des Papstes zur Bibel in einem falschen Zirkel, indem sie, während sie einerseits dem Papste die Bibel unterordnen, doch andererseits das Recht des Papstes aus der Bibel begründen, mithin lettere über den Papst stellen und als absolutes Kriterium der christlichen Wahrheit ansehen. Abrigens will er noch nicht mit Bestimmtheit annehmen, daß seines Gegners Ansichten die vom Papste beschützte und gebilligte Theologie enthalten, so auffallend es auch sei, daß Prierias seine Meinungen unter den Augen des Papftes und der Cardinale ungescheut vortrage.

Aus diesen und ähnlichen Auslassungen Luther's ist abzunehmen, daß er, so lange er mit der Kirche nicht förmlich gebrochen hatte, das Papsthum für eine Institution juris humani zu halten geneigt war. Der Dominicaner Jakob Hogstraten nahm in seiner letten, den reuchlinischen Streit betreffenden Schrift 3) vorübergehend auf eine Außerung Luther's über die Unerweisbarkeit des jure divino

<sup>1)</sup> Siehe Luther's beutsche Schriften (Jenenser Ausgabe, 1575), fol. 58 ff.

Veniae sive indulgentiae — hatte Prierias bereits in seinem Dialogus bemerkt — auctoritate scripturae nobis non innotuere, sed auctoritate romanae ecclesiae romanorumque pontificum, quae major est; inter quos S. Gregorius primus (teste D. Thoma) indulgentias dedit Romae in stationibus, ceterique sunt secuti. Losser II, S. 31.

Ad SS. Leonem Papam X ac D. Maximilianum Imperatorem apologia contra dialogum Georgio Benigno archiepiscopo Nazareno in causa Joannis Reuchlin adscriptum. Röln, 1518.

bestehenden Vorranges der römischen Kirche Rücksicht, und bemerkte, daß man im Sinne dieser Behauptung die römischen Bischöse solgezichtig für Keper erklären müßte. Nebstbei sorderte er den Papst Leo X zum strafgerichtlichen Einschreiten gegen Luther auf. In welcher Weise Luther diese Mahnung an den Papst aufnahm, läßt sich im Voraus errathen 1). Das Sachliche seiner Erwiderungen geht darauf hinaus, daß man, wenn man auch das Papsthum für eine unvollsommene, mit Gebrechen behastete Institution betrachte, desungeachtet noch nicht für einen Keper zu halten sei; vollsommen sei nichts als die Schrist, welche, wie für alle Christen, so auch für die Päpste und ihre Curie die absolute Regel sei.

#### §. 587.

Der bedeutendste unter Luther's ersten Gegnern mar der ingolstädter Theolog Johann Mayer (Majoris) aus Ed in Schwaben, gemeinhin Dr. Ed genannt (1486 - 1543), welcher bereits als sech. zehnjähriger Jüngling an der freiburger Universität Philosophie gelehrt hatte, und a. 1510 durch die bayerischen Berzoge Wilhelm IV, Ludwig und Ernest an die ingolstädter hochschule berufen worden Als Inhaber einer eichstädter Domprabende mar Ed verpflichtet, dem eichstädter Bischofe mit seinem Rathe zu dienen. Die= ser verlangte von Ed ein Gutachten über Luther's Ablagthesen. Ed übersendete ihm die Thesen sammt dem Gutachten, welches den von Ed als anstößig befundenen, und durch Obeliste gekennzeichneten Stellen der Thesen in Form von Randgloffen beigefügt mar. tadelt den in der ersten der Thesen 3) insinuirten Kirchenbegriff Luther's, welchem zufolge es scheinen möchte, als ob die Kirche ausschließlich ein Reich der Buße mare, mahrend fie doch das in das Stadium der evangelischen Erfüllung getretene Reich Gottes ift.

<sup>1)</sup> Siehe Deutsche Werke, Bb. I, sol. 61 f.

<sup>2)</sup> Über Ed's Jugendbildung und nachfolgende Wirksamkeit vgl. Meuser's Aufsat: "Joh. Ed in seinem Leben, seiner literarischen und kirchlichen Wirkssamkeit." Abgedruckt in Dieringer's kath. Zeitschr. für Wissenschaft und Kunft, Jahrgang III (Kbin, 1846), Bb. 1. 3. 4.

<sup>3)</sup> Die erste Ablasthese sautete: Dominus ac magister noster Jesus Christus dicendo: Poenitentiam agite etc. omnem vitam sidelium poenitentiam esse voluit.

Gegen die dritte These ') nimmt Ed den Werth der innerlichen Buße in Schut. In der fünften These 2) sei verkannt, daß die in den Bußcanonen verhängten Bußstrafen im Namen Gottes verhängt -seien, wenn sie auch nicht unmittelbar von Gott selber verhängt feien. Also erläßt der Papst durch Nachlaß der Kirchenstrafen wirt. liche Sündenstrafen, wie man schon deßhalb annehmen muß, weil sonst folgen würde, daß durch die Schlüsselgewalt keine Strafe erlassen werde, mahrend doch Luther selber in seiner sechsten These 3) den kirchlichen Bugnachlaß gerade auf den Straferlaß beschränkt. Die Behauptung, der vom Papste ausgesprochene Schulderlag enthalte nur die Declaration und Approbation des göttlichen Schulderlasses, klingt schon darum anstößig, weil es unschicklich und widersinnig ift, zu sagen, der Papst "approbire" die Acte Gottes. Da aber Luther dem Papste doch wenigstens eine declaratorische Function in Betreff des Schulderlasses zuschreibt, so begreift man nicht, wie er sich baran stoßen kann 4), wenn die Priester durch eine declaratorische Sentenz die Geltung der hier auf Erden nicht abgebüßten oder erlassenen kanonischen Strafen für das Fegefeuer aussprechen. Die Behauptung Luther's, daß die mit der unvollkommenen Liebe verbundene Furcht für die von der Erde abgeschiedenen Seelen selber schon genug Fegeseuer sei, und einen Zustand bewirke, ber an die Berzweiflung granze 5), bestreitet Ed durch Berweifung auf fleine Kinder, die tropdem, daß sie gewiß mindere Liebe haben, als bewährte Fromme gereiften Alters, beim Sterben keine an Höllenqual

imo interior nulla est, nisi soris operetur varias carnis mortificationes.

Thes. 5: Papa non vult nec potest ullas poenas remittere, practer eas quas arbitrio vel suo vel canonum imposuit.

<sup>3)</sup> The s. 6: Papa non potest remittere ullam culpam, nisi declarando et approbando remissam a Deo, aut certe remittendo casus reservatos sibi, quibus contemtis culpa prorsus remaneret.

<sup>4)</sup> Theses 10 et 11: Indocte et male faciunt sacerdotes ii, qui morituris poenitentias canonicas in Purgatorium reservant. — Zizania illa de mutanda poena canonica in poenam purgatorii videntur certe dormientibus episcopis seminata.

<sup>5)</sup> Theses 14 et 15: Imperfecta sanitas seu charitas morituri necessario secum fert magnum timorem tantoque majorem, quanto minor fuerit ipsa. — Hic timor et horror satis est se solo, ut alia taceam, facere poenam purgatorii, cum sit proximus desperationis horrori.

granzende Furcht empfinden. Eine solche Furcht konne man überhaupt den im Fegefeuer Leidenden nicht zuschreiben, indem sie gewiß wiffen, daß sie einst zur Seligkeit gelangen werden, und wahrscheinlich schon im Fegefeuer mit den Engeln verkehren. Die Annahme Luther's, daß die Seelen im Fegefeuer unter allmählichem Schwinden der Furcht in der Liebe zunehmen, ja möglicher Beise auch noch an Berdiensten wachsen, weist Ed mit Berufung auf Pred. 11, 3 zurud; eben so die Meinung '), daß einige unter ihnen über ihre zukunftige Seligkeit noch im Ungewissen seien. Luther's Behauptung, daß der Papst bezüglich der im Fegefeuer Leidenden nicht mehr thun könne, als jeder Bischof oder Pfarrer 2), hebt die hierardische Rangordnung ber Rirche auf; die Erklarung der papstlichen Bullen, daß den Leidenden im Fegefeuer die Abläffe per modum suffragii zugewendet werden, soll nicht, wie Luther meint, eine Begranzung 3), sondern eine nabere Bestimmung der geistlichen Gewalt des Papstes ausdrücken. Wenn Gott, wie Luther meint 4), sich vorbehalten hatte, die Suffragien der Kirche, je nach seinem Belieben anzunehmen ober nicht anzunehmen, so wären die Oblationen des Megopfere für die einzelnen Berftorbenen, die Gründungen von Anniversarien, die im Megcanon enthaltenen Commemorationen für Lebende und Berftorbene von hochst zweifelhaftem Werthe. Dem Zweifel Luther's, ob wirklich alle Seelen aus dem Fegefeuer erlöst werden wollen 5), widerspricht Job 19, 21, so wie der Umstand, daß sie als Liebende nach der Bereinigung mit Gott sich sehnen muffen. Die Berufung auf den heiligen Severinus durfte auf einer apokryphen Erzählung beruhen; und geset, es hätten Beilige ihr Fegefeuer verlängert gewünscht, so ware ihr Wunsch eben nur ein

<sup>1)</sup> The s. 19: Nec hoc probatum esse videtur, quod sint de sua beatitudine certae et securae, saltem omnes, licet nos certissimi simus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The s. 25: Qualem potestatem habet Papa in purgatorium generaliter, talem habet quilibet episcopus et curatus in sua dioecesi et parochia specialiter.

<sup>3)</sup> Thes. 26: Optime facit Papa, quod non potestate clavis (quam nullam habet), sed per modum suffragii dat animabus remissionem.

<sup>7)</sup> Thes. 28: Certum est nummo in cista tinniente augeri quaestum et avaritiam posse, suffragium autem ecclesiae est in arbitrio Dei solius.

<sup>5)</sup> Thes. 29: Quis scit, si omnes animae in purgatorio velint redimi, sicut de S. Severino et Paschale factum narratur.

exceptioneller gewesen. Augustinus betete: Domine, hic ure, hic seca, ut in aeternum parcas. Luther kampft 1) gegen die falsche Beruhigung der Gewissen durch Ablässe, da Riemand über die Aufrichtigkeit seiner Buggesinnung, somit auch nicht über sein Beil gewiß sein könne; Ed besteht darauf, daß diese Erfüllung der Bedingung, unter welcher jemand die sacramentale Beilsgnade erlangt habe, selbst wenn er nicht im Stande der Gnade verharren murde, doch eine giltige Satisfaction für die verziehene und erlassene Sünde fei. Der Priester sagt bei der sacramentalen Absolution: Quod minus injunxi, suppleat amara passio Christi. Daraus geht bervor, daß man nicht mit Luther sagen konne 2), der Priester spende die Gnaben der Ablaßbeichten (gratias veniales) bloß im Namen des Papstes und nicht im Namen Christi. Der Sat, jeder aufrichtig Zer= knirschte empfange auch ohne Ablagbrief vollkommenen Nachlaß ber Schuld und Strafe 3), ist in seiner Allgemeinheit unwahr, weil sonst jeder in der Todesstunde wahrhaft Zerknirschte, anstatt in's Regefeuer, sofort in den himmel gelangen mußte. Daß man auch ohne Ablagbriefe an allen Gütern Christi und ber Kirche Antheil haben konne 4), ist gang richtig; nur darf man nicht übersehen, daß es verschiedene Grade und Arten dieses Antheiles gebe; sonst maren alle Bruderschaften, Congregationen u. s. w. überflüssig, was zu behaupten so viel wäre, als das Gift der bohmischen Irrlehre verbreiten. Luther halt es für eine bochft schwierige Aufgabe, bem Bolte zugleich die Nothwendigkeit einer aufrichtigen Zerknirschung, und die Preiswürdigkeit des Ablasses einleuchtend zu machen 5).

<sup>1)</sup> Theses 30 et 32: Nullus securus est de veritate suae contritionis, multo minus de consecutione plenariae remissionis. — Damnabuntur in aeternum cum suis magistris, qui per literas veniarum securos sese credunt de sua salute.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thes. 36: Quilibet christianus vere compunctus habet remissionem plenariam a poena et culpa, etiam sine literis veniarum sibi debitam.

<sup>3)</sup> Thes. 38: Remissio tamen et participatio Papae nullo modo est contemnenda, quia, ut dixi, est declaratio remissionis divinae.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Thes. 37: Quilibet verus christianus sive vivus sive mortuus habet participationem omnium bonorum Christi et ecclesiae, etiam sine literis veniarum a Deo sibi datam.

b) Thes. 39: Difficillimum est etiam doctissimis theologis simul extollere veniarum largitatem et contritionis veritatem coram populo.

Diese Schwierigkeit ist eine gemachte, da beide Gegenstände nicht auf Eines und Daffelbe, sondern auf zwei verschiedene Objecte, nämlich Schuld und Strafe, sich beziehen. Warum sollte sich ein tiefes Schuldgefühl nicht mit frommem und heiligem Danke für die Gnade des Straferlasses vereinbaren lassen können? Luther's 42 These 1) ist wahr quoad merendum, nicht aber quoad satisfaciendum. Eben so gilt das in der 43 These hervorgehobene Melius 2) nur quoad merendum, nicht quoad satisfaciendum. Luther gibt freilich eine solche vor Gott geltende satisfactive Rraft der kirchlichen Ablässe nicht zu. Er sagt in der 58 Thesis: Die Schätze der Rirche seien vom Berdienstschape Christi und der Beiligen verschieden. Die Unwahrheit dieser Ansicht erhellt aus der oben angeführten kirchlichen Absolutionsformel: Quod minus injunxi etc. Luther's Meinung, daß die Berdienste Christi und der Beiligen, nebstdem, daß sie die Gnade des inneren Menschen wirken, auch Rreuz, Tod und Hölle des äußeren Menschen verursachen 3), thut der Unendlichkeit der Berdienste Christi Eintrag, und hangt mit einer Art Pelagianismus zusammen, ber bas beil nicht von ber Gnade Christi, sondern vom Berdienste der Mortificationen abhängig macht. Indes soll diese Art von Bußgerechtigkeit augenscheinlich nur der Kraft und Wirkung der papstlichen Ablässe entgegengestellt werden. Luther fängt sich aber selber in der 60 These, in welcher er sagt, der Schat der Kirche sei der Schlussel zum Schate Christi. Bei wem also, wenn nicht bei der Kirche, soll man sich um die Berdienstschäße Christi bewerben? Der Aufforderung Luther's, die papstlichen Ablagcommissäre ehrerbietig aufzunehmen 4), widersprechen seine vorausgehenden Rlagen und Schmahungen gegen die angebe liche Gewinnsucht derselben 5). Daß der heilige Petrus höher stehe

<sup>1)</sup> Thes. 42: Docendi sunt Christiani, quod Papae mens non est, redemtionem veniarum ulla ex parte comparandam esse operibus misericordiae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The s. 43: Docendi sunt Christiani, quod dans pauperi aut mutuans egenti melius facit, quam si venias redimat.

<sup>3)</sup> Siehe Thes. 58.

¹) Thes. 69: Tenentur episcopi et curati veniarum apostolicarum commissarios cum omni reverentia suscipere.

<sup>5)</sup> Thes. 67: Indulgentiae, quas concionatores vociferantur maximas gratias, intelliguntur vere tales quoad quaestum promovendum.

als die Päpste '), ist zuzugeben, wenn man Petrus und die Päpste unter rein persönlichem Gesichtspuncte in's Auge faßt; in jedem anderen Sinne aber ist die bezügliche Behauptung ein Angriff auf die kirchliche Machtvollkommenheit des Papstes.

#### §. 588.

Ed sendete seine Obelisten zu Anfang der Fasten des J. 1518 an den Bischof von Eichstädt; bald darauf gelangten sie ohne Bor= wissen des Verfassers in die Oeffentlichkeit und wurden auch den Wittenbergern befannt, zu welchen Ed bis dahin in befreundeten Verhältnissen gestanden hatte. Die Wittenberger fühlten sich über feine Erklärungen wider Luther's Thesen sehr unangenehm berührt 2). Der erste, welcher gegen Ed das Wort ergriff, war Undreas Boden= stein (aus Carlstadt), Archidiakon von Wittenberg, welcher zunächst gegen die drei ersten Obelisten (Ed's Glossen zu den Thesen 1. 2. 3.) das Wort ergriff3). Er vertheidiget Luther's Sat, daß das ganze Erdenleben des Christen nur eine Bußzeit sei, indem die Menschen immerfort und durch alle Zeit Sünder seien und bleiben; in Ec's Bertheidigung des Werthes und der Berdienstlichkeit der inneren Bußgesinnung vor Gott sieht er eine Art pelagianischer Ueberschätzung der menschlichen Willenstraft, indem nicht der Mensch, sondern ein= zig Gott in den Berzen der Menschen die Buße wirke. Daß Ed in den kirchlichen Buffatungen das Beil sehe, sei baarer Judaismus.

In diesen kurzen Gegenerklärungen thun sich bereits tiefgreisende Gegensäte auf, durch welche die Wittenberger von den Bestreitern der Luther'schen Ablaßthesen geschieden waren. Diese Gegensäte enthüllen sich noch weiter in einer anderen Schrift aus demselben Jahre, in welcher Carlstadt seine Gegenerklärungen wider Eck und Tepel in 380 Propositionen zusammensatte, welchen er nach der Hand noch 26 andere beifügte 4). Diese Thesen handeln vom Ge-

<sup>1)</sup> Thes. 77: Quod dicitur, nec si S. Petrus modo Papa esset, majores gratias donare posset, est blasphemia in S. Petrum et Papam.

<sup>2)</sup> Bgl. Luther's Brief an Joh. Splvius vom 24 März 1518 — ferner Ed's begütigendes Schreiben vom 28 Mai an Carlstadt, abgedr. bei Löscher II, S. 64 f.

<sup>3)</sup> Bgl Lbicher II, S. 67 — 77.

<sup>4)</sup> Andreae Carolstatini 380 apologeticae conclusiones pro sacris literis et

brauche der Schrift, von Pradestination und freiem Willen, Bolle und Berdammung der ungetauft verstorbenen Rinder, Ablaß und Fegefeuer. In den die Auctorität und Auslegung der Schrift betreffenden Thesen wird von dem Bestehen einer dogmatisch = formulirten Rirchenlehre völlig Umgang genommen, die Unfehlbarkeit ber Concilien unter Berufung auf Gerson bezweifelt, unter den patriftis schen Auslegungen einzig die augustinische mit vollem Bertrauen anerkannt und empfohlen, jedoch so, daß zuhöchst einzig nur das biblische Wort als solches unbedingte Geltung haben soll, und außer demselben eine andere Auctorität von gleichem Ansehen nicht anerfannt wird. Gerson's Grundsage über Schriftauslegung ') werden getadelt, weil ihm nicht um den schlichten und unbefangenen, sondern um einen fünstlich zurechtgemachten Wortsinn zu thun sei; auch habe er, gleich Anderen, Augustin's Spruch migverstanden: Ego evangelio non crederem, nisi ecclesiae auctoritas me commoveret. Dieser Spruch ift lediglich ein Bekenntniß Augustin's, daß er durch Bermittelung der Rirche zur Gewißheit gekommen sei: quod dicta novi et veteris testamenti a Christo fuissent prolata aut in veteri testamento contenta, womit natürlich über Sinn und Inhalt dieser dicta noch gar nichts entschieden sei. In den Propositionen über den freien Willen flagt Carlstadt über das Berderbniß der reinchrist= lichen Moral durch Beimengung der Lehren der pelagianischen und selbstgerechten aristotelischen Ethik. Eben so unevangelisch findet er die Abschwächung der augustinischen Lehre von der ewigen Berdammniß der ungetauft verstorbenen Kinder durch die unbegründete Distinction zwischen der poena damni und poena sensus; in ähnlicher Weise erklärt er sich gegen die zur Abschwächung des souve= rainen göttlichen Prädestinationsbeschlusses erfundene Distinction zwischen einem vorausgehenden und nachfolgenden Willen Gottes, für welche man sich vergeblich auf den augenscheinlich migverstande= nen Johannes Damascenus berufe.

Eck antwortete auf die Conclusionen Carlstadt's mit einer Apologie seiner ersten drei Obelisken. Er verwahrt sich gegen die Unter=

Wittenburgensibus ita editae ut et lectoribus prosuturae sint. Los cher II, S. 78 ff. Ein vorgesetzes Motto sautet: "Puerulo me docente palinodiam cano."

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. III, S. 643 f. u. 738 f.

stellung, daß er die Buße in der streitenden Rirche für überflüssig habe erklaren wollen; er anerkenne das Sacrament der Buße mit der Kirche als die secunda post naufragium tabula; eben so bekenne er mit den heiligen Batern, daß die Seelen der Glaubigen durch die Buße gereiniget und geläutert werden. Aber er muffe dagegen Einsprache thun, daß das ganze Zeitleben ber Gläubigen einzig im Bußewirken bestehe; dieß ist nicht vorgeschrieben, und kann nicht vorgeschrieben werden, weil eine solche Borschrift besagen würde, daß das ganze Erdenleben aus lauter sacramentalen Acten besteben folle. Carlstadt will seinen Widerspruch durch Berufung auf verschiedene Rirchengebete aufrecht halten; er übersieht, daß in denselben nicht von der Buße, die wir wirken sollen, sondern von den und Menschen brohenden Strafgerichten und Zornesgeißeln Gottes die Rede sei, um deren Abwendung die Kirche betet. Eben darum können aber jene drohenden Strasleiden von der Kirche nicht als fculbige Buße gemeint sein.

Auch darin irrt Carlstadt, daß er die erwähnten Gebete bloß als Gebete der Rirche für die Gerechten nimmt; die Rirche betet nicht bloß für die Gerechten, sondern auch sur Sünder, Ungläubige, ja selbst für die verstockten Juden. Gesett aber, die Gebete bezogen sich auf die Gerechten, so wurde daraus, daß die Kirche um ihre mundatio betet, noch nicht folgen, daß die Rirche sie als Sünder ansehe; die Kirche würde eben nur auf die poenalis concupiscentia und auf die aus derselben entspringenden Bersuchungen hindeuten wollen, also auf Gebrechen, die an sich noch keine sittliche Schuld constituiren; und ihr Gebet hatte ben Sinn einer Bitte um Reini= gung von diesen Gebrechen und um Beschützung vor den daraus entspringenden sittlichen Gefahren. Die aus seiner Behauptung über den Werth der inneren Buße gezogenen Folgerungen erklärt Ed für ein grobes Migverständniß. Carlstadt legt ihm unter, er wolle den menschlichen Willen zur regina in foro theologico erhe= ben, und einer, einzig burch ben menschlichen Willen gewirkten Gerechtigkeit das Wort reden; mahrend doch Ed die Bedeutung des Willens als der eigentlichen sittlichen Kraft nur darum hervorhob, um den Borrang der inneren Buße vor der außeren Bugleiftung zu betonen, welche ohne die entsprechende innerliche Willensdisposition teinen Werth habe, während umgekehrt oft genug der gute Wille

für sich allein genüge, ohne daß Gott nebenbei auch noch ein außes res Bußleiden als schuldige Buße fordere.

Carlstadt entgegnete noch in demselben Jahre (1518) mit einer Defensio adversus Eckii Monomachiam 1). Er begreift nicht, wie Ed läugnen könne, daß es neben der kirchlich facramentalen Buße noch eine andere gebe, welche das ganze zeitliche Leben des Chri= sten erfüllen solle. Reden denn nicht auch die Scholastiker, auf welche Ed schwört, von einer Tilgung der läßlichen Sünden durch eine außerfacramentale Buße? Und ist die Nothwendigkeit einer solchen Buße bei der sittlichen Gebrechlichkeit des zeitlichen Erdenmenschen nicht immerfort nothwendig? Der heilige Augustinus hat ein paar Schriften über die Buße hinterlassen, aus welchen auch Gratian, freilich nur allzuspärlich, Manches aufgenommen hat; aus diesen Schriften moge Ed lernen, was die Beiligen unter ber, mahrend des ganzen Erdenlebens nothwendigen Buße verstehen. verkennt das Wesen der driftlichen Bußgesinnung, und weiß demnach auch nichts von dem Kreuze Christi, das jeder wahrhafte Gläubige innerlich tragen muß; im scotistischen Pelagianismus besangen, weiß er nur von gewissen Leistungen, welche der menschliche Bille aus sich selber vollbringen soll, als ob der Mensch das Seil und den Willen des Herrn aus sich selber wirkte! Unter der Gnade versteht er einzig eine Assistenz, die Gott dem wirkenden Menschen leistet; daß die Gnade das wirkende Princip des Guten sei, ist ihm ein völlig fremder Gedanke. In gleichem Geiste halt er mit den Sholastikern die irrige Meinung fest, daß der Mensch trot schwerer Sünden ein Gläubiger sein könne, als ob der Glaube ein selbst. erzeugtes menschliches Wissen ware, während ber wahrhafte Glaube doch gewiß nur dort ist, wo die Liebe ist, und durch jede Sunde verloren geht, weil er eben nur aus der Gnade ift, die durch die Sünde verloren geht. Eck läugnet ferner die Unreinheit des mit der ererbten Concupiscenz behafteten Menschen, während ber heilige Augustinus dieselbe eine Sünde nennt, indem sie aus der Sünde ift, von der Lust an der Sünde bewegt wird und zur Sünde treibt. Ein Cyprianus, Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus, Cassianus, Bernardus halten die von Ed als uneigentliche Sünden bezeichne

<sup>1) 28</sup>fcer II, S. 108-170.

ten kleineren Gebrechen für wirkliche Sünden; der Apostel bekennt, daß in ihm, d. i. in seinem Fleische, nichts Gutes wohne.

#### §. 589.

Hören wir noch, mas Luther selber in seinen, den Obeliscis entgegengestellten Asteriscis auf Ed's Censur antwortete 1). Er beschwert sich, daß er sich vergeblich um eine Begründung bes gegen ihn ausgesprochenen Tadels aus der Schrift, aus den Batern oder Concilien umgesehen habe; Ed wiffe nichts anderes vorzubringen, als unnütes Zeug aus D. Scotus, Gabriel Biel und anderen Scholastikern. Die Behauptung, daß der Mensch je einmal ohne Gunde sein könne und dann der Buße nicht bedürfe, wird von Augustinus als häretischer Jrrthum der Donatisten namhaft gemacht. Bei An= preisung der Berdienstlichkeit der inneren Buße bemerkt Ed, der Wille sei in der Seele, wie der Konig in seinem Reiche; hatte er lieber gesagt: Sicut lena in prostibulo! König ist in der Seele einzig Christus durch den Glauben, der Wille aber ift Magd, und der sich selbst überlassene Wille semper est meretrix et omnes vires habet meretricis. Die kanonischen Bufftrafen, aus welchen Eck au Gunsten einer jure divino und loco Dei ausgeübten Macht des Papstes in Sachen des forum internum argumentirt, sind rein menschliche Satungen, die erst später aufgekommen find; Gott verlangt keine berartigen Satisfactionen, da Gott dem Büßer im Sacramente Schuld und Strafe zugleich erläßt. Die göttliche Strafe ist jene, welche der Buße vorausgeht, und den Bußgeist wirken soll; und diese Strafe kann der Papst nicht nachlassen und nicht nachlaffen wollen. Im Uebrigen find die Kanonisten und Theologen nicht im Reinen darüber, was durch Ausübung der Schlüsselgewalt in gewöhnlicher Form nachgelassen werbe. Luther halt es für eine Erniedrigung des Buffacramentes, wenn man demfelben den Rach. laß bloß zeitlicher Strafen als Wirkung zuschreibe. Der aus Duns Scotus entlehnten Behauptung Ed's, daß die Sacramente die von ihnen versinnbildete Wirkung durch sich hervorbringen, ift Augustin's Ausspruch entgegenzustellen, das Sacrament sei wirksam, non quia fit, sed quia creditur. Ed behauptet ein jenseitiges satispati,

<sup>1)</sup> Luther. Opp. lat., Tom. I, fol. 32 ff.

welches an die Stelle des diesseitigen satisfacere treten soll, und begründet daraus seine eigenthümlichen Ansichten über die jenseitis gen Wirkungen der diesseits nicht erlassenen kanonischen Bußstrafen. Run ist schon einmal die Vorstellung eines rein passiven satispati gänzlich widersinnig, da doch auch ein satis velle mit vorhanden sein müßte. Weiter aber weiß das kanonische Recht nichts von solchen in's Jenseits fich erstreckenden Wirkungen der kanonischen Strafen. Wenn die Wirkung den Tod überdauert, so hat sie bloß für die dieffeitige Kirche Bedeutung, und besteht darin, daß die öffentlichen Gebete für die im Rirchenbanne Berftorbenen unterlaffen Endlich bildet fich Ed überhaupt einen falschen Begriff vom Fegefeuer, wenn er es als einen Strafort anfieht, da es vielmehr ein Reinigungsort ist, in welchem die Seelen von den ihnen anhaftenden geringeren Gebrechen gereiniget werden sollen, bis sie in der Liebe vollkommen und dadurch des himmels würdig find. Und demzufolge läßt sich auch mit Grund die Behauptung aufrecht halten, die Seelen im Fegefeuer seien in statu merendi. Die aus Job 19, 21 angezogene Stelle druckt keine Worte der Leidenden im Fegefeuer aus; daß der heilige Liebeseifer des freiwilligen Berzichtes auf die Seligkeit zum geistlichen Wohle Anderer fähig sei, wird nicht bloß von Tauler mit einem schönen Beispiele belegt 1), sondern in der Schrift selber an Moses (Exod. 32) und Paulus (Rom. 9) gezeigt. Wie Carlstadt, verweist auch Luther seinen Gegner auf Augustin's Schrift de spiritu et litera, und auf Augustin's Werke im Allgemeinen; hatte Ed diese studirt, so würde er seine Obelis. ken nicht geschrieben haben. Besonders beschwert er sich über den Borwurf, daß er in die Bahnen des Husitismus eingelenkt habe, und fragt seinen Gegner, ob er mit jenen verbundet sei, welche vor einiger Zeit gegen Reuchlin eine so gehässige Berfolgung angezettelt hatten? Daß der Schat ber Berdienste Christi in den Handen des Papstes sei, stehe nirgends geschrieben, außer etwa in einer Extravagante Clemens' VI., die aber nirgends approbirt worden sei. Das Buffacrament werde entehrt, und unter die übrigen Sacramente herabgedrückt, wenn man ihm, statt Schulderlaß, zeitlichen

<sup>1)</sup> Legitur in Sermonibus Tauleri — sagt Luther — exemplum insigne de quadam virgine, etiam ad inferni poenas sese tradente pro voluntate Dei.

Straferlaß als Wirkung beilege. Es ist verfehlt, diesen Straferlaß durch Christi Leiden bewirkt zu denken; der fromme und aufrichtige Berehrer des Leidens Christi wird lieber mit Christus mitleiden, als Christi Leiden zu einem bequemen Ruhekissen für sich machen wollen.

#### **§.** 590.

Luther's Entgegnung wider Ed's Obelisten enthält zwei Puncte, über welche er zwei Monate später (im October d. J. 1518) vor dem Cardinal Cajetan (Thomas del Bio) in Augsburg sich zu verantworten hatte '). Der erste Punct betraf Luther's Widerspruch gegen des Papstes Clemens VI Extravagante: Unigenitus. Luther meinte, die betreffende Extravagante beanspruche keine auctoritative Geltung; sie drude nach ihrer ganzen Fassung augenscheinlich nur eine Privatanficht des Papstes aus, der für seine Person nicht un= fehlbar sei, da doch selber Petrus eine Zurechtweisung vom Apostel Paulus annehmen mußte. Rach bem berühmten Ranonisten Nicolaus von Palermo (Panormitanus) fteht in Glaubenssachen nicht bloß das Generalconcil über bem Papfte, sondern jeder Gläubige, der in dem betreffenden Puncte besser unterrichtet ift als der Papst. Die Gründe, aus welchen Luther mit der betreffenden Extravagante nicht einverstanden sein zu können glaubt, find folgende: Erstlich werden die Verdienste ber Beiligen ein Schatz genannt; diese Be-- zeichnung involvirt den Begriff eines Berdienstüberflusses, mahrend nach der Lehre der Schrift der Mensch, und auch der beste, allüberall hinter dem zurückleibt, was er sein konnte und sollte. Ferner behauptet die Extravagante, daß jener Schat dem Papste anvertraut sei; davon steht aber weder im Evangelium, noch sonst irgendwo in der Schrift etwas. Dem Papste ift von Christo nichts anvertraut worden außer den Schlusseln der Kirche; wenn nun jener Schat in der Gewalt des Papstes sich befinden follte, so tann er ihm nur uneigentlich und mittelbar, so weit ihm nämlich die Soluffel der Rirche übergeben sind, anvertraut worden sein. Das Spenden des Papstes vom Berdienstschaße Christi wird also so viel besagen sollen, daß der Papst de merito Christi, d. i. per claves,

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Luther's schriftliche Erklärung an Carbinal Cajetan vom 14 Oct. 1518, bei Lbscher Bb. II, S. 464—472.

quas Christus meruit dari ecclesiae suae, Satisfactionserlässe spende. Solche Erlässe sind aber auch das Einzige, was der Papst aus den Verdiensten Christi, und, wenn man will, der Heiligen spenden kann; denn positive dona werden durch jene merita von Christus den Gläubigen nicht virtute clavium ecclesiae, sondern unmittelbar verliehen, und die merita Christi wirsen in letzterem Falle als thesaurus gratiae vitalis, nicht als thesaurus indulgentiarum. Luther sügt bei, daß dieß nur seine Privatansicht über die erwähnte Extravagante sei; er wolle sich nicht als authentischen Interpreten derselben geriren, und wenn der Papst sie anders auslege, der Entscheidung desselben sich geziemend unterwerfen.

Der andere Punct, über welchen ihn Cajetan zur Berantwortung aufforderte, betraf Luther's Behauptung, daß das Sacrament in der Kraft des Glaubens des Empfängers wirke. Bei dieser Geslegenheit setze Luther bereits seine Grundgedanken über die sola sides auseinander, und behauptete unter anderem, daß die subjective Disposition des Empfängers des Sacramentes in jeder anderen Beziehung völlig gleichgiltig sei, wenn er nur den Glauben an Christi Heil habe: Per nullam dispositionem efficeris dignus, per mulla opera aptus ad Sacramentum, sed per solam sidem.

Luther beruft sich in dieser schriftlich an Cardinal Cajetan abgegebenen Erklärung auf seine Resolutiones, d. i. Erklärungen zu den 95 Thesen, welche er im Mai des J. 1518 abgefaßt, und im August desselben Jahres an Papst Leo abgesendet hatte 1). Auch in diesen Erklärungen sucht er zu zeigen, daß es undenkbar sei, der Papft könne die von Gott verhängten diesseitigen oder jenseitigen Wirkungen, Folgen und Strafen der Sünden suspendiren; einzig die durch kirchliche Satzungen auferlegten Bußleistungen könne er erlassen. Christus sagte zu Petrus nicht: Quodcunque ego ligavero, tu solves; sondern: Quod tu solves, solutum erit. Petrus tann aber offenbar nicht das lösen wollen, was Gott selber gebun= den hat. Christus sagte ferner nicht: Quodcunque solveris sive in coelo, sive in terra — sondern: Quodcunque solveris in terra; der Zusag: in terra, deutet hinlänglich an, daß sich die Lösegewalt des Papstes ausschließlich auf die zeitlich eirdische Ordnung des kirch= lichen Lebens beziehe.

<sup>1)</sup> Bgl. Löscher II, S. 183 — 302.

Luther hatte in diesen Resolutionen, so wie auch in seinen mundlichen und schriftlichen Außerungen seine Bereitwilligkeit, Die Sache der Entscheidung des Papstes anheimzustellen, ausgesprochen; zu einem förmlichen Wiberrufe wollte er sich von Cajetan nicht be-Bielmehr hinterließ er nach seiner heimlichen Entmegen lassen. fernung aus Augsburg (22 Oct.) eine Appellation a papa male informato ad papam melius informandum unter Borbehalt bes Rechtes, in feiner Appellation Beränderungen, Bufape und Berbesserungen vorzunehmen. Diese Schritte Luther's machten selbstverständlich auf Cajetan den übelsten Eindruck; er drang bei dem Churfürsten von Sachsen auf ernste Behandlung ber Sache, auch Kaiser Maximilian hatte bem Beginnen Luther's bereits eine ernste Aufmerksamkeit zugewendet. Der Churfürst schwankte anfangs; indeß gab er dem Einflusse ber Freunde Luther's endlich völlig nach, und der um dieselbe Zeit eintretende Tod des Kaisers enthob ihn jener Rücksichten, welche ihn zu Lebzeiten besselben von einer offenen Begünstigung der Sache Luther's abgehalten hatten. Während man bereits der sicher zu erwartenden Bannbulle des Papstes gegen das Werk der Neuerung entgegensah, veröffentlichte Luther einen im Juli 1518 mündlich gehaltenen Sermon über die Kraft des Bannes im Drucke, und appellirte am 28 Rov. 1518 von dem Papste als fehlbarem Menschen an ein zukünftiges allgemeines Concil.

Mittlerweile erschien die vom 9 Nov. 1518 datirte Bulle des Bapstes '), welche Cajetan im Dezember desselben Jahres in den Druck geben ließ. Ohne Luther's Namen zu nennen, wird mit Beziehung auf gewisse, durch einige Religiosen in Deutschland hervorzerusene Bewegungen erklärt, daß vermittelst der Schlüsselgewalt der Kirche die ewige Schuld und die zeitliche Strase der Sünde, erstere im Bußsacramente, letztere in Kraft der Indulgenzen erlassen werde, daß der Bapst die Indulgenzen aus dem Berdienstschafe Christi und der Heiligen spende, und daß sie allen lebendigen Gliedern der Kirche, Lebenden und Berstorbenen, per modum absolutionis und per modum suffragii, zugewendet werden können. Der Bapst ermächtiget und beauftragt seinen Legaten in Deutschland, gegen diejenigen, welche sich dieser Entscheidung nicht unterwerfen würden, in gebührender Weise einzuschreiten.

<sup>1)</sup> Tert berselben bei Löscher II, S. 493 ff.

#### §. 591.

Dr. Ed hatte im Bestreben, die zwischen ihm und Carlstadt ausgebrochene literarische Fehde zu einem endlichen Austrage zu bringen, seinem Gegner eine öffentliche Berhandlung in irgend einer, von demfelben nach Gefallen zu bestimmenden Universitäts. stadt vorgeschlagen, und mit Luther während deffen Anwesenheit in Augsburg Raheres darüber verabredet. Ed schlug Leipzig vor; die leipziger Universität und ihr Ranzler, ber Bischof von Merseburg, weigerten sich längere Zeit, ihre Zustimmung zu der anberaumten Concertation zu geben, bis endlich Herzog Georg auf Ed's und des Churfürsten wiederholtes Zudringen, wie es scheint, seine Einwilligung gab, und mit aller Entschiedenheit darauf bestand, daß die Disputation statt haben solle. Ed veröffentlichte zu Anfang des Jahres 1519 dreizehn Thesen 1), welche er in Leipzig nach Oftern vertheidigen wollte. Der Inhalt derselben war: Christi Wort: "Thuet Buße" laßt sich auch auf die sacramentale Buße beziehen; demnach muß nicht das ganze Leben bloß Buße sein. Der Gerechte sündiget nicht in seinen guten Werken, und begeht keine Todsünde, so lange er im Stande der Gerechtigkeit verharrt; im getauften Rinde bleibt nicht die Sunde zurud. Die Buße nimmt ihren Anfang mit dem Abscheu vor der Gunde, der aus der Erkenntniß ihrer Größe und der auf sie gesetzten Strafe entspringt. Es streitet gegen die Schrift, daß im Bußsacramente mit der Schuld der Sünde jede Strafe nachgelassen werde. Es ist unstatthaft, anzunehmen, daß jeder Priester alle Strafe und Schuld erlassen könne und hiezu sogar verpflichtet sei. Es ist ein Jrrthum, aus dem Umstande, daß der Mensch gegen das Bose active, gegen das Gute aber nur passive sich verhält, zu folgern, der freie Wille sei nicht herr seiner handlungen. Es ist irrig, daß ber Glaube durch jede schwere Sunde corrumpirt werde (b. h. aufhöre, der wahre Glaube zu sein); und daß man einzig um des Glaubens willen ohne alle Rücksicht auf die Reue Berzeihung der Sünde erlange. Die weiteren Sape Ed's betreffen die angebliche Berzweiflungsangst der Seele im Fegefeuer, ihr angebliches Nichtwollen der Suffragien als einer Verminderung

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Losaber III, S. 210 f.

ihres eigenen Berdienens in den Läuterungsqualen, den Berdienstschatz der Kirche und die Macht des Papstes, Ablässe zu spenden, und endlich den römischen Kirchenprimat, der nicht erst von Silvester's Pontificat her datire, sondern in der ununterbrochenen Folge der römischen Bischöfe vom beiligen Petrus angefangen bestanden habe und in der Kirche anerkannt worden sei. — Luther stellte im April 1519 diesen Thesen dreizehn andere verneinenden Inhaltes entgegen '); Ed's letter These sette er die Behauptung entgegen, daß weder die Schrift, noch das nicaner Concil, das heiligste aller Concilien, noch überhaupt die Rirche der ersten eilf Jahrhunderte vom römischen Kirchenprimate etwas wisse, und berselbe nur aus ben selbstgemachten Decreten der Päpste der letten vier Jahrhunderte erwiesen werden fonne. Einige Tage früher hatte er in einem Schreiben an Papst Leo?) in der feierlichsten Weise seine demuthige Berehrung gegen die romische Kirche ausgesprochen und versichert, daß nach Christus nichts, weder im himmel noch auf Erden, über ihr stehe.

Die Disputation wurde nach mancherlei Borbereitungen unter großem Zulaufe von nahe und ferne am 27 Juli im Beisein ber Berzoge von Sachsen und Pommern in einem Saale der Pleissenburg eröffnet, und bis in die britte Woche fortgeführt. Combattanten waren Ed, Carlstadt und Luther. Gegenstand des Disputes waren die in Ed's Thesen proponirten Puncte; vor allem aber die menschliche Willensfreiheit, der römische Primat, die Lehren vom Ablasse und Fegeseuer 3). Carlstadt stritt gegen die von Eck vertheidigte Willensfreiheit des Menschen; augenscheinlich mit kläglichem Erfolge, ba ihm Ed nachwies, daß die aus Augustinus, Cyprianus, hieronymus und dem beiligen Bernhard angeführten Stellen nur so viel beweisen, daß die Gnade dem Menschen jum vollkommenen Gebrauche seines freien Willens verhelfe, nicht aber diesen Gebrauch aufhebe. Carlstadt begriff nicht, wie eine und dieselbe Wirkung, nämlich die Willenshandlung durch zwei von einander verschiedene Ursachen bewirkt werden könne, wenn nicht so, daß Gott sich activ, der Wille aber passiv verhalte, weil nur unter dieser Boraussetzung

<sup>1)</sup> Siehe Ldscher III, S. 212 f.

<sup>2)</sup> Lbicher III, S. 92.

<sup>3)</sup> Bgl. die Acta der Disputation bei Lbscher III, S. 292 - 507.

die handlung ab utroque totaliter sei. Ed bemerkte hierauf, quamlibet duarum causarum producere totum, und wies seinem Gegner das Ungereimte und Unbeholfene seiner Vorstellungsweise mit großer Gewandtheit nach. Zugleich überführte er ihn der Unrichtigkeit der Angabe, als ob irgend einer der Scholastiker die Rothwendigkeit der Gnade zur Bollbringung der guten Handlungen und Werke geläugnet hatte. Der Disput mit Luther betras zuerst die göttliche Einsetzung des Primates. Luther anerkannte in dem Bestande des Primates eine unabweisliche Fügung bes gottlichen Willens, läug= nete aber die Einsetzung desselben durch Christus, und suchte aus patristischen Aussprüchen zu beweifen, daß die Stellen Matth. 16 (Tu es Petrus) und Joh. 21 (Pasce oves meas) feine geistliche Oberherrschaft des Petrus und seiner Rachfolger über die Rirche ausdrücken follen. Auch suchte er burch mancherlei Thatsachen ber altdriftlichen Zeit und durch patristische Zeugnisse zu erharten, daß das driftliche Alterthum von einem Vorrange ber römischen Kirche nichts gewußt habe; er berief sich bei dieser Gelegenheit auch auf die Beigerung der griechischen Kirche, den Papst als ihr Haupt an= zuerkennen. Bon einigen seiner Argumente wies ihm Ed nach, daß sie nicht zur Sache gehören; so z. B. wenn hieronymus die Gleichheit des romischen Bischofes mit ben übrigen Bischöfen rud. sichtlich des Weihecharakters behaupte; der Papst sei ja nicht zufolge einer höheren Weihegewalt, sondern durch seine Jurisdictionsgewalt über die übrigen Bischöfe erhaben. Das Zeugniß Cpprian's für den Vorrang der römischen Kirche vertheidiget er gegen die Mißdeutungen Luther's. Die Unächtheit eines vermeintlichen Ranons des Papstes Anaklet wurde von Luther mit überzeugenden Gründen urgirt; dieß war aber auch fast das Einzige, worin er gegen Eck im Rechte war. Er kam sichtlich in ein großes Gedränge, als ihn Ed an die Berwandtschaft seiner Anschauungen mit den Lehren bus' und Wiklef's erinnerte. Er zeigte fich anfangs über diesen Bergleich sehr gekränkt, behauptete aber später, daß unter den husitischen und bohmischen Artikeln nicht wenige wahrhaft dristliche sich sanden, welche die Kirche nicht verdammen könne. Hiedurch wurde die Erörterung auf die Auctorität der allgemeinen Concilien gelenkt; Luther kam endlich dahin, die Unfehlbarkeit derselben in Zweifel zu ziehen. Damit hatte er sich in den Augen der Zuhörerschaft selbst geschlagen; der Herzog von Sachsen sprach laut seinen Unmuth aus,

Ed verwies seinen Gegner auf das biblische Wort, daß, wer die Rirche nicht horen wolle, einem Beiden und Publican gleich zu erachten sei. In dem Dispute über das Fegefeuer urgirte Ed gegen Luther's Tergiversationen die unbestreitbare Thatsache, daß nach Augustin's Lehre das sittliche Berdienen auf die Zeit dieses Lebens beschränkt sei. Die Behauptung Luther's, daß die jenseitige Reinigung ohne Mehrung der heiligmachenden Gnaden nicht denkbar sei, widerlegt er mit der Bemerkung, daß jum Erlasse läßlicher Sünden eine Mehrung der heiligmachenden Gnade nicht erfordert werde. Böllig verunglückt ist Luther's Exception wider die vom florentiner Concil allegirten Stellen der heiligen Schrift, mit welden das Concil die kirchliche Lehre von der Existenz des Fegefeuers belegt. Luther meint, das Concil könne nicht machen, daß eine in der Schrift nicht ausgesprochene Lehre eine schriftgemäße Lehre sei. Dieß allerdings nicht; wol aber wird es dem Concil zustehen, eine in der Schrift enthaltene Lehre zu declariren, und es wird hierin hoffentlich sicherer das Richtige treffen, als der Einzelne es für sich vermag. Der Entscheidung des Concils gegenüber ift es auch nicht mehr erlaubt zu sagen, die Lehre vom Fegefeuer sei eine bloße Schulmeinung, die sich auf Grund von Außerungen einzelner Rirchenväter gebildet habe; es geht nicht an, daß man, wie Luther meint, die Sache vorläufig dahin gestellt sein lasse, sondern man ist schuldig zu glauben, mas die Rirche durch den Mund des floren= tiner Concile lehrt. Bezüglich der Indulgenzen ermäßigte Luther einzelne seiner früheren Behauptungen, und erklärte überhaupt diefen Streitpunct für unwesentlich, meinte aber, fromme und bußeifrige Seclen könnten gar fein Berlangen nach dem Ablasse tragen, weil ein solches Berlangen mit dem heiligen Bußeifer sich nicht vereinbaren lasse. Er will nicht für einen Berachter des Ablasses gelten, wiederholt aber, daß die Gefahr der Migdeutung und bes Migbrauches nahe liege, und von dem Gelde, mittelst dessen man Ablagbriefe erkauft, in vielen Fällen ein befferer Gebrauch gemacht werden konnte. Ed erklarte sich gegen Luther's Borurtheil, als ob die Ablässe eine Dispensation von guten Werken sein sollten; nicht bie guten Werke, sondern die nach Erlag ber ewigen Strafe erübris genden zeitlichen Strafen sollen dem reumuthigen Büßer erlassen werden. In der Lehre von der Buße verwarf Luther die Furcht als Anfang der Bekehrung; die Furcht vor der Strase könne er=

schrecken, nimmer aber durch sich zur Reue bewegen. Ed urgirt den naturgemäßen psychologischen Berlauf der Umkehr von den Begen der Sünde; diese Umkehr beginne mit einer heilsamen Erschütterung, mit Entseten vor den Folgen der Gunde und vor der Sunde felber, beren Befen und Natur vom Gunder zuerst in ihren Folgen und Wirkungen erkannt wird. Diese Furcht muß nicht noth= wendig eine rein knechtische sein, und Niemand hat bisber behaup= tet, daß die bloße Furcht ohne hinzutritt der Liebe Früchte der Befferung bringe. Die Forderung, daß reine Liebe den Anfang der Umkehr und Besserung machen solle, ist überspannt; man muß vom Renschen nicht fordern, daß er ein Engel sei. Gegen Luther's Behauptung, daß jeder Priester von Schuld und Strafe absolvire. hielt Ed die Beschränkung der Absolution auf die Sündenschuld aufrecht, und behauptete die Nothwendigkeit der Satisfaction als integrirenden Theiles des sacramentalen Buswerkes, welcher indeß durch die kirchlichen Indulgenzen erlassen oder ermäßiget werden könne. Luther führe die Strafen der Erbsunde, nämlich Tod und Rrankheit, als ein Beispiel von Strafen an, deren Erlaß nicht in der Gewalt des Papstes stünde; indeß sei im vorliegenden Falle von den Strafen der personlichen Sünde die Rede, und diese Strasen können erlassen werden. So wie wir Gott durch Gebet und gute Werke Genugthuung leisten konnen, so konne Gott auch die aus dem geistlichen Schape der Kirche dem Büßer zugewendeten Berdienste Christi und der Heiligen als Ersat der schuldigen Genugthuung nehmen.

Rach Luther trat noch einmal Carlstadt gegen Eck in die Schransten, um den Disput über die menschliche Willensfreiheit fortzuseten; auch über die Buße wollte er noch disputiren. Indeß mußte die Berhandlung am 15 Juli geschlossen werden, weil der Herzog den vom frankfurter Fürstentage heimkehrenden Markgrafen Joachim von Brandenburg auf seinem Schlosse empfangen wollte. Die Leipziger erwiesen Eck große Ehren, und der Herzog zeichnete ihn persönlich aus. Luther und Carlstadt verließen Leipzig alsbald nach dem Schlusse der Verhandlungen mit dem Gefühle, aus dem Kampse micht als Sieger hervorgegangen zu sein.

#### §. 592.

Dieses Gefühl war es benn auch, welches Luther und seine Genoffen stachelte, ber getroffenen Berabredung zuwider, vor Beröffentlichung der Urtheile der Universitäten über den Ausgang des Disputes fich mit Berichten und Gefinnungsaußerungen über ben Berlauf und die Incidenzfälle besselben an die öffentliche Meinung zu wenden. Der erste, der in dieser Sache das Wort ergriff, war Melanchthon, welcher taum eine Woche nach dem Schluffe ber Berhandlungen einen Bericht über Inhalt und Berlauf derselben an seinen Freund Dtolampadius richtete '). Er anerkannte übrigens die großen Gaben Ed's, und gestand zu, daß ihm die Wittenberger ihre Bewunderung nicht versagen konnten; an Luther rühmt er da= gegen die tiefe Christlichkeit, und gibt damit unverholen zu erkennen, auf welcher Seite er selber stehe. Ed sah sich veranlaßt, gegen unrichtige und von Parteilickleit zeugende Angaben dieses vorzeitigen Berichtes Einsprache zu thun. Dahin gehörte, daß Delanchthon die Riederlage Carlstadt's in den Erörterungen über das Berhaltniß zwischen Gnade und freiem Willen durch die unwahre Behauptung zu verbeden suchte, Ed habe seinen Gegner auf bas Gebiet einer ganz anderen Frage gezogen; das Wahre an dieser Angabe ift, daß Carlstadt zulest nicht umbin konnte, die zuerst geläugnete Activität des guten Willens in Bollbringung des Guten zuzugeben. Melanchthon tabelt Ed's Formel, das gute Werk werde zwar totum, aber nicht totaliter burch Gott gewirkt; der Unterschied zwischen totum und totaliter konnte ihm einleuchten, wenn er g. B. ermägen wollte, daß die göttliche Essenz von den Seligen zwar tota aber nicht totaliter geschaut werde. Db die aus Cyprian und hie ronymus angeführten Zeugnisse für ben romischen Rirchenprimat zweifelhaft seien, wie Melanchthon behauptet, mögen die mit dem Urtheil beauftragten Richter entscheiben. Bei Erwähnung der Stelle Matth. 16, 18 verschweigt Melanchthon die von Ec aus Augustinus, Ambrosius, Leo u. A. angeführten Stellen, in welchen das Wort Petra auf Petrus bezogen wird. Melanchthon sagt unrichtig, daß Ed alle Apostel für gleichen Ranges erklart habe, mahrend biese

<sup>1)</sup> Abgebr. bei 28scher III, S. 215-221.

Gleichheit nur in Bezug auf die potestas regiminis ausgesprochen wurde; eben so übertreibt Melanchthon, wenn er Ed sagen läßt, Petrus hatte die übrigen Apostel ordinirt, während er nur in Beziehung auf die Ertheilung des bischöflichen Ordo einen solchen von Petrus vollzogenen Weiheact für nicht unmöglich erklärte. Melanche thon entstellt Ed's Außerung über die Canonicität der Mattabaerbücher, wenn er ihn fagen läßt, diesen Büchern verdanke man eben so viel als den Evangelien. Wenn Melanchthon sich an der Beziehung der Stelle Matth. 5, 26 auf das Fegefeuer stößt, so muß er sich auch an dem heiligen Ambrosius stoßen, aus welchem die Auslegung der betreffenden Stelle entlehnt ist. Ed verwahrt sich im Besonderen auch gegen die Beschuldigung, daß er gegen Luther sich unhöflich oder mit gehässiger und feindseliger Berketerungssucht benommen; er beruft sich hierüber, wie über ein paar andere von Melanchthon erwähnte Dinge auf das Zeugniß Jener, welche bei ber Disputation gegenwärtig waren.

Diese Selbstvertheidigung Ed's rief nicht nur eine Entgegnung Relanchthon's hervor, der sich als Neutraler nicht zum Stillschweigen verpflichtet erachtete und die Treue seines Berichtes vertheidigte '), sondern reizte auch Rarlstadt zu einer Erwiderung 2), welcher er nach einer Replik Ed's eine Duplik folgen ließ. Luther inhibirte die Fortsetzung der in das Gebiet der rohen Schmähung abirrenden Polemik Rarlstadt's, verfehlte sich aber nicht minder selber durch wiederholte Ergusse gereizter Stimmung und leidenschaftlicher Auf-Er brachte, der Berabredung zuwider, vor der Beröffentlichung bes Urtheiles der Censoren Berichte über die Streitverhandlung in die Offentlichkeit, in welchen er seiner migvergnügten Stimmung freien Lauf ließ. Go zunächst in einem Briefe an Spalatin 3), in welchem er sich über die Parteilichkeit und geistige Indolenz der Leipziger Professoren beschwerte. Dieselben Beschwerden wiederholte er in seinen bald darauf (15 Aug.) veröffentlichten Resolutionen oder Erklärungen über die von ihm gegen Ed aufge-

<sup>&#</sup>x27;) Ciebe 28fcher III, S. 596 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epistola adversus Eccii inventionem: Totum, non totaliter. Wittens berg, 1519.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 28/6et III, S. 233 ff.

stellten Streitsäte '); natürlich läßt er es auch an Beschuldigungen gegen Ed nicht fehlen, welchen er ber Unredlichkeit, Berkeperungssucht, des Mangels an theologischer Einficht u. s. w. beschuldigte. Ed beantwortete die an Spalatin gerichtete Vorrede dieser Reso. lutionen in einer an die ingolstädter Universität gerichteten Bertheidigungeschrift 2); namentlich verwahrte er sich gegen die Unterstellung, ale ob er in der Frage von der Willensfreiheit nachgegeben hatte, da er nur der hergebrachten kirchlichen Lehre gemäß erklart habe, daß das Berdienst ber guten Handlung nicht dem menschlichen Willen zuzuschreiben sei, sondern der Gnade, in deren Kraft der Wille das Gute wirkt. Luther ereiferte fich in ergurnter Stimmung gegen diese Selbstvertheidigung Ed's, welchen er einen Pelagianer, Lügner und Berdreher schalt 3). Reben den Disputanten veröffentlichten auch mehrere Zeugen des Gespräches Relationen über den Berlauf desselben; so 'Cellarius aus Leipzig 4) und Rubeus 5) zu Gunsten Ed's, Suavenius, ein pommer'scher Edelmann und Schüler Luther's 6) und Johann Montanus unter den Namen Nemo?) als Bekampfer ber beiden Borgenannten ju Gunften der Wittenberger. Emser, aus der Schule des Erasmus, billigte zwar nicht die Schrift des Rubeus, tadelte aber dennoch, obicon mit rudfictevollster Schonung, Luther's Anstreifen an die Grundsate der Picarditen . Wie gegrundet dieser Anftog Emser's war, bezeugen zwei Briefe, welche von zwei utraquistischen prager Geistlichen auf die zu ihnen gelangte Runde über Luther's Außerungen zu Leipzig an ihn abgesendet wurben 9). Gleichwol nahm Luther Emser's Schrift hochst übel 10), rief aber

<sup>1)</sup> Resolutiones Lutherianae super propositionibus Lipsiae disputatis. Abs gebr. bei Lbscher III, S. 733-784.

<sup>2)</sup> D. Joannis Eccii expurgatio.

<sup>3)</sup> Ad Jo. Eccium Lutheri epistola super expurgatione Ecciana. 25 fct III, S. 805-813.

<sup>1)</sup> Loscher III, S. 225.

<sup>3)</sup> Loscher III, S. 252.

<sup>6)</sup> Löscher III, S. 653.

<sup>7)</sup> Lbscher III, S. 786 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) De disputatione Lipsiensi, quantum ad Bohemos obiter deslexa est, epistola ad Joann. Zack, ecclesiae Pragensis administratorem.

<sup>\*) 28</sup>scher III, S. 649 u. 651.

<sup>16)</sup> Ad Aegocerotem Emserianum M. Lutheri responsio. Loscher III, S. 668 ff.

durch seine zornigen Ausfälle eine ausführliche Erwiderung Emser's hervor '), der, bis dahin Luther befreundet, von nun an zu den entschiedensten literarischen Gegnern desselben gehörte.

Da Luther und Karlstadt nach ihrer Rückehr von Leipzig mit der Abstattung eines Berichtes an den Churfürsten über den Berlauf und Inhalt der Disputation zögerten, so schrieb Ed an denselben 2), sette ibn über die Borkommniffe zu Leipzig in Renntniß, und machte ihn auf die Gefahren aufmerksam, welche für die kirchliche Zucht und Ordnung aus dem ungestörten Umsichgreifen der Grundsate Luther's über den Papst hervorgeben müßten. Auch beklagt er fich über die würdelose und schmähsüchtige Sprache seiner Gegner, und beantragt die öffentliche Berbrennung der neuen Schrift, unter welcher entweder die resolutio de potestate papae oder die vorhin erwähnten resolutiones Lutheri gemeint waren. Der Churfürst ließ Ed's Brief den wittenberger Doctoren mittheilen, und forderte sie auf, fich über den Inhalt desselben zu außern. Luther und Rarlstadt erklärten in einer gemeinsam unterzeichneten Eingabe an den Churfürsten Ed's Beschwerden gegen sie für Eingebungen bes Berdruffes und Grolles über die zu Leipzig erlittene Niederlage; er wolle sie von der Universität verdrängen und habe es überhaupt auf den Ruin der ihm verhaßten wittenberger Schule abgesehen. Die von ihm hervorgegangenen Artikel über Papst, Fegefeuer und Ablasse beträfen bloße Schulmeinungen; Eck stütze sich auf Sophismen, behaupte der Geschichte zuwider die Infallibilität der Concilien. Bu Leipzig habe er sich gegen sie beide ehrenrührig benommen und damit das fürstliche freie Geleit freventlich gebrochen. Es sei zu wünschen, daß Fürsten und Abel in die Sache entscheidend eingreifen, um den Sophisten die Bege zu ferneren Störungen zu verlegen; auch seien zur Beurtheilung der Streitsache außer den zum großen Theile im Scholasticismus befangenen Theologen die übrigen Facultatsboctoren: Legisten, Arzte, Artisten beizuziehen. Der Churfürst sendete diese Erklärung der Wittenberger an Ed, welcher in einer einläßlichen Gegenerklärung die einzelnen Beschwerdes und

Das Prädicat Aegoceros ist eine ironische Anspielung auf Emser's Fas milienwappen.

¹) A venatione Lutheriana Aegocerotis assertio. 25 fc er III, S. 694-731.

<sup>3) 28/</sup>der III, S. 604.

Klagepuncte seiner Gegner durchnahm und zurüchwies. Luther behaupte, der Streit betreffe bloße Schulmeinungen; dieß ist irrig, hus ist nicht um bloger Schulmeinungen willen verbrannt worden. Luther gibt vor, bloß gegen den Scholasticismus anzukampfen; er verhehlt, daß er auch die Rirchenväter und Rirchenlehrer verläugnet. Er fagte zu Leipzig mit ausdrücklichen Worten, daß er, wenn auch Augustinus und alle übrigen Bater unter petra (Matth. 16, 18) den Apostel Betrus verstünden, er ihnen widersprechen müßte. weist die Auctoritäten der Bater in der Schriftauslegung grund= satich jurud, und will die Schrift beffer verstehen, als fie. will sich an das klare Wort der Schrift halten; wenn es so klar ift, wie kommt es, daß dasselbe von den Batern nicht verstanden, oder anders, als von Luther, verstanden wurde? In seiner Behauptung, die griechische Kirche hatte ben römischen Primat niemals anerkannt, lagt er ben Unterschied zwischen den Zeiten vor und nach dem Schisma der griechischen Kirche geflissentlich fallen. Dem Concil von Nicaa, deffen Canones er augenscheinlich nie gelesen hat, legt er den Beschluß unter, daß die kirchliche Obergewalt des romischen Bischofes auf Italien beschränkt sei. Er weiß nicht, daß in dem betreffenden Canon des Concils') bloß von der Patriarchalgewalt Roms und Alexandriens, nicht aber vom Primate die Rebe ift. Wenn er Ed die Behauptung unterlege, die Bischöfe müßten nach göttlichem Rechte zu Rom confirmirt werden, so macht er sich einer Unwahrheit schuldig; Ed glaubt die geschichtliche Bergangenheit der Kirche besser zu kennen als Luther, und daher auch ganz wol zu wissen, wie es hinsichtlich der Confirmation der Bischöfe in den verschiedenen Provinzen der Kirche gehalten worden sei. Luther beschuldiget das Concil von Constanz, an hus mehrere allerdriftlichste und wahrhaft evangelische Gase verurtheilt zu haben; und stellt weiter allgemein die Behauptung auf, daß die Concilien öfter geirrt hatten. Die ökumenischen gewiß nicht! Die Fehlbarkeit dieser zugeben, hieße jeder Willfur der Privatmeinung im Urtheile über Glaubenssachen Thor und Thure öffnen. Luther meint aus dem Constanzer Concil erweisen zu können, daß das Concil über dem Papste stehe; aber der bezügliche Beschluß des Concils rührt aus jener Epoche des Concils her, in welcher es

<sup>1)</sup> Bgl. über Can. 6 bes Nicanums Bb. III, S. 290.

unter der Obedienz des Papstes Johann XXII tagte, welcher zwei andere Gegenpäpste gegen sich hatte, mithin nicht der allgemein anersannte Papst war, daher auch das zu seiner Obedienz gehörige Concil nicht als Versammlung der ganzen Kirche gelten kann. Rebenbei widerlegt Eck noch verschiedene Beschwerden persönlicher Art, welche von seinen Gegnern wider ihn erhoben worden waren, und betheuert schließlich, einzig aus Liebe zur Wahrheit und für das Wohl der Kirche gegen Luther ausgetreten zu sein, und bittet nochmals, der Chursurst möge, wenn das Urtheil der mit der Prüssung der Sache Vetrauten gegen Luther und seine Freunde ausfalle, nicht versäumen, das zu thun, was zur Rettung der kirchlichen Ordzung, Zucht und Einigkeit geschehen müsse.

Ed's Borstellungen blieben nicht ohne Eindruck auf den Churssürsten; aber eine Außerung, welche eben damals Erasmus von Rotterdam bei seiner Herausgabe des Suetonius in einer an den Churfürsten gerichteten Dedicationsepistel zu Gunsten Luther's that, brachte ihn bald wieder von seinen Bedenken ab, so daß er den Bemühungen des von Leo X gesendeten papstlichen Kammerherrn Carl von Miltig, welcher mit einer, ohnehin sast an Schwäche und Parteilichkeit gränzenden Schonung Luther zu beschwichtigen bemüht war, jede weitere Unterstützung entzog.

#### **5.** 593.

Luther's widerkirchliche Lehren hatten durch die leipziger Disputation und die ihr nachfolgenden Schriften eine solche Notorietät erlangt, daß Censurirungen derselben von verschiedenen Seiten nicht ausbleiben konnten. Schon vor der leipziger Disputation waren die sächsischen Franciscaner zu Jütterbod in einem Provincialcapitel zusammengetreten, welches 14 Säte Luther's als häretisch erklärte 1). Diese Säte betrafen Luther's Außerungen über Concilien, Papst, Betrus, kanonisches Recht, evangelische Näthe, Beicht (die nach Luther nicht de jure divino sein soll), menschliche Willensfreiheit, Schrift, auslegung, gute Werke, Christi Verdienen (solum nobis, non sibi meruit, lautet die dreizehnte der verworfenen Thesen), böhmische Brüder. Der Bischof von Brandenburg, welchem diese Erklärung

<sup>&#</sup>x27;) Ldscher III, S. 114—116.

des Provincialcapitels zugestellt wurde, ließ Eck zu einem Gutachten über dieselbe auffordern. Luther ergriff sowol gegen die Franciscaner, als auch gegen Eck's Gutachten die Feder, und retorquirte die gegen ihn ausgesprochenen Censuren mit Anschuldigungen der Orthodoxie seiner Gegner, welchen er 24 häretische Irrthümer zur Last legte 1).

Die Leipziger Disputanten hatten sich gegen Ende ihrer Berhandlungen dahin geeiniget, daß die Universitäten von Erfurt, Freiburg und Paris mit Ausschluß der an denselben lehrenden Dominicaner und Augustiner über den Ausgang ber Disputation endgiltig zu entscheiden hatten. Die Erfurter Universität zögerte mit ihrem Ausspruch, und lehnte zulett jede Entscheidung ab, obschon ihr eine solche burch Bergog Georg ausdrücklich abverlangt morden war. Dagegen veröffentlichten die theologischen Facultäten von Coln und Lowen motivirte Gutachten auf Grund der bis dahin erschie nenen Schriften Luther's, welche wegen der darin enthaltenen Irr= thumer und haresien, sowie wegen ihres aufreizenden und Argerniß gebenden Inhaltes des Berbotes, der Unterdrückung und Berbrennung für werth erachtet wurden 2). Bald darauf erließ der Bischof von Meißen ein Berbot gegen eine Predigt Luther's über das Altars. sacrament, in welcher den Utraquisten nicht undeutlich das Wort geredet mar. Luther's Absicht, die zunächst zum Ginschreiten gegen ihn verpflichteten Kirchenfürsten, den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Merseburg, durch Briefe voll Unschuldsbetheuerungen von einem ernsten Einschreiten in seiner Angelegenheit abzuhalten, gelang nur zum Theile; die Bischöfe von Merseburg und Brandenburg ließen sich in ernstem und würdigem Tone gegen ihn verneh= men, nur der Erzbischof Albert von Mainz vergaß sich so weit, zu sagen, daß er Luther's Streit mit seinen Gegnern für nichtiges Bezänke halte, um beffen Gegenstände ein rechtschaffener Chrift sich nicht viel kummere. Da er indeß, ohne fich direct gegen ihn zu entscheiden, ihm doch auch wieder nicht zustimmend entgegen kommen wollte, so erntete er für dieses sein schwankendes und unentschiedenes

<sup>1)</sup> LBscher III, S. 856 — 890.

<sup>2)</sup> Löscher III, S. 849 ff. Bgl. Luther's Erwiderung hierauf in Ep. ad Christophorum Blancuml, Opp. lat. (ed. Jen.) I, sol. 468 ff.

Berhalten keinen anderen Dank, als daß er von Luther mit unverholener Mißachtung behandelt wurde.

Bahrend dieser Borgange war Ed nach Rom gereist, wohin er nach seiner eigenen Angabe von Papst Leo X berufen worden war, um über den Stand der Luther'schen Sache mündlich nähere Aufschluffe zu geben. Er brachte eine lateinische Übersetzung ber bis dahin erschienenen deutschen Schriften Luther's mit, und wurde der Commission, die im Auftrage des Papstes Luther's Lehre zu prüfen hatte, als Mitglied beigegeben. Nach wiederholten Berathungen wurden in 41 Artikeln Luther's Sape über Erbsunde, Buße, Sundenvergebung, Altaresacrament, Ablaß, Bann, Macht des Papstes, Concilien, gute Werke, menschliche Willensfreiheit, Fegefeuer und Mendicantenorden als verderblich, anstößig, ärgerlich, beziehungsweife haretisch verurtheilt, und ihm sammt seinen Genoffen ein Termin von 60 Tagen behufs des zu leistenden Widerrufes gestellt. Die Bulle ist vom 15 Juni 1520 datirt, Eck sollte sie in Deutschland publiciren. Der Erfüllung dieses Auftrages stellten sich in mehreren Diocesen Schwierigkeiten von Seite ber Bischöfe und Bisthumsverweser entgegen; die Universitäten Erfurt, Leipzig und Wit= tenberg wiesen die Bulle zurud, und Ed rettete fich in beiden ersteren Städten mit Muhe vor persönlichen Mißhandlungen. Die wiener Universität verstand sich erst auf Raiser Karl's V Befehl zur Annahme der ihr von Eck überfendeten Bulle. Dagegen wurde die Publication der Bulle und die befohlene Verbrennung der Schriften Luther's durchgesett in Mainz, Coln, Halberstadt, Freisingen, Gichstädt, Merseburg, Meißen, Brandenburg u. a. D.

# §. 594.

The die Verdammungsbulle erlassen worden war, hatte Luther seine Schrift "an den christlichen Adel deutscher Nation" erlassen, in welcher er bereits einen völlig revolutionären Standpunct gegen das bestehende Kirchenthum einnahm, und, auf die Jdee des allgemeinen Priesterthums gestütt, die Weltlichen, nämlich die Reichsritterschaft und die Fürsten für eine völlige Umgestaltung aller tirchslichen Verhältnisse zu gewinnen suchte. Der erste Gegenstand seines Angrisses ist die papstliche Machtvollkommenheit, von deren Drucke der Kaiser, die Fürsten und Bischöse emancipirt werden sollen; sie

soll auf ein geringstes Maaß, auf jene des wirklichen Bedürfnisses reducirt werden, aller überflüssige Pomp und alle hoffartige Schaustellung des papstlichen Machtgepranges soll abgeschafft werden. Er spricht weiter für die Abschaffung des Priestercolibates, der Beiligenfeste, der Wallfahrtsorte, der Fasttage, Seelenmessen, Bruberschaften, und verlangt eine Reinigung der Universitäten von dem Unwesen des Scholasticismus und papstlichen Decretalrechtes. In einem Sermon über die heilige Messe, welchen er um die Zeit hielt, als die papstliche Bulle gegen ihn erlassen wurde, verlangt er, daß das driftliche Abendmal wieder auf seinen ursprünglichen Charafter zurückgeführt werde; er läugnet, daß die Messe ein Opfer sei, diese Auffassung derselben sei die Ursache vieler abergläubischen Meinun= gen, die sich an die Abendmalslehre angeschlossen hatten. In der gleichzeitig erschienenen Schrift über die babylonische Gefangenschaft lehrt er, daß es nur drei Sacramente gebe: Taufe, Buße und Abendmal, greift das kirchliche Transsubstantiationsdogma an, fordert die Communion unter beiden Gestalten, obschon er sie auch unter Einer Gestalt für zuläßig hält, reducirt das Bußsacrament auf die Kraft des Glaubens an die göttliche Bergebung um Christi willen, und fordert die Aufhebung aller Ordensgelübde. In der Schrift von der driftlichen Freiheit, die er dem nach Erlag der Berdammungs. bulle an Leo X gerichteten Schreiben beigab, sette er seine Lehre vom alleinrechtfertigenden Glauben auseinander; in dem Briefe an Leo X erklärte er, sich fügen zu wollen, wenn man keinen Widerruf von ihm verlange. Bei Bekanntwerden der papstlichen Bulle gab er anfangs vor, an der Echtheit derselben zu zweifeln, und veröffentlichte eine Schrift "von den neuen Ed'schen Bullen und Lügen"; dieselbe Meinung gab er in einer anderen Schrift adversus execrabilem Antichristi bullam vor; dieser schloß er eine Bertheidigung aller in der Bulle verdammten Gage an 1), welchen er bei dieser Gelegenheit eine noch schärfere Fassung gab, um seinen Widersatz gegen die römische Kirche noch entschiedener hervorzus Um 10 Dez 1520 besiegelte er seine Lossagung von der Rirche durch einen Act, zu welchem er voraus durch einen öffentlichen Anschlag geladen hatte; er ließ nämlich auf einem öffentlichen

<sup>1)</sup> Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X novissime damnatorum. Opp. lat. II, fol. 292 — 314.

Plate Wittenbergs einen Scheiterhaufen aufrichten, in dessen Flammen er die Bannbulle, das Corpus juris canonici und mehrere scholastische und casuistische Schriften zusammt den gegen ihn gerichteten Streitschriften Ect's und Emser's auflodern ließ. "Weil du den heiligen des herrn betrübt hast" - sprach er, als er die Bulle in's Feuer warf — "so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer." Ein paar Wochen früher hatte Luther nochmals an ein allgemeines Concil appellirt; einige Monate darnach aber wußte er sich bereits so sicher, daß er das Schutzmittel einer solchen Appellation für überflüssig hielt. Er erklärte auf dem Reichstage zu Worms (1521), auf welchem er unter dem Schuße eines kaiserlichen Geleithriefes eichienen war, daß er sich auch dem Ausspruche eines allgemeinen Concils nicht unterwerfen wolle; denn es sei am Tage und offenbar, daß sie oft geirrt und sich widersprochen haben. "Mein Gewissen ist in Gottes Wort gefangen, ich kann, ich will nichts wider= rufen; hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen." Rach wiederholter Weigerung, sich zu unterwerfen, wurde er bedeutet, Borme zu verlassen, und entfernte sich mit freiem Geleite auf 21 Tage, worauf über ihn die Reichsacht verhängt murde.

Um diese Zeit veröffentlichte auch die Sorbonne ihr Urtheil über Luther's Regereien 1), welches dieser in's Deutsche übersette, und mit Anmerkungen begleitete, wie man sie eben von Luther erwarten kann. Allerdings verfuhren die Pariser nicht schonend mit ihm. Sie fanden in seinen Lehren den Nachhall einer Reihe alter, längst verdammter Häresien; seine Lehre vom freien Willen mahne an jene der Manichaer, in seiner Ansicht über die Reue folge er ben husiten, in seinen Behauptungen über die Beicht den Wiklesiten, in den 10 Geboten den Bigarden, in seiner Ansicht über Bestrafung der Reper den Ratharern, bezüglich der Freiheiten der Kirchhäuser und in den evangelischen Rathen den Waldensern und Böhmen u. s. w. Die Pariser rügen neben den gegen die kirchliche Lehre gerichteten Saten Luther's auch seine Außerungen über Scholastif, scholastischen Peripatetismus und aristotelische Moral. Unter Anderem rügen sie die Behauptung: "In den letten drei Jahrhunderten seien viele üble Dinge erörtert worden z. B. die göttliche Natur wird nicht

<sup>&#</sup>x27;) Das Urtheil der Sorbonne ist datirt vom 15 April 1521, dem Portage der Ankunft Luther's in Worms (16 April).

geboren und gebiert auch nicht — die Seele ist eine wesentliche Form des Leibes." Auch stoßen sie sich an seiner Behauptung, daß die Bestreitung der unbestedten Empfängniß Maria noch freigegeben fei; nicht minder an der Mißachtung, welche er gegen die Schriften des Dionyfius Areopagita ausspricht. Luther nennt sie zum Danke für ben unerwünschten Dienst, welchen sie ihm erwiesen, in dem ihren Thesen beigefügten Nachworte zu wiederholten Malen grobe Esel und Buben, und schmäht die Sorbonne als die Mutter aller Irrthumer in der Christenheit, die größte Geisthure, die je von der Sonne beschienen worden ift, das rechte hinterthor der bolle, vom Scheitel bis zur Zehe mit schneeweißem Aussatz bedeckt u. f. m., anderer Unanständigkeiten nicht zu gedenken, die der gute Ton ber heutigen Sitte am allerwenigsten verzeiht, und die man zu keiner Zeit aus dem Munde eines Apostels zu hören sich gewöhnen wurde. Sie blieben auch nicht ungerügt, sondern erfuhren, als Luther bald darauf gegen einen anderen Gegner vornehmsten Ranges einer ahnlichen Sprache fich bedienen zu dürfen glaubte, aus dem Munde eines hochachtungswürdigen und feingebildeten Mannes einen schar= fen und verdienten Tadel, welchen Luther mit beschämtem Schweigen hinzunehmen hatte.

## §. 595.

Jener vornehme Gegner, welcher gegen Luther sich erhob, war der König Heinrich VIII von England, der, in seiner Jugend für den geistlichen Stand bestimmt, sich viel mit Theologie beschäftiget hatte, und in der ihm zeitlebens gebliebenen Borliebe für derartige Beschäftigungen sich zu einer Widerlegung der ihm in die Hände gerathenen Schrift Luther's de captivitate babylonica gestachelt fühlte. Er widmete seine Widerlegungsschrift dem Papste Leo X,

<sup>1)</sup> Assertio septem Sacramentorum adversus Lutherum. London, 1521. Bollständig mitgetheilt in Bzovii Annal. ad a. 1521, Tom. XIX, pag. 39 ff. — Luther zog die Autorschaft des Königs in Zweifel. "Es meinen viel, König Heinrich habe dis Büchlein nicht selbs gemacht. Da ligt mir nichts an; es habe König Heinz oder Kunz, Teusel oder die Helle selbs gemacht, wer leugt, der ist ein Lügner, darumb fürcht ich in nicht. Mich bündt wol, König Heinrich habe eine elle grobs Tuchs oder zwo dazu geben, und der gifftige Bube Leus (Eduard Lee), der wider Erasmum geschrieben

welcher fie in feierlicher Audienz entgegennahm, und dem koniglichen Berfaffer den Chrennamen eines Defensor fidei spendete. Beinrich's Schrift handelt über die Ablaffe, Papstthum, Sacramente, Meßopfer, firchliches Priefterthum, Rloftergelübde, Glauben und gute Berte. Er macht es Luther zum Borwurfe, daß derselbe unter dem Borwande, die Bufpragis zu reinigen, die kirchliche Ablafpragis geschmäht und berabgesett habe; es mögen in berselben Digbrauche vorgekommen sein, barüber hatte er aber die heilsamen und trostreichen Wirkungen des Ablasses im Allgemeinen nicht überseben sollen, und noch weniger bas erhabene Ansehen des Oberhauptes der Kirche mit in den Streit hereinziehen sollen. Der Angriff auf die Auctorität des Papstes mag aber seinen tieferen Grund darin gehabt waren, daß Luther seine Reuerungen in der Sacramentenlehre nicht durchzubringen hoffen konnte, wenn er nicht vorerst das Papsthum zu einer Institution rein menschlichen Ursprunges erniedriget hatte. Er begieng ben vermessenen Frevel, nicht weniger als vier Sacramente zu verwerfen, und vergriff sich auch an denjenigen, welche er übrig ließ, in folcher Beise, daß er sie um den größten Theil ihres Werthes für das driftliche Glaubens - und Gnadenleben brachte. Er nennt das Abendmal unter Berwerfung ber von ben Batern gebrauchten ehrfurchtvollen Bezeichnungen bieses Mysteriums das Sacrament des Brotes, augenscheinlich aus Abneigung gegen den Transsubstantiationsglauben, durch deffen Läugnung er die Meffe um den Charakter des Opfers bringen will, der eben an ihr das Bedeutungsvollste und Heiligste ift. Um das Bußsacrament bequemer zu machen, verstümmelt er es, und nimmt von demselben die beschwerlichsten Theile, Beicht und Satisfaction hinweg. Der Firmung und Che spricht er den sacramentalen Charakter ab, weil er denselben nach der ihm beliebenden Auslegungsweise in der Schrift nicht entdecken kann d. h. nicht entdecken will. Ahnlich will er es mit dem Sacramente der letten Dlung machen; gleichwol sagt ihm fein exegetisches Gewissen, daß sich dieses Sacrament aus dem Briese des Jakobus nicht werde hinwegraisonniren lassen, und deßhalb muß der Jakobusbrief selber als unecht aus dem

hat, ober seines Gleichen, habe bie Kappen geschnitten, und mit Futter unsterzogen. Aber ich will sie inen ausstreichen, und Schellen baran schürken" u. s. w.

biblischen Canon ausgemerzt werden. Beinrich glaubt übrigens zu begreifen, daß Luther noch andere Gründe habe, dem Briefe Jakobi gram zu sein; benn abgesehen von der Rothwendigkeit der guten Werke, die darin gelehrt werden, bekampft der Apostel am allermeisten diejenigen Untugenden, von welchen Luther am allerwenigsten lassen will, die zornige Schmähsucht und die Zügellosigkeit der Zunge. Auch halt er ihm die Unbeständigkeit seiner Meinungen vor; worauf freilich Luther entgegnete, daß ein nachfolgendes besseres Erkennen keinem carakterlosen Meinungswechsel gleichzuseten sei, sondern von einem glücklichen Borwartsstreben in der Erkenntniß zeuge. Für die Argumentationsweise des Königs, der das bestehende Kirchenthum als eine auf positiver Grundlage in natürlicher Entwickelung erwachsene Institution auffaßte und die Wahrheit der Kirchenlehre aus dem constanten Glauben der Kirche bezeugt sab, hatte Luther keinen Sinn. Wol aber fühlte er sich durch den von so unerwarteter Seite und zu so ungelegner Zeit, wo er eben im eigenen Hause Zwietracht zu dämpfen hatte, kommenden Widerspruch gegen sein gewagtes Beginnen auf das Hochste gereizt, und überschüttete ben König mit den rohesten Schmähungen '). Da in Heinrich's Schrift neben hugo a St. Victore vornehmlich Thomas Aquinas als theologische Auctorität angeführt war, so ist auch der Name dieses

<sup>1)</sup> So ereifert sich Luther z. B. in Bezug auf den Borwurf, "gegen sich selber geschrieben zu haben". Wenn bieser Vorwurf auf Puncte, bie bas Griftliche Leben betreffen, sich beziehen soll, so sei ber König ein Lügner. "That ein Rönig von Engelland seine Lügen unverschampt ausspeien, so that ich fie ihm frolich wiber in seinen Bals flogen. Denn bamit lestert er alle meine driftliche Lere, und schmiert seinen Dred an die Krone meines Konigs ber Ehren, nämlich Christi, des Lere ich habe. Darum soll's ihn nicht wundern, ob ich ben Dred von meines herrn Krone auff seine Krone schmiere" u. f. w. "Was ift's, bas ein Gel will ben Pfalter lefen, ber nur zum Sacktragen gemacht ift ?" . . . "Wenn ich nu fraget, lieber Junker, was dienet das zur Sache, daß ich beissig, hessig, hoffertig bin? Ift das Babstthum barum recht, baß ich bose bin, und schelte es? So mußt ber König von Engelland auch ein weiser Mann sein, darumb bag ich in für einen Narren halte." Gegen ben Shluß seiner Schrift erklärt Luther, warum er den König "so hart angetaftet"; es sei beghalb geschen, weil Beinrich "so öffentlich und unverschampt luge, aus Fürsat, wie bie Buben; er schilt so bitter, gifftig und on unterlas, als kein öffentliche zornige Dirne schelten mag, bag man wol fibet, wie kein königlich aber an im ift."

beiligen Lehrers ein beständiges Stichblatt seiner Lästerungen. flagt darüber, nicht verstanden zu werden, und mit ungelehrigen Leuten zu thun zu haben, die schlechterdings nicht verstehen wollen. Denn während er rufe: Evangelium, Evangelium! Chriftus, Chriftus! — antworte man ihm beständig: Bater, Bater! Brauch, Brauch! Satzungen, Satzungen! Und wenn er ihnen sage: Brauch, Bater, Sapungen hatten oft geirrt, Christus aber tonne nicht irren, dann schweigen sie und gleichen ber tauben Otter, die ihr Ohr verstopft, auf daß sie die Stimme des Beschwörers nicht höre. — Zwei ausgezeichnete Manner Englands, der Bischof Fisher von Rochester ') und Thomas Morus, letterer unter dem Namen Wilhelm Roffeus 2), unternahmen es, das Buch ihres königlichen herrn gegen Luther's Berunglimpfungen zu vertheidigen, und nebenbei auch den Schmaber zurechtzuweisen — eine Aufgabe, welcher sich namentlich Morus unterzog, der den ungeschliffenen wittenberger Monch das Burdelose und Riedrige der ihm beliebten Sprechweise nach Gebühr fühlen ließ 3). Dieser hielt es einige Jahre spater, als Beinrich VIII mit seinen Chescheidungsplanen sich herumtrug, für angemessen, dem Könige in demuthigsten Ausdrucken sich als Helfer und Genossen anzubieten, hatte aber eine beschämende Burudweisung zu erfahren, über welche er sich damit tröstete, daß er durch sein unterwürfiges Schreiben dem Satan Gelegenheit gegeben, seine Bosheit aufzudeden!

### §. 596.

Die Thatsache, daß der König von England gegen Luther das Wort ergriff, zeugt für sich allein schon von dem tiefen Eindrucke, welchen Luther's Auftreten auf sein Jahrhundert machte. Demgemäß wird es uns nicht überraschen, daß wir neben dem englischen König gleich anfangs und unmittelbar nach Luther's erklärtem Bruche mit

<sup>1)</sup> Assertionum Regis Angliae de fide catholica adversus Lutheri babylonicam captivitatem desensio.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Responsio ad convitia Martini Lutheri congesta in Henricum Regem Angliae ejus nominis Octavum, 1523.

<sup>3)</sup> Bgl. in dieser Beziehung besonders Respons. Lib. I, c. 5. — Unter den deutschen Theologen ergriffen Thomas Murner (vgl. hierüber Cochlae i Acta et scripta Lutheri, ad ann. 1523) und Dr. Ed das Wort für den engslichen König. Bezüglich der Schrist Ed's Näheres unten §. 609, gegen Ende.

der Kirche eine große Anzahl von Combattanten aus den meisten Ländern Westeuropa's, zumeist aber aus Deutschland, gegen ibn auftreten sehen, darunter natürlich auch diejenigen, welche den Rampf gegen ihn zuerst begonnen hatten, oder aus sonstigen Grunben gang besonders und zunächst durch die, das ganze Zeitalter in seinen tiefsten Gründen aufregende Neuerung berührt waren. Die Dominicaner waren die Ersten gegen Luther aufgetreten, und führten den Kampf auch noch weiter mit rustigen Kräften fort. Da ist vor allen Ambrofius Catharinus zu nennen, der eine Schrift in 5 Buchern wider Luther abfaßte 1) und dem Kaiser Rarl V widmete. Luther bezeichnet ihn in seiner Gegenschrift als Rachtreter und Bertheidiger des Silvester Prierias, als eingefleischten Thomisten und Papstling, und behandelt ihm gegenüber die Frage vom Papst-Un Catharinus reiht sich sein Ordensgenosse, der colner Inquisitor Jakob Hogstraten, von welchem mehrere Schriften gegen Luther zu nennen find; namlich: Eine bem Papste und Raiser Karl V gewidmete Bergleichung der Lehre Luther's mit jener des heiligen Augustinus 2), eine Bertheidigung des katholischen Seiligencultes 3), eine Abhandlung über das Fegeseuer ') und zwei Schriften gegen die sola sides Luther's 5). Ein anderer ausgezeichneter Befämpfer Luther's aus dem Predigerorden war Johann Faber (Joannes Fabri), aus Leutkirch in Schwaben gebürtig, Pfarrer in Lindau, spater Generalvicar - bes Constanzer Bisthums und Official des

¹) Apologia pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia et valde pestifera Martini Lutheri dogmata. Das Ende dieser Schrift ist vom 27 April 1521 batirt.

<sup>2)</sup> Cum D. Augustino colloquia contra enormes atque perversos Martini Lutheri errores. Prima pars libros duos, altera quatuor complectitur. Coln, 1522. Gegen Luther's Assertio omnium articulorum etc. (vgl. Oben §. 594) gerichtet.

<sup>3)</sup> Bgl. Unten 5. 621.

<sup>4)</sup> De purgatorio seu de expiatione venialium post mortem libellus. Ants werpen 1525.

bei Echard et Quetif, Scriptt. O. P. Tom. II, p. 71.

Baster Bischofes, zulest (seit 1530) Bischof von Wien († 1541). Wir werden auf die meisten seiner polemischen Schriften im weiteren Berlause dieses Buches zurücksommen, und nennen vorläusig seine zwei ersten: Opus adversus nova quaedam dogmata Lutheri (1522) und den, dem Papste Hadrian VI gewidmeten Malleus haereticorum (1523), welcher hauptsächlich vom Papstthum und hierarchischen Kichenregimente, von kirchlichen Bräuchen und kirchlicher Ordnung handelt. Den Genannten schließen sich aus dem Dominicaner, Orden weiter noch der Chemniser Petrus Sylvius 1), der dessauer hosprediger Petrus Anspach 2), Ambrosius Pelargus, Johann Dietenberger, Konrad Köllin und Michael Behe an; wir werden den letzen vier der Genannten im weiteren Berlause öfter begegnen 3), und bei Köllin etwas länger zu verweilen Anlaß haben.

Es wurde bereits erwähnt '), daß die Franciscaner Sachsens sich frühzeitig gegen Luther erklärten. Im J. 1520 trat der Franciscaner Lector Augustin von Alveld in Leipzig für das göttliche Recht des Primates gegen Luther in die Schranken 5). Luther hielt ansangs den "Leipziger Ochsen" keiner Antwort werth, und übertrug die Absertigung desselben einem untergeordneten Gehilfen seiner

<sup>1)</sup> Schriften: Bon der gemeinen christlichen und ungewöhnlichen evangelischen Kirche — Berklärung der evangelischen Kirche — Erklärung des apostolischen Glaubens — Bon der einen, wahren und katholischen Kirche — Bon der Einigkeit der lutherischen und luciserischen Kirche — Schutz des heiligen Evangeliums wider Lutherum — Bom Glauben, Lehr und übungen der lutherischen Kirche — 12 Bücher wider Lutherum — Wie die Laien den Leichnam Christi empfangen sollen — Widerlegung der 13 Propositionen der Leipziger Disputation — Bom Grund der Wahrheit und Ungrund der lutherischen Predigten — Bon den 4 Evangelien, oder von den irrigen Arstikeln der Pickarden, Woscowiter, Wisselfe und Hußens u. s. w.

<sup>5)</sup> Schrieb wiber den Beichtbegriff der augsburger Confession, 1533.

<sup>3)</sup> Bon Behe sei hier vorläusig genannt: Assertio quorundam axiomatum, quae a nonnullis nostri saeculi pseudoprophetis in periculosam controversiam rapiuntur. Leipzig, 1535. Näheres über ben Inhalt bleser Schrift bei Echard et Quetif, Scriptt. O. P., Tom. II, p. 95.

<sup>9</sup> Bgl. Oben J. 593.

<sup>5)</sup> Super apostolica sede, an videlicet jure divino sit nec ne, anque Pontisex, qui Papa dici coeptus est, jure divino in ea praesideat. Leips gig, 1520.

Thatigkeit 1), übernahm aber dann selbst die Antwort 2), die natürlich darauf berechnet war, in dem armen Minoriten das Papsthum und "seine Schmeichler" d. i. die hervorragenden Bertheidiger der göttlichen Einsetzung desselben zu lästern und zu schlagen 3). Diese Fehde hatte noch vor Erscheinen der papstlichen Bulle statt; nach dem bereits erklärten Bruche Luther's mit der Kirche ragt unter den fächfischen Franciscanern neben Reuchlin's berühmtem Freunde Tho= mas Murner, der bis zu herzog Georg's Tode (1539) zu Leipzig Theologie lehrte, Konrad Kling als vornehmster Gegner Luther's hervor; seine literarische Thätigkeit fällt aber bereits in eine spätere Epoche, und wird daher an einem spateren Orte zur Sprache tommen. (Bgl. unten §. 654.) Einer der interessantesten unter den Bestreitern Luther's ift der Minorit Caspar Schapgeier (Schapger, Sagger), aus Landshut in Bapern gebürtig, seit 1514 Provincial seines Ordens in Deutschland, ber mehr als irgend einer auf Luther's Anschauungsweise eingieng, und das von Luther gesuchte Wahre und Christliche allüberall entschiedenst hervorhob 4; mare Luther noch zu gewinnen gewesen, so hatte er am ehesten durch Manner, wie Schatgeier, mit der Rirche versöhnt, und zu ihrem Glauben zurud. geführt werden tonnen. Aus Luther's eigenem Orden trat der erfurter Augustiner Bartholomäus von Usingen, einst Luther's Lehrer in der Philosophie, und bis a. 1518 Luther befreundet, den Reuerungen

<sup>1)</sup> Joh. Lonicerus: Contra Romanistam F. Augustinum Alveldensem, Franciscanum Lipsicum, canonis biblici lictorem et tortorem. 1520.

<sup>2)</sup> Bon dem Bapstum zu Rom, wider den Hochberühmten Romanisten zu Leipzig, 1520.

<sup>3)</sup> Alveld blieb übrigens die Antwort nicht schuldig: Malagma optimum contra insirmitatem Lonicerii et Lutheri. Leipzig, 1520.

<sup>4)</sup> Schriften: Tractatus de missa — De vita Christi et monastici instituti ad eam optima quadratura — De Sanctorum imploratione et suffragiis — Plicae contra M. Lutheri librum de votis monasticis — Replicatio contra Joannis Brismanni responsionem pro Lutheri libello — Erflärung 30 Slaubensartifel — Bon ber neuen Aufruhr in ber chriftlichen Lehre — Bon berer Kirchen-Diener und Geistlichen Che — Scrutinium divinae Scripturae pro conciliatione dissidentium dogmatum — Replica contra periculosa scripta post scrutinium divinae scripturae enata — Examen novarum doctrinarum pro elucidatione veritatis evangelicae et catholicae omnibus studiosis divinorum voluminum scrutatoribus pro salubri exercitio evulgatum — De cultu et veneratione Sanctorum — De vera libertate evangelica.

desselben entschieden entgegen, und verwickelte sich dadurch in Streistigkeiten mit Culsheimer und Mechler, welche das Reformationswerk in Ersurt in Gang zu bringen bemüht waren. Wie er voraus, gehend durch eine Reihe philosophischer Schriften sich einen ehren, vollen Ruf erworben hatte, so machte er sich nunmehr auch durch verschiedene polemische Arbeiten um die Bertheidigung der kathoplischen Sache verdient. Aus dem Ciskercienser "Orden thaten die übte Paulus Amnicola (Bachmann, † 1535) zu Kloster Zell bei Meißen. und Wolfgang Marius zu Aldersbach in Baiern. als Controversisten sich hervor, Auch den bairischen Augustiner Kilian Lepb von Rebdorf dürsen wir hier nicht ungenannt übergehen.

Wir sahen oben (vgl. §. 592), wie in Folge der Leipziger Dis, putation Luther mit seinem bisherigen Freunde Emser zerfiel. Emser septe seine Polemik fort, als Luther seine Schrift "an den driftlichen

<sup>&#</sup>x27;) Seine philosophischen Schriften beziehen sich auf Logit, Psychologie und philosophia naturalis (vgl. über bieselben Ilrgen Luther's Leben Bb. 1, S. 430—436); Polemisches: De munda evangelii praedicatione, coelibatu sacerdotum, eorumque matrimonio — De invocatione Sanctorum — De inquisitione purgatorii et de liberatione animarum ex eo — De ecclesia catholica et de petra, super quam aedisicatur — De revelatione paterna doctrinae Christi — De libertate christiana — De sacerdotio regali et ecclesiastico.

Bas Dr. Luther vor ein Mann sei und was er im Schilde führe — Schnopfsuchsein auf Luther's glosa wider den Reichstagabschied — Antwort auf Luther's Trostbrief an etliche zu Leipzig — Rede zu Erwedung den schwaschen Ordens Brüdern, so jest durch verführliche Lehre angesochten werden.

Dialogus in aliquot paradoxa Lutheri per fratrem Wolfgangum Marium a. 1528 conscriptus. Den ersten Theil bieses Dialogs ließ Stephan Wiest neu abbrucken: Ingolstabt, 1792.

<sup>1)</sup> Aus Leyb's Schriften seien hier vorläusig erwähnt: Eine Schrift über Heizligenverehrung, und "Gründtliche anzaygung und bericht, auß was ursachen (beren fürnemlich siben seinb) so mancherlay unnd vilfaltige Rehereyen, zwispaltung unnd irrthumb in Christlicher Religion, und ber hailigen cathozlischen Kirchen, von ansang biß auff bise zeit erwachsennb und iren grund genommen haben. Durch den Erwürdigen Herren Kilian Leyb gewesnen Priorn des Closters Rebborst bei Eystet in den hapligen dreien hohen sprachen wolersarnen und gelerten Man auß Christlichem wolmainendem gemüt mit sonderm sleiß vor dreysig Jaren beschrieben. Jehund erstlich in Truck gegeben. Ingolstadt, 1557."

Adel teutscher Nation" erscheinen ließ. Das Motto der Gegenschrift gibt dieselbe als Fortsetzung der oben geschilderten Fehde zu erkennen: "Hüte bich, der Bock stößt dich." Emser wirft in dieser Schrift Luther vor, daß er, indem er Colibat und Gelübde verwerfe, zur Unkeuschheit auffordere; seine Schrift über die Freiheit bes Christmenschen stachle jum hochmuth, und verführe bas Bolt zur Mißachtung von Gesetz und Ordnung 1). Daran schließen sich in wechselseitigen gereizten Erwiderungen: "Warnung an den Bock in Leipzig" — "Antwort an den Stier zu Witterbergt" — "Auf des Bock's zu Leipzig Antwort" — "Auf des Stiers zu Wittems berg wiettende replica" — "Antwort auf das überchriftlich, übergeistlich und überkunstlich Buch Bod Emfere in Leipzig" - "Qua= druplica auf Luthers jüngst gethane Antwort, sein reformation belangend." Bu sachlichen Erörterungen tam es zwischen Beiben nur in Bezug auf die beiden Schriftstellen 1 Petr. 2, 9 über das allgemeine Priesterthum — 2 Kor. 3, 6 über Buchstabe und Geist d. i. über buchstäbliches und geistiges Berständniß der Schrift. bei übersette Emser 1522 die defensio fidei Heinrich's VIII sammt der Rede, welche der englische Gefandte John Clerk bei Überreichung derselben an Papst Leo hielt, und die Schreiben, in welchen der König den Churfürsten und den Herzog von Sachsen zur Unterdrückung der Luther'schen Wirren aufforderte. Mit Luther selber knupfte Emser wieder an in der Schrift: "Wider den falschgenannten Ecclesiasten und wahrhafftigen Erpkeper M. Luther" (1523), und als sich Luther gegen die Kanonisation des Bischofes Benno aussprach in der "Antwurt auff das lesterliche Buch wider Bischof Benno zu Meißen und erhebung der hepligen jungst ausgegangen" (1524). aus Anlag des Bauernkriegs: "Auff Luther's Grewl wider die heilige Stillmeß Antwort. Item, wie, wo und mit welchen Worten Luther in senn Buchern pur auffrur ermandt, geschrieben und getrieben hat" (1525). Den Schluß seiner Polemik gegen Luther bil= dete die Übersetzung jenes oben erwähnten Briefes, welchen Luther von dem ehemaligen König Christian von Dänemark beredet, an

<sup>1)</sup> Auch Heinrich VIII bemerkte in seiner Schrift de Sacramentis, daß jene Art von Eregese, mittelst welcher Luther das allgemeine Priesterthum der Gläubigen beweist, auch auf ein allgemeines Königthum berselben hins sühren würde.

König Heinrich von England sendete, in der Hoffnung, denselben nunmehr gewinnen zu können. Das Bekanntwerden des Briefes berührte eine wunde Seite in der Seele des wittenberger Reformators, und griff ihm, wie aus einer nachfolgenden Entgegnung zu ersehen war, hart in's Gemüth.

An die Stelle des a. 1527 verstorbenen Emser berief Herzog Georg den berühmten Controversisten Johann Cochlaus (Dobenet aus Wendelstein) nach Sachsen, welcher bereits seit Jahren im eifrigen Rampfe gegen Luther begriffen war, und durch volle drei Decennien (a. 1521-1550) eine unermüdliche Streitfraft bethätigte. Um das Jahr 1521 war er Decan an der Stiftsfirche zu U. L. Fr. in Frankfurt a. M., und kam als folder zum Reichstage in Worms, wo er durch Wolfgang Capito, damals Secretar des Mainzer Erzbischoses, dem papstlichen-Legaten Aleander vorgestellt wurde. Auf Aleander's Wunsch war er Zeuge der Audienz Luther's beim Legaten, und besprach fich darnach noch personlich mit Luther in bessen Wohnung. Dieses Benehmen des Cochläus erregte bei den zahlreich in Borms anwesenden Freunden Luther's ein für ersteren höchst bedroh= liches Aufsehen; man streute aus, er habe sich dingen lassen, Luther jum Berzicht auf fein freies Geleit zu bereden und damit dem Shidsale des hus zu liefern. Justus Jonas, bei welchem Cochlaus fich über diese unverdiente Berdächtigung beschwerte, schien davon nichts wiffen zu wollen, rieth ihm aber, er möge, wenn ihm Ehre und Rube lieb sei, ja nichts gegen Luther schreiben. Cochlaus ließ sich nicht einschüchtern, und ließ zunächst eine im Tone catilis narischer Strafreden gehaltene Schrift, die er schon in Frankfurt vorbereitet hatte, gegen zwei Briefe Luther's an den Papst erscheinen; bald darauf eine Apologie eines von Luther angegriffenen Briefes Emser's, welcher das 25jährige römische Episcopat des Apostels Petrus vertheidiget hatte. Daran schloßen sich im nächstfolgenden Jahre (1522) eine Widerlegung verschiedener lutheristrender Irrthumer des Johann Draco, eines Pfarrers der mainzer Diöcese, in 14 Artikeln; eine an die deutschen Fürsten gerichtete Warnung vor der Gefährlichkeit der lnther'schen Irrlehre; eine Abhandlung über die gnadenspendende Kraft der Sacramente gegen den ersten Artikel der Luther'schen Assertio. Das Jahr 1523 brachte eine aus Rom datirte Schrift des Cochläus über die zwei möglichen Wege, die neue Irrlehre zu bewältigen (wissenschaftliche Widerlegung und

gesetliche Strenge); aus demselben Jahre stammen seine Abhandlungen de baptismo infantium, de fomite peccati, de gratia Sacramentorum, und eine deutschgeschriebene "Gloffa" über 154 aus Luther's Reden gezogene Artikel. Im J. 1524 publicirte er eine Abhandlung über die Pflicht, dem Umfichgreifen ber neuen Secte Einhalt zu thun, eine Trostschrift an die Deutschen, eine Mahnung Roms an die Deutschen. Im J. 1525 mußte er Frankfurt, und weiter auch Mainz wegen der in beiden Städten ausgebrochenen Volkstumulte verlassen, und begab sich nach Coln, wo er mit dem nach England reisenden Ed zusammentraf. Aus diesem Jahre rühren her: eine Abhandlung gegen Melanchthon de libero arbitrio; eine Widerlegung bes Belenus, welcher Petri Anwesenheit in Rom geläugnet hatte 1); eine Widerlegung von 105 Artikeln aus 36 Reden Luther's; eine Rritik jener Schrift, in welcher Luther die früher von ihm verführten aufrührerischen Bauern zu Tod und Holle verurtheilt; ein Berzeichniß aller in verschiedenen Gegenden Deutschlands wegen Luther's Reuerung ausgebrochenen Aufstande und Tumulte; ein Brief an ben Bischof von Stragburg, bem er sich zu einem Dispute mit Luther vor eigens hiezu vom Raiser oder den Fürsten ernannten Zeugen erbietet, mit der Bedingung, daß der als besiegt Erklärte mit seinem Ropfe einzustehen habe. Im 3. 1526 finden wir Cochlaus auf dem Reichstage zu Speier an-Daselbst überreichte er den versammelten Fürsten eine Gegenvorstellung wider eine Schrift, die Argyrophylax betitelt war

<sup>1)</sup> Velenus Minhoniensis ist ber erbichtete Rame eines Gelehrten, bessen Tractatus quo 18 argumentis asseritur, Petrum apostolum nunquam Romae suisse, adversus praetensum primatum in romana ecclesia in Golbast's Monarchia Tom. III, p. 1—16 sich abgebruckt sindet. Die Widerlegungsschrist des Cochlaus wurde von Gretser edirt unter dem Titel: De Petro et Roma adversus Velenum Lutheranum libri quatuor Joannis Cochlaei, artium et sacrae theologiae prosessoris egregii atque ecclesiae divae virginis Francos. Decani. — Bor Cochlaus hatte bereits Fisher v. Rochester gegen Besenus das Wort ergrifsen: Joannis Rossensis episcopi Convulsio calumniarum Ulricl Veleni, quidus Petrum nunquam Romae suisse cavillatur (Paris, 1523). — Eine britte Widerlegungssschrift ist jene des berühmten italienischen Benedictiners, später Abtes zu Monte Cassino, zulest Cardinal's Gregor Cortese († 1548): Adversus autorem, qui scripsit, Petrum Apostolum non suisse Romae.

und auf Abschaffung der Privilegien und Rechte des geiftlichen Standes antrug. Unter seinen übrigen Schriften aus diesem Jahre heben wir hervor eine Zusammenstellung papstlicher Decrete und Briefe, taiferlicher Erläffe und Gesetze betreffs des Glaubens; ferner eine an den Erzbischof von Mainz gerichtete Denkschrift, in welcher er den Kern der luther'schen Lehre darlegt und die deutschen Kirchenfürsten auffordert, ein motivirtes Berdammungsurtheil berselben zu veröffentlichen, ohne ein allgemeines Concil abzuwarten; Luther's Irrihumer lägen so offen da, und seien so handgreiflich, daß eine öffentliche Erklärung darüber aus dem Munde einer so hochansehnlichen Auctorität, als die geistlichen Fürsten und Pralaten Deutschlands seien, von tiefgreifendstem Einfluß auf die öffentliche Deinung sein müßte. Im nachstfolgenden Jahre (1527) übersette Cochläus Luther's Schmähschrift gegen Heinrich VIII in's Lateinische '), und machte in einer anderen Schrift durch Zusammenhaltung der biblischen Stellen, welche offen für bie Gottheit Christi sprechen, mit einer Reihe anderer, welche bei rein philologischem Berfahren allenfalls auch wider die Gottheit Christi gedeutet werden konnten, den Bersuch, die Unzuläßigkeit und Gefährlichkeit des ausschließ. lichen Schriftprincipes Luther's auf eine selbst für Anhänger ber Reuerung evidente Weise augenfällig zu machen. Das Jahr 1528 widmete er zum größeren Theile der Beobachtung der schweizer Borgange; im J. 1529 aber sehen wir ihn von Dresden aus bereits wieder mit einer Schrift gegen Luther auftreten: "Der siebenköpfige Luther" 2). Der Zweck dieser Schrift ist, die große Menge von Bidersprüchen vorzuführen, in welche sich Luther zufolge der Willfür und Bandelbarkeit seines Meinens und Dafürhaltens in seinen verschiedenen Schriften mit sich selbst verwickelte 3); in der einzigen Lehre vom Abendmal weist Cochläus 63 solche Widersprüche launen-

Desensio fidei, darunter Murner, hervorgehoben, welcher gegen Luther die Bassen des Wipes und der Satyre ausbot. Agl. über Murner's bezügliche Schrift Cochlaei Acta et scripta Lutheri, ad a. 1523.

<sup>3)</sup> Septiceps Lutherus, ubique sibi suisque scriptis contrarius. Leipz zig, 1529.

<sup>3)</sup> Einen ähnlichen Zweck verfolgte Joh. Faber in seiner Schrift: Antilogiarum M. Lutheri Liber unus (1530), welche sich in 52 Capiteln sast über alle wesentlichen Puncte ber driftlichen Lehre verbreitet.

haften Meinungswechsels nach. Ahnliches weist er ihm in einer anderen Schrift betreffs der Türkenfrage nach. In dasselbe Jahr fallen nebst anderen Schriften auch noch seine 25 Gründe für die Laiencommunion sub una, und eine Polemik gegen die luther'sche Erklärung mehrerer Psalmen. — Das Gesagte bietet ein Bild ber Thatigkeit dieses Mannes im ersten Jahrzehend der Reformationsepoche bis zum augsburger Reichstage (1530); der weitere Berlauf der Darstellung wird uns auf seine Wirksamkeit mahrend dieses Reichstages, so wie auf die demselben weiter folgenden Bemühungen und Anstrengungen dieses unermüdlich thätigen Mannes führen. hier sei vor der hand nur noch einer seiner spätesten Arbeiten gedacht, welche gleichsam den Abschluß seiner gesammten Polemik bildet: Acta et scripta Lutheri (1549), in welchen Luther's Thäs tigkeit von 1521 — 1546 und der von diesem Zeitraum umfaßte Lauf der Begebenheiten der deutschen Reformationsgeschichte in an= nalistischer Form zusammengefaßt ist. Nach bem Tode bes Berzogs Georg mußte auch er, gleich anderen Männern seiner Gefinnung, Sachsen verlaffen, und starb ale Domberr in Breslau (1552).

Mit der literarisch=polemischen Thatigkeit des Cochlaus berührt sich die mehr geordnete und schwerer gerüstete Ect's, der gleichfalls den mit Luther aufgenommenen Rampf bis an sein Lebensende († 1543) fortführte. Bereits im J. 1520 hatte er ein ausführliches Werk über den Primat Petri im Manuscript fertig, welches er dem Papfte Leo X vorwies, als dieser ihn nach-Rom rief. In den Jahren 1521—1531 arbeitete er mehrere umfangreiche Abhandlungen über Megopfer, Fegefeuer, Bildercult und ein fehr ausführliches Bert de poenitentia et ejus partibus aus. Alle diese Werke erschienen 1531 in zwei Foliobanden gesammelt unter dem gemeinsamen Titel: Opera Eckii adversus Ludderum. Über Aufforderung des Cardis nallegaten Campeggi stellte er mit Beziehung auf Melanchthon's locos theologicos 1) sein Enchiridion controversiarum seu locorum communium zusammen, welches in 30 Rapiteln die zwischen den Katholiken und den Neuerern controversen Puncte durchnimmt, und bei jedem einzelnen derselben die Hauptmomente der katholischen Beweisführung in gedrängter Rürze angibt. Dieses Werk wurde

<sup>&#</sup>x27;) Loci communes rerum theologicarum, 1521 in erster Auflage, und seits bemZost gebruckt.

noch zu Ed's Lebzeiten fiebenmal aufgelegt, und erschien, mit den Anmerkungen des frangofischen Carthausers Gottfried Tilmann vermehrt, später nochmals zu Paris, 1572. Eine andere, eben so gemeinnütige Arbeit Ed's war die auf Geheiß der bairischen Berzöge Wilhelm und Ludwig als Antidot gegen Luther's Kirchenpostille zusammengestellte Homiliensammlung (1530), welche, um ihr eine möglichst weite Berbreitung zu erlangen, auf Andringen des mainzer Cardinals Albert und des Markgrafen Joachim von Brandenburg durch den ingolstädter Professor Mentinger in's Lateinische übersett wurde '). Auf die noch weiteren Bemühungen und Leiftungen Ed's im Rampfe gegen die Manner der religiösen Reuerung werden wir weiter unten an den geeigneten Orten zurücksommen. Reben Ed find noch zwei Deutsche aus bem ersten Jahrzehend ber Reformationsepoche zu nennen, welche zusammenhängende Lehrdarstellungen im Gegensaße zu den Lehren Luther's und seiner Anhanger lieferten: Der Bischof Berthold von Chiemsee, Berfasser der "teutschen Theologen"2), und Conrad Wimpina3), welcher, nachdem er zu Leipzig mit großem Beifall gelehrt, a. 1506 an die neugegründete Universität zu Frankfurt a. d. D. als deren erster Rector berufen wurde, und daselbst auch seine Tage beschloß († 1531).

Auch aus Frankreich und Belgien, von Paris und Löwen schallten die Stimmen ansehnlicher Theologen, eines Clichtoue, Latomus, Driedo u. s. w. laut vernehmlich nach Deutschland hersüber. Die vorzüglichste aber unter den fremdländischen polemischen

<sup>1)</sup> Homiliarum sive sermonum Jo. Eckii adversum quoscunque hujus temporis haereticos super evangelia de tempore Tomi duo (fol.) juxta explanationem sanctorum patrum, intelligentiam communem et sensum ecclesiae catholicae ac doctorum ab ea approbatorum, et in primis Dionysii, Ambrosii, Cypriani, Augustini, Chrysostomi, Hieronymi, Bedae et aliorum, 1534.

<sup>2)</sup> Reu herausgegeben von Dr. Reithmeier. Munchen, 1852.

Sectarum, errorum, hallucinationum et schismatum ab origine serme ecclesiae christianae ad haec usque nostra tempora concisioris anacephalaeoseos una cum aliquantis Pighardicarum, Viglesticarum et Lutheranarum haeresum consutationibus Librorum Partes III, 1528. Eine surze Abersicht über ben nähern Inhalt bieses Werkes bei Lämmer: Borstribentinischstatholische Theologie des Resormationszeitalters (Berlin, 1858) S. 31 s.

Leistungen wider Luther war des Bischoses Fisher von Rochester Consutatio assertionis Lutheranae, welche den Gegenreden Luther's wider die 41 Artisel der papstlichen Berdammungsbulle Punct für Punct solgt, und mit Beweisen aus der Schrift, Tradition und sana theologica ratio begegnet. Die übrigen polemischen Schriften sind theils schon genannt, theils werden sie an späteren Orten vorsgeführt werden.

Auch die Italiener blieben in der Bestreitung Luther's nicht zurück. Eck nennt unter den Autoren, welche er bei Absassung seisnes Enchiridion benützte, den Erzbischof Marcellus von Corfu'), Gegen Luther und seine Lehre schrieben außerdem der berühmte Augustinus Steuchus 2), Ambrosius Flandinus 3), Antonius Barasnus 4), der Franciscaner Anton Delsini 5) aus Casal Maggiore.

#### §. 597.

Luther's Zerfall mit der Kirche war aus einer, vom Anfang her bei ihm bemerkbaren, schroffen und unvermittelten Auseinanders haltung des Göttlichen und Menschlichen in der Kirche hervorges gangen. Die Idee einer lebendigen Wechseldurchdringung des Göttslichen und Menschlichen in der Kirche war ihm von vorneherein völlig fremd; demnach galt sie ihm schon vom Anfang her nicht wahrhaft als Mittlerin des Heiles, wie er denn auch nicht an die

<sup>1)</sup> Christophorus Marcellus, aus einem eblen venetianischen Geschlechte entsprossen, war ansangs Domherr in Padua, bann päpstlicher Protonotar, und wurde endlich Erzbischof. Bei der Plünderung Roms durch die Spanier 1527 kam er auf eine grausame Weise um's Leben. Seine Schrift gegen Luther ist betitelt: De auctoritate summi Pontificis et his quae ad illum pertinent. Bgl. Roccaberti Bibl. Pontis. Tom. VI, p. 685 — 728.

<sup>2)</sup> Adversus Lutheranos pro religione christiana libri tres. Bologna, 1530. Das zweite Buch bieses Werkes ist abgebruckt bei Roccaberti Tom. IV. p. 653 — 668.

<sup>3)</sup> Flanbinus (episcopus Samosanus), auch als Bestreiter bes Pomponatius besannt, schrieb: Quod non sit abroganda missa — Quod verum sacerdotium translatum sit a Christo in Petrum et successores, adversus M. Lutherum — De vera side catholica contra Lutherum.

<sup>4)</sup> De purgatorio — De quatuor principiis, quibus fides catholica defenditur.

b) De potestate ecclesiae — De praedestinatione — De cultu sacrarum imaginum — De coelibatu sacerdotum — De libero arbitrio.

Möglichkeit einer wahrhaften Durchtringung bes Menschen mit der Kraft des heiles glaubte, und demgemäß grundsätlich die sola sides in den Bordergrund stellte, die alle anderen, auf die übernatürsliche heiligung des Menschen abzweckenden kirchlichen Inadenmittel und Anstalten als überstüssig erscheinen ließ; daher er von den positiven Institutionen der Kirche nur so viel bestehen ließ, als er in der ursprünglichen Einrichtung der Kirche für begründet erachtete. Das todte Schristwort sammt zwei oder drei Sacramenten war ihm das einzige objectiv sachliche Göttliche in der Kirche, die nach seiner Aussalfung ausgehört hatte, ein vom göttlichen Lebensgeiste beseeltes und organisch gegliedertes Ganzes, und in dieser ihrer Gliederung, Gestaltung und Einrichtung die großartige Bersichtbarung der christslichen heilsidee zu sein.

Den katholischen Polemikern oblag die doppelte Aufgabe, die von Luther mit leidenschaftlichem Ungestüm befehdeten Dogmen und Institutionen des katholischen Kirchenthums zu vertheidigen, und die mit seiner Lehre vom allein rechtsertigenden Glauben zusammenhängenden anthropologischen und charitologischen Irrthümer zu widerlegen. In die Reihe der von Luther verworfenen Lehren und Institutionen des katholischen Kirchenthums gehörten Ablaß, Fegeseuer, Messe, die Mehrzahl der kirchlichen Sacramente zusammt dem kirchlichen Priesterthum und kirchlichen Primat, Mönchsgelübde, Fasten, Beiligencult u. s. w. Eine zusammenhängende und methodisch geordnete Widerlegung der Lehren und Irrungen Luther's darf man in der ersten Epoche des Rampfes wider ihn nicht suchen; eine solche war erft möglich, nachdem sein und seiner Anhänger Lehrspftem in den Grundzügen methodisch geordnet und das Bekenntniß der Kirche im Gegensatz zu jenem der Reformatoren befinitiv delarirt worden war. Die ersten Polemiker folgten den Behauptungen Luther's Sat für Sat, um sie zu bekämpfen, und lieferten Bertheidigungen der einzelnen Lehren und Einrichtungen der katho= lischen Kirche. Im hinblide auf die ersten Zusammenstellungen ber Sate des protestantischen Bekenntnisses ordneten auch fie ihre polemischen Entgegenstellungen in einer Reihe von locis zusammen; als Berfasser solcher loci communes sind nach Ed Conrad Cling, Ricolaus herborn, Johann hofmeister zu nennen. In Bellarmin's großen und umfassenden Arbeiten wurden die verschiedenen einzelnen Controverspuncte zum ersten Male unter bestimmten allgemeinen

Hauptgesichtspuncten zusammengefaßt, und damit den vielen nache folgenden controversistischen Handbüchern Plan und Methode vorgezeichnet.

Luther's Zerfall mit dem tatholischen Kirchenthum hatte mit seinen Angriffen auf die kirchliche Ablaßprazis begonnen; seine hierauf bezüglichen Gate hiengen bereits mit gewiffen, von der Linie der strengfirchlichen Rechtgläubigkeit abirrenden Anschauungen über Papft und Fegefeuer zusammen, welche übrigens zur Zeit bes erften Auftretens Luther's ziemlich verbreitet waren, und auch von Solchen getheilt wurden, die sein weiteres Gebahren nicht billigten. Johann von Chiems beweist in seiner Schrift onus ecclesiae 1) in ähnlicher Weise wie Luther, daß der Papst keine Lose, und Bindegewalt über das Purgatorium habe, und sich in die Angelegenheiten der himmlischen Curie nicht einzumischen habe, daß er bloß kanonische Strafen nachzulassen habe, daß er besser thun wurde, sie nicht für Geld feil zu bieten u. f. w. Die weitverbreitete üble Stimmung über Einsammlung der Ablaggelder mar auch Ursache, daß die Dominicaner bei Eröffnung ihres Kampfes gegen Luther's Thesen fast ganz isolirt standen. Man kann übrigens nicht sagen, daß Prierias in der Ablaßfrage gegen Luther nicht sein Bestes zu thun bemüht gewesen ware. Er folgte ben Entgegnungen Luther's auf seine erste Schrift in allen Einzelheiten 2), und dedte die verschiedenen falschen und irrigen Annahmen und Behauptungen desselben sorgfältig auf. Luther hatte alle ihm denkbaren Arten von Strafleiden aufgezählt 3), um zu zeigen, daß einzig nur der Erlaß der kanonischen Strafen der Machtbefugniß des Papstes unterstellt sein könne. Prierias wies ihm nach, daß seine Aufzählung der verschiedenen Strafleiden nicht vollständig sei, daß er die von ihm aufgezählten nicht richtig, ober wenigstens einseitig auffasse, und daß selbst aus dieser theils einseitigen, theils unrichtigen Auffassung das Grundgebrechen der luther'schen Anschauung allüberall hervorblide. Luther verkennt nämlich schlechthin jene dogmatische Wahrheit, auf welche das ganze kirchlich - disciplinare Buß = und Ablaß. wesen sich stütt; und diese dogmatische Wahrheit ist, daß die auf

<sup>1)</sup> Abgebr. bei v. d. Harbt Hist. lit. resorm. I, p. 18 s. — Auszug aus bieser Schrift bei Gröne, Tepel und Luther, S. 69 – 72.

<sup>2)</sup> De juridica et irrefragibili veritate etc. Lib. III, cc. 9 et 10.

<sup>\*)</sup> Bgl. Unten S. 61 Rot. 1.

die schwere Sunde gesetzte Strafe des ewigen Todes in Kraft der sacramentalen Absolution in eine zeitliche Strafe verwandelt werde, die der Mensch zur Gühnung seiner von Gott ihm erlassenen Schuld zu erstehen habe, wofern nicht Gottes gnädige Huld auch diese zeit= liche Strafe erläßt, was durch die vom Papfte im Namen Gottes gespendeten Ablaffe geschieht. Durch diese Art von Nachläffen sollen weder die Folgen der Erbfunde: Rrantheit, Tod u. s. w., noch die poenae medicinales erlaffen werden, sondern nur dasjenige, was den Charafter einer zeitlichen Rächung und Bestrafung der bereits verziehenen peccata actualia an sich habe. Damit sollte wol nichts anderes gesagt sein, als daß Alles, was der Mensch nach positiver Fügung immerhin auf Erden zu leiden hatte oder wirklich leidet, nicht mehr ben Charafter einer Strafe, sondern vielmehr jenen einer Prüfung, Läuterung u. s. w. haben soll. die nach Gottes positiver Fügung schuldigen Strafleiden der Sünde rechnet Prierias auch die durch die altkirchlichen Bufordnungen sestgesetzten Sundenbußen, von welchen er nicht glauben kann, daß sie bloß eine transitorische Bedeutung gehabt haben; sie bilden ihm vielmehr mit den übrigen Sündenstrafen ein unzertrennbares Ganzes, welches entweder ganz ober theilweise Gegenstand eines durch den Papft auszusprechenden Nachlasses ift. Prierias übersah nur einen wichtigen Punct, der namentlich im Gegensate zu Luther zu betonen gewesen ware; daß nämlich die Kraft und Wirksamkeit des Ablasses von dem Vollkommenheitsgrade der Bußgesinnung des Empfängers abhänge. — Luther war indeß vom Anfange her durch seine Ansicht von dem menschlichen Ursprunge der Papsigewalt zu sehr prävenirt, als daß für ihn die Argumente und Darlegungen des Prierias irgend welche überzeugende Kraft hätten haben tonnen; und so tam er von seinen ersten Außerungen über den Ablaß rasch zur völligen Läugnung besselben; die papstliche Berdammung seiner Jrrthumer über den Ablaß war für ihn der Anlaß ju einer völligen Berwerfung besselben, die übrigens fast unverkennbar bereits aus den, in der Berdammungsbulle des Papstes angeführten Säten Luther's herauszulesen war. Er läugnet in diesen Saten, daß die Schate der Rirche, aus welchen der Papft die Ablässe spende, die Berdienste Christi und der Heiligen seien; er erklart sie für eine fromme Tauschung der Gläubigen, spricht denselben die ihnen beigelegten Wirkungen und überhaupt jede

heilsame Wirkung ab, und meint, daß sie nur öffentlichen schweren Sündern, ober jenen Schwachen und Unvollfommenen, die zu ben Anstrengungen eines ernsten Bugeifers nicht Kraft genug haben, angemessen seien. Fisher von Rochester, welcher auf Grund jener Berdammungsbulle eine Widerlegung der Jrrthumer Luther's schrieb, begleitet die einzelnen Thesen der Bulle und die Gegenerinnerungen Luther's mit seinen Bemerkungen, und kommt solchergestalt auch auf die Ablaßfrage zu sprechen 1). Er erklart zuerst das Wesen des Ablasses als Nachlasses der nach Aufhebung der ewigen Schuld und Strafe noch übrigen zeitlichen Strafe für die Sünde. Daß diese zeitliche Strafe tilgbar sei, beweist er aus der Schrift, welche Gebet, Abtödtung und Almosen als solche Tilgungsmittel bezeichnet. Daß fie vom Papste aufgehoben werden konne, erhellt aus Christi Worten an Petrus: Quodcunque solveris super terram, erit solutum etiam in coelis. Daß dieser Nachlaß in Kraft des Berdienstes Christi statt haben könne, ergibt sich daraus, weil das Erlösungs= werk Christi nicht bloß ein opus meritorium, sondern auch ein opus satisfactorium war; man kann den Werken Christi jene Kraft nicht absprechen, welche den Werken frommer Menschen zukommt, Die, besonders die opera poenalia, nicht bloß für die Bollbringer derselben verdienstlich find, sondern auch, wie aus manchen Beispielen . sich zeigen läßt, von Gott als Genugthuung und Ersat für die verdienten Strafleiden Anderer genommen werden. Wozu hatte Gott die Heiligen, die es doch gewiß nicht um ihrer selbst willen verdient hatten, so viel leiden lassen? Sollten diese Leiden umsonst gewesen sein? Ift es nicht viel schöner und erhebender, anzuneh. men, daß sie, was sie nicht für sich zu leiden hatten, für Andere litten, um die von diesen verdienten Strafen abzubüßen? Man könnte allenfalls einwenden, daß die heutige Ablaßprazis in der altdriftlichen Rirche fich nicht nachweisen laffe. Daraus tann man jedoch nicht folgern, daß sie schriftwidrig sei. Die Schrift ift ein unerschöpflich tiefes Meer, ihr Inhalt wird von einem einzelnen Beitalter nicht erschöpfend aufgefaßt; auf die in ihr begründeten Lehren von Ablaß und Fegefeuer wurde die Aufmerksamkeit ber Rirche und Christenheit erst dann hingelenkt, da das Bedürfniß nach dem aus diesen Lehren zu schöpfenden Trofte in der Rirche fühlbarer

<sup>1)</sup> Assertionis Lutheranae confutatio, art. 17 - 22.

wurde, als es in der altchriftlichen Zeit voll Martyrer und Beiliger fühlbar war. Die Abläffe wollen übrigens nicht Enthebungen von guten Werken sein, wie Luther annimmt, sondern find Straferlasse, die jur Ermunterung und unter Boraussetzung eines aufrichtigen Besserungseifers gespendet werden. Alle doctrinellen Einwendungen Luther's gegen ben Ablaß stüßen sich lettlich auf das freiwillige ober unfreiwillige Berkennen jenes Gesetzes ber Gerechtigkeit, vermöge bessen jede Übertretung bes Gesetzes ein sühnendes Strafleiden des Übertreters als Genugthuung fordert. Möge er die Philo= sophen, einen Plato und Aristoteles befragen, ob dies nicht eine allgemein wahre, in der Idee der Gerechtigkeit begründete Forberung sei; möge er in den Schriften der Rirchenväter forschen, um zu erfahren, ob diese nicht gemeinhin das zeitliche Strafleiden als einen schuldigen Tribut des Sünders an die beleidigte Gerechtigkeit Gottes ansehen? Er zählt verschiedene Arten von Strafen und Leiden auf, welchen der Mensch zufolge seiner Sündhaftigkeit unterworfen sei; aber von jenem schuldigen Strafleiden für die Sunde will er nichts wissen, obschon gerade die Berbindlichkeit zu dieser Art von Leiden am allermeisten sich nahe legt 1). Daraus erklart sich bann freilich, warum er auch kein Bedürfniß eines Erlasses solcher Strafleiben erkennen kann.

Hogstraten 2) sieht nichts Undenkbares darin, daß der Papst nicht bloß kanonische Strafen, sondern auch nach göttlichem Rechte schuldige Strafleiden erlasse; vorausgesest, daß dem Papste die Macht, sie zu erlassen, wirklich von Gott verliehen sei. Eine solche Verleihung kann nicht als etwas Absurdes und Ungeheuerliches von Seite Jener erklärt werden, welche zugeben, daß mit der Schlüsselsgewalt die Macht, die ewige Schuld und Strafe der Sünde zu erlassen, verliehen werde; was doch gewiß weit mehr ist, als der Erlas zeitlicher Strafen.

<sup>1)</sup> Poena pro peccatis debita — sagt Fisher art. 21 — etiam tunc deberetur, si neque gehenna soret, neque purgatorium, neque evangelica districtio, nec Dei castigatio, nec demum ulli canones suissent instituti. Dieß sind nämlich jene suns Arten von Leiden, welche Luther bereits gegen Prierias als die einzig denkbaren erklärt hatte.

<sup>3)</sup> Colloquia cum Divo Augustino etc. P. II, Lib. III, D. 5.

Ed') begründet den Begriff des Ablasses als Nachlasses zeitlicher Genugthuungestrafen aus der Schrift in folgender Beise: Die Schrift unterscheidet zwischen Berdienen und Genugthun. In Phil. 2, 9 wird gesagt, mas Christus sich verdient habe; in Luk. 22, 20 und Matth. 26, 28, was er für uns verdient habe. Aus 3 Mos. 4, 20 ist zu entnehmen, daß Gott um des ihn versöhnenden Opfers willen verdiente Strafen abwendet; aus Rol. 1, 24, daß das Leidensverdienst Christi durch die Sühnungsleiden der Heiligen erganzt wird, ohne Zweifel, um neben der durch Christus erwirkten Abwendung der ewigen Strafe auch die Abwendung der nach dem Gesetze ber göttlichen Gerechtigkeit noch erübrigenden zeitlichen Strafleiden zu erwirken. In dieser Weise hat bereits Gregor d. Gr. die Indulgenzen aufgefaßt und gespendet; und man begreift nicht, wie die Baretiter sich mundern mogen, daß der Papst die Balfte ober ein Drittel der Strafleiden erlaffe, da sie doch einfachen Prieftern das Recht zugestehen, nebst der Schuld die ganze Strafe zu erlassen. Die Abläffe der neutestamentlichen Kirche haben ihr Vorbild in den Jobeljahren der alttestamentlichen Kirche. Sie find seit Gregor's d. Gr. Zeiten in der gesammten Rirche anerkannt und auf allgemeinen Concilien förmlich approbirt worden. Das vierte lateranensische Concil hat die Bollmachten der niederen Bralaten in Ertheilung der Ablässe beschränkt, das Concil von Bienne die von Papft Urban IV für die Berehrung des heiligsten Altaresacramentes gebotenen Abläffe bestätiget.

Berthold von Chiemsee 2) unterscheidet fünserlei Arten von Strafen, von welchen zwei dem jenseitigen, drei dem dießseitigen Leben angehören. Die zwei jenseitigen Strasseiden sind jene der Hölle und des Fegeseuers. Für die in der Hölle Leidenden wird keinerlei Gnade noch Indulgenz abgelassen. Auch die Seelen im Fegeseuer stehen nicht mehr unter der Jurisdiction des Papstes; mit dem Austritte aus dem Leben dieser Zeit ist der Mensch dem unmittelbaren Gerichte Gottes überantwortet. Die Strasnachlasse, von welchen in den Ablasbriesen die Rede ist, erstreden sich lediglich auf die durch das geschriebene Recht, durch papstliches Erkenntznis und Urtheil oder durch den Buspriester auserlegten zeitlichen

<sup>1)</sup> Enchirid., art. 23.

<sup>2)</sup> Teutsche Theologen, Rap. 89.

Strafbußen, die nicht, oder nicht vollständig entrichtet worden find. Jedoch ist zu hoffen, daß die durch die papstlichen Bullen oder Gnadenbriefe empfohlenen frommen Werke z. B. Erlegung von Geldern jur Abhilfe der Türkennoth oder Anderem, was der driftlichen Sache stommt, den leidenden Seelen im Fegefeuer zum Troste gereichen, sofern solche Werke mit der Absicht, ihnen zu hilfe zu kommen, verrichtet werden. Die brei zeitlichen Strafleiden find die "gemaine plag", die Gott über einzelne ober mehrere Menschen, über ganze Städte, Länder u. s. w. verhängt; ferner die "evangelische pen", die in Geduld, Reue und Andacht besteht; und endlich die durch das Recht auferlegte Pein, die wieder doppelt ift: Die außere forenfische, und die innerliche, die zeitliche Satisfaction. Einzig diese lettere, die "pen ber puoes und Gewissen" ist Gegenstand des in den papstlichen Bullen und Gnadebriefen ausgesprochenen Straferlasses, und tann es sein, weil sie nach Christi eigenen Worten an Petrus der Jurisdiction des Papstes untersteht. In der alten Kirche waren ftrenge Bußen festgesett, welche beiläufig das nach kirchlicher Anficht verdiente Quantum des zeitlichen satisfactorischen Bugleidens aus-Heutzutage ift diese strenge Bufdisciplin nicht druden sollten. mehr durchführbar, ohne daß deghalb das Gesetz der Gerechtigkeit, welches die Erstehung solcher Strasleiden gebietet, ein anderes geworden wäre. Was die Menschen nicht hier auf Erden bugen wollen, muffen sie im Jenseits leiden, wofern ihnen nicht gnadenvoller Erlaß zu Theil wird, zu dessen Spendung der Papft als von Christus bestellter hirt aller Lämmer und Schafe Christi vollberech. Die Ablagverleihungen fließen aus derselben Vollmacht der Nachfolger Petri, aus welcher einst die von Päpften und Concilien festgestellten Bußsatzungen geflossen sind; es wird nur dieselbe Gewalt auf verschiedene Art angewendet, weil sie eben als Gewalt zu binden und zu lösen eine doppelseitige Gewalt ift. Diese Gewalt ift älter als die Bußcanonen, welche eben in Kraft jener Gewalt entstanden und gur Geltung gekommen find. Sie eignet einzig dem Papste als dem Nachfolger Petri, und drückt etwas von der Löseund Bindegewalt der Bischöfe und Priester Berschiedenes aus. Es besteht nämlich eine dreifache Gewalt in der Kirche; jene der Priefter, welche in foro interno von Sünden lossprechen ober die Sünden vorbehalten — ferner jene der Bischöfe, welche nebst jener auf das forum internum bezüglichen priesterlichen Gewalt laut Matth. 18, 17

auch eine kirchenregimentliche Gewalt in ihren Diöcesen ausüben und endlich jene des Papstes, welche sich über alle Diöcesen erstreckt und auch inhaltlich mehr in fich schließt, als jene der Bischöfe, weil Petro und seinen Nachfolgern die Schluffel des himmelreiches übergeben worden find. Demgemäß beziehen sich die Acte der papstlichen Lose, und Bindegewalt nicht bloß auf Erlaß und Borbehalt der Sünden, und nicht bloß auf Erlaß und Borbehalt öffentlicher Rirchenstrafen, sondern erstrecken sich auf alle satisfactorischen Buß= strafen des Zeitlebens, deren Erstehung oder Erlaß die nothwendige Borbedingung des Eingehens in's himmelreich ift. Der Papft hat diese Gewalt rudsichtlich aller Gläubigen aller Diocesen; barum nennt Christus die Gewalt desselben claves regni coelorum, und nennt das von Petrus Gebundene oder Gelöste ein ligatum et solutum in coelis (Matth. 16, 19), während das von den übrigen Aposteln zu Bindende und zu Lösende als ein ligandum et solvendum in coelo (Matth. 18, 18) bezeichnet wird. Im Ubrigen gesteht Berthold zu, daß die heutige Ablagprazis für einen, mit schonender Rudficht auf den abgeschwächten driftlichen Gifer ber späteren driftlichen Jahrhunderte bemeffenen Gebrauch der papftlichen Machtvollkommenheit zu erachten sei 1), und warnt vor jener falschen Sicherheit, welche aus dem Migverstehen der Bedeutung des Ablasses entstehen könnte?), und durch die Schuld der Ablaßprediger gegen des Papstes Intention auch wirklich hervorgerufen worden sei. Man sieht leicht, daß Berthold's Ablagtheprie mit

<sup>&#</sup>x27;) Solhe leichte puoes und paepstlich gnad und volkoemener gnad ist für ungeduldig und fawl lewt, auf das sy jr verschulden moegen ablegen durch linde paepstliche gnad, auch der schwaeren und langen puoes abkoemen durch gering weg und Kurtze Zeit. A. a. D., c. 89, §. 9.

Dann papstliche gnad hebt nit auff, weder natürliche schuld, so wir got allzeyt zethuon seinn, noch ewangelische puoes, die wir auf unns williklich nemen sollen, noch die zuoffallund plag, die wir geduldigklich leyden muessen, noch das gegenwürtig fegfewr, sonnder allain die aufgesestzt puoes unnd rechtlich gnuogthuoung der gwissen, sy sey aufgesetzt von Got, oder vom menschen. Darumb soldestu uber erlangte Roemische gnad, nichtsweniger poese tat meyden und guoete werch verbringen, auch dorjnn verharren bis an dein ende. A. a. D., §. 10.

durchgängiger Beziehung auf Luther's widerkirchliche und häretische Ausstellungen durchgeführt ist, und die genügende Antwort auf jene Bedenken liefern soll, deren ungenügende Beantwortung durch vorausgegangene Apologeten Luther den Anlaß und Vorwand zum Bruche mit der Kirche gegeben hatte.

#### **§.** 598.

Luther's erste Behauptungen über den Ablaß hiengen bereits mit gewissen irrthumlichen Ansichten über das Fegeseuer zusammen 1). Er wendete gegen die den Seelen im Fegefeuer zuzuwendenden Ab= lässe unter Anderem ein, daß die abgeschiedenen Seelen solcher Ablässe nicht bedürften, da sie noch in statu merendi wären. Dawider ethebt sich Prierias 2), um aus einer Reihe patristischer Auctoritäten, darunter Augustinus, zu zeigen, daß die Möglichkeit des Berdienens mit diesem zeitlichen Leben abgeschlossen sei. Luther meinte, daß tie Bater nichts anderes sagen wollten, als was die Schrift oft ausspreche; daß nämlich mit dem hinübertritt in's Jenseits das Gericht beginne, und der Mensch ernte, was er hier auf Erden gesaet hat; mit demselben Grunde, als man hieraus auf die Unmöge lichkeit eines sittlichen Verdienens nach dem Tode schließe, könnte man auch auf die Unmöglichkeit des Fegefeuers schließen. Mit Richten, erwidert Prierias; ist denn das Fegefeuer nicht auch ein Strafzustand? Wie sollte also aus den erwähnten patristischen und biblischen Stellen, selbst ihre Luther'n beliebte falsche und mißdeutende Auslegung zugegeben, folgen, daß ein Fegefeuer nach dem Tode unmöglich sei? Mit der Möglichkeit und Wirklichkeit des Fegeseuers verträgt sich aber ganz wol die Unmöglichkeit eines sitt= lichen Berdienens; denn was in dem jenseitigen Sein im Loofe der Seelen sich noch andert, ist nicht Wirkung und Erfolg des menschlichen Freiheitsgebrauches, sondern wird einzig durch Gott bewirkt. In seiner 14 Ablaßthese 3) spricht Luther von einer großen Furcht, von welcher nach seiner Ansicht die Seelen im Fegefeuer gepeiniget werden, und welche in dem Grade abnehme, als sie in

<sup>1)</sup> Bgl. seine Ablaßthesen Nr. 13 - 19.

<sup>2)</sup> Egl. De juridica et irrefrag. veritate Lib. III, c. 11 ff.

<sup>3)</sup> Bgl Oben S. 14, Anm. 5.

der Liebe zunehmen. Die aus 1 Joh. 4, 18 herbeigezogene Stelle ift nicht geeignet, seine Behauptung zu erhärten; denn die Knechtes= furcht vor erwarteten Strafen, von welcher in der betreffenden Stelle die Rede ist, paßt nur auf das zeitliche Menschendasein; den Seelen im Fegefeuer, die keine ewige Strafe zu fürchten haben, ist nur ein timor filialis möglich. Gesett aber, daß noch eine Besorgniß über ihr endgiltiges Loos sie beunruhigen würde, so konnte eine solche Furcht nicht durch das Wachsthum in der Liebe, wie Luther meint, sondern einzig durch die Erlangung der beata visio übermunden werden. Die Furcht vor der ewigen Berwerfung wird durch die vollkommene Liebe nicht überwunden, und ift ein nothwendiges Ingrediens der unvollkommenen Liebe; wie der heilige Augustinus, und mit ihm die Kirche lehrt!), gelangen die in der Todesstunde Getauften unmittelbar in das himmlische Paradies, zur Giltigkeit der Taufe aber und zur Sicherstellung ihrer Wirkungen wird keineswegs die vollkommene Liebe erfordert, sondern genügt auch die unvollkommene. Wenn jene Furcht, von welcher Luther spricht, im Fegefeuer nicht möglich ift, so kann sie auch nicht das Wesen der Strafe des Fegeseuers ausmachen, wie Luther will, und alle von ihm zu diesem Behufe herbeigezogenen Stellen der Schrift beweisen so viel wie nichts. Widersinnig ist weiter, daß Luther diese vermeintliche Furcht sammt dem mit ihr verbundenen e Mangel an vollkommener Liebe für jene sündhaften Bustande halt, über welche sich die Seelen im Fegefeuer durch das Wachsthum in der Liebe zu erheben hätten, als ob der Mangel an vollkommener Liebe schon an sich eine Sunde mare. Prierias lehrt, daß die für das ewige Leben geretteten Seelen in jenem Grade der Liebe beharren werden, welchen sie am Ende ihres Zeitlebens erreicht hatten : barnach bestimme sich der Grad ihrer zukünftigen Seligkeit, ein Wachsthum in der Liebe mahrend des Fegefeuers sei nicht mehr möglich.

Des Prierias Ordensgenosse Ambrosius Catharinus?) rügt mit scharfen Worten den Mangel an Klarheit und geschultem Denken in Luther's ersten Aufstellungen über das Fegefeuer. Auf die Widerslegungen des Prierias zurückverweisend, hebt er im Besonderen noch

<sup>1)</sup> De Poenit., dist. 7, c. ult.

<sup>3)</sup> Adversus impia et valde pestifera Lutheri dogmata, Lib. IV.

hewor, daß Luther's Auffassung der Furcht Christum selber zum unvolltommenen Menschen mache, da er, vor dem Tode erschaudernd in der Liebe nicht vollsommen gewesen. wäre. Luther consundire bald das Fegeseuer mit der Hölle; bald wolle er es von derselben wieder unterschieden wissen; er läßt die Seelen im Fegeseuer bald hossen, bald verzweiseln. Nach seiner Ansicht über den jenseitigen status merendi müßte man es für möglich halten, daß Menschen, die in höchst unvollsommenem Stande von der Erde abschieden, durch ihr jenseitiges Berdienen allenfalls noch die selige Jungsrau an Bollsommenheit überbieten, und daß umgekehrt andere Seelen, welche in's Fegeseuer gelangten, durch ihr jenseitiges Sündigen sich noch die Hölle verdienen.

# **§.** 599.

In der Berdammungsbulle Leo's X beziehen fich fünf Gape auf Luther's Irrthumer über bas Fegefeuer!), welche von Fisher einer eingehenden Besprechung unterworfen werden. Die Bulle verdammt Luther's Sat, daß die unvollkommene Liebe des mit dem Tode Ringenden nothwendig mit einer großen Furcht verbunden sei, welche durch sich allein schon der Strafe des Fegeseuers werth mache. In Berbindung mit einer anderweitigen Behauptung Luther's, daß niemand, der aus diesem Leben gehe, auf Erden im Stande voll= sommener Liebe gewesen sei, wurde aus der angeführten Proposition solgen — bemerkt Fisher — daß kein Mensch, auch nicht der Protomartyr Stephanus aus diesem Leben unmittelbar in die himmlische Seligkeit eingegangen sei. Um seinen falschen Sat von der Unmöglichkeit einer vollkommenen Liebe auch in diesem Zeitleben zu beweisen, beruft sich Luther auf 1 Joh. 4, 18, welche Stelle indeß in keiner Beise zu dem angegebenen Zwecke paßt. In der erwähnten Stelle wird nämlich gesagt, daß die mahre Liebe, die in der Enfüllung der Gebote der Nächstenliebe besteht, und einst zum Troste gereichen und die bange Furcht vor dem dereinst bevorstehenden Inichte Gottes austreiben werde. Der Apostel Johannes gibt also die Möglichkeit einer vollkommenen Liebe im menschlichen Zeitleben ju, während Luther sie in Abrede stellt, weil er den Apostel falsch

<sup>1)</sup> Bgl. Bulla Leonis, Prop. 4. 37. 38. 39. 40.

versteht, und die sittliche Tugend der vollkommenen Liebe mit der charitas patriae confundirt. Damit hängt wol auch der weitere Jrrthum zusammen, daß er den somes peccati für das absolute hinderniß einer vollkommenen Liebe hält; mit diesem somes war auch Stephanus behastet, und hätte demzusolge, wenn Luther's Ansicht richtig wäre, nach dem Tode nicht sosort in's himmelreich eingehen können.

Luther hatte die Behauptung aufgestellt, daß das Fegefeuer aus der Schrift nicht bewiesen werden konne '). Geset, es ließe sich aus der Schrift wirklich nicht nachweisen — entgegnet Fisher — so müßte es doch, wie Augustinus eindringlich betont, auf das Zeugniß der Rirche hin geglaubt werden; die Rirche betet seit altesten Zeiten für die Berstorbenen, und Chrysostomus leitet diesen Brauch aus apostolischer Überlieferung ber. Die Bater bezeugen ausdrücklich den Glauben der Kirche an das Purgatorium; fo Gregor d. Gr., welcher 2) Matth. 12, 32 und 1 Kor. 3, 13 als biblische Beweisstellen allegirt, hieronymus 3), Ambrofius 4), Augustinus u. s. w. 5). Daß eine so wichtige Lehre aus der Schrift sich nicht sollte nachweisen lassen, ist nicht anzunehmen; und in der That laßt fich neben ben von Gregor d. Gr. citirten Stellen eine Reihe directer und indirecter Zeugnisse anführen. Direct beweisende Stellen find: 1 Joh. 5, 16; Phil. 2, 10 (die das Anie vor Christus beugen= den Inferi können nicht die Berdammten sein), Offenb. 5, 3. Aus

<sup>1)</sup> Bgl. Bulla Leonis X, prop. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dialogg. IV, 39. 40.

<sup>3)</sup> Super Jesai, lib. 18 vers. fin.

<sup>4)</sup> In Psalm 118.

Borganger furz zusammen: Augustinus in libro de cura pro mortuis agenda approbat suffragia pro mortuis sacienda auctoritate ecclesiae. Haec suffragia petsit Monica mater Augustini ex altaris sacrificio. Beatus Ambrosius de obitu Theodosii meminit, cur in ecclesia Dei peragatur primus, septimus, tricesimus desunctorum. Damascenus affirmat morem orandi pro desunctis ab apostolorum traditionibus manasse. Augustinus qu. I de Dulcitii quaestionibus, testatur purgatorium. Chrysostomus proprio sermone agit suffragia prodesse mortuis. Dionysius (eccl. hier., c. 7) inquit: Quod autem justorum preces etiam in vita ista, et nedum post mortem, iis solis prosint, qui digni sunt, scripturae nos edocet sacrosancta traditio. Enchirid., art. 24.

Luk. 16, 22 und Eph. 4, 8 ist zu entnehmen, daß einige Menschenseelen bereits zur bolle verdammt, andere in den himmel aufgenommen seien; mithin muß die große Schaar ber übrigen abgeschiedenen Seelen an einem Dritten, von himmel und holle verschiedenen Orte sich befinden, dessen Zwed nach Offenb. 21, 27 die Reinigung der nicht zur Solle Berdammten sein wird. Luther excipirt gegen die Stelle 1 Kor. 3, 15, weil das daselbst erwähnte Feuer laut B. 13 auf den Tag des Herrn d. i. auf den Tag des Gerichtes zu beziehen sei; aber im griechischen Texte steht nicht dies domini, sondern einfach dies. Die Auslegung, welche Drigenes der betreffenden Stelle gibt, meint Fisher, lasse keine Zweifel übrig, daß er sie auf das Fegeseuer bezogen habe. Luther irrt also, wenn er das in 1 Kor. 3, 15 erwähnte Feuer mit jenem indentificirt, von welchem 2 Theff. 1, 8 die Rede ist. Daß lettere Stelle für das Fegefeuer nichts beweise, ist ihm ohne weiteres zuzugeben; nicht so aber, daß die Mattabaerbucher, aus deren zweitem gleichfalls ein wichtiges Zeugniß für das Fegefeuer entnommen wird, keine kanonischen Schriften seien. Augustinus und hieronymus bemerken, daß sie der Kirche als kanonische Bücher gelten, obschon sie von den Juden nicht als solche angesehen worden seien. Somit bleibt Luther auch nicht die Ausstucht übrig, daß man, ohne gegen die firchliche Rechtgläubigkeit zu verstoßen, es dahin gestellt sein laffen tonne, ob es ein Fegefeuer gebe oder nicht. Die Behauptung Luther's, daß die griechische Kirche nicht an's Fegefeuer glaube, trifft das patriftische Zeitalter dieser Rirche nicht; Origenes, Athanasius 1), Chrysoftomus geben ihrem Glauben Zeugniß. Luther meint, die griechische Kirche durfe nicht schon darum, daß sie die von der Erzschismatikerin, der papistischen Kirche ersonnenen läppischen Glaubensartikel jurudweist, als schismatisch verschrieen werden. Damit zeigt er, daß er die Gerichte Gottes in der Geschichte nicht zu deuten versteht; an Constantinopel erfüllte sich, was die heilige Birgitta voraussagte für den Fall, daß die Griechen nicht baldigft und aufrichtig mit der lateinischen Rirche sich versöhnen wurden.

Luther behauptet 2), daß die Seelen im Fegefeuer über ihr end= giltiges Schickfal ungewiß, und noch im Stande des Berdienens

<sup>1)</sup> Quaest. 34, bekanntlich unächt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Balla Leonis X, prop. 38.

seien. Die erste Behauptung anbelangend — entgegnet Fisher legt fich jedenfalls die Annahme nabe, daß die Seelen erst zufolge eines dem Tode unmittelbar folgenden Gerichtes in das Fegefeuer gelangen; geht ein folches Gericht voraus, so konnen sie kaum über ihr endgiltiges Schicksal im Ungewissen sein, eben so, wie die un= mittelbar in die Hölle Berfinkenden nach Luk. 16, 26 über ihr dauerndes Schicksal in Gewißheit find. Ferner wird mit allem Grunde angenommen, daß die Tröstungen des heiligen Beistes und der Engel, welche nach den Worten der Schrift selbst von den in die irdische Leiblichkeit versenkten Menschenseelen vernommen werden, gewiß auch den durch ihre Trennung vom Leibe in einen boberen geistigen Zustand erhobenen Menschenseelen nicht fehlen. nicht im Stande des Berdienens seien, ift aus Joh. 9, 4; Pred. 9, 10; Gal. 6, 10; 2 Kor. 6, 2 mit Sicherheit zu erschließen. Aus der Heilsgewißheit, welche die Seelen im Fegefeuer haben, schließt Fisher weiter (gegen die prop. 39), daß sie nicht weiter sündigen wollen, wie sie benn auch durch ihre Scheidung von Fleisch und Welt den Bersuchungen zur Sünde entrudt, und durch den Schut der Engel gegen die Anfechtungen des Teufels geschütt find.

# **§.** 600.

An Fisher's Expositionen schließt sich Ed's Werk de Purgatorio vom J. 1523 an '), welcher gegen Luther die Existenz des Fegeseuers und die Heilsgewisheit der im Fegeseuer leidenden Seelen beweist, und Luther's Behauptungen über die Schreckensfurcht und den status merendi jener Seelen widerlegt. Für die Existenz des Fegeseuers sprechen die Stellen 1 Kor. 3, 12—15; Matth. 5, 26; 12, 32; 2 Mast. 12, 38 sf.; Psalm 65, 12. Die Beziehung des paulinischen Textes 1 Kor. 3, 12 sf. auf das Fegeseuer wird durch die Auslegungen des Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Gregor d. Gr., Alcuin bestätiget. Luther's Deutung des im B. 15 erwähnten Feuers auf den letzen Weltbrand, vor welchem demzusolge keine Seele in's Himmelreich gelangen könnte, widerspricht den Worten Christi an

<sup>1)</sup> De Purgatorio Libri quatuor contra Ludderum (vgl. Oben S. 55). Diese Schrift ist aus einer Reihe von Abhanblungen zusammengestellt, welche größe tentheils schon a. 1521 ausgearbeitet waren, und in welchen Eck seine vorause gehende Polemik gegen Luther (vgl. Oben § 587. 591) weiter sortführt.

den Schächer Luk. 23, 43. Die Stelle Matth. 5, 26 wollen Luther und Melanchthon auf die ewige Verdammniß beziehen; donec solveris ultimum quadrantem soll, analog der Bedeutung des donec in Matth. 1, 25, so viel bedeuten, als ewig Schuldner bleiben. Eine Nöthigung zu dieser Deutung des donec ist um so weniger vorhanden, als es an vielen Stellen der Schrift nach seinem gewöhnlichen Sinne gebraucht ift, von welchem ohne triftige Gründe nicht abgegangen werden darf. — Für die Beilsgewißheit der Seelen im Fegefeuer führt Ed Stellen aus Gerson und Franciscus Mayronis an, und belegt ihre Ausführungen durch Mich. 7, 7 ff. und durch das Gebet im Megcanon für die Berstorbenen, qui dormiunt in somno pacis. Ed ergeht sich weitläufig über den Mißbrauch, welchen Luther mit gewissen Stellen der Psalmen treibt, um aus ihnen seine absonderlichen Anschauungen über die Leidenszustande des Fegefeuers zu beweisen; zu diesen migbrauchlichen Billfürlichkeiten gehöre auch, wenn er aus Jef. 38, 10 ff. beweisen wolle, daß Ezechias bier auf Erden die Beinen des Infernus ausgestanden habe. Dag Luther mit Umgehung so vieler anerkannter Lebrauctoritäten der kirchlichen Wissenschaft auf Tauler sich beruft'), welcher waldenfischen und beghardischen Irrihumern huldigte, und hppermpstische Traumer von der Pflicht des kirchlichen Gehorsams enthoben erachtete, ift darakteristisch genug, und reicht für sich allein hin, Luther's Gefinnung zu kennzeichnen?). Wir übergeben Ed's Polemik gegen die übrigen Puncte der Behauptungen Luther's über die Zustände der Seelen im Purgatorium, und erwähnen hier nur noch eine später (im J. 1530) gegen Luther's "Widerruf vom Fegefeuer" abgefaßte Entgegnung 3), in welcher namentlich die katholische Auslegung der Stelle 2 Matt. 12, 38 ff. vertheibiget wird. Nebst anderen bereits genannten biblischen Beweisstellen will Ed auch verschiedene Psalmstellen gegen Luther's Anstreitungen als Zeugnisse für die kirchliche Lehre vom Fegeseuer aufrecht halten, wobei er

<sup>1)</sup> Bgl. Oben f. 589.

<sup>7</sup> Bgl. Ed's Auslassungen über Tauler O. c., Lib. III, c. 13.

<sup>&</sup>quot;) "Christenliche Erhaltung der Stellen- der Geschrift für das Fegsewr wider Luther's Lästerbüchlein." Von Ed's Schüler Johann Mentinger in's Lasteinische übertragen, und der vorerwähnten größeren Schrift de purgatorio als Anhang beigegeben.

augenscheinlich die erbauliche Anwendung der Schriftstellen mit dem wissenschaftlichen Gebrauche derselben verwechselt, und in denselben Fehler verfällt, welchen er mit gerechtem Grunde an seinem Gegner oftmals rügte.

### §. 601.

Berthold von Chiemsee erörtert die katholische Lehre vom Fegefeuer in drei Abschnitten '), in deren erstem er die Sachgemäßheit, im zweiten die Schriftgemäßheit, im dritten die Mittel erörtert, durch welche die Lebenden auf Erden zum Troste und Seile der im Fegefeuer leidenden Seelen wirken konnen. Die Sachgemäßheit bes Glaubens an's Fegefeuer stütt sich auf die, auch in der Schrift bestimmtestens ausgesprochene Wahrheit, daß nichts Unreines in den himmel eingehen konne, während diejenigen, die wenigstens von schwerer Schuld frei das Leben verlassen, nicht sofort in die Hölle verwiesen werden können. Also muß es einen mittleren Ort zwischen himmel und bolle geben, in welchem die im Stande der Gnade Berstorbenen vollkommen gereiniget werden. Wie die Seele lauter "aus Gottes haus ober Idea ausgegangen", so soll sie auch "lauter wieder zu Gott beimkommen und mit Christus ganz vereiniget werden." Auch soll nichts ungebüßt bleiben; daher muffen die vielen kleinen Fehler und Gebrechen, deren sich auch gerechte Menschen oft und oft schuldig machen, gebüßt werden, wo nicht in diesem Leben, desto gewisser im zukunftigen. Bgl. Sprichw. 24, 16; Pred. 11, 14. Aber auch das Unterlassen des schuldigen Guten, das der Mensch zu Gottes Ehre und aus Liebe zu Gott hätte thun sollen, macht ihn zum Schuldner vor Gott; die schuldige Zahlung ist das Straf. und Reinigungeleiden im Fegefeuer. Nebstdem ift der Glaube an das Fegefeuer von einer großen Zahl heilsamer und nüplicher praktischer Folgen begleitet. Er eifert zu Werken frommer Liebe und Pietat gegen die Verstorbenen an, er rettet die über die Menge ihrer Fehler erbangenden Menschen vor der Berzweiflung an der Möglichkeit, in's himmelreich zu gelangen, eifert aber durch die Mahnung an die großen und schweren Peinen des jenseitigen Reinigungsortes

1

1

<sup>1)</sup> Teutsche Theologen, Kapp. 81-83. — Hochstraten's Schrift über bas Fegeseuer wurde Oben S. 46, Anm. 4 erwähnt.

gugleich auch zu größerer sittlicher Wachsamkeit und Strenge in der Erfüllung aller Gerechtigkeit an. Zudem gleicht sich in den verschieden abgestuften Zuständen des jenseitigen Reinigungsortes bereits auch die diesseitige Incongruenz in der Bertheilung der irdisschen Lebensloose aus; der Gerechte sindet im Reinigungsorte einen Ort der Erquicung, andere minder Würdige, die auf Erden glücklicher waren, als sie es verdienten, werden gebührend den verdiensten Strafen und Reinigungsleiden unterworfen. Reben den von seinen Borgängern erwähnten biblischen Beweisstellen hebt Berthold auch 1 Thess. 4, 13; Sir. 7, 37; 51, 6. 7; Psalm 65, 12; Matth. 3, 11 vgl. 3, 12 (die Feuertause im B. 11 = Fegeseuer, das unausslöschliche Feuer im B. 12 = Höllenstrasse) hervor.

Die Strafleiben der Seelen im Fegefeuer können durch die von den Lebenden auf Erden per modum suffragii ihnen zugewendeten Berdienste frommer Werke, so wie durch die Fürbitten der Beiligen gemildert und verkurzt werden. Diese Birksamkeit der frommen Werke erklart sich aus ber in Christus bestehenden Gemeinschaft aller lebendigen Glieder der Rirche, welche das Dieffeits und Jenseits umfaßt. Nach bem heiligen Papst Gregor d. Gr. gibt es vier Mittel, durch welche die Lebenden auf Erden den Leidenden im Fegefeuer zu hilfe tommen tonnen: Gebet, Fasten, Almosen, vor Allem aber durch das heilige Megopfer. Übrigens sind diese vier Arten guter Werke nur concrete und typische Bezeichnungen aller möglichen Arten von guten Werken, welche fich fammtlich auf die durch jene vier Werke bezeichneten Hauptarten zurückführen laffen. Das Einlösen von Ablagbriefen ift eine besondere Form der Betheiligung an den Berdiensten jener guten Werke, welche durch Spendung der Ablaggelder unterstütt werden sollen; demnach kon= nen auch die auf solche Art erlangten Berdienste per modum suffragii ben Seelen im Fegefeuer jugewendet werden. Rur die lebendigen Glieder der Kirche können einander wechselseitig ihre Verdienste juwenden; demgemäß muß berjenige, welcher ben Seelen im Fegefeuer per modum suffragii zu Hilfe kommen will, im Stande der Gnade sein, auf daß seine Bitte Gott wohlgefällig sei und der Erhörung gewürdiget werde.

#### §. 602.

Die Ablässe werden den Seelen der Verstorbenen aus dem Berdienstschaße der Kirche zugewendet. Luther bestritt vom Anfange her die Existenz dieses Schapes; demgemäß sucht Prierias denselben aus der Schrift und Tradition gegen Luther zu erweisen und Luther's Einwendungen zu entfraften '). Prierias geht davon aus, daß Christus nach der Lehre der Schrift nicht für sich, sondern für uns gelitten hat, um uns von den verdienten Strafen unserer Sünden zu erlösen. Dieses Genugthuungsverdienst erwarb er aber junachst für die Erlösungsbedürftigen im Allgemeinen, welcher Erwerb von der Zuwendung desselben an jeden Einzelnen zu unterscheiden ist. Also besteht dieser Erwerb zunächst als ein Gesammt= gut der Kirche, das seiner Berwerthung an die Einzelnen harrt, d. i. als ein Schat. Dasselbe gilt mit Beziehung auf Kol. 1, 24 auch von den Leidensverdiensten der Beiligen. Die von Luther so verächtlich abgefertigte Gesetzesstelle bes Papstes Clemens VI, welche die Realität des Berdienstschapes declarirt2), ist von allen Gläubigen sub poens utriusque mortis als dogmatisch giltig anzuer= tennen, wie jede andere papstliche Declaration in Glaubensfachen. Luther meint, die Indulgenzen seien keine solutiones virtute clavium, wie sie doch laut den Worten Christi: Quodeunque solveris super terram etc. sein sollten, sondern einfache Translationen frember Berdienste auf andere Personen. Aber ist die solutio der sonst zu erstehenden zeitlichen Strafe nicht eine wesentliche und nothwendige Folge der Translation? Eben so verfehlt ist der Bergleich des kirchlichen Berdienstschapes mit einem mussig liegenden Capital; wird er nicht zu Gunsten der Gläubigen flüssig gemacht? Luther bestreitet speziell, daß es keine überschüssigen Berdienste ber Beiligen gebe, weil kein Mensch in diesem Leben die Gebote Gottes volltommen erfülle. Darauf ist zu erwidern, daß die volltommen erfüllte Gerechtigkeit allerdings erst dem jenseitigen Leben angehört, ein treues und beharrliches Streben aber nach diesem Ziele mit Unterlassung alles bessen, was ihm widerstreitet, auch in diesem

<sup>1)</sup> De juridica et irrefragabili veritate III, c. 14.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 24.

Leben möglich ist und bei den Beiligen auch wirklich statt hatte. Rebstdem aber haben sie auch Solches geleistet, was durch kein Gebot der Gerechtigkeit zur Pflicht gemacht ift, wie z. B. freiwillige lebenslängliche Birginität, Berzichtleistung auf das Recht des eigenen Billens unter der Leitung eines geiftlichen Oberen u. s. w. Ihre Leiden, Martyrien u. s. w. waren allerdings nicht mehr und nichts anderes, als ihnen auszustehen gebührte; aber sie hatten dieses Gott schuldige Dulden nicht als satisfactorische Strafe für ihre Sünden zu bestehen, daher das Berdienst desselben mit Recht als ein überschussiges gelten kann. Luther's Einwand, daß unter Boraussetzung eines solchen Berdienstschapes die Schlechtesten am Besten fahren würden, ist in jeder Beziehung verfehlt; die Ablässe sind nicht bloß für grobe Sünder vorhanden, sie find den Guten noch förderlicher als den Sündern, weil sie ihnen ein baldigstes Gelangen zu Gott ermöglichen. Der jenseitige Seligkeitsgrad hängt nicht vom Ablasse, wie Luther der migverstandenen Lehre der Rirche aufburdet, sondern von dem Grade der Heiligkeit ab; der Ablaß bezieht fich einzig nur auf die Minderung oder völlige hinwegnahme der zeitlichen Sundenstrafen, der dießseitigen oder jenseitigen.

Fisher von Rochester ') begründet die Lehre vom Berdienstschape der Rirche, indem er zuerst die Schriftgemäßheit der ihr zu Grunde liegenden Idee von der Übertragung des selbsterrungenen Berdienstes zu zeigen sucht. Moses bot sich Gott als Sühne für die Sünde seines Bolkes dar, das Gott durch Anbetung des goldenen Kalbes beleidiget hatte (2 Mos. 32, 31. 32); Gott nahm diese Bitte seines Dieners wohlgefällig auf, beren Folge war, daß, wie Rabbi Samuel bemerkt, bem Bolke Jorael bei jedem Ungludoftreiche, von welchem es betroffen wurde, etwas von seiner Strafe für jene abgöttische Sunde erlassen wurde. In 3 Mof. 6, 7 verkundet Moses dem Bolte, daß Gott Jenen, für beren Sünden der Priester ein Opfer darbringt, gnädig sein wolle d. h. etwas von der verdienten Strafe nachlaffen wolle. In 4 Mos. 16 versöhnt Aaron Gottes Born durch ein Rauchopfer, und die von Gott gesendete Plage wich vom Volke Berael. In allen diesen Fällen ift zu bemerken, daß der Fürbitter dadurch, daß er für Anderes einstand, des eigenen Berdienstes nicht verlustig gieng. So gieng auch Stephanus, der durch sein Gebet

<sup>&#</sup>x27;) Confutatio, art. 17.

für seine Feinde in der Stunde des Martyrtodes dem damals noch unbekehrten Saulus so große Gnaden erwirkte, hiedurch des eigenen und personlichen Berdienstes seines Martyrthums nicht verlustig. So kasteite sich auch der Apostel Andreas für einen alten Priester, der seine Tage in Unzucht verlebt hatte, so lange, bis er die Gewißheit erlangte, daß Gott jenem Berirrten seine Sünden vergeben. Das Gesagte bezeugt die Möglichkeit von Genugthuungsleistungen, durch welche die Sündenstrafen Anderer getilgt werden. Daß nun wirklich ein solcher Berdienstschat heiliger Leiden bestehe und bestehen muffe, läßt sich abermals aus der Schrift zeigen. Die Schrift nennt uns Jeremias, Johannes ben Täufer, und Christum ben Herrn selber, die, weil von Sünden rein, in ihren zeitlichen Leiden unmöglich die Strafen ihrer eigenen Sünden bugen konnten. Sollten sie, wie ferner ein Paulus und so viele andere heilige Menschen, umsonft gelitten haben, ohne daß weder fie noch andere davon einen Gewinn geerntet hatten? Dieß ware mit der Beisheit und Gute Gottes nicht vereinbar, welche alles Schlimme zum Besten Da nun aber diese heiligen Menschen die Frucht ihrer mendet. Genugthuungsleiftung keinen bestimmten Personen zugewendet haben, so bildet diefelbe ein Gemeingut der Gesammtkirche; und dieß ift eben jener Berdienstschaß der Rirche, aus welchem der Papst die Ablässe spendet.

# §. 603.

Steht aber dem Papste die Macht zu, aus dem Berdienstschaße der Kirche nach seinem Ermessen auszutheilen? Daß sie ihm zusteht — bemerkt Prierias — ist kirchliche Glaubenslehre, wie schon oben angeführt wurde. Es ist nur noch beizusügen, daß diese Austheislungen Acte der papstlichen Jurisdiction sind, wie sich aus verschiezdenen Gesetzsstellen des kanonischen Rechtes zeigen läßt. Und wenn auch der Papst über die Seelen im Fegeseuer keine coactive und ligative Macht hat, fährt Prierias weiter, so hat er doch eine solutive Macht über sie, wie abermals aus dem corpus juris und aus dem Concil von Constanz zu erweisen ist. Letteres führt Außerungen Augustin's und anderer africanischer Bischse als Beweis für das Borhandensein einer solchen Macht in der zeitlichen Erdenkirche an; nebstdem auch ein Zeugniß aus den Dialogen Gregor's d. Gr.,

welcher erzählt, daß der beilige Benedict zwei Seelen, die im Fegefeuer waren, von der Strafe der Excommunication losgesprochen Luther wendet ein, wenn dem Papste eine solche solutive Macht zukomme, so musse man ihn grausam schelten, daß er nicht sofort das ganze Fegefeuer ausleert! Luther übersieht, daß der Papft in Anwendung seiner solutiven Macht an die Gesetze ber göttlichen Gerechtigkeit gebunden ift, welche will, daß die Ertheilung bes Ablasses an gewisse Bedingungen geknüpft werde, welche geleistet werden muffen, auf daß die Wirkung des Ablasses eintrete. Es muffen fich also viele Gläubige finden, welche die zur Gewinnung des Ablasses nothigen frommen Werke üben, und nur auf Grund folder Werte tonnen den leidenden Seelen im Fegefeuer jene Troftungen zufließen, welche durch die Austheilung der Ablaffe beabsichtiget find. Roh und frivol ist die Bemerkung Luther's, der Papft fordere, daß sich die Gläubigen jenen Seelen zu Liebe von den Türken zusammenhauen oder in die Gefangenschaft sollen fortschleppen lassen. Der Zweck solcher Ablässe ist, die Christenheit gegen die Türkennoth zu schüßen; die mit diesem driftlichen Werke verbundenen Beschwerden und Leiden sollen mit der Intention, sie zum Trofte der leidenden Seelen im Fegefeuer zu dulden, getragen werden. Eben so verfehlt ist die Berufung Luther's auf Matth. 16, 19, um aus den Worten: Quodcunque solveris super terram etc., zu beweisen, daß die Lösemacht des Papstes sich nicht auf das Fegefeuer erstrede. Super terram drudt nicht den Wirkungsbereich des Papstes, sondern seine Eigenschaft als sichtbares haupt der Erdenkirche aus; denn, sollte terra den Wirkungsbereich des Papftes ausdrücken, so müßte auch das nachfolgende solutem erit in coelis einen Wirkungsbereich, in welchem etwas zu losen ift, bezeichnen, während doch im himmel nichts zu losen ift.

Fisher zweiselt nicht 1), daß Diejenigen, welche als lebendige Glieder des Leibes Christi sich den Leiden Christi und der Heiligen conformiren, an dem Berdienstschaße ihrer Genugthuungswerke participiren; aber man könne nicht annehmen, daß das christliche Trasgen der kleinen und geringen Leiden dieses Lebens schon ein hinzeichender Ersaß für die zeitliche Sündenstraße sei. Denn dann würde ja das Fegeseuer als überstüssig wegfallen. Die Worte Christi

<sup>&#</sup>x27;) Confut, art 17.

Watth. 26, 28 brücken bloß eine allgemeine Widmung des Leidenseverdienstes Christi für die Menschheit aus; darum ertheilte er nebstem seinen Aposteln noch die Macht der an die Einzelnen zu spendenden Sündenvergebung, darum verlieh er ihnen und dem Petrus im Besonderen noch die Macht zu binden und zu lösen. Daraus, daß dem Petrus neben den übrigen Aposteln im Besonderen eine Wacht zu binden und lösen anvertraut wurde, ist zu entnehmen, daß die Application der Berdienstschäße der Kirche an die einzelnen Gläubigen vorzugsweise dem Papste als Nachsolger Petri zusteht. Demzusolge erklärte sich auch die vierte lateranensische Synode (1215) gegen die mißbräuchliche Praxis, die in der Kirche eingerissen hatte, und beschränkte die Besugnisse der Bischöse in Spendung der Ablässe, während sie den Übten das Recht hiezu vollständig absprach, und dem Papste die Bollgewalt in der Spendung der Ablässe zuerkannte.

### **§**, 604.

Die Bekämpfung des Ablasses hangt bei Luther zusammen mit seiner Anstreitung ber sacramentalen Genugthuung als integrirenden Theiles des kirchlichen Bußsacramentes. Er wollte, ebe er noch förmlich mit der Kirche brach, nur zwei Theile des Buffacramentes gelten laffen, die Reue und die Beicht. Fisher ') erwidert hierauf, daß unter gewiffen Umständen wol schon der bittere Reueschmerz für sich allein zur Erlangung der göttlichen Bergebung hinreichen moge, daß aber ber sichere Weg dazu ber Empfang des Buffacramentes fei, welches nebst Reue und Beicht die Genugthuung als unerläßlichen Bestandtheil fordere, indem nach der sacramentalen Lossprechung in der Regel immerhin Reste der erlaffenen Gunde im Menschen zurückleiben, welche durch gewisse Buswerke gefühnt und getilgt werden muffen. Bgl. Offenb. 18, 7; 5 Mos. 25, 2. Die Schrift fordert auf, würdige Früchte der Buße zu bringen (Matth. 3, 8); diese Früchte sind aber nach der Auslegung der heiligen Bater (Augustinus, Chrysostomus u. s. w.) keine anderen, als die herben Genugthuungsleiden. Worin diese bestehen, ift in Rom. 6, 19 gesagt; es find solche Werke, burch welche bie Gunben, welchen man früher huldigte, gezüchtiget und völlig ausgerottet werden sollen.

<sup>1)</sup> Consut. art. 5.

Die Buße soll nicht geringer sein als die Sünde; je mehr und öfter man Gott beleidiget hat, desto mehr muß auch als Genugthuung für das begangene Böse geleistet werden. Luther fragt, wo denn irgend in der Schrift geschrieben stehe, daß man für irgend eine Tohsünde sieben Jahre Buße thun müsse, und daß Christus und die Apostel für bestimmte Sünden bestimmte Strasen sestgestellt hätten? Es möge als Antwort genügen, daß die vom göttlichen Geiste geleitete Kirche ihre Bußdisciplin im Geiste der Schrift sestgestellt habe; Hieronymus bezeugt das Alter der kirchlichen Bußz disciplin, und zeigt, wie sie sich aus der kirchlichen Praxis der ältessten Zeiten wie von selbst herausgebildet habe.

Ed') führt für die Nothwendigkeit der sacramentalen Genugthuung nebst anderen Aussprüchen der Schrift 2 Sam. 24, 13 als biblische Beweisstelle an, und fügt Zeugnisse aus Cyprian, Ambrofius, Augustinus, Leo d. Gr. bei. Er weist aus einem altesten Rirchengebete die dogmatische Geltung der drei integrirenden Theile des Buffacramentes nach, und erhartet dieselben durch anthropologische Congruenzgrunde als die zur erschöpfenden und vollftandigen Umtehr und Wiedergutmachung des begangenen Bosen nothwendigen Acte des reumüthigen Sunders?). Luther's Sat: "Rimmer thun, die hochste Bueß"3) hebt mit der Satisfaction das ganze evangelische Bugwert auf; die Schrift dringt doch allenthalben darauf, daß man nicht nur das sündige Leben ändern, sondern auch die begangenen Sünden bereuen und die Reue durch Thaten bethätigen soll. Die Weisungen des Bufpredigers und Täufers Johannes an die Soldaten, Zöllner und andere Leute aus dem Bolte beziehen sich nicht, wie Luther meint, auf das Bekehrungswert, sondern find einfach nur Lebensregeln; daber sich aus denselben keine Folgerungen über das Wesen der Buße ziehen laffen, am allerwenigsten jene, welche Luther daraus zieht. Ahnliches ist bezüglich mehrerer anderer Stellen der Schrift zu sagen, welche Luther entweder ungehörig herbeizieht, oder unrichtig auslegt und gewaltsam verdreht.

<sup>1)</sup> De poenitentia et ejus partibus. Lib. III, c. 1 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. auch die hierauf bezüglichen Stellen aus Augustinus, Chrysostomus, Gregor d. Gr. O. c., III, 3.

<sup>5)</sup> Bgl. hieraber auch Fisher Consut., art. 7.

### §. 605.

Luther war, burch seine Ansicht vom alleinseligmachenden Glauben beeinflußt, bald dahin gekommen, nicht bloß die sacra= mentale Satisfaction, sondern das ganze katholische Bußsacrament zu verwerfen, die Beicht als eine menschliche Institution zu erklären, und die heilswirkende Rraft der Contrition zu läugnen. Der vermeintliche Bußschmerz, welcher wegen der Schändlichkeit und wegen der ewigen Folgen der Gunde empfunden werden soll, mache ben Sunder zum heuchler und mehre seine Sundenschuld. Da er fich hiefür auf Cassian's Zustimmung beruft, so führt ihm Fisher ') eine Reihe von Aussprüchen Cassian's vor, in welchen eben die Nothwendigkeit dieses Bußichmerzes gelehrt, und die heilsame Wirkung der Furcht vor Gottes Gerechtigkeit ausdrücklich betont wird. Luther meint, der Bufschmerz sei Beuchelei, wenn er nicht aus der Liebe ju Gott hervorgehe. An dieser Entgegnung ift ein geflissentliches Migverstehen der Lehre der Scholastiker zu rügen, welche bestimmtest hervorheben, daß die Liebe eine wesentliche Form der Buggesinnung sei. Man tann aber nicht verlangen, daß der Gunder bei seiner ersten Umkehr von bosen und lasterhaften Wegen sofort auch schon durch die reinste Gottesliebe bewegt werde, oder daß der Gedanke an die traurigen und furchtbaren Folgen der Sunde ohne Eindruck auf seine Seele bleiben solle. Die Behauptung, daß Alles, mas nicht aus der Charitas hervorgehe, nichtig und falsch sei, ist völlig Sind die Prophezeiungen des Kaiphas und Barlaam verfehlt. keine wahren Prophetien gewesen? Sind die Erkenntnisse geheimnisvoller Dinge nicht auch bann richtige Erkenntnisse, wenn bem Erkennenden die Liebe fehlt? Ift die Erkenntniß natürlicher Dinge, die den Beiden nicht fehlte, keine wahre Erkenntniß gewesen? Luther sagt, was nicht ex corde komme, sei ohne Werth für das ewige Leben. Aber gibt es nicht Solches, was, obwol es nicht ex toto corde ist, doch wirklich ex corde ist? Behauptet nicht eben Luther selber, daß eine vollkommene Gerechtigkeit und Liebe dem Menschen auf Erben nicht möglich sei?

Wir übergehen die weitere Fortführung dieses Thema, durch

<sup>&#</sup>x27;) Confut, art 6.

welche Fisher auf die Widetlegung ber sola fides Luther's hingelenft wird, und wollen vernehmen, was Ed auf Luther's Behaup= tungen über die Contritio bemerkt 1). Auch Ed wirft Luther vor, den Unterschied zwischen Contritio und Attritio geflissentlich zu vertennen, und für eine spitfindige Träumerei der Scotisten zu erklären; er rügt namentlich die Behauptung, der Beichtpriester durfe den Bonitenten nicht fragen, ob er zerknirscht sei, und der Ponitent hatte im Falle einer solchen Frage einzig zu antworten, er wisse es nicht, während doch der Ponitent um seine momentane Willensdisposition eben so wissen muß, wie um seinen Glauben, auf deffen Borhandensein Luther alleinzig das Gewicht legt. Und wie könnte der Priester einen Ponitenten, der nicht weiß, ob er aufrichtige Reue habe, somit auch nicht weiß, ob es ihm mit dem Willen, sich zu bessern, aufrichtig Ernst sei, ber Lossprechung würdig erachten? In seiner Antwort an Prierias, die er auch verdeutscht dem Volke befannt gab, warnt Luther die Beichtenden, ju glauben, daß sie wegen ihrer Zerknirschung absolvirt würden; einzig und ausschließlich in Kraft ihres Glaubens an die Worte Christi: Quodcunque solveris etc. erlangten fie die Gnade der Berzeihung, wie sie immer innerlich disponirt fein mögen! 2)

Ausführlich ergeht sich Eck gegen Luther's Berwerfung der sacramentalen Contritio im ersten Theile seines Werkes de Poenitentia, welchen er als ein für sich bestehendes Werk dem Papste Clemens VII überreichte. Er weist Luther's Behauptung zurück, als ob die Kastholiten durch Betonung der Nothwendigkeit der Contritio der Macht und Bedeutung des Glaubens Eintrag thun wollten; er weist die Contritio als nothwendigen Ansang der Buse aus Zeugnissen der Schrift und der Bäter nach, namentlich aus der Parabel vom verslomen Sohne und aus der Buspredigt des Täusers. Die Zerskriftung ist ihm als Übergang vom Stande der Sünde in jenen der Gerechtigkeit ein mittlerer Justand, und mit den drei Juständen: Peccator, Poenitens, Justus gehen parallel: Inimicus Dei, Servus Dei, Amicus Dei. Daraus geht zugleich hervor, daß der Reuesschmerz die Charitas zum Ziele hat und in ihr sich vollendet. Hierzach erhellt der Widersinn der Behauptung Luther's, vor der (volls

<sup>1)</sup> Poen. III, c. 6 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Fisher Confut., art. 10.

tommenen) Liebe sei die Reue unmöglich. Die von Luther herbeigezogenen Stellen über das Geset, welches den Born Gottes wirke, die Sündhaftigkeit des Menschen enthülle u. s. w., drücken nur die Insufficienz der alttestamentlichen Gesetzesgerechtigkeit aus. Die Furcht des Herrn wird in der Schrift als der Anfang aller Beisheit bezeichnet; moge Luther, welcher sagt, daß Christus die Menschen niemals durch erschütternde Furcht zur Sinnesänderung angetrieben, sich an die Bekehrung Pauli erinnern. Paulus mahnt den Timo. theus: Peccantes corripe, ut et ceteri habeant timorem. vielen Stellen des A. T., in welchen Gott durch Androhung seiner ftrengen Gerichte die Menschen zur Sinnesanderung und Umtehr auffordert, druden doch gewiß auch den Geist der heiligen Schrift aus. Aus Hauptstellen aber macht Ed Job 10, 20; Jesai. 14, 11; 26, 18; Mich. 7, 16; Matth. 3, 7; 10, 28 geltend. Wie die Lehre der Schrift von den heiligen Batern verstanden worden, belegt Ec durch eine Reihe von Stellen aus Ambrosius, Chrysostomus, Drigenes, hieronymus, Gregor b. Gr., Nicephorus, Bernardus u. f. w., namentlich aber aus Augustinus, auf deffen vermeintliche Zustimmung zu ihren Meinungen Luther und Staupiz so großes Gewicht zu legen lieben, ohne die völlige Unvereinbarkeit ihrer Erfindungen mit den Gedanken und Anschauungen jenes großen Kirchenlehrers auch nur von Ferne zu ahnen. Die Furcht, durch welche bie Bergen ber Sünder erschüttert werden, soll dieselben antreiben, in sich zu geben, und ihr Gewiffen eifrig zu erforschen, auf daß fie ihren Bustand auch erkennen. Darum sagt der Psalmist: Quoviam iniquitatem meam cognosco, et peccatum contra me - oder nach einer anderen Leseart coram me — est semper. Darnach möge man Luther's Behauptung beurtheilen, daß die Gewiffenserforschung eine von ben Scholastikern erfundene Qualerei der Bonitenten sei, die jum 3mede einer mubsamen und unnugen Fertigkeit im Ablegen von Beichtbekenntnissen ausgesonnen worden sei.

# §. 606.

Luther hatte — bemerkt Ed weiter!) — bei seinen ersten Angriffen auf das Bußsacrament wenigstens noch die Beicht als wesent=

<sup>1)</sup> Poen. III, c. 7 ff.

lichen Theil der Buße anerkannt; im J. 1521 war er aber schon so weit gekommen, daß er in einem über biefen Gegenstand veröffentlichten Büchlein Beicht und Absolution für überflüssig erklärte, und somit von den drei integrirenden Bestandtheilen bes Buffacramen. tes feinen einzigen mehr bestehen ließ. Übrigens beeintrachtigte er auch bereits früher das Beichtinstitut wesentlich durch Sage, die unverholen ausdrückten, daß er die Beicht nur für offenkundige Gunden für nothig zu halten geneigt fei. Erasmus von Rotterdam nahm Luther in einem Briefe an den Erzbischof Albert von Raing ') in Schut gegen die Anschuldigungen eines Carmeliten, die Grasmus als Eingebungen eines blinden Gifers erklarte. Dag aber der Carmelit nicht Unrecht batte, ergibt fich aus einer Schrift, welche Luther lange vor der papftlichen Berurtheilung seiner Irrthumer verfaste. In dieser Schrift spricht Luther unumwunden aus, daß er die Rothwendigkeit verborgene Sünden zu beichten sehr beweisle, und die Berpflichtung hiezu für eine Sapung hierarchischer bersucht ober Reugierde oder Geldsucht zu halten geneigt sei 2). Indes auch angenommen, das man nach der milden Auslegung bes Erasmus unter offenbaren Sünden, die allein Object der Beicht fein sollen, unzweiselhafte Günden zu verstehen habe, so hätte Luther doch immer noch etwas Falsches behauptet, da man auch zweiselhafte Gunden ju beichten schuldig ift. Erasinus selber — bemerkt Ed an einem späteren Orte 3) — hat sich von Luther's häretischen Juthumern aber die Beicht frei gehalten, und anerkennt die Ber-Pflichtung, so zu beichten, wie es die Kirche vorfchreibt. Er wider-Prict auch feinem Gegner Lee nicht, der die Beicht als eine Institution juris divini erklärt; aber er glaubt bezweifeln zu dürfen, ob die Ohrenbeicht in den altesten Jahrhunderten in Übung gewesen und von Christus selber eingesett worden sei. Das Lettere haben einige Scholastiker: Alexander Halestus, Bonaventura, Richard von St. Victor für eine unnöthige Annahme erklärt, und selbst unter den Batem fehlte es nicht an solchen, welche die Einsetzung der

<sup>1)</sup> Ep. 475, in Opp. (ed. Lugdun., 1709) III, p. 514.

<sup>&</sup>quot;) Auch in die papstliche Verbammungsbulle waren zwei Sate (prop. 8 et 9) aufgenommen, in welchen die Verpflichtung, alle schweren Sünden, und namentlich die geheimen, zu beichten, in Worede gestellt wird.

<sup>3)</sup> Poen. IV, 24 ff.

Sacramente der Kirche zuwiesen, wie Cyprian und Augustin. patristischen Zeugnisse indeg, durch welche Erasmus seine Meinung von der erst später erfolgenden Einführung der Ohrenbeicht flügen zu konnen glaubt, laffen fich unschwer widerlegen. Ed geht mehrere von Erasmus beigebrachte Stellen aus Drigenes, Ambrofius, Chrysostomus durch, um zu zeigen, daß aus ihnen sich nicht ergebe, was Erasmus aus ihnen folgert; auch die aus der Historia tripartita entlehnte Erzählung über den Borgang unter dem Patriarchen Nectarius in Constantinopel unterzieht Ed der Besprechung, um aus dem Wortlaute der Erzählung zu zeigen, daß neben der dort erwähnten öffentlichen Selbstanklage auch die geheime schon in Ubung gewesen sein muffe. Die betreffende Ergablung sei nur badurch schwierig und geeignet, Migverständnisse mach zu rufen, weil fie nicht auf das Geschickteste aus den Angaben und Worten dreier Rirchengeschichtschreiber zusammengefügt worden sei. Auf das Decretum Gratiani tann fich niemand berufen wollen, der den Context der bezüglichen Stelle, die von der Beicht handelt, aufmerkfam betrachtet. Was Gratian bahingestellt sein läßt, ist nicht, ob man beichten solle oder nicht, sondern ob die Berknirschung des Bergens oder die nachfolgende Beicht die eigentliche Ursache der durch die Beicht zu erlangenden Gündenvergebung sei.

Ed folgte, wie er im Eingange des vierten Buches feines Werkes de Poenitentia selber sagt, den Außerungen Luther's über die Beicht durch alle Stadien seiner successiven Losreißung ber Kirche. Anfangs galten Luther's Angriffe ber gottlichen Ginsetzung der Ohrenbeicht, die er für eine Satzung des Papstes Innocenz III hielt. Da diese keperische Lehre Luther's durch zwei Anhänger Luther's in der brandenburger Diocese unter das Bolt gebracht wurde, so ließ der Bischof von Brandenburg, der nach dem Schlusse der leipziger Disputation vom wormser Reichstag ber in Leipzig ankam, den dafelbst noch weilenden Ed zu sich rufen, und forderte ihm ein motivirtes Urtheil über Luther's Behauptungen ab. Luther bekam dasselbe in seine Sande, und fiel mit leidenschaft. lichem Eifer über Ed her. Ed's Antwort auf Luther's damalige Außerungen ift seinem Werke de Poenitentia als zweites Buch ein= geschaltet. Luther ließ seinen Erklärungen über ben menschlichen Ursprung der Ohrenbeicht ein Büchlein de confitendi ratione nachfolgen, dessen Inhalt, wie zuvor ermähnt wurde, Erasmus in Schut

ju nehmen suchte. In der Schrift von der babylonischen Gefangenschaft wiederholte er seine früheren Außerungen über die Beicht, und fügte denselben neue Absonderlichkeiten bei; fo behauptete er, daß man jedermann beichten konne, daß man die näheren Umstände der Sunde anzugeben nicht schuldig sei u. f. w. Die Ungeheuerlichkeiten dieser Brandschrift find nach Ed's Dafürhalten in dem Buche bes König's Heinrich VIII so treffend und schlagend beleuchtet, daß es ihm völlig unstatthaft dunkt, noch etwas weiteres über dieselben zu Dafür will er die seither erschienene deutsche Schrift bemerken. Luther's über die geheime Beicht einer naberen Beleuchtung unterziehen, welche als viertes Buch in sein Werk de Poenitentia auf. genommen ift, und fich vielfach mit dem Inhalte bes zweiten Buches berührt, nur daß dieses lettere auch noch eine ziemlich umständliche Shilderung des Buswesens der altdriftlichen Rirche enthält 1), um durch nabere Angaben über dasfelbe die von der altchristlichen Rirs denpragis herübergenommenen Einwendungen der Gegner zu ents So rügt er die von Melanchthon in dessen locis theolofräften. gicis ausgesprochene Behauptung, daß erst durch das nicanische Concil Bußcanonen aufgestellt worden wären, während es doch solche schon zu Cyprian's und Tertullian's Zeiten gegeben habe. Gegen Luther erhebt Ed die Beschwerde, daß er, von den Tradi= tionsbeweisen bollig absehend, auch die unzweifelhaften Schriftbe= weise für die Nothwendigkeit und göttliche Einsetzung der Beicht absichtlich verkenne, und nebenbei sich die unnöthige Mühe gebe, von solchen Stellen, die von den kirchlichen Theologen gar nicht als Beweise angeführt-werden, zu zeigen, daß sich aus ihnen für die Rothwendigkeit der Beicht nicht argumentiren lasse. Die Hauptbeweisstelle ift ihm natürlich Joh. 20, 23, und nebenbei auch Jak. 5, 16; er erhebt gegen Luther schwere Borwürfe, daß berfelbe, sonst aller Scholastit feind, es nicht verschmäht habe, rudfichtlich letterer Stelle fich auf Duns zu berufen, um zu erharten, daß fie fich nicht auf die sacramentale Beicht, sondern auf die wechselseitige Erbauung der Christen durch demuthige Anerkenntnig ihrer Fehler und Gebrechen beziehe. Luther entrustet sich darüber, wie man, ohne eine einzige flare und überzeugende Stelle aus der Schrift anführen zu tonnen, den Christen ein so schweres und unerträgliches Joch, wie

<sup>1)</sup> De Poen. II, c. 2-8.

die Ohrenbeicht sei, habe aufbürden können; während ihm doch ge= rade die willige Übernahme und allgemeine Ertragung einer von Luther als unerträglich geschilderten Last ein Beweis für die gottliche Anordnung der Beicht hatte sein sollen. Er verdreht und mißversteht absichtlich die so einfache und natürliche Schlußfolgerung, aus welcher sich, vorausgesett, daß Christus die Macht ber Gundenvergebung an Menschen übertragen habe, für diejenigen, welche die Gündenvergebung erlangen wollen, die Rothwendigkeit ergibt, ihre Gunden auch zu bekennen, weil die mit der Macht ber Sündenvergebung Betrauten doch auch wissen mussen, was fie zu vergeben haben, und wie der Seelenzustand des die Bergebung Berlangenden beschaffen sei. Bergeblich bemüht sich Luther, die Achtbeit der gegen ihn zeugenden Schrift Augustin's de vera et falsa poenitentia zu bestreiten. Eben so unerleuchtet handelt er, wenn er die typische Borbildung der driftlichen Sacramente im Alten Testamente läugnet, und demnach auch in dem Auftrage Christi an die gebeilten Aussätigen, daß fie fich ihren Prieftern zeigen sollen, keine Vorbildung der driftlichen Beichtinstitution anerkennen will. hinterher gesteht er selber wieder, daß es um die Beicht eine schöne Sache sei, gerade so wie um die Birginität; aber sie sei gleich dieser bloß Sache des Rathes, und kein Papst durfe sich herausnehmen, sie anzubefehlen. Wie reimt fich diese Ansicht Luther's mit seiner früher einmal ausgesprochenen Behauptung, daß es nur einen evan= gelischen Rath, nämlich eben nur jenen der Birginität gebe? Seine Berficherung, daß beilige Christen vor dem vierten-lateranenfischen Concil nie gebeichtet hatten, ift eine unverschamte Luge. Endlich behauptet er auch noch, jedem Christen sei die clavis regni coelorum verliehen, und jeder Laie konne absolviren; man solle daher Laien aufsuchen, und dürfe sich nicht einmal an Priester wenden. Ed beleuchtet diese Behauptung näher in seiner Polemit gegen Otolampadius, auf welche wir weiter unten zurücktommen werden '); hier sei nur noch auf Ed's gelegentliche Bemerkungen über die Schrift eines gewissen Urban Rieger, eines ehemaligen Schülers Ed's hingedeutet 2), der nach der Hand ein Anhänger Luther's geworden war, und sich, wie in anderen Studen, so auch in der Beichtfrage zu

<sup>1)</sup> Bgl. auch Fisher Consut., art. 13.

<sup>3)</sup> Poen. IV, 24.

bessen Apologeten aufgeworfen hatte. Rieger meint, Luther wolle die Beicht nicht für überstüssig erklären, sondern das ächtchristliche Berständniß derselben herstellen; die Scotisten hätten gelehrt, daß der Mensch durch eigene Kraft sich bekehre, und die Scholastister hätten insgesammt statt der Verdienste Christi die Genugthuungs-werke der Ponitenten für den Wirkungsgrund der göttlichen Bersebungsgnade erklärt u. s. w. Ob nicht Viele, welche dem Reformator zusielen, durch eine ähnliche rohe Unkenntniß der kirchlichen Iheologie zum Abfall von der Kirche bestimmt worden sein mögen?

### §. 607.

Aus Luther's Anfichten von der Beicht und Sundenvergebung läßt fich bereits entnehmen, wie er über Priesterthum und Sacramente der Rirche, und über den gesammten firchlichen Gottesdienft dachte. Wenn der Glaube allein und vollkommen rechtfertiget, und jeder Getaufte das Sacrament spenden kann, so sind die Beibe. und Opferhandlungen des kirchlichen Priesterthums vollkommen Demnach seben wir auch (vgl. Oben §. 594), wie Euther, nachdem er einmal mit der Kirche förmlich gebrochen, mit allem katholischen Wesen rasch aufräumt, und der Reihe nach Messe, Opfer, Priesterthum zusammt den Sacramenten der Kirche, so weit fie ihm nicht in der Schrift begründet dünken, bekämpft und beseitiget. So ist ihm natürlich vor allem auch das Sacrament der Sacramente, das katholische Altardsacrament anstößig; und obschon er die gottliche Einsetzung desselben nicht läugnen will, so verwirft er doch die katholische Anschauung von demselben als transsubstantiirten Weine und Brote, Brot und Wein find ihm auch nach der Consecration noch substanziell vorhanden. Auch soll sich die von ihm gelehrte Impanation nicht in Kraft der Worte des Consecranten, sondern in Araft des Glaubens der Rirche vollziehen. Bereits König heinrich VIII hatte das Transsubstantiationsdogma gegen Luther verhältnismäßig ausführlich vertheidiget, und Thomas Morus ') die Schwäche der Entgegnungen Luther's aufgedeckt. Konig führte eine Reihe patristischer Zeugnisse an; Luther mäckelte nur an einer Stelle aus Ambrosius, ohne läugnen zu können, daß

<sup>1)</sup> Responsio ad Lutherum II, c. 11 ff.

Ambrofius die Wesensverwandlung wirklich lehre. Er wußte nichts anders zu erwidern, als daß die Ansicht des Ambrosius über das Mysterium für die Christenheit nicht maaggebend sein konne, und daß die thomistisch=scholastische Lehre von einer Transsubstantiation einen Widerfinn in sich schließe, da sie ben Gläubigen zumuthe, Die zurückleibenden Accidenzen der natürlichen Abendmalselemente für ein pures Nichts zu halten. Wann ist je — fragt Morus — von der kirchlichen Theologie diese Zumuthung gestellt worden? Go gewiß niemals, als sie von jeher die Realität der Substanzen von der Realität der ihnen inhärirenden Accidenzen unterschieden hat! Die Berufung auf die Einsetzungsworte: Hoc est corpus meum etc., will Luther nicht gelten lassen, weil die Transsubstantiations theorie den Gläubigen zumuthe, Hoc für das Prädicat zu nehmen, während es doch das Subject des Sapes sei. Auch diese Bemerkung ist verfehlt; auch die Transsubstantiationsgläubigen sehen hoc als das Subject des Sapes an, als jenes Subject, welches vor der Consecration natürliches Brot ist, in Kraft der Consecration aber seinem inneren Wesen nach in den Leib Christi verwandelt wird, mahrend die Accidenzen der Brotsubstanz zurüchleiben.

Die Bestreitung der Transsubstantiation hängt bei Luther mit Angriffen auf den Opfercharakter der Eucharistie und auf die gesammte katholische Megliturgie zusammen, welcher er die einfache, urchristliche Abendmalsseier substituiren wollte; es stehe nirgends in der Schrift geschrieben, daß Christus die Abendmalsfeier als einen Opferdienst eingeset habe. Dawider ergriff neben dem englischen König und seinem Apologeten unter Anderen ber Minorit Schatsgeier einer der frühesten das Wort 1): Christus habe das Abendmal als eine Gedächtnißseier seines Leidens und Todes eingesett, welches Leiden und Sterben laut der alttestamentlichen Prophetie (Jefai., c. 53) ein Opferleiden gewesen. Zugleich fei beim Propheten Malachias ein neues Opfer geweissagt, welches an die Stelle des judi= schen treten, und aller Orten vom Aufgange bis zum Riebergange dargebracht werden soll; was sollte dieß für ein Opfer sein, wenn nicht jene von Chriftus jum Gedächtniß seines Opferleibens eingesette heilige Feier? Bu beachten ift, daß Christus nicht bei Dar= reichung des Brotes, sondern bei der des Relches das Abendmal als

<sup>1)</sup> Scrutinium ss. scripturae (vgl. Oben S. 48), Conatus sextus.

Denimal eines neuen Bundes bezeichnet: Hic est sanguis meus novi testamenti (Matth. 26, 28) — mit dem ausdrücklichen Zusaße, daß dieses Blut Opferblut sei: Qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Daß die Apostel die Abendmalsfeier als Opferfeier auffaßten, geht aus der Legende des heiligen Andreas hervor, welcher zum Proconsul von Achaja sagte, daß er täglich dem allmächtigen Gotte das unbestedte Lamm aufopfere. Das Opfer ist überhaupt im Wesen der Religion begründet; der dristlichen Gemeinde ziemt es, so gewiß die driftliche Religiösität die wahre und vollkommene Religiösität ist, auch das vollkommenste Opfer zu has ben, welches Gott wahrhaft wohlgefällig ist. Diese oblatio munda ohne Fehl und Tadel ift einzig Christus selbst (vgl. Jesai. 64, 6); mithin ift die von ihm eingesetzte driftliche Gedächtnißfeier, in welcher sein Opfer und in diesem er selbst Gott dem Bater bargebracht wird, der dem Wesen der driftlichen Gottesverehrung gemäße Opfer-Schapgeier bespricht in einer nachfolgenden Schrift ') die Beziehung der Stelle Mal. 1, 11 auf das Opfer des Neuen Bundes noch einläßlicher, und hebt zugleich alle jene Momente hervor, welche es angemeffen erscheinen lassen, daß die Eucharistie nebstdem, daß sie Sacrament ist, auch Opfer sei. Sie wirkt doppelt zur Erbauung, wenn sie nicht bloß Sacrament, sondern auch Opfer ift; als Sacrament wurde fie bloß den Empfängern nuten, als Opfer aber hat sie Früchte für die ganze Gemeinde; das Gedächtniß des Leidens Christi wird durch Eucharistie vollkommener dargestellt, wenn sie zugleich Opfer ift u. s. w. Die von den Gegnern citirten Stellen der Schrift, in welchen gesagt wird, daß man Gott ein reines herz und eine gerechte Gesinnung als Opfer darbringen, sich selber Gott geistig darbringen soll u. s. w., konnen das Opfer, welches die Kirche darbringt, schon deßhalb nicht ausschließen, weil sie, sofern sie dem Alten Testamente entlehnt sind, gegen die alttestamentliche Beilsordnung gerichtet wären, die doch Gott selber gestiftet hat. Wenn nun die alttestamentlichen Stellen nicht das besagen, was die Gegner in sie legen, so konnen auch die sinnverwandten neutestamentlichen Stellen nicht als Zeugnisse gegen den firchlichen Opferdienst gelten. Einer der Gegner meint, die Ratho-

<sup>1)</sup> Replica contra periculosa scripta post scrutinium divinae scripturae jam pridem emissum emanata.

liken thun nicht, was Christus befahl, als er sagte: Hoc facite in mei memoriam; sonst wurden sie fich ber urchriftlichen Einfachheit des Abendmales besteißen, die eben jest durch die Reformation hergestellt werden soll. Aber wo steht denn geschrieben, daß dasjenige, mas er befahl, gerade so, wie er es that, geschehen sollte? Und sollte es eine Berunehrung seines Andenkens sein, wenn die Feier seines Gedächtnisses auch mit einem gewissen Aufwand von Pracht und Feierlichkeit geschieht? Der Gegner faßt das firchliche Opfer als Werk und That der menschlichen Darbringer, und meint, daß sie durch dasselbe etwas zu dem Werke und Berdienste Christi hinzuthun wollen; als ob das Opfer auf dem Altare nicht fachlich dasselbe wäre mit dem Kreuzesopfer Christi, welches es darstellt! Der Gegner findet aus der evangelischen Erzählung der Abendmals= feier nicht heraus, daß Christus einen Opferact geübt hatte; er sieht nicht, daß Christus die Wiederholung des Abendmales als ewiges Gedächtniß seines Opfertodes anordnete. Wir übergeben die Beant= wortungen noch mehrerer Einwürfe abnlicher Art, um zu vernehmen, wie der Berfasser in einer dritten Schrift, die speziell vom Megopfer handelt 1), die Lehre vom Megopfer entwickelt. Diese Schrift besteht aus drei Theilen, deren erster von der Consecration, der zweite vom "Opfer der Messe", der dritte vom Empfange des Sacramentes han= delt. In dem ersten Theile wird gehandelt von der causa efficiens, vom Urheber, von der causa movens und causa finalis des Sacras mentes, von Materie, Form, Inhalt, Dauer, Anbetungswürdigkeit desselben, unter Berücksichtigung aller unter diesen Gesichtspuncten hervorzuhebenden Irrthumer über dieses Sacrament. Im zweiten Theile wird der Begriff der Eucharistie als eines Opfers gegen die Einwendungen der Neuerer vertheidiget. Ein solcher Einwand ist, das Sacrament sei ein Testament, das Testament eine Gabe, also etwas, was Gott dem Menschen zu Theil werden läßt, nicht etwas, mas der Mensch Gott gibt d. i. opfert. Schapgeier bemerkt dawider, daß das Blut Christi nach der Fassung der Einsetzungsworte nicht als Testament, sondern als ein bestätigendes Zeichen des

<sup>1)</sup> Von dem hapligisten Opffer der Meß, sampt iren dreben fürnemlichsten, und wesentlichsten taylenn, das ist, vonn der Consecrierung, Opfserung und Empfahung des hochwirdigstenn Fronleychnams Christi, ob der gemein Christensmensch under ainer oder bayder gstaltt in empfahen soll. 1525.

Reuen Testamentes erscheint, gerade so, wie das Blut der Bocke und Ralber ein Bestätigungszeichen des Alten Testamentes gewesen '). Beiter ift es falsch, wenn gefagt wird, Christus habe bas Gacrament eingesetzt zur Nachlassung der Sünden; da er-vielmehr bei der Darreichung des Relches nur sagte, daß sein Blut zur Bergebung der Sünden würde vergoffen werden, mas bereits am nächstfolgenden Tage geschah. Mithin muß uns durch die Perpetuirung des Abendmales noch etwas anderes, was noch nicht wirklich geworden ift, testamentarisch verbürgt sein; und dieß ist die Erlangung der ewigen Seligkeit. Es kann demzufolge auch nicht gesagt werden, das Sacrament sei ein verheißendes Zeichen der Gundenvergebung; die sacramentalen Zeichen Brot und Wein bedeuten überhaupt nichts Zukunftiges, sondern den mystischen Leib Christi oder die driftliche Rirche, und demgemäß weiter die Einverleibung des Empfängers in diesen myftischen Leib, nebstdem, daß sich unter ihnen der wahre Leib und das wahre Blut Christi darstellt, in Folge dessen sie eben auch die Rraft haben, in den Empfängern des Sacramentes die Einverleibung in den geistlichen Leib Christi zu wirken und zu for-Ber im Sacramente nur ein Zeichen der Berheißung erblickt, wird im Gedanken an das Berheißene von der dem Sacramente schuldigen Chrfurcht abgelenkt; er vergißt, daß nicht bloß Leib und Blut Chrifti, sondern im Leibe und Blute Christi auch die Seele Christi und die Gottheit Christi, also der ganze anbetungswürdige Christus gegenwärtig sei. Das Sacrament ift nicht ein Zeichen ber Berheißung (obicon es ein Pfand ber zukunftigen Seligkeit ift), sondern ein Denkmal des heiligen Opfertodes Christi. Die Messe aber ift eine mpstische Bergegenwärtigung des Todes, gegen welche sich, weil sie eben eine unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers ift 2), die Stellen in Rapp. 7. 9 u. 10 des hebraerbriefes nicht anführen laffen. Da Christus im faeramentlichen Opfer selber ber Opfernde ift, so tann weiter die Opferdarbringung nicht als ein dem Glauben berogirender menschlicher Werkdienst bezeichnet werden, wie von Seite der Gegner geschieht. Daß der Apostel Paulus im ersten Korintherbriefe in seinen Außerungen über bas Sacrament seiner Bedeutung

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Unten f. 609 Ed's weitere Bemerfungen hierüber.

<sup>3)</sup> Gegen die Art, wie Schatzeier die Rothwendigkeit dieser Erneuerung bes gründet, erflärt sich Ed; vgl. Unten S. 98.

als Opfer nicht erwähnt, thut nichts zur Sache; seine Weisungen in dieser Sache betrafen ja nicht die Darbringer des Opfers, sondern die Empfänger des Sacramentes.

# §. 608.

Clichtoue') erkennt in Luther's Bemühen, die Messe abzuschaffen, eine Schädigung der driftlichen Religion in ihrem innerften Befen. Das Opfer gehört zum Wesen der Religion; die Sitte, Gott durch Opfer zu ehren, ist so alt, als das Menschengeschlecht; alle Frommen der vormosaischen Zeit, die noch unter der Herrschaft des Raturgesetzes standen, haben Gott Opfer dargebracht; die mosaische Reliligion hatte einen reich entwickelten Opferdienst. Opfer und Priesterthum find Correlate; das driftliche Priesterthum ift bemnach ohne Opfer nicht denkbar. Christus heißt im Psalm 109 der Priester auf ewig nach der Weise Melchisedel's; er war es aber nicht durch sein Rreuzesopfer, sondern kann es nur durch das in der Rirche perpetuirte Opfer sein, deffen Elemente Brot und Bein find; und in welchem sich auch die Weisfagung bei Malach. 1, 11 erfüllt. Will jemand das Megapfer verwerfen, so möge er auch sagen, welches das der Religion und dem Gesetze bes Neuen Bundes gemaße und eigenthumliche Opfer sei? Das ganze kirchliche Alterthum, der Megcanon und die heiligen Bater geben der göttlichen Institution des Megopfer's Zeugniß. Nun folgen der Reihe nach jene Einwendungen Luther's gegen die Eucharistie als Opfer, deren Beantwortung wir bereits aus Schapgeier's Munde vernahmen; nebst einer Kritif und Burudweisung verschiedener Bemangelungen, welche Luther gegen mancherlei Bestimmungen des Megritus vorgebracht hatte, wie z. B., daß die Consecrationsworte leise gesprochen werden muffen, daß nur folche Priester, die an demselben Tage noch nichts genossen, die Meßhandlung vornehmen dürfen u. s. w. Dieses lettere Thema verfolgt Clichtoue in einem anderen seiner Werke 2) noch weiter, wo er Alles aufzählt, was Luther an der

<sup>1)</sup> Anti-Lutherus (Paris, 1524) Lib. II, capp. 10 — 22.

<sup>3)</sup> Propugnaculum adversus Lutheranos (Coln, 1526), Lib. Imus. Bor Clichstoväus hatte bereits Emser in einer an Ricolaus Hausmann in Schnees berg gerichteten Abhandlung: Missae Christianorum contra Lutheranam

firchlichen Liturgie und am gefammten gottesbienstlichen Wesen ber tatholischen Rirche tadelt und geandert wissen will. Luther unter= zieht den ganzen Megritus vom Anfang bis zum Ende seiner Kritik; er rügt die Gebete und die Ceremonien, und sieht in allem nur unbefugte Reuerungen und Abweichungen vom Christenthum der apostolischen Zeit. So ist ihm bereits das Consiteor am Anfange der Meffe anstößig wegen der darin enthaltenen Anrufung der Beis ligen um ihre Fürbitte; an welchem Tage das Gloria in excelsis anzustimmen sei, sollte bem Ermessen des einzelnen Bischofes anbeimgestellt bleiben, eben so sollte es ihm frei steben, den hergebrachten liturgischen Gebeten (Collectae) andere beigufügen oder zu substituiren; die Meffe follte in beutscher Sprache gehalten werden, die Beimischung von Waffer zum Opferweine unterbleiben, eben so die vielen Befreuzungen der Opfergaben, die liturgischen Gewänder abgeschafft werden, bei jedem Gottesdienste bas Abendmal an bas Bolt ausgetheilt werben u. f. w. Clichtoue vertheidiget bezüglich dieser und anderer Puncte die herkommliche kirchliche Prazis, und ift bemüht, für alles und jedes Einzelne, was Luther bemängelt, die in der Natur der Sache, in dem ehrwürdigen Alter oder in der symbolischen Bedeutung der Institution u. s. w. gelegenen Grunde jur Rechtfertigung anzuführen.

# **§**. 609.

Die dem Polenkönig Sigismund gewidmete Schrift Ed's über das Meßopfer ') zerfällt in drei Bücher, in deren erstem das Meßopfer biblisch nachgewiesen, im zweiten die ununterbrochene Darbringung desselben in der christlichen Kirche seit dem Bestehen derselben aufgezeigt wird, während im dritten Buche die von den

missandi sormulam assertio (1524) über benselben Gegenstand sich verstreitet. Emser kann nicht glauben, daß Luther wahr rebe, wenn er seine Hausmann bedieirte. Schrift für eine auf bessen Berlangen entstandene aussebe, und rechnet auf Hausmann's Zustimmung zu der ihm gesendeten Biderlegung. Emser täuschte sich nur zu sehr, da Hausmann in der That in engste Beziehungen zu Luther trat, und nacheinander in den Stellungen als Superintendent zu Zwidau, Hosprediger zu Dessau, Superintendent zu Schneeberg eifrig für das Resormationswert wirkte († 1538).

<sup>1)</sup> De sacrificio Missae Libri tres, 1526.

Reformatoren gegen basselbe erhobenen Einwände entfraftet werden. Ed gedachte diesen drei Buchern noch ein viertes über den kirchlichen Megritus beizufügen; gieng aber von diesem Borhaben ab, da man ihn aufmersam machte, daß dieser Gegenstand in dem großen Werke des Thomas Waldenfis gegen Wiklef ohnehin schon vollgenügend erörtert sei '). Aus den alttestamentlichen Prophezeiungen hebt er zuerst Malach. 1, 11 und 3, 3. 4 hervor. Unter der oblatio munda, von welcher an ersterer Stelle die Rede ist, kann nicht etwa das Kreuzesopfer gemeint sein, weil von einer Darbringung aller Orten gesprochen wird. Eben so wenig kann gesagt werben, daß jene oblatio munda etwa das geistige Herzeusopfer sein soll; benn es wird so bestimmt auf ein spezielles Opfer von ganz eigenthum= licher Beschaffenheit hingewiesen, welches durch die ibm beiges legte Bezeichnung von den übrigen Opfern der Juden als eine besondere Art des Opfers unterschieden wird, mabrend das hemensopfer eine von allen besonderen Unterschieden der angeren Opfer abstrahirende allgemeine Stimmung ausdruckt. In Dalach. 3, 3 ift auf Johannes den Täufer hingewiefen; mithin muß das im nächsten Berse erwähnte gottwohlgefällige Opfer, das barnach dargebracht werden soll, auf das Opfer des Reuen Bundes bezogen werden. Auch in den Stellen 3 Mof. 21, 8 und 4 Mof. 28, 1. 2 will Ed, auf die aus Porchetus und Galatinus geschöpften Aufschlüsse sich stützend die Ausdrücke lechem elohe'cha und lechem auf das Kreuzesopfer Christi und seine Continuation im Megopfer beziehen, da lechem nach der Angabe des David Kimchi sowol Brot als Fleisch, wie überhaupt alles Esbare bedeute. In Dan. 12, 9—12 wird die Zeit des Antichtist voransgesagt; in diefer soll das sacrificium juge aufhören, also wird es bis dahin fortdauern. Daß unter der, an der genannten Stelle prophezeiten Epoche die Rabe des Weltendes zu verftehen sei, und nicht etwa die Zeit der Ankunft des Messias, geht sattsam daraus hervor, daß Christus selber (Matth. 24, 25) die gedachte Stelle auf das Weltende bezieht, und die Nöthen dieser letten Epoche mit des Propheten Worten caratterifirt (Matth. 24, 21). Satte Daniel die Ankunft Christi voraus. sagen wollen, so hatte er sich eine unnöthige Wiederholung zu Schulden kommen lassen, da er bereits an einer früheren Stelle

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bb. III, S. 615 f.

(Dan. 9, 24. 26) fich hinlänglich barüber geäußert. Auch in Pfalm 71, 16 (hebr. Text 72, 16) findet Ed das Megopfer geweissagt, wozu ihm der hebräische Text Anlaß gibt, welcher statt des lateinischen firmamentum liest: particula tritici; in der hebräischen Paraphrase des Jonathan wird noch deutlicher gesagt: Et erit sacrificium panis in terra etc. Nebstdem glaubt Ed außer Sophon. 3, 10 auch noch 1 Sam. 2, 36 und Jesai. 66, 20 (munera in vase mundo) ale Weissagungen auf das Opfer der neutestamentlichen Rirche anführen zu können. Aus den Schriften bes Neuen Testamentes deducirt Ed das Megopfer der Kirche, indem er auf die Coincidenz dreier biblischer Momente hinweist, welche im Megopfer ausgedrückt find und in einem wesentlichen inneren Busammenhange feben; namlich daß Christus das für die Gunden der Welt geopferte Lamm ift, daß das lette Abendmal die Bedeutung eines Passahmales hatte, und daß das Passahmal Christi das lette Opfermal der Juden mar, so wie die Feier dieses Oftermales das erste aller Opfer des judischen Bolkes gewesen war. Im Opfer Christi, der das für die Günden der Welt geopferte Lamm ist, fand jenes erfte aller judischen Opfer seine bleibende Erfüllung; zum Opfer gehört aber Immolation und Mahl, welches beides in der Meß= handlung durch Wandlung - und Communion dargestellt ist. Chris ftus bezeichnete beim letten Abendmal das Brot ausdrücklich als jenen Leib, der geopfert, und den im Kelche dargereichten Wein als dasjenige Blut, das vergoffen werden sollte. Daß die von ihm angeordnete Wiederholung dieser Feier eine fortwährende Erneue= rung des Gedächtniffes, nicht des Abendmales, sondern seines Opfertodes sein sollte, geht aus den Worten bei Paulus hervor: Quotiescunque panem hunc manducabitis . . . . mortem Domini annuntiabitis, donec veniat! Die Einsetzung der eucharistischen Feier gehört zum Testamente Christi; das Testament involvirt den Tod des Testators, der Tod des Testators war ein Opfertod für unsere Sünden. Also involvirt das Testament auch jene Opferdarbringung, in welcher Christus Opfer und Sühne für unsere Sünden gewesen ift. Benn er also sagte: Hoc facite in meam commemorationem - was wollte er anders, als die beständige Erinnerung und Erneuerung seines Opfers in der Kirche? Satte diese Erneuerung nicht statt, so ware Christus nicht Priester auf ewig, sondern ware th nur einmal in der Zeit gewesen. Wir haben diese Gedanken

aus Schapger's Munde vernommen. Schapger meint weiter, Die Rirche muffe als Darbringerin des Opfers Christi gedacht werden, weil die Juden, welche Christum kreuzigten, nicht als Offerenten genommen werden konnen; die Rirche habe ja damale, ale Chriftus getreuziget worden, schon bestanden, da fie mit Abel ihren Anfang genommen. Ed findet diesen Gebanken vollkommen mahr, meint aber, daß damit den Gegnern gegenüber für die Begründung der Berpetuirung des Opfers Christi in der Kirche nichts gewonnen sei, da erstens nicht geläugnet werden konne, daß Chriftus nach ben Worten des Bebräerbriefes sich selber dargebracht habe, und hievon abgesehen durch Schatger nur so viel dargethan murbe, daß die Rirche die Offerentin des blutigen-Kreuzesopfers, das ein für allemal dargebracht worden, gewesen' sei. Gang einverstanden ift aber Ed mit Emser, der aus den in hebr. 5, 1 - 5 geschilderten Functionen und Zweden des Priesterthums auf die Perpetuitat der Opferdarbringung in der Kirche bes Neuen Bundes schließt; will Luther das Priesterthum nicht schlechtweg für aufgehoben erklaren, so könne er gegen Emser's Argumentation nichts einwenden. Eben so muß Bebr. 13, 10 ff. ale vollgiltig beweisend angefeben werden.

In den an diese biblischen Beweisführungen sich anschließenden geschichtlichen Notizen und Zeugnissen über bie Messe in den erften driftlichen Jahrhunderten berichtet Ed nach Dionyfius Areopagita, daß die Apostel die ersten Mekliturgien geschaffen, und fie durch mundliche Überlieferung auf die Rachwelt vererbten. Die ersten drei Schöpfer kirchlicher Megliturgien — fahrt Ed fort — waren Betrus, Jatobus und Martus. Die beiden ersteren feierten die Liturgie hebraisch; ber name Missa selber sei, wie Reuchlin bemerte, von dem hebr. Die herzuleiten. Der erste, der die Megliturgie schriftlich aufzeichnete, sei Jakobus gewesen; Die in Griechenland eingeführte Liturgie bes Jakobus sei durch Basilius auf eine kurzere Fassung reducirt worden; nebstdem haben auch Chrysostomus und Epiphanius der Sache der Liturgien ihre Mühen gewidmet u. s. w. Sofort folgen Zeugniffe für das Megopfer aus Dionysius Areopagita, Ignatius M., Irenaus, Tertullian, Drigenes, Cyprian, Eusebius, Athanasius, Lactantius, Ambrosius, Augustinus, aus ber Geschichte der Martyrien ältester Päpste, aus den Canones Apostolorum u. s. w.

Die gegnerischen Einwurfe, an beren Wiberlegung Ed schließlich

geht, find dieselben, welche wir oben (s. 607) bei Schatger kennen gelernt haben. Bei Besprechung ber Bemerkung Luther's, daß das Abendmal das Testament des Herrn sei, verweist Ed auf die wider diese Behauptung gerichtete deutsche Schrift des Cochläus, und faßt in bundiger Rurze Schatger's Widerlegungsgrunde zusammen; er macht weiter aufmerksam, daß Luther selbst in seiner Sprechweise fich nicht gleich bleibe, und überhaupt den biblischen Ausdruck Testament gar nicht verstehe, wenn er ihn unter den Begriff einer promissio morituri subsumire. Was hatte man sich denn unter Boraussetzung dieses Begriffes unter dem Alten Testamente zu benken? Schon Luk. 1, 72 hätte ihn über den biblischen Sinn des Wortes Testament belehren können. Mag immerhin Nicolaus von Lyra das Wart auf dieselbe Weise definiren, wie Luther, so legt er doch in seine Definition einen anderen Sinn; man kann unter Testa= ment metonymisch auch die von dem Testator hinterlassenen Güter verstehen, und in diesem Sinne können auch Ratholiken die Messe ein Testament des herrn nennen. Rücksichtlich des Einwurfes, daß die Meffe, weil Testament, kein gutes Werk sein konne, verweist Ed auf die Apologie des Königs heinrich VIII, der unter Anderem bemerkte, es sei nicht zu begreifen, warum, wenn Christi Opfer doch gewiß ein gutes Werk war, die erneuernde Wiederholung desselben durch die Priester kein gutes Werk sein sollte? Weiter meinte Luther, daß die Meffe als Feier des Abendmales kein Opfer sein konne, weil offerre und sumere sich gegenseitig ausschließen. Auch hierauf hatte, wie auf andere ähnliche Einwürfe, bereits König Beinrich geantwortet, Luther aber heftig widersprochen. Ed erinnert an die Schrift, die er zur Bertheidigung der königkichen Apologie gegen Luther's Berunglimpfungen geschrieben; er hatte in dieser Bertheidigungsschrift unter Anderem die grobe Willfür und höchst mangel= hafte Schriftkunde Luther's rügen müssen, der gegen den König auf die alttestamentlichen holocausta sich berufen hatte, um zu zeigen, daß offerre und sumere sich ausschließen, als ob es neben den holocaustis gar teine anderen Opfer gegeben hatte! Man begreift nicht, warum Luther auf das sumere so großes Gewicht legt, da ja nach feiner Lehre vom alleingenügenden und alleinseligmachenden Glauben an die Berheißung, die durch das Sacrament ausgedrückt ift, selbst das sumere überflüssig ist! Es kommt auch nicht selten vor, daß Luther's und Karlstadt's Anhänger eifrige Communicanten geradezu tadeln, und aussprechen, es genüge, einmal im Leben zu communiciren, nämlich in der Todesstunde. Wozu ist aber dann die wöchentliche Communionseier bei den Lutheranern eingeführt worden?

# §. 610.

Die heilige Meffe — sagt Berthold von Chiemsee 1) — ift burch Christus selber gestiftet worden; er hat sie durch Worte (Joh. 6, 54 ff.) und Thaten eingesett — letteres, indem er beim letten Abendmale das Brot nahm, segnete und seinen Jüngern reichte. Dieß war der Anfang seiner Meffe, die er sodann am Kreuze vollendete. Beim letten Abendmale ordnete er zugleich an, daß fortan auch seine Jünger und andere Briefter Messe halten sollten jum Gedächtniß seiner Messe d. i. seines letten Abendmals und seines Blutvergießens und Sterbens am Kreuze. Indeß mar seine Messe der Form nach verschieden von jener, welche nach seinem Auftrage von den Priestern gehalten werden foll; er überließ es den Aposteln, die Form derfelben nach Eingebung des heiligen Geiftes zu ordnen. Demgemäß haben die Apostel auch erft, nachdem der heilige Geift über sie gekommen, Desse zu halten angefangen. Dann waren sie die ersten, welche sich vereinigten im Gebrauche oder Übung des Meffelesens und Brotbrechens d. i. Ausspeisung des hochwurdigen Sacramentes. In dieser Weise dienten die Jünger Christi eine Zeit lang Gott, bis es wegen der machsenden Zahl der Gläubigen nothig wurde, einige aus ihnen zum Megopferdienst und hausgeschäft, Andere zum Predigen zu bestellen (Apstgsch. 6, 1 ff.). Zum hausgeschäft murbe Stephanus mit sechs anderen Diakonen bestellt, auf daß die übrigen Jünger desto ungestörter dem Gebete und der Meffe, dem Worte und Dienste Gottes oblägen; zum Predigen aber hat der heilige Geift den Aposteln, als sie das Megopfer dem Herrn dargebracht (Apgsch. 13, 1 ff.), Barnabas und Paulus zu erwählen befohlen.

Christus hat das Meßopfer aus sechs Ursachen eingesett: 1. Zum Gedächtniß seiner Menschwerdung und der geistlichen Segnungen, die aus seinem sacramentalen Leibe ausströmen. 2. Zum Gedächtniß

<sup>1)</sup> Tentsche Theologen, Cap. 62.

seines Leidens und Sterbens, welches durch den Relch mit dem heiligen Blute bedeutet ist. 3. Jur Perpetuirung des einst für die Sünden der gesammten Menscheit dargebrachten Kreuzesopsers, um den einzelnen Gläubigen die Segnungen dieses Opfers fort und sort zuzuwenden. 4. Um Gott durch ein ihm wahrhaft wohlgesfälliges und auch 5. seiner wahrhaft würdiges Opfer zu ehren. 6. Auf daß wir durch die Speisung mit dem himmelsbrote zum ewigen Leben ernährt würden.

Die Eucharistie fällt unter ben breifachen Gesichtspunct eines Testamentes, Sacramentes und Opfers. Das Testament ist die von Gott im Alten Bunde versprochene und präfigurirte, im Neuen Bunde verliehene Gabe, das himmelsbrot seines Leibes, durch welches wir jum emigen Leben ernährt werden sollen. Rebstdem ift uns der Leib Christi als Bermächtniß hinterlassen, auf daß wir etwas haben, was wir als ein Gott wohlgefälliges Opfer Gott darbringen können. Dieses Bermachtniß tommt der ganzen Rirche zu Guten, indem das von Christus hinterlassene Sacrament seines Leibes und Blutes zur Ehre der himmlischen Kirche, jum Trofte der leidenden, und jum Beile der streitenden Kirche Gott aufgeopfert wird. Das von der Rirche darzubringende Opfer hat nach dem Kreuzesopfer Christi deß. halb noch statt, weil Christus in zweierlei Gestalt Priester und Opfer ift, in zeitlich vorübergebender und in bleibender Beise. Die erste Weise ist angedeutet durch Joh. 6, 52 (Caro mea est pro mundi vita), und wurde erfüllt, als Jesus am Kreuze starb (Joh. 19, 30); lettere ist durch Psalm 109, 4 angedeutet, und wird im Opfer der Rirche des Reuen Bundes erfüllt. Das Megopfer ift durch Melchisedel's Opfer prafigurirt, durch David vorausgekundet und durch Paulus bezeugt (1 Kor. 11, 26). Christus gibt sich uns in der heiligen Messe als Opfer und als Speise, und ist in dieser boppelten Widmung durch das judische Ofterlamm vorbedeutet. Das Opfer des sacramentalen Leibes Christi ist Gott jederzeit wohlgefällig 1), und sest aus eigener Kraft seine Wirkung zum Wohle Jener, für welche es dargebracht wird; aber das Theihaben an den Früchten des Opfers ift bedingt durch die Gesinnung berjenigen, welche daran theilhaben wollen; das heilige Opfer Christi soll nicht die mangelnde fromme Gefinnung der Darbringer erseten, sondern

<sup>&#</sup>x27;) Psalm 49, 8; Mal. 3, 3. 4.

zur Erweckung frommer und heiliger Gesinnungen bienen. Daher die Mahnung des Apostels in Rom. 12, 1. Daß der eucharistische Leib Christi Gott als Opfer darzubringen sei, ist in der Kirche von Anbeginn her geglaubt worden, und durch eine Reihe von Ausssprüchen heiliger Lehrer, Päpste und Concilien bezeugt. Im hinsblid auf diese ist den heutigen Neuerern, welche die Messe verwerssen, zuzurusen: Ne transgrediaris terminos antiquos quos posuerunt patres tui (Sprichw. 22, 28). Die heiligen Bäter und Lehrer der Kirche haben mit ihrem Glauben an das heilige Opser einen frommen und heiligen Wandel verbunden, nicht wenige aus ihnen in der Kraft Gottes Wunder gethan, für ihren Glauben Blut und Leben gegeben; während Jene, welche heute das Mesopser anstreiten und verlästern, als abtrünnige Priester und verlausene Mönche anzüchig sind, die mit entlausenen Konnen sündige Weltlust psiegen 1).

## **\$.** 611.

Mit übergehung ber Schriften über das Meßopfer von Behe 2) Dietenberger 3) und Joh. Mensing 4) sollen hier noch die nachträgslich von Cochläus und Faber abgefaßten Bertheidigungen des Meßopfers einer näheren Erwähnung unterzogen werden. Wir haben bereits oben (§. 569) eine Reihe von Schriften des Cochläus aus den Jahren 1521—1530 angeführt, unter welchen die gegen die 14 Artisel des Drato aus Miltenberg gerichtete speziell mehrere Irrthümer desselben über die Messe berührt, die darauf hinausgehen, daß die Darbringung des Meßopfers einzig nur dem dars

<sup>1)</sup> Im J. 1535 gab Berthold von Chiemsee eine apologetische Schrift über die katholische Meßliturgie heraus unter dem Titel: Teutsch Rational über das Ambt heiliger Mess. Näheres über diese Schrift in Dr. Reithmaier's Vorsbericht zu seiner Ausgabe der "teutschen Theologen", p. XVIII—XX.

<sup>5)</sup> De sacristeio missae adversus Lutheranos. Ferner die betreffenden Absschilte ber oben S. 47, Anm. 3 citirten Assertio Behe's.

<sup>\*)</sup> Bgl. Echard et Quetif Scriptt. O. P., Tom. II, p. 89.

<sup>4)</sup> De sacrificio missae, sive desensio missae contra Lutheri de abroganda missa libellum — später nochmals von dem Dominicaner Johann Host herausgegeben unter dem Titel: M. Joannis Mensingi theologi de ecclesiae Christi sacerdotio libri duo ab auctore nuper recogniti, et multis in locis aucti. Roln, 1532.

bringenden Priester selber eine geistliche Frucht zuwende, vorausgeset, daß er im Stande ber Gnade sei. Eilf Jahre spater murbe er zur Abfassung einer Apologie für die katholische Messe') veranlaßt durch einen Angriff auf dieselbe in der Weltchronik des aus holland gekommenen Wiedertäufers und Schwärmers Sebastian France, mit deffen Bekampfung fich auch Luther ein paar mal zu schaffen machte. France erklärte Messe und Transsubstantiation für eine erst spater in die Rirche eingeschwärzte Erfindung des Teufels; Cochlaus erkennt in solchen Redeweisen die giftigen Gehässigkeiten schon früher dagewesener Haretiker, und weist die katholische Lehre von Transsubstantiation und Megopfer aus der biblischen Erzählung von der Einsetzung bes Abendmales nach. Als im nächstfolgenden Jahre Luther sein Libell "über die Winkelmesse" erscheinen ließ (1534), so antwortete Cochlaus abermals mit einer deutschen Gegenschrift, und veranstaltete. zugleich eine Druckausgabe ber sechs Bücher des Papstes Innocent III über das heiligste Altaresacrament, welche er dem König Ferdinand I von Ungarn und Böhmen wids mete. Da Luther's Libell vielfach, selbst unter seinen Anhängern, die Bermuthung erweckte, er sei in der Lehre vom Abendmale den Anfichten Zwingli's beigetreten, so ließ er ein zweites Libell in Form eines Briefes erscheinen, in welchem er sich gegen bie Unterstellung einer Übereinstimmung mit Zwingli auf bas entschiedenste verwahrte, gegen die katholische Messe aber noch heftiger lossuhr als in seiner vorausgegangenen Schrift: Die Ausbrucke Sacrament und Meffe seien so weit von einander verschieden, wie Licht und Finsterniß, ja wie Gott und Teufel; alle guten Christen sollen sich wie vor dem Teufel befreuzen, wenn sie das Wort Messe hören; denn die Meffe sei nichts anderes, als eine gräuliche Entstellung des Sacramentes. Die Messe muß ohne weiters fallen; der Prophet Daniel hat ihren Fall geweissagt, und sie als einen der zwei Gräuel bezeichnet, in welchen der Antichrist bestehen werde: Meffe und Colibat; er bezeichnet die Messe durch das Wort Maosis, welches bie Buchstaben bes Wortes Missa enthält, und würde geradezu "Miffa" gesagt haben, wenn er nicht die vom Engel ihm eingegebenen Worte nach ihrem Laute hatte widergeben muffen. Gegen diesen Brief schrieb sofort Cochläus eine an Justus Jonas in

<sup>1)</sup> De missa et transsubstantiatione, 1533.

Wittenberg gerichtete Erklärung, in welcher er letterem 10 Fragen vorlegt, und 28 Unwahrheiten, die in Luther's Libell sich fanden, bemerklich macht, mit der Aufforderung, sich über die vorgelegten Puncte zu äußern. Jonas moge unter Anderem sagen, woher wir das Sacrament der Eucharistie, welches nur im Megacte consecrirt werden kann, bekommen sollen, wenn die Messe abgeschafft werden foll; denn das Sacrament des Abendmales vollbringen, heiße ja eben die Messe feiern. Jonas moge ferner sagen, in welcher Stelle ber Schrift das Wort Missa verpont sei, oder gesagt werde, daß man die Eucharistie bloß Sacrament, nicht aber ein Opfer nennen durfe? Wie ferner die Berponung der Meffe zusammenstimme mit Luther's Empfehlung der Messen aus Anlag der sächsischen Kirchenvisitation (vgl. unten §. 635), oder mit Melanchthon's Beschwerbe in der augsburger Confession und deren Apologie, daß man den Lutheranern fälschlich die Abolition der Messe aufburde? Wie kann ferner Luther behaupten, daß er in seinem Libell über die Binkelmeffe die katholische Eucharistie, selbst unter Giner Gestalt, als giltig anerkannt habe, da in dem gedachten Libell doch mit ausdrudlichen Worten gesagt wird, es sei zu zweifeln, ob in der Winkelmesse wirklich Christi Leib und Blut vorhanden sei, und daß man bei Gefahr von Leib und Leben nicht daran glauben möge? Jonas ließ diese Anfragen unbeantwortet, veröffentlichte aber einen von Cochlaus an Wizel in Eisleben geschriebenen vertraulichen Brief, der auf irgend eine Art in seine Sande gerathen war, mit einer Beigabe hämischer Gloffen. Wizel's Rachfolger auf der Pfarre Rymet, Conrad Cordatus, nahm es auf sich, gegen beide, Cochlaus und Wigel, zu schreiben, und steifte sich in seinem Libell besonders auf das ausschließliche Schriftprincip der Protestanten; er fragt, wie sich Cochlaus einen Doctor ber heiligen Schrift zu nennen was gen könne, da er sich doch alle Mühe gebe, der Welt aufzuburden, daß man Dinge glauben muffe, von welchen in der Schrift kein Bort steht? Cochlaus erwiderte diese Frage mit der Aufforderung, ihm aus der Schrift nachzuweisen, daß die lutherischen Geistlichen, die nur das Tauffacrament, aber keine priesterlichen Beihen empfangen haben, ihrer neuen evangelischen Messe das Abendmal giltig und legitim confecriren, und daß das statt der herkommlichen leisen Pronunciation der Einsetzungsworte angeordnete laute Aussprechen derselben der rechte Modus einer legitimen Bollbringung des Sacra=

mentes sei? Ferner, warum gerade nur dann, wenn der in der Megliturgie vorgezeichnete Consecrationsact vorgenommen werden foll, nicht aber, wenn die Einsetzungsworte bei der liturgischen Berlesung des Bassionsevangeliums gesprochen werden, die Abendmalselemente jum Sacramente werben sollen? Daß die Consecrations. worte gerade nur an Brot und Bein, nicht aber an Stein, Wasser oder Bier ihre Wirfung thun? u. s. w. — Zehn Jahre später kam Cochlaus nochmals auf Luther's alte Schrift "von der Abthuung der Meffe" jurud, ale er gegen zwei daraus gezogene Predigten des augsburger Pradicanten Wolfgang Meußlin (Musculus) eine aus= führliche Entgegnung erscheinen ließ'), deren erster Theil vom Priesterthum bes Neuen Bundes, der andere aber von der Meffe, und zwar vom Opfer der Messe, Zuwendung der Messe, Anhörung der Meffe, Wandlung und Meßcanon handelt. Cochläus citirt in diefer Schrift fleißig die Rirchenväter, namentlich den Chrysostomus, Ambrofius und Augustinus, weil auch Meuglin auf dieselben fich berufen hatte, und verweist häufig, theils in wortlichen Anführungen, theils vorübergebend auf jene alteren (mittelalterlichen) und neueren Theologen, welche speziell über die Meffe schrieben, so daß er wol teinen der wichtigeren ungenannt gelaffen haben durfte. Meußlin erwiderte diese Schrift mit einem Anticochlaus, gegen welchen Coch. laus abermals eine Replit druden ließ (1545).

# **§.** 612.

Luther hatte seiner Schrift über Winkelmesse und Priesterweihe eine Borrede vorausgeschickt, in welcher er seine Angrisse auf Messe und Priesterweihe als einen durch katholische Unduldsamkeit ihm abgenöthigten Durchbruch der richtigen Einsicht darstellte. Es sei ihm hierin ergangen, wie in manchen andern Puncten. So sei auf dem augsburger Reichstage protestantischer Seits dem Papste und den Bischösen die allerdemüthigste Bereitwilligkeit ausgedrückt worden, unter gewissen Bedingungen das bischösliche Kirchenregiment anzuserkennen und sich von den Bischösen die Weihung der protestantischen

<sup>&#</sup>x27;) Berthebigung unsers Priefterthumbs und opffers im Newen Testament wider zwu Predig Wolfgang Meuß lins Pradicantens zu Augspurg, 1544.

Prediger zu erbitten; man sei aber auf die Bedingungen nicht eingegangen, und habe das demüthige Anerbieten hochmuthig von Die Folge davon war, daß die Protestanten zur sich gewiesen. Überzeugung gelangten, daß sie der Bischöfe mit leichter Mühe ganz entbehren konnten. Ahnlich sei es früher mit den Ablaffen ergangen: Luther habe versprochen, über diese scandalose Sache zu schwei= gen, nur moge man ihm keinen Widerruf abfordern; man gieng auf dieses billige und schonende Anerbieten nicht ein, und in Folge beffen ist jest das Ablaswesen in der öffentlichen Meinung so grunds lich gebrandmarkt, daß niemand mehr ein Wort zur Bertheidigung desselben zu sprechen wagt. Es wird am Ende mit Chrifam und Tonsur auch noch so ergeben, und Bischöfe und Priester werden plöglich verschwinden, ohne daß man wüßte, wohin denn die einst in wimmelnden Schaaren vorhanden gewesene Rlerisei ploglich bingekommen sei? Dazu will nun Luther sein Scherflein durch sein erwähntes Libell beitragen, in welchem er von einem Disput erzählt, den er nachtlicher Weile mit dem Teufel gehabt. Dieser habe ihm mit fünf Gründen bewiesen, daß Luther durch 15 Jahre, mahrend welcher er fast täglich Messe las, ununterbrochen Gögendienst getrieben, und eitel Brot und Wein angebetet habe. Luther entgeg= nete, daß er doch den Megact in gang legitimer Beise verrichtet hatte; er habe von einem Bischofe die priesterlichen Weihen empfangen, in Darbringung des Megopfers dem Auftrage seiner legi= timen Oberen entsprochen und sich genau an die von der Kirche gegebenen Borschriften gehalten, die Confecrationsworte mit anbächtiger Sammlung gesprochen u. s. w. Der Teufel antwortete, baß die Cultdiener der Türken und Heiden dieß Alles in ähnlicher Weise von sich versichern könnten, daß die Gößenpriester Jerobaam's in Dan und Bersabee vielleicht andächtiger gewesen, als die achten und legitimen Priester in Jerusalem; alle Andacht aber, alle Punctlichkeit, Genauigkeit und Lonalität in Bertichtung der katholischen Meghandlung könne das Abendmalsbrot nicht zum Leibe Christi machen, wenn Weihe, Chrisma und Consecration falsch und gottlos seien, wie die Brauche der Türken und Samariter. Da sei Luther'n der Angstschweiß aus allen Poren gedrungen, und er habe nicht umbin gekonnt, vor den Argumenten des Teufels die Waffen zu streden.

Johann Faber, damals bereits Bischof 1), untersucht, ob die Argumente des Teufels wirklich so unwiderleglich seien, wie Luther sie ausgibt. Das erste Argument des Teufels stütt sich darauf, daß die Ratholiken gar nicht den wahren und rechten Glauben, ja nicht einmal den richtigen Begriff vom Wesen des Glaubens haben. Die Beantwortung dieses Argumentes gehört an eine andere Stelle, daher wir von Faber's Gegenrede wider dasselbe absehen. Das zweite Argument lautet dahin, daß das Priesterthum, wie es im katholischen Megdienste sich darstelle, der von Christus den Dienern des Altares zugewiesenen Bestimmung schlechterdings nicht entspreche; der Dienst des Altars bestehe nach Pauli eigenen Worten vornehms lich in der Ausspendung der Sacramente, der Priester sei um der Gemeinde willen da. hier läßt sich Luther — erwidert Faber — von seinem Rakodamon eine völlig grundlose Beschuldigung gegen das katholische Priesterthum aufreden. Wir Katholiken fassen dasselbe nicht also auf, als ob der Priester lediglich für sich und nicht für die Gemeinde Priester mare; der Priester bringt den Leib des herrn nicht bloß in eigenem Namen, sondern im Ramen der ganzen Ge= meinde, und der Kirche, Gott dar. Auch usurpirt er den Empfang bes Sacramentes nicht als ein ausschließliches Borrecht für sich; keinem Laien ist es verwehrt, nach geziemender Borbereitung mahrend der Messe auch das Abendmal zu empfangen. Bei Borbringung seines dritten Argumentes erscheint der Rakodamon in schwerer Ruftung mit Lanze, Helm und Beinschienen, und heischt gebieterisch die Abstellung des Unfuges der Winkelmessen; bei der Feier des Abendmales muffe der Tod des Herrn verkundet werden, mit der Binkelmesse jedoch sei gar keine Predigt verbunden. Also sind Predigen und Berkunden gang dasselbe, und ist wirklich keine Berkundigung denkbar, die nicht in Form einer Kanzelpredigt geschähe? Moge sich Luther von seinem Gräcisten Melanchthon über die feineren Unterschiede der Ausdrücke καταγγέλλειν und αποκηρύττειν belehren lassen! Das vierte Argument des Teufels ift gegen den Opfercharakter der Eucharistie gerichtet; Luther habe von seinem Bischof die Weihe dazu empfangen, um aus dem Sacramente ein Opfer zu machen. Da es nun kein Opfer sei, so sei mit dem Zwede

<sup>&#</sup>x27;) Joannis Fabri episcopi Viennensis liber de sacrificio missae et sacerdotio novae legis. In M. Lutheri Cacodaemonem.

der Weihe auch die Weihe selber nichtig. Hier handelt es sich also darum, den Zwed und die Giltigkeit der Weihe durch Rachweisung des Opfercarafters der Eucharistie zu retten. Faber bringt hiefür nebst den bereits von Ed u. A. angeführten Beweisen noch einige andere bei. So sucht er zu zeigen, daß in den Worten Christi: "Dieß thut zu meinem Andenken" das Wort thun oder nower im Sinne des hebräischen myy die Bedeutung opfern habe. So heiße e8 3. B. in 3 Mos. 23, 19: Facietis (i. e. offeretis) hircum pro peccato; bei Ezechiel: Faciet princeps in illo die . . . . vitulum pro peccato — Agnum immaculatum faciet u. s. w. Paulus sagt: "Die dem Altare dienen, sollen vom Altare leben"; den Altar nennt er aber Ivoiaornoiov! In Apgich. 13, 2 wird erzählt, daß Barnabas, Simon Niger, Lucius von Cyrene, Mananael und Saulus dem Herrn geopfert hätten; hiebei läßt sich doch gewiß nicht an jüdische Schlachtopfer denken! Auch die mit dem Wandlungsacte verbundene Elevation der consecrirten Abendmalsgestalten, welche Faber für einen urchristlichen Brauch hält, will er als altchristliches Zeugniß für den Opfercharakter der Eucharistie geltend machen. Der weitere Berlauf der Schrift Faber's ist dem Nachweise der göttlichen Einsetzung bes kirchlichen Priesterthums, der Bertheidigung der Meß= ceremonien und der Laiencommunion unter Einer Gestalt gewidmet

Neben Cochläus und Faber verfaßte auch der Cistercienser-Abt Paulus von Alten-Zell eine Entgegnung auf Luther's Libell über die Winkelmesse 1). Die Entgegnung handelt vom Opfercharakter der Messe, vom unaussprechlichen Geheimniß derselben, von der Messe als Gedächtnißseier des Todes Christi und als Quell aller Gnaden, von den alttestamentlichen Borbildern des Mesopfers, von dem doppelten Opfer Christi, den blutigen und unblutigen, welche beide aus der Schrift nachgewiesen werden, von der Art und Weise der Satisfaction Christi, vom würdigen und unwürdigen Empfange des Abendmales u. s. w. Sie enthält gelegentlich eine derbe, und sehr nach dem Geschmack jenes Zeitalters ausgefallene Züchtigung

- Puncte, über welche im Nachfolgenden aus den Werken anderer

Polemiker Ausführlicheres mitgetheilt werden wird.

<sup>&#</sup>x27;) Ein koftliche schönes Lobgesang auff des Luthers Windelmeß, mit underricht von Christlicher Meß gemeiner Apostolischer Kirchen. Dresben, 1537.

des crassen Cynismus Luther's 1), und schließt mit einer Widerlegung der (im vor. § angeführten) absonderlichen Deutung, welche Luther der Danielschen Prophetie über das dereinstige Aushören des jugs sacrisicium gab.

## §. 613.

Da Luther den durch das heilige Blut ausgedrückten Opfercharafter der Eucharistie laugnete, so konnte er sich selbstverständlich teine andere Bestimmung des consecrirten Beines denken, als daß derselbe den Gläubigen jum Genusse gereicht werde. Daher brachte er die Forderung des Laienkelches frühzeitig in Anregung; schon Alveld schrieb wider diese Forderung eine polemische Abhandlung 2). Rach Alveld begegnet uns zunächst Schapgeier 3) als Apologet der bestehenden Rirchenpragis, welcher gemäß ben Laien das Sacrament blog unter Brotsgestalt gereicht wird; Christus habe das Sacrament wol unter zwei Gestalten eingesetzt und seinen Jungern dargereicht, aber keine Anordnung darüber getroffen, ob es von den Gläubigen unter einer, oder unter beiden Gestalten genossen werben solle; er habe die naberen Bestimmungen hierüber seiner vom heiligen Geifte geleiteten Rirche überlaffen. Seine Worte: "Dieß thut zu meinem Andenken", ordnen nur die Wiederholung der Feier an, bestimmen aber nichts Räheres über die Art und

Priesters, sondern stehe allen Gläubigen als Mitvollbringern des Sacramentes zu. "Gibt des ein gleichnues, als die, so auch unehelich zusammen kommen, Hurn und Buben, aus trafft der wort: Crescite et multiplicamini, Wachset und mehret euch, geberen und kinder zeugen. Also themen auch alle das Sacrament, welche die wort sprechen 20. D du unsletige stindende Saw, do du deinen besubelten, beschmeisten rüssel woltest so gröbelich über das heilig Sacrament aufssperren, warumd kamen dir nicht auch hund und kahen, schwein und pferd, oder andere thier ins maul, welche alle aus trafft gemelter wort: croscite et multiplicamini sich mehren. Denn dieselben wort seind der segen Gottes über alle Creaturen . . . . und sehnd nicht ein gebott, wie das lügenhafstig maul Luther anderswo . . . . Leherisch seugnet u. s. w. A. a. D., Kap. 5.

<sup>\*)</sup> De communione sub utraque specie quantum ad laicos. Leipzig, 1520.

<sup>3)</sup> Bom hailigsten Opffer ber Meß, Oritter Theil. Bgl. Oben S. 90, Unm. 1. Bgl. auch Scrutin. ss. Script., Conat. 8: De communione panis et vini.

Beise berselben. Und geset, sie druckten ben Billen Christi aus, daß das Abendmal unter beiden Gestalten genommen werde, so könnte dieser Auftrag doch nur die Apostel angehen, zu welchen die betreffenden Worte gesprochen waren. Die Schrift ergählt (Apstasch. c. 2) von den ersten Christen, daß sie in der Gemeinschaft des Brot= brechens und Gebetes verharrten, vom Genusse des Relches ist das selbst keine Rede. Die Worte Christi: "Trinket alle daraus", giengen nur die beim Male Anwensenden an-, die dann in der That "alle daraus tranken" (Mark. 14, 23); so wie auch die Worte: "Dieß thut zu meinem Andenken" als Anordnung ber Consecration und Opferdarbringung nur die Apostel und ihre Nachfolger im Priesteramte angiengen. Aus Christi Worten, daß sein Blut für Biele werde vergossen werden, kann man nicht folgern, daß jene Bielen auch von demfelben trinken sollen. Die Korinther, an welche Paulus schreibt, haben allerdings nebst dem eucharistischen Brote auch vom Relche genossen, — daraus läßt sich aber keine Nothwendigkeit für alle übrigen Christen, das Sacrament unter beiden Gestalten zu empfangen, ableiten. Christus hatte es eben ben vom heiligen Geiste geleiteten Vorstehern seiner Kirche überlassen, in der Art der Spendung dieses Sacramentes so zu verfahren, wie sie es zum Beile ber Seelen für angemeffen erkannten.

Ed') beweist die Sufficienz der den Laien unter Einer Gestalt gereichten Communion aus den biblischen Stellen Joh. 6, 50; Lus. 24, 30; Matth. 6, 11; Apstgsch. 2, 46; 1 Kor. 5, 8; in allen diesen Stellen ist einzig vom Brote, nicht aber vom Weine die Rede. Ignatius M. erwähnt in seinem Briefe an die Epheser nur das Brot: Frangentes panem, qui est medicamentum immortalitatis, antidotum non moriendi, sed vivendi. Ambrostus, Hieronymus, Eusebius, Benedictus empsiengen sterbend das Abendmal nur unter Brotsgestalt. Gregor d. Gr. erzählt, daß der heilige Papst Agapit einen Stummen und einen Lahmen durch Darreichung des heiligen Leides gesund gemacht habe; vom heiligen Blute sagt er nichts. Am Charfreitag communiciren auch die das Opfer celebrirenden Priester nur unter Brotsgestalt; dieser Ritus ist vorbedeutet in 1 Sam. 2, 36. Das Concil von Rheims?) verbietet, das Laien das eucha-

<sup>1)</sup> Enchirid., art. 9.

<sup>3)</sup> Siehe de consecr. dist. 2, cap. Pervenit.

ristische Brot zu den Kranken tragen, vom heiligen Blute ist keine Rede. Die Synoden von Sardica und Agatha sprechen von einer, für gewisse Falle über Rleriker verhängten Degradation zur Laiencommunion, worunter (wie Ed biesen Ausbrud migverstehend meint) doch gewiß nur die Communio sub una gemeint ist. Den von den Gegnern entgegengehaltenen Worten Joh. 6, 54 kommt der Laiendrift auch dann nach, wenn er das Sacrament sub una empfängt, weil im sacramentalen Leibe Christi auch das Blut Christi enthals ten ift. Der Priester muß das Sacrament unter beiden Gestalten nehmen, weil er es bei der Meffe unter beiden Gestalten consecriren muß; gleichwie er aber bas Opfer im Namen der ganzen Gemeinde darbringt, so genießt er es auch im Ramen der Gemeinde unter beiden Gestalten; und die Gläubigen, die im Geiste mit ihm vereiniget sind, feiern die Communion mit ihm geistig unter beiden Gestalten. Für die Laiencommunion sub una sprechen verschiedene Schicklichkeite und Zwedmäßigkeitegrunde, welche Ed im Einzelnen aufzählt.

Berthold von Chiemsee ') bemerkt, daß die Worte Christi: "Trinket Alle daraus" nur die Apostel angiengen, oder, wenn sie auf alle Christen sich beziehen, die Aufforderung enthalten, an den Früchten des Blutvergießens ober des Relchopfers Christi fich theilhaft zu machen. Die Worte Joh. 6, 54 find in geistlichem Sinne zu verstehen als Aufforderung zur Liebe Christi (Essen von seinem Fleische) und zur Betrachtung seines heiligen Leidens (Trinken vom Blute Christi). Das Sacrament wirkt unter Einer Gestalt genoffen dieselben Früchte, wie unter beiden Gestalten. Die Worte Pauli 1 Ror. 10, 16. 17 deuten auf die mystische Beilsgemeinschaft ber Christen hin, die durch das Theilhaben an den Früchten des Leidens Christi (calix communionis sanguinis Christi) bewirft werden soll, auf daß wir, den Einen und selben Leib genießend selber Ein Leib d. i. ein mystisches Ganzes werden. Unus panis, unum corpus sumus multi. Daß außerhalb der Meffe der Relch niemand zu reichen sei, hat Christus felber angedeutet, indem er nur bei der Einsepung des Abendmals d. i. bei der Messe, sonst aber niemals den Relch gereicht hat. Beim Abendmal reichte er aber seinen Jungern ben Relch, weil er sie zu Bischöfen machte; wie noch heute bei ber

<sup>1)</sup> Teutsche Theologey, Rap. 69.

Bischofsweihe die Consecranten zusammt dem zu Consecrirenden gemeinschaftlich Eine Messe vollbringen. Daß bei der Communicirung der Gläubigen die Eucharistie unter der Brotsgestalt ausreiche, hat Christus angedeutet, indem er 5000 Menschen mit fünf Broten ohne Wein speiste und erquickte.

1

#### §. 614.

Unter den nachfolgenden Polemikern beschäftigten sich außer Behe, welcher die kirchliche Prazis der Laiencommunion sub una gegen Bugenhagen vertheidigte'), die zwei colner Theologen Johann Gropper und Georg Cassander einläßlich mit dieser Frage; der eine in seinem Werke über die Eucharistie'), der andere zu wiederholten Walen in seinen irenischen Sutachten über die Mittel zur Aussgleichung der eingerissenen kirchlichen Wirren.

Gropper antwortet auf vier Beschuldigungen, welche gegen die katholische Prazis der Sacramentspendung erhoben worden waren, daß sie nämlich das Eine, untheilbare Sacrament verstümmle, gegen die ursprüngliche Einsetzung so wie gegen die Prazis der älteren christlichen Jahrhunderte verstoße, und daß die beiden Concilien

Surius (Köln, 1560) S. 526 — 724.

<sup>1)</sup> Bugenhagen hatte eine Schrift erscheinen lassen unter bem Titel: Adversus sures calicis. Dawider Behe: Bom gesat ber nieffung des Sacramentes in einer Gestalt. Leipzig, 1532. — Dazu ber betreffende Abschnitt ber oben (S. 47, Anm. 3) citirten Assertio Behe's. — Luther blieb fich in seinen Außerungen über biesen Punct nicht gleich; er erklärte balb ben Empfang unter beiben Gestalten für nothwendig, balb hielt er benselben auch unter Einer Gestalt für zureichenb; bas eine unb andere Mal schien es ihm, als ob ber Empfang bes Abenbmales überhaupt nicht jum Beile nothig sei. Bgl. Faber: Antilogiae M. Lutheri, c. 6. Der hallenser Caspar Querhammer stellte über Luther's Ansicht von biefer Sache aus verschiebenen Schriften besselben 36 einander widersprechenbe Außerungen in einem Buchlein zusammen, welches Cochlaus in's Lateinische übersette. Dieses Schriftchen sollte gleichsam eine Warnungstafel abgeben, um von jebem unüberlegten Butrauen ju Luther's Ginficht und Buverläßigteit in Sachen ber driftlichen Ertenntnig abzuschreden; baber ihr Titel: Tabula cunctis, qui a Luthero seduci nolunt, utilis et necessaria, 1535. 2) De eucharistia (vgl. Unten §. 657); in ber lateinischen übersetzung von

von Constanz und Basel durch ihre antihustischen Decrete sich aufs Gröbste gegen das Sacrament verfehlt hatten.

Der erste Borwurf, daß durch die kirchliche Prazis der Laiencommunion das Eine untheilbare Sacrament auseinander geriffen und verstümmelt werde, war von Melanchthon ') erhoben worden. Gropper bemerkt dawider, daß Christus beim letten Abendmal Brot und Wein nicht unter Einem, sondern in zwei von einander verschiedenen Acten consecrirt habe — den Wein erst, nachdem das Abendmal vorüber mar, mahrend deffen er seinen Leib bereits den Aposteln gereicht hatte. Christus unterschied überdieß beide Acte noch dadurch von einander, daß er jedem derselben speziell die Borte anfügte: Hoc facite in meam commemorationem. Sacrament hat demnach unter jeder der beiden Gestalten eine andere Materie und Form, ist also in der Zweierleiheit seiner beiden Gestalten doppelt gesett; daber es falsch ist, die beiden Gestalten als zwei Balften des Sacramentes anzusehen, so daß keine derfelben für sich das ganze Sacrament wäre. Hätte Christus auch nicht den Wein consecrirt, so ware doch das consecrirte Brot schon sein ganger Leib gewesen. Also empfangen die Laien unter der Brot8= gestalt den ganzen, untheilbaren Christus, und die der Consecration des Brotes nachfolgende Consecration des Weines hat einen von den Zweden der Sacramentspendung verschiedenen Zwed; die durch die Saframentspendung beabsichtigten Zwede aber (Rememoration des Leidens und Sterbens Christi, Einverleibung in Christus und mpstische Einigung der Gläubigen unter einander in Christus) sind gleich gut erreichbar, sei es, daß bas Sacrament unter beiben Beftalten, oder nur unter Einer gereicht werde. Die alttestamentlichen Typen des eucharistischen Fleisches und Blutes Christi, auf welche Paulus in 1 Kor. 10, 3. 4 verweist, nämlich das Manna und das Baffer aus dem Felsen waren gleichfalls zwei von einander gesonderte Spenden Gottes, in deren jeder im Besonderen Gott den Israeliten fich kund that und geistlich jum Genusse bot. Josephus Flavius und Philo bezeichnen das Manna als Panacee für jede andere Art von Erquidung; letterer macht im Besonderen noch darauf aufmerksam, daß beim Manna, wie beim Coriander, das fleinste Theilchen des zerstoßenen Samenkorns noch keimkräftig ist,

<sup>1)</sup> De usu integri Sacramenti.

gerade so, wie in dem zum eucharistischen Leibe consecrirten Brote das kleinste Theilchen den ganzen Christus enthält. Galatinus citirt aus dem Rabbi Cahana eine Stelle, welche obwol lange vor Christi Geburt geschrieben, bereits auf die neutestamentliche Eucharistie hins deutet, und zugleich ausspricht, daß sowol im Weine als auch im Brote der ganze Leib d. i. Fleisch und Blut des Messias enthalten sein werde 1). So hat also ein alter vorchristlicher Rabbi über das christliche Abendmalsdogma richtiger gedacht, als Melanchthon!

Die zweite, von Melanchthon, Andreas Friccius und Bucer vertretene Behauptung ift, daß die Laiencommunion sub una gegen die Worte Christi streite: Hoc facite in meam commemorationem. Sie sehen in denselben einen Auftrag, die Communion an alle Gläubigen unter beiden Gestalten zu spenden. Die mahre Bedeutung dieser Worte aber ift, daß durch dieselben das alttestamentliche Briefterthum abrogirt, und an die Stelle desselben das Briefterthum des Reuen Bundes eingesett, die Apostel zu Priestern ordinirt, und mit der dreifachen Gewalt ausgerüstet wurden, im Auftrage und Ramen Christi das Sacrament des Leibes und Blutes Christi zu vollbringen, Gott als Opfer darzubringen, und das Sacrament auch an die Gläubigen zu spenden. Diese dreifache Gewalt belegt Gropper mit einer Reihe patristischer Zeugnisse über die liturgische Prazis der altdriftlichen Kirche, und sucht sofort zu zeigen, daß die Priester dem ihnen von Christus gewordenen Auftrage der Sacramentspendung genügen, wenn sie den Gläubigen die Communion unter Einer Gestalt reichen. Seine Beweisführung stütt sich barauf, daß es sich bei der Spendung derselben nicht um die außere, sinn= lich wahrnehmbare Gestalt des Sacramentes handle, welche vom beiligen Bernhard escae sacrae cortex et fursur genannt wird, sondern um dasjenige, was unter der Gestalt des Sacramentes ge boten wird; daß die Gläubigen sachlich nicht verfürzt werden, wenn ihnen das Sacrament unter Einer Gestalt gereicht wird, gleichwie 3. B. auch die Besprengungstaufe von derfelben Birkung ift, wie die Taufe durch Untertauchung; daß nur derjenige, der nicht an die Transsubstantiation glaube, die Communion unter Einer Gestalt für ungenügend halten könne; daß in der Rirche schon seit den

<sup>1)</sup> Bgl. Gropper a. a. D., S. 362 – 364.

Apostelzeiten neben der Communion unter beiden Gestalten auch jene unter Einer Gestalt üblich gewesen sei.

Damit kommt Gropper auf die Erledigung des dritten, von den Gegnern urgirten Punctes, rückschlich dessen ihm die Richtigskellung verschiedener, von ihnen citirter Zeugnisse und Thatsachen obliegt. So citirt Melanchthon einen Canon des Papstes Damassus), um zu beweisen, daß nach der Ansicht des Papstes das ganze Sacrament unter beiden Gestalten genommen werden müsse. Gropper bemerkt, daß der fragliche Canon sich auf die Manichäer beziehe, welche läugneten, daß Christus menschliches Blut gehabt habe und wahrhaft gestorben sei, daher sie bei der Ausspendung der Eucharistie das Sacrament bloß unter Brotsgestatt empsiengen, der Darreichung des Kelches aber sich entzogen. Mit Rücksicht auf diesen Umstand ordnet der Papst an, daß alle Communicanten das Sacrament unter beiden Gestalten empfangen müssen, und welche sich diesem Gebote nicht sollten fügen wollen, von der Communion gänzlich auszuschließen seien.

Die gegen das conftanzer und baster Concil gerichteten Schmabungen können Bucer und Genossen nur zufolge ihrer Unkenntniß ber älteren kirchlichen Pragis für erlaubt und gerecht halten. Die Beschlüsse beider Synoden enthalten in keinem ihrer besonderen Puncte irgend eine Reuerung; fie vindiciren der Rirche nur das von jeher geubte Recht, bedenklichen Übelftanben, gefährlichen Irrthumern und Reuerungen durch heilsame Gesetze zu begegnen, wohin auch die Anordnung gehört, daß den Laien nur das eucharistische Brot, nicht aber der Relch gereicht werde. Die Kirche hat nicht nur in der Prazis der Communionspendung, sondern auch in verschiedenen anderen Puncten Abanderungen des alten herkommens festgesett; so hat sie im hinblide auf judaisirende Christen dem Samstag den Sonntag substituirt, die Consecration des Abendmales in gesäuertem Brote verboten, die in der ephesischen Rirche vom Apostel Johannes ererbte Zeitbestimmung des Osterfestes verworfen, die von Christus selber vollzogene Fußwaschung nicht in den kirchlichen Gottesdienst aufgenommen u. s. w. Ebenso war fie berechtiget, Magnahmen gegen die mit der Spendung des Relches verbundenen Übelstände zu treffen und dem Irrthum der Husiten zu begegnen,

<sup>1)</sup> Cap. Comperimus, de Consecr.

Berner, apol. n. pol. Lit., IV.

welche fälschlich die Rothwendigkeit der Communion unter beiden Gestalten behaupteten. Gropper will jenen Wohlgesinnten nicht entgegentreten, welche im Interesse des kirchlichen Friedens den Laienkelch auf einem allgemeinen Concil zurückzufordern gedenken, warnt aber vor jeder eigenmächtigen Abänderung der bestehenden Kirchenpraxis; den weltlichen Gewalten und Fürsten stehe kein Recht zu, solche Abänderungen zu tressen, welche, anstatt der kirchlichen Einigung Vorschub zu leisten, die Wirren der zerrissenen Zeit nur noch höher steigern müßten.

Gropper vermied jenen Fehler, welchen Caffander ') an Ed rügte, der in seiner Apologia principum catholicorum<sup>2</sup>) behauptet hatte, er erinnere fich nicht, je gelesen zu haben, daß in der romi= schen Rirche die Eucharistie irgend einmal unter beiden Gestalten an die Gläubigen gespendet worden ware; eine einzige Stelle im Leben bes heiligen Laurentius — meint Ed — möchte dafür einen An= haltspunct bieten. Cassander wundert sich, daß ein so kenntnißreicher und gelehrter Theolog nicht um die calices ministeriales der römischen Kirche gewußt habe, deren im Liber Pontificalis mehrmale Erwähnung geschehe; daß ihm die in Gratian's Decret aufgenommene Anordnung des Papstes Soter unbekannt gewesen, welcher verfügt, daß am Gründonnerstag die Ponitenten ad percipienda corporis et sanguinis dominici sacramenta jugelassen werden sollen; ferner die im vierten Buche der Dialogen Gregor's d. Gr. vorkommende Außerung, daß Christi Blut jest nicht mehr: in manus insidelium, sondern in ora sidelium ströme! Er hätte sich aus den alten Sacramentarien Gregor's und dem liber ordinis romani über die Prazis der alten romischen Kirche unterrichten konnen; die Bapfte behielten bei ihren feierlichen Amtern den altchriftlichen Brauch bis in's 15te Jahrhundert bei. Selbst Martin V hielt sich nach bem constanzer Concil noch an den alten ordo romanus, und reichte am Ofterfeste dem romischen Bolte die Gucharistie unter beiden Gestalten!

<sup>&#</sup>x27;) Consultatio de articulis religionis inter catholicos et protestantes controversis (vgl. Unten §. 661), art. 22.

<sup>2)</sup> Bgl. Unten J. 655.

### §. 615.

Die Erörterungen über Megopfer und Laiencommunion sub ma hängen auf's innigste mit jenen über das kirchliche Priesterthum zusammen; benn Priesterthum und Opfer bedingen sich wech. selseitig, und die protestantische Forderung des Relches bedeutete nach ihrem tieferen Grunde die Gleichstellung der Laien mit den Geiftlichen im Ramen des allgemeinen Priefterthums der Glaubigen, außer welchem es kein anderes gebe. Neben Emser, der über das, in diesem Sinne verstandene allgemeine Priesterthum der Glaubigen mit Luther in eine heftige Controverse gerathen war 1), traten Bartholomäus von Ufingen 2) und Fisher von Rochester 3) in besonderen Schriften als Bertheidiger des kirchlichen Priesterthums herbor4). Schapgeier5) stellt die von beiden streifenden Theilen hervorgehobenen Stellen der Schrift einander gegenüber, um aus ihrer Bergleichung den richtigen Sinn der Schriftlehre über das Priesterthum in der driftlichen Kirche zu ermitteln. Für das allgemeine Priesterthum sprechen: Rom. 12, 5; 1 Kor. 12, 13; Eph. 4, 4-6; 1 Betr. 2, 5. 9; Offenb. 1, 6; 5, 10 - für die gottliche Einsetzung des kirchlichen Priesterthums: Gak. 1, 1; Apstasch. 13, 2; 2 Kor. 3, 6; 1 Ror. 12, 4; Eph. 4, 11, wozu noch die Stellen Hebr. 5, 4; Jerem. 23, 21; Mal. 2, 7 kommen. Diese beiden Arten von Pris kerthum heben sich wechselseitig nicht auf, sondern stützen und tragen sich gegenseitig, und verhalten sich zu einander, wie innere und äußere kirchliche Gottesverehrung sich zu einander verhalten. Das unere Priesterthum wird geübt im unmittelbaren Berkehre der in Gottes Gnaden wiedergebornen und geheiligten Seele mit Gott; in seinen Übungen besteht die höchste Erhebung und der heilige Friede ber Seelen auf Erden, der achte und volle Genuß der drift-

<sup>1)</sup> Bgl. Oben f. 596.

<sup>7)</sup> Bgl. Oben S. 49, Anm. 1.

Dacri sacerdotii desensio contra Martinum Lutherum, 1523. Naheres über ben Inhalt bieser Schrift bei Kerker: John Fisher, ber Bischof v. Rochester u. Martyrer für ben tath. Glauben (Tübingen, 1860), S. 167 f.

<sup>4)</sup> Bgl. auch Clichtoväus, Antilutherus II, 4—6.

<sup>5)</sup> Scrutinium sacr. script., Conat. 7.

lichen Freiheit. Es ist daher wahrhaft ein munus regium, höher im Range als das Priesterthum, welches die Kirche verleiht, und über alle menschliche Jurisdiction erhaben. Es ift aber ohne Streben nach Heiligkeit nicht denkbar, und ohne strenge und gewissenhafte Bindung an die allgemeinen Gebote ber driftlichen Gerech= tigkeit und an die besonderen Regeln driftlicher Gelbstverläugnung nicht erreichbar '). Das kirchliche Priesterthum ift von Christus zur Besorgung des äußeren Gottesdienstes und zur Erbauung der Kirche eingesett worden, und hat die Apostel zu seinen primitiven und fundamentalen Trägern. Darum beißt es in Offenb. c.-21 von ber himmlischen Jerusalem, daß ihre Mauer 12 Grundsteine hatte, in welche die Namen ber zwölf Apostel bes Lammes gegraben waren. Bur Erlangung dieses Priesterthums der Kirche ift jeder befähiget, welcher durch die Taufe ein Glied vom Leibe Christi geworden, und badurch befähiget ift, an den Eigenschaften des ewigen Hohen= priesters Christus, der das Haupt dieses Leibes ist, zu participiren (Rol. 1, 18). Durch diese allgemeine Zugänglichkeit unterscheidet fich das driftliche Priesterthum von jenem des Alten Bundes, welches an einen bestimmten Stamm gebunden mar. Aber die bloge Fähigkeit reicht für sich nicht aus, das Priesterthum zu erlangen, ohne hinzutritt der Berufung (hebr. 5, 4); nicht jeder ohne Unterschied kann berufen werden (1 Kor. 4, 2) zu dem hochwichtigen und hochheiligen Amte eines Mittlers zwischen Gott und der drift= lichen Gemeinde (4 Mos. 12, 8). Darum fragte auch Christus ben Petrus, der jum bochsten Amte der Rirche berufen werden sollte: Simon, diliges me plus his? (Joh. c. 21); und in ahnlicher Beise ift an jeden, der das kirchliche Priesterthum erlangen will, die Frage zu stellen, ob er Gott mit besonderem Eifer Dienen wolle. Darum zählt auch der Apostel Paulus die Eigenschaften auf, welche ein Bischof haben muffe, und warnt den Timotheus, daß er niemand die Hände voreilig auflege. In den Schriften des Neuen Testamentes wird allerdings die Benennung "Priester" (sacerdos) von den Dienern des Altars nicht gebraucht; aber bloß beghalb nicht. damit sich nicht mit jener Benennung ungeeignete Borstellungen

<sup>1)</sup> Das biesem sacerdotium regale entsprechenbe Opfer — bemerkt Usingen in einer zu Erfurt am Martinstage 1522 gehaltenen Prebigt — ist in Rom. 12, 1 angegeben.

verbänden, d. h. daß man sich nicht unter den Priestern des Reuen Bundes dasselbe dächte, wie unter jenen des Alten Bundes. Denn im Reuen Bunde ist Christus der sacerdos principalis, und die Diener des christlichen Altars bringen Gott das Opfer in seinem Ramen dar, und heißen darum ministri. Luther weiset auf verschiedene Stellen der Schrift hin, aus welchen er beweisen will, daß es im Reuen Bunde kein besonderes Priesterthum mehr gebe, und der hohe Priester Christus der einzige Priester sei. Die genannsten Stellen beweisen aber nur so viel '), daß uns durch Christus die Fülle der Wahrheit und Gnade gebracht worden sei, wodurch jedoch keineswegs die in der Schrift selber betonte Ordnung in der Kirche und im Gottesdienste aufgehoben werden soll.

Berthold von Chiemsee 2) bemerkt, daß die Stelle 1 Petr. 2, 5. 9 in ähnlicher Weise aufgefaßt werden musse, wie jene alttestas mentliche Stelle 2 Mos. 19, 6, in welcher das Bolk Israel ein priesterliches Reich und königliches Bolk genannt werde, womit doch gewiß nicht gesagt sein sollte, daß jeder Jude Priester sei. Bielmehr wird der im Alten Testamente bestehende Unterschied zwischen Priestern und Laien als Vorbildung der neutestamentlichen.Ordnung zu nehmen sein. Petrus selber (1 Petr. 5) unterscheidet zwischen Prieftern und Laien, wenn er sich und seine Genossen Mithelfer und Diener Gottes, das Bolk der Gläubigen aber Gottes Saatfeld und einen Bau nennt, zu bessen Bestellung und Führung er und seine Genoffen berufen seien. Berthold erklart fich im Besonderen auch noch sehr entschieden gegen die Meinung, daß der Geistliche seine Sendung vom Bolke zu empfangen habe. Diese Meinung sei durchaus der Schrift zuwider, welche die Sendung der Priester von Gott herleitet, der zuerst Christum gesendet (Gal. 4), gleichwie sonach Christus die Apostel ausermählt und gesendet, diese aber ihre Mitarbeiter sich erkoren und den Gemeinden gesendet haben. Paulus sagt ausdrücklich, daß er nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater gesendet worden sei, und weist den Timotheus an, welche er zu weihen habe und welche nicht; dem Titus aber gab er die Gewalt, Priester zu weihen, und ließ ihn deßhalb zu Creta, auf daß er allenthalben in den Städten

<sup>1)</sup> Replica etc., Tract. de sacerdotio.

<sup>3)</sup> Tentsche Theologen, Kap. 96.

Priester einsetze. Daß Titus hiebei das Bolk zu befragen gehabt hätte, wird mit keiner Sylbe angedeutet.

# §. 616.

Die Erörterung über die gottliche Einsetzung des Priesterthums und Apostolates führte von selber auf die Frage vom Rechte der kirchlichen Gewalten. Schakger will mit Beiseitelassung der Lehre vom kirchlichen Primate nur die den Aposteln von Christus anvertrauten Gewalten nachweisen, und daraus die der Rirche als solcher eignenden Gewalten ableiten. Die Schrift lehrt, daß Christus, ben sie den Eckstein der Kirche nennt, sich zwölf Apostel erwählt habe, welche in der Schrift die zwölf Grundsteine der himmlischen Jerusalem, und vorgebildet find durch die 12 Stammhaupter des judifcen Boltes, durch die 12 Quellen, aus welchen das Bolt Jerael in der Bufte getrankt wurde, durch die 12 Manner, welche die 12 Steine aus der Mitte des Jordans holten, durch die 12 Stiere, welche das eherne Meer trugen, durch die 12 Hausverwalter Sa-Iomo's, durch die 12 Löwenbilder auf den Stusen des salomonischen Thrones. Die Functionen des apostolischen Amtes waren laut den Aussagen der Schrift: die Berkundung des göttlichen Wortes, die Spendung der Taufe, die Bollbringung des sacramentalen Leibes und Blutes Christi, die Macht ber Sundenvergebung, die Ertheilung des heiligen Geistes an die Getauften durch Auflegung der hande, welche spater mit der Salbung durch das Chrisma verbunden wurde, das Amt der Zurechtweisung in Berbindung mit ber Binde - und lösegewalt, das Amt der Leitung und Regierung ber Rirche, die Einsetzung der Diener der Rirche und die entsprechende Oberleitung der Berrichtungen berselben, die Befugniß entsprechende Einrichtungen in der Kirche zu treffen, und endlich ein oberstrichter= liches Walten in allen Angelegenheiten der Lehre, Zucht und Orde nung der Kirche. Da alle diese Gewalten unmittelbare Ausflüsse der von Christus an die Apostel übertragenen Bollmachten sind, so bestehen sie mit göttlichem Rechte in der Kirche, und konnen durch keine menschliche Gewalt und Billfür beseitiget werden.

An das von Schatzeier Gesagte schließen sich die Ausführungen bei Clichtoväus an, welcher im ersten Buche seines Antilutherus gegen Luther's salsche Aufstellungen über die driftliche Freiheit die

verbindende Kraft der kirchlichen Satzungen beweist. Man muffe nicht alle kirchlichen Institutionen unmittelbar aus der Schrift nach= weisen wollen; die Apostel haben kraft der von Christus empfangenen Bollmacht Bieles angeordnet, was nicht im Evangelium geschrieben steht. Genug, wenn ihre Ermächtigung hiezu im Evangelium bezeugt ift. Bum Beweise, wie viele kirchliche Ginrichtungen und gottesdienstliche Brauche, von welchen die Schrift nichts erwähnt, bereits in apostolischer Zeit bestanden haben, beruft sich Clichtovaus unter Anderem auf die von Luther mit Unglimpf behandelten Schriften bes Dionyfius Areopagita, namentlich auf die Bücher de coelesti hierarchia. Bei dieser Gelegenheit sucht er auch gegen die Einwendungen des Erasmus und Laurentius Balla die damals bereits angezweifelte Echtheit dieser Schriften zu vertheis digen. Die kirchlichen Anordnungen verbinden im Gewissen, und die Berletungen derselben sind Sunden, nach Beschaffenheit der Berletung auch schwere Sünden, die nach Umständen mit Recht mit tanonischen Strasen belegt werden.

### §. 617.

Die höchste der kirchlichen Gewalten ift das Papstthum, in welchem die Fulle der kirchlichen Gewalt gesammelt ift. Der erfte, welcher die Papstgewalt gegen Luther's Angriffe vertheidigte, war Sylvester Prierias. Er war auf diese Frage durch Luther's Ablaß. thesen hingedrängt worden; die Beantwortung derselben war auf's Engste mit der Frage vom kirchlichen Primate verflochten. Indem aber Prierias die papstliche Suprematie und beren göttliches Recht gegen Luther vertheidigte, schrieb er nicht bloß als Apologet des Papsthums, sondern vertheidigte in dem Gipfel aller geistlichen Gewalten der Kirche diese Gewalten selber, in dem summum sacerdotium des Papstes das kirchliche Priesterthum im Allgemeinen, in dem gottgestifteten kirchlichen Principate des Papstes die dem firchlichen Priesterthum übertragene Binde- und Losegewalt im Allgemeinen, in der kirchlichen Lehrauctorität des Papstes die Auctorität der lehrenden Kirche im Allgemeinen; wie denn in der That Luther von der Läugnung der göttlichen Berleihung der geiftlichen Gewalten des Papftes zur Verwerfung der kirchlichen Auctorität als gottgestifteter Mittlerin der Wahrheit und des Beiles Christi fortstümer Leidenschaftlichkeit einen religiös kirchlichen Demokratismus proclamirte, dabei aber, so viel an ihm war, alle der kirchlichen Jucht überdrüssigen, und nach Befriedigung weltlicher Wünsche und irdischer Leidenschaften begehrenden Elemente der alten Kirche emanscipirte, und die ihr entrissene Gewalt und Macht an die weltlichen Fürsten auslieserte.

Prierias vertheidigte im göttlichen Rechte des Papstthums das göttliche Recht der kirchlichen Gewalt im Allgemeinen, jedoch so, daß er dieselbe völlig in der Gewalt der römischen Kirche und des Papstes aufgehen ließ. Die von ihm gewählten Kategorien der "effentiellen" und "virtuellen" Rirche waren augenscheinlich einseitig angewendet, wenn er unter der Rirche effentiell die Gesammtheit ber in der Rirche vereinigten Gläubigen verstand, die Gesammtkirche aber virtualiter durch die römische Kirche, so wie diese hinwiederum virtualiter durch den Papst vertreten sein ließ!). Indem er felbst die Auctorität der allgemeinen Concilien ausschließlich aus der Auctorität des Papstes ableitete, also sich nicht begnügte, die Zustimmung des Papstes zu den Beschluffen des allgemeinen Concile als absolute Bedingung der Giltigkeit und Berbindlichkeit derselben anzusehen 2), proclamirte er einen Absolutismus, nach beffen Grund= sätzen die papstliche Gewalt nicht die höchste, sondern die einzige Gewalt in der Kirche ist — eine Einseitigkeit, die das entgegenge= sette Extrem zu jener anderen bildet, vermöge welcher alle kirchliche Gewalt als Ausfluß des kirchlichen Sacerdotiums angesehen, und der wesentliche Unterschied zwischen der potestas ordinis und potestas jurisdictionis geradezu aufgehoben wird. Diese absolutistische Auffassung der kirchlichen Gewalt war denn auch Ursache, daß Prierias die papstliche Gewalt einzig nur nach ihrem Berhältniß zu Christus und zur Gesammtheit der Gläubigen bestimmte, ohne ihre Stellung im Organismus ber kirchlichen Gewalten und Amter zu untersuchen; geschweige benn, daß er weiter noch die Functionen dieser Amter und Gewalten mit der Idee der Kirche im Allgemeinen zu vermitteln, und daraus die allgemeinen Bestimmungen des

<sup>1)</sup> Bgl. die Praeambula seiner ersten Schrift gegen Luther in Lutheri Opp. lat. I, sol. 16.

<sup>3)</sup> De jurid. et irrefrag. veritate, Lib. III, c. 10,

Befens und Begriffes ber Rirche zu gewinnen getrachtet hatte. Freilich war der dogmatische locus von der Kirche damals noch ziemlich unentwickelt, oder doch die Entwickelung desselben vorausgehend in der gallicanischen Kirche in einem Sinne versucht worden, der sich nicht billigen ließ. Im Gegensate zu solchen schiefen, und der papftlichen Bollgewalt berogirenden Doctrinen waren Prierias und seine Ordensgenoffen im Rechte, wenn sie die Reprasentation und Bersichtbarung der Kirche und ihrer Gewalten durch die Person ihres bochsten zeitlichen Leiters entschieden betonten. Es lag diesem Streben nebst der schuldigen kirchlichen Pietat die lebendige Überzeugung ju Grunde, daß, je größer ein Reich, besto stärker auch die daffelbe zusammenhaltende Macht sein muffe; und daß, je höher die Wurde, besto größer auch die Machtbefugniß des Trägers dieser Burde sein muffe. Die katholische Kirche ift aber ein Universalreich, welches die ganze Erdkugel umfaßt, und die Burde ihres sichtbaren hauptes die höchste, die es auf Erden gibt; sie ist zudem eine unmittelbar von Gott eingesette Würde, und ihr Träger der Statthalter Christi Demnach wird die Macht des hochsten menschlichen auf Erden. Leiters der Kirche in ihrer Art größer sein, als die jedes anderen Machtsouverain's in seinem Machtbereiche, und wird keine andere Branze haben, als jene, welche aus der Idee der organischen Gliederung und Berfassung der Kirche sich von selber ergibt.

# §. 618.

Die von Prierias gegen Luther unternommene Vertheidigung der kirchlichen Primatialgewalt wurde durch Ambrosius Catharinus weiter geführt '), der auch auf Luther's Gegenreden wider Prierias Bezug nimmt. Luther hatte sich auf ein paar Stellen im Decretum Gratiani ') berusen, um zu beweisen, daß selbst nach kirchlichem Rechte die Stelle Matth. 16, 16 für den Primat nicht beweisend sei. In Wahrheit besagen aber die genannten Stellen des kirchelichen Rechtsbuches nur so viel, daß Christus den Petrus nicht schon damals, als er die Worte Matth. 16, 16 sprach, zum Kirchenhaupte

<sup>1)</sup> Adversus Lutheri dogmata, Libb. II et III.

<sup>3)</sup> Glosse zu c. considerandum, dist. 1; u. c. significasti, de elect.

einsette, sondern aussprach, daß er ihn dazu einsetzen werde. Luther meint, Petrus habe das Bersprechen der Schluffel des himmelreiches bloß im Namen der Kirche entgegengenommen, und ihr, nicht Petro seien sie übergeben worden. Allerdings hat Petrus die Schlüssel des Himmelreiches im Namen der Kirche entgegengenommen; er hat sie aber als Haupt der Kirche empfangen, und daher find sie principaliter ihm versprochen und übergeben worden. Die Ausspruche aus Drigenes, Chrysostomus, Augustinus, welche Luther zur Erhärtung seiner Ezegese anführt, besagen nicht, mas er in fie hineinlegt. Daß Petrus in seinem Bekenntniffe der Gottheit Christi auf eine, an alle Apostel gestellte Frage antwortete, ist wol richtig; eben so wenig ist aber zu übersehen, daß die darauf folgenden Worte Christi: Beatus es Simon bar Jona etc. personlich und ausschließ. lich an Petrus gerichtet waren. Luther meint weiter, wenn unter petra die papstliche Gewalt verstanden sein solle, so habe es in der urchristlichen apostolischen Rirche ganz gewiß keinen Papst gegeben; denn Petrus sei ja erst spat nach Rom gekommen, und vor dieser Ankunft habe schon die allgemeine driftliche Kirche bestanden. Luther legt also seinen thomistischen Gegnern die Meinung unter, Petrus ware erst dann Papst gewesen, als er in Rom sich aufhielt, als ob nicht umgekehrt die römische Rirche dadurch Primatialkirche geworden wäre, daß Petrus in ihr seinen Sit aufschlug. Die Stelle bei Matth. 18, 17 bezieht sich nicht auf die Schlüsselgewalt, welche der Berr einzig dem Petrus verhieß, sondern gibt der Bindes und Losegewalt Zeugniß, welche Chriftus allen Aposteln anvertraut hat. Luther meint, aus Christi Worten an Petrus: Non caro et sanguis revelavit tibi etc. gehe hervor, daß dort, wo die Offenbarung des Baters und das Bekenntnig Christi ift, auch die Schlussel seien; da nun Ersteres bei der ganzen Rirche, und nicht in einem einzelnen Menschen sei, so seien auch die Schluffel der Rirche als ganzer eigen. Möge jedoch Luther sagen, wie die Revelatio und Confessio in der Kirche sein konne, ohne bei bestimmten Personen zu sein? Und wenn die Schluffelgewalt bei allen sein soll, bei welchen die Revelatio und Confessio ist, so war auch Maria Magdalena mit vielen anderen heiligen Frauen Mitinhaberin derselben; und deßgleichen jene vielen Heiligen, welche niemals eine Löse, und Bindegewalt ausübten, wol aber Offenbarungen vom himmel empfiengen. Luther findet in den, der Berheißung Matth. 18, 18 bald nachfolgenden

Tadelsworten Christi (Matth. 16, 23) eine Bestätigung für die Unmöglichkeit, daß Petrus der Trager der himmelsschluffel sein konne, da er doch offenbar wegen seines Mangels an Erleuchtung zurud. gewiesen worden sei; als ob es nicht recht gut vereinbar ware, daß Betrus Einiges über Christus den Sohn Gottes durch Gottes Erleuchtung wußte, Anderes aber, was Christum als Menschensohn betraf, noch nicht wußte. Luther meint, die Consequenz fordere, daß mit Matth. 16, 18 auch der über Petrus ausgesprochene Tadel in Matth. 16, 23 auf die römischen Bischöfe ausgedehnt werde; er übersieht, daß Petrus in Matth. 16, 16 im Namen der ganzen Rirche sprach, in Matth. 16, 23 aber wegen einer rein personlichen Gefinnungeaußerung zurechtgewiesen wird. Da Petrus sein Bekenntniß im Namen der Kirche ablegte, die immerfort besteht, so gilt Christi Bersprechen, um einem weiteren Einwurf Luther's ju begegnen, nicht bloß der Person des Petrus, sondern aller seiner Rachfolger. Luther begreift nicht, wie der Nachfolger eines verstorbenen Papstes zu den Schlüsseln Petri gelangen könne, wenn nicht durch die Kirche, deren Organe den neuen Papst wählen; die Schluffel seien also bei der Rirche, und werden durch sie jedem neuen Papste eingehändiget. Diese Borstellung ift falsch und über: haupt grobsinnlich; die Schlüssel sind kein materielles Object, sondern eine geistige Gewalt, welche jeder neugewählte Papst gleich allen seinen Borgangern unmittelbar von Christus empfängt. In der Auslegung der Worte, mit welchen Christus Petrum jum allgemeinen hirten bestellt (Joh. 21, 15—17), macht sich Luther gleich. falls der gröbsten Irrungen schuldig: Christus habe nicht gesagt, daß Petrus alle Schafe weiden solle; und wenn Petrus alle Schafe zu weiden beauftragt worden ware, so hieße dieß nur so viel, als daß Petrus der Erste in der Rirche sei, und der romische Papst das Bort Gottes zu verkunden berufen sei; nach den Worten Christi sei die Liebe die Bedingung und nothwendige Boraussetzung, an welche die Ausübung des hirtenamtes geknüpft sei. Catharinus bemüht sich, das Berfehlte und Sophistische dieser Bemerkungen kurz zu zeigen, und geht sodann auf die aus ber alten Rirchengeschichte geholten Belege Luther's gegen die Institution des kirchlichen Pris mates über. So beruft sich Luther z. B. auf hieronymus, welcher nicht nur alle Bischöfe einander gleichstelle, sondern auch die Priester denselben gleich erachte. Hieronymus will aber an der fraglichen

Stelle einzig nur sagen, daß es ursprünglich in ber Rirche keine Priester gegeben habe, die nicht zugleich Bischöfe gewesen waren; die Gleichheit der Bischofe urgirt aber hieronymus nur insofern, als er in der glänzenderen Stellung des einen Bischofes keinen Grund zu einer stolzen Selbstüberhebung desselben über einen anderen minder glanzend gestellten, oder in einem bescheidenen Erds winkel wirkenden Bischof erkennen will. Gregor d. Gr. soll bem romischen Bischofe die Nachfolgerschaft Petri absprechen, weil er Petrus bloß das Haupt der Apostel nenne! Wir übergehen die Antworten des Catharinus auf verschiedene andere geschichtliche Thatsachen und Zeugnisse, welche Luther aus der alten Rirche beizubringen bemüht ift; es find im Wesentlichen diefelben, welche er in der Leipziger Disputation vorbrachte, augenscheinlich ohne alle nabere Renntniß des kirchlichen Alterthums und seiner Berfassungs. zustande. So verirrt er sich so weit, zu sagen, die Bezeichnung mater, welche Ambrosius der römischen Rirche beilege, besage nichts für den Primat derselben, weil man jede Metropolitankirche eine Mutterfirche nennen tonne!

Ed's umfangreiches Wert de Primatu Petri ') enthält in seinen ersten zwei Büchern eine umständliche biblisch patristische Beweisführung für den römischen Rirchenprimat; im dritten Theile aber werden die Gründe beleuchtet, aus welchen Luther vor seinem formlichen und definitiven Bruche mit der Kirche das Papsthum noch als eine Institution menschlichen Ursprunges anerkennen und achten zu wollen erklärte. Ed rügt mit scharfen Worten die Unwissenheit Luther's in geschichtlichen Dingen; er widerlegt die Behauptung, die Africaner und Griechen waren niemals der kirchlichen Oberhoheit des Papstes unterthan gewesen, und die kanonische Gesetzgebung der Rirche sei nicht älter als 400 Jahre. Im Übrigen behalf sich auch Ed, was die alteren Decrete und Canones betrifft, mit den unvollkommenen hilfsmitteln seines Zeitalters; er citirt papstliche Decrete ber vornicanischen Epochen, halt sardicensische Canones für nicanische?) u. s. w., besit aber übrigens eine für seine Zeit wirklich bedeutende und umfassende Kenntniß ber Zeugnisse und Beweisstellen aus den Werken und Documenten althristlicher Zeit. Seine Apologie der

<sup>1)</sup> Siehe Oben S. 54. Bgl. auch Ed's Enchirid., art. 3.

<sup>3)</sup> Bgl. hierüber Befele Conc. Gefc. I., S. 341.

römischen Kirche gegen Luther's Verunglimpfungen führt ihn unter Anderem auch auf die Besprechung des Canons der fünften Lateranspnode über die Unsterblichkeit der Seele. Luther hatte die Nothewendigseit einer solchen Entscheidung als ein sprechendes Zeugniß für die Versommenheit der römischen Scholastist erklärt. Eck übersgeht den eigentlichen Anlaß jenes Canon's') und preist die Weissheit des Concil's, welches mit jenem Canon heilsame Winke zur Auffrischung und Beledung einer mit der christlichen Offenbarungsslehre übereinstimmenden Philosophie gegeben habe; der berühmte Jakob Wimpheling habe, anders als Luther urtheilend, die betressende Constitution, welche die Weisungen des Concils sammt dem erwähnten Beschlusse enthält, als eine sehr heilsame Anordnung erkannt.

# §. 619.

Fisher widmet 2) der Bindicirung der göttlichen Einsetzung des Petrus werbe in ber Bapftthume eine ausführliche Erörterung. beiligen Schrift unverkennbar vor den übrigen Aposteln ausge-Dahin gehört die Anderung seines Ramens, sodann der Umstand, daß er, obwol nicht zuerst von Christus berufen, dennoch bei Aufzählung der Apostelnamen regelmäßig zuerst genannt wird, ferner die ihm von Christus zu Theil gewordene Seligkeitspreisung wegen des der Gottessohnschaft Christi abgelegten Zeugnisses; die Berheißung der Schluffel des himmelreiches; die verheißungsvolle Rede Christi an Petrus wegen Bezahlung der Doppeldrachme (Matth. 17, 24. 25); das Gebet Christi, daß der Glaube Petri nicht gebreche (Luk. 22, 32); die Rede des Engels an die Frauen am leeren Grabe Christi (Mark. 16, 7), der Bortritt des Petrus beim Betreten des leeren Grabes (Joh. 20, 4. 6), der dreimal wiederholte Auftrag Christi an Petrus, die Lammer und Schafe Christi zu weiden, und die nachfolgende wiederholte Aufforderung: Tu me sequere (Joh. 21, 19. 22). Daran schließen sich die in der Apostelgeschichte erzählten Thatsachen, in welchen der Borrang Petri vor den übrigen Aposteln sichtlich zu Tage tritt, und die patristischen

<sup>1)</sup> Bgl. darüber meine Gesch. d. Thom., S. 127 ff.

<sup>\*)</sup> Confut., art. 25 et 26. Bgl. auch Oben S. 52, Anm. 1.

Beugniffe eines hilarius, Ambrofius, Leo, Gregor b. Gr., Cyprian, Augustin, hieronymus, Chrysostomus, nach deffen Zeugniß Jatobus von Petrus zum Bischof von Jerusalem eingesett wurde u. s. w. Luther verweist auf die Christen Africa's, Persiens, Indiens, Griechenlands u. s. m., welche die geistliche Oberherrschaft des Papstes niemals anerkannt hatten. Gesett, es verhielte fich so, so ware damit noch nicht die göttliche Institution des Papstthums als falsch nachgewiesen. Die Behauptung Luther's, der papstliche Primat sei niemals volle Wahrheit geworden, leidet an einer doppelfinnigen Unbestimmtheit, und ist in jedem Sinne verfehlt; denn in hinsicht auf seine Machtbefugnisse besteht ber Primat thatsächlich in seiner vollen Wahrheit, in hinsicht auf den Umfang seiner herrschaft wird fich die Berheißung Christi dann erfüllen, wenn die von Gott biefür bestimmte Zeit gekommen sein wird. Luther laugnet, daß Petrus irgend einen Machtvorzug vor den Aposteln behauptet habe; aber die dem Petrus zu Theil gewordene Sendung nach Samaria (Apstgich. 8, 14) bezeugt nur die Wichtigkeit und Auctorität seiner Persönlichkeit in den Augen der übrigen Apostel, die ihn einem gefährlichsten Feinde entgegensendeten. Luther begreift nicht, wozu ein Primat nothwendig sei. Er könnte eben so gut die Frage aufwerfen, wozu die Sacramente nothwendig seien, da Gott ohne dieselben das Beil spenden konnte. Indeß liegen in der Ratur der Sache selber Grunde genug, die monarchische Berfassung der Rirche zu rechtfertigen, nebstdem daß sie bereits durch die alttestamentliche Gottesdienstordnung vorgebildet ift. Luther meint freilich, Aaron sei nicht Petri, sondern Christi alttestamentliches Borbild gewesen; muß er aber dieß so ausschließlich gewesen sein, daß er nicht zugleich Borbild beffen sein konnte, den Christus an seiner Stelle als sichtbares haupt der Kirche hinterließ? Im Gegentheil durfte Moses, der auf den Berg sich begebend den Aaron beim Bolte gurudließ, das wahre Borbild Christi sein, der, in den himmel zurückehrend, den Betrus als sichtbaren Leiter der Kirche hinterließ. — Risber läßt sich, wie seine Borganger in eine ausführliche Erklärung der von Luther bestrittenen Beweisstellen Matth. 16, 16 und Joh. 21, 15 ff. ein, und befampft im Besonderen auch Luther's Behauptung, daß die Worte: Quodcunque solveris super terram etc., sich bloß auf das von Petrus Gebundene d. i. bloß auf Erlaß kanonischer Strafen fich beziehen. Wenn also Petrus nie jemanden excommunicirt håtte, so hätte er auch die Lösegewalt niemals üben können! Luther bemüht sich vergeblich zu zeigen, daß die Lösegewalt keinen weiteren Umsang habe, als die Bindegewalt. Will er nicht zugeben, daß der Papst jemand von seinen Sünden lossprechen könne, so hat die potestas solvendi gar keinen Sinn und keinen Inhalt, und man begreift nicht, weßhalb Christus überhaupt zu Petrus von einer Gewalt zu binden und zu lösen gesprochen hat.

Fast gleichzeitig mit Fisher's Confutatio veröffentlichte Faber, damals Generalvicar des constanzer Bisthums, gegen Luther's Außerungen über das Papsthum ein sehr aussührliches Wert'), welches seinem Umfange nach dem Werke Ed's, in Form und Mesthode der Behandlung des Gegenstandes den Schriften des Cathazinus und Fisher sich zur Seite stellt, indem Faber den einzelnen Außerungen Luther's Schritt für Schritt folgt, und den aus Luther's Schriften ausgehobenen Stellen jederzeit unmittelbar die mitunter zu völligen Abhandlungen anwachsenden Gegenreden anschließt.

# §. 620.

Rachdem Luther mit der Kirche gebrochen hatte, war es natürslich, daß er auch alle kirchlichen Institutionen verwarf, in welchen der Geist der Kirche specifisch sich ausprägt: das Mönchthum, die Gelübde, das Fasten, den priesterlichen Cölibat. Soweit er sich hiebei auf die Idee der christlichen Freiheit stützte, wurde er am besten und geschicktesten von Schatzger widerlegt?). Clichtoue gieng nicht so sehr auf den Standpunct seines Gegners ein, wie Schatzger, sondern suchte die von Luther angegriffenen Institutionen durch den Rachweis ihrer Tresslichseit, Heilsamkeit, ihrer Übereinstimmung mit den Lehren der Schrift und mit der altchristlichen Prazis zu rechtseitigen. In solcher Weise vertheidiget Clichtoue im dritten Buche seines Antilutherus die Mönchsgelübde, im zweiten und dritten Buche seines Propugnaculum adv. Lutheranos den Cölibat und

<sup>1)</sup> Adversa nova quaedam et a christiana religione prorsus aliena dogmata Martini Lutheri. Leipzig, 1523. — Über eine andere einschlägige Schrift Faber's siehe Oben S. 47.

<sup>1)</sup> Siehe Unten J. 636.

die kirchliche Fastendisciplin, rücksichtlich welcher beider Puncte er auch gewiffe schiefe und minder correcte Außerungen bes Erasmus berichtiget. Erasmus hatte namentlich die Ehe auf Rosten des Colibates gelobt; Clichtoue anerkennt die Gute der Che, verthei= diget sogar gegen Luther die Sündlosigkeit der ehelichen Pflichtleistung, behauptet aber nebenbei den Borrang der Birginität, und zeigt, wie die Chelofigkeit in der Idee des priesterlichen Amtes felber begründet sei. Luther's Schmähungen wider die Bettelorden waren bereits in der Berdammungsbulle Leo's X censurirt, und demzufolge in Fisher's Confutatio assertionum Lutheri') beleuchtet worden. Bartholomaus von Usingen vertheidigte den Priestercolibat und die Monchegelübde gegen seinen Widersacher Culebeimer, welchen Ufin= gen's Predigten in Erfurt wider die neue Lehre zu Angriffen gegen ihn und die von ihm vertheidigten Lehren gereitt hatten. Faber's Malleus haereticorum reiste den Zorn Luther's, welcher die ihm darin zur Last gelegte Mißachtung der im Namen der Sitte und Religion heilig zu haltenden Birginitat 2) durch eine Auslegung des siebenten Capitels des ersten Korintherbriefes rachen zu mussen glaubte, die er, da er sie einem im Beirathen begriffenen Freunde widmete, Epithalamium betitelte (1523). Wir werden auf die Biderlegung dieser Schrift durch Köllin weiter unten zurücksommen, und erwähnen hier nur vorläufig jener Abschnitte aus Köllin's Gegenschrift, in welchen speziell ber Ordensstand und das Reusch.

<sup>1)</sup> Bgl. Confut., art. 41.

Mit welcher Rücksichtslosigkeit und welch ergrimmter Erbitterung Luther das Klosterwesen ansah, und wie wenig sein Ohr die Anpreisung der klösterlichen Gelübde und Tugenden, der Birginität namentlich, vertragen mochte, beweisen seine Glossen zu der in seine Hände gerathenen harmlosen, kurzen Ansprache, die ein Dominicaner in einem sächsischen Nounenkloster an eine, die klösterlichen Gelübde ablegende Jungfrau hielt. (Siehe Luthers: Exemplum theologiae et doctrinae papisticae. Opp. lat., Tom. II, sol. 561 ss.) Der Dominicaner hatte in seiner Anrede unter Anderem gesagt, die neue Himmelsbraut nehme sich die heilige Jungfrau zum Borbilde, quae primo virginitatis votum emisit. "Ratürlich" — fügt Luther höhnend bei — "quia (Maria) suit monialis, et Joseph suit ejus adatissa, et diversorium suit ejus Monasterium, et asinus suit ejus Consessor et Praedicator, et praesepe suit Chorus, panni suerunt cappa, et reliqua de eadem lectione"....

heitsgelübde der Religiosen, so wie der Priestercolibat gegen Luther's Cavillationen in Schutz genommen wird 1). Selbst die Person Faber's war von Luther nicht geschont, sondern mit den ehrenrührigsten Schmähungen überschüttet worden, die indeß von Cochlaus und Köllin im ernstesten und entschiedensten Tone als boswillige und grundlose Erfindungen zurückgewiesen wurden. In hinsicht auf die von Luther gegen die Ordensgelübde und den Priestercolibat erhobenen Einwendungen und Anschuldigungen befaßt sich Röllin's Bertheidigung damit, zu zeigen, daß der sichere Lebensunterhalt, welchen das Kloster dem Religiosen bietet, mit dem Streben nach evangelischer Bollkommenheit sich ganz wol vereinbaren lasse, und dem Monche die nothige Muße zu Gebet, Contemplation und anderen geiftlichen Beschäftigungen biete; daß der Bergicht auf die Che keinen Berluft der sittlichen Freiheit oder gar einen unnatürlichen Zwang involvire; daß in 1 Kor. 7 von einer den Priestern ertheilten Beirathserlaubniß, die Luther ans dem gedachten Kapitel herausliest, nichts zu finden sei u. s. w. 2)

# §. 621.

Die Berehrung und Anrufung der Heiligen wurde in besonderen Schriften vertheidiget durch Hogstraten, Ed., Schapger, Behe und Cochläus. Hogstraten beantwortet in seiner gegen Lonicerus<sup>3</sup>) gerichteten Abhandlung<sup>4</sup>) die von letterem erhobenen Einwürfe wider die Heiligenverehrung. Ehe er auf die speziellen Einwendungen seines Gegners eingeht, erwähnt er die allgemeinen Boraussepungen, auf welche Luther's Anhänger thre Bestreitung des Heiligencultes

<sup>1)</sup> Eversio Lutherani epithalamii, Lib. IV, tract. 2. 3. 4; Lib. V, tract. 1. 2. 4.

<sup>3)</sup> Andere Bertheibigungen des Ordensgelübbe und des Priestercölibates versöffentlichten Köllin's Ordensgenossen Dietenberger: De volis monasticis contra temerarium Martini Lutheri de eis judicium libri duo (Köln 1524; in zweiter Ausgabe 1525) — Behe in den betreffenden Abssertio etc.

<sup>3)</sup> über Lonicerus fiehe Oben S. 48, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Dialogus de veneratione et invocatione Sanctorum contra persidiam lutheranam. Roln, 1524.

stüten. "Die Gebete der Beiligen find überflüssig, da fie von Gott nichts anderes munschen können, als was Gott selber will." Daraus würde folgen, daß jedes Bittgebet überflüssig sei. Die Gegner sagen freilich, die auf Erden betenden Gerechten erlangen, wenn auch ihre Bitte nicht erhört wird, jedenfalls ein Berdienst, was den Beiligen im himmel nicht mehr möglich sei. Dabei wird aber überseben, daß es sich nicht um eine Bitte im eigenen Interesse, sondern um eine Fürbitte für andere handle. Sollte diese den Beiligen wegen des vorhin angeführten Grundes unmöglich sein, so könnte ja auch Christus nicht, wie doch in der Schrift ausdrücklich gelehrt wird, im himmel unser beständiger Fürbitter sein. "Die Berdienste ber Heiligen sind im himmel genugsam belohnt; also können sie nicht verlangen, daß die Berdienste ihrer guten Werke auch noch den Menschen auf Erden zu Gute kommen." Aber es wird ja auch gar nicht behauptet, daß ihre Berdienste den Betenden auf Erden sollen zugewendet werden; sondern es wird einzig angenommen, daß ihre Bitten Gott ganz besonders wohlgefällig seien, und darum werden sie um ihre Fürbitte angerufen. Eine solche Anrufung sei jedoch, meint Lonicerus, eine Beeinträchtigung bes Glaubens an den Einen Mittler Christus. Diese Einwendung zeigt vom Nicht. verstehen der Sache; es läßt fich umgekehrt mit weit besserem Rechte sagen, die Erhörbarkeit der Fürbitten der Heiligen ist eine Frucht und Wirkung der alleinzigen Mittlerschaft Christi. Louicerus meint, Christus hore auf, als der ewige Hohepriester der Menschheit zu gelten, wenn die Beiligen um ihre Fürbitte angerufen werden; als ob einzig dem Priester zustunde, für Andere zu beten, mährend doch der Apostel Jakobus alle Christen auffordert, für einander zu beten, indem das Gebet des Gerechten viel bei Gott vermöge. Der Gegner beruft sich da freilich auf das allgemeine Priesterthum der Gläubigen; allein dieses Priesterthum wird in der Schrift nur von der Ge= sammtheit der Gläubigen prädicirt, nicht von jedem Einzelnen derselben. Die Berufung auf Röm. 5, 2 ist durch das vorausgebend Gesagte erlediget; Rom. 8, 32 ist nur eine Verbürgung und Sicherstellung der dereinst uns vollkommen reifenden Früchte der Erlösung. Die aus 1 Kor. 3, 22 gezogenen Folgerungen find icon barum un= zulässig, weil die daselbst erwähnten heiligen Männer: Paulus, Apollo, Cephas, über welche Lonicerus in Kraft seines Glaubens sich stellen zu dürfen glaubt, nicht als himmlische Verklärte, sondern

als auf Erden Lebende erwähnt werben. Die Anrufung der Seiligen geht nicht von einem Zweifel an der Güte und Barmherzigs. feit Gottes aus, sondern von dem Gefühle unserer Unwürdigkeit, und dem darin gegründeten Bedürfniffe nach Fürbittern, die in den Augen Gottes als Würdigere erscheinen, denn wir find. Die Schrift enthält allerdings keine Aufforderung, die Beiligen um ihre Fürbitte anzurufen; der Grund deffen liegt aberinahe genug, die Neubekehrten aus dem Seidenthum wurden diese Art von Seiligencult ganglich miß verstanden und im Sinne des heidnischen Halbgöttercultes gedeutet haben. Auch Lonicerus migversteht die der heiligen Jungfrau beigelegten Prädicate: spes nostra, salus nostra u. s. w., und nimmt sie in absolutem Sinne; wüßte Lonicerus, daß in der Schrift auch Menschen salvatores genannt werden (2 Esdra 9, 27), so würde er sich an der, der heiligen Jungfrau beigelegten Benennung nicht stoßen '). Lonicerus gibt zu, daß die Gläubigen auf Erden für einander beten sollen; glaubt er, daß die Beiligen im himmel weniger Liebe für ihre Brüder auf Erden, als diese selbst zu einander haben? Er meint, sie stehen nicht vor Gottes Angesicht, wie Christud; schauen denn aber die Betenden auf Erden Gottes Angesicht? Bezüglich seines Unglaubens an die Wunder, welche an den Grabern der Beiligen geschahen, möge Lonicerus nachlesen, was der heilige hieronymus dem Bigilantius antwortete. Mit Recht sind diese Wunder vom gläubigen Volke als Ermunterungen zur An-· rufung der Heiligen verstanden worden, und nicht als bloke Ber-

Baber führt in seinen Schriften zu wiederholten Malen Beschwerde über die bei Luther's Anhängern übliche herabwürdigung der jungfräulichen Mutter des herrn; er bezeichnet sie in seiner oben erwähnten Schrift de sacriscio missae (siehe s. 612) als Mariomastiges und Antidicomaritae, und meint, daß die Türken über Christus und seine glorwürdige Mutter würdiger benken, als manche Lutheraner. Er erzählt, lutherische Weiber sprechen gehört zu haben, welche der heiligen Jungfrau gar keinen Borzug vor den übrigen Beibern einräumen wollten, und meinten, sie hätte auf dieselbe Weise empfangen, wie andere Weiber; eine Muhamedanerin würde dieß kaum zu sagen wagen. In seiner Schrift de causis, cur noluerit nee potuerit approdare Lutheri doctrinam, bezeichnet Faber (capp. 19 et 20) die Mißachtung Mariä, der Engel und Heiligen als eine der Ursachen, aus welchen er nie und nimmer Luther's Lehre billigen könnte, ober ihr das Recht auf Duldung zugestehen möchte.

berrlichungen der Beiligen, wie Lonicerus fie für den von ihm nicht zugegebenen Fall ihrer geschichtlichen Wahrheit verstanden wissen will. Lonicerus zieht freilich auch dieß in Zweifel, ob die in der Rirche verehrten Beiligen zur Seligkeit gelangt seien; er wird menigstens auf Grund der Schrift zugeben muffen, daß es Menschenseelen gebe, die bereits Gott anschauen. Chriftus sagt von dem armen Lazarus, daß er in den Schooß Abraham's aufgenommen wurde; in Eph. c. 4 sagt der Apostel mit Beziehung auf die Erlösung der Gerechten aus der Borhöfle: Ascendens in altum captivam duxit captivitatem! hogstraten antwortet noch auf einige andere Gegenreden des Lonicerus, welcher sich an der Zahl ber himmlischen Fürbitter stößt, die der Zahl der in den Göttercatalog der heidnischen Pontifices eingetragenen Salbgötter gleiche, den Ratholiten zur Last legt, daß sie sich ben himmel wie den hofstaat eines großen herrn vorstellen, zu welchem man nur durch viele Mittelspersonen gelangen konne u. f. w. Schließlich bespricht Hogstraten noch, auf welche Art die Seiligen zur Renntniß unserer Buniche und Bitten tommen, und findet darin neue Anhaltspuncte jur Burudweisung der roben und ungeziemenden Borftellungen feines Begners über Sinn und Befen der Beiligenverehrung.

Ed stellt in seinem Enchiridion ') die verschiedenen biblischen Stellen zusammen, aus welchen er bie Schriftgemagheit der firchlichen Berehrung und Anrufung der Beiligen beducirt. Die Beiligen haben Ehre bei Gott (Joh. 12, 26; Psalm. 138, 17); darum ist Gott geneigt, auf ihre Bitten zu horen, wie er auf Moses und Samuel hört (Jer. 15), Job's Opfer als Sühne für die Thorheit feiner Gegner nehmen will (Job 42) und die Gebete der entschla= fenen Gerechten Jeraels und ihrer Sohne horen will (Bar. 3). Judas Mattabaus sah im Traumgesichte ben Onias und Jeremias als Fürbitter vor dem Throne Gottes; in Psalm 31, 6 heißt es, daß alle Beiligen die Nöthen der Menschen betend Gott vortragen; in Offenb. 5, 8 reichen die lebenden Wesen und vierundzwanzig Altesten dem Lamme goldene Schalen voll Wohlgerüche dar, und dieß sind die Gebete ber Beiligen (vgl. Offenb. 8, 3). Rach den Worten der Schrift ift Christus unser Fürbitter bei Gott, und sollen wir für einander beten; warum sollten nicht auch die Beiligen im

<sup>1)</sup> Enchirid., art. 14.

Siellen, in welchen gesagt wird, daß wir im Ramen Christi beten sollen; damit ist aber in der richtigen Unterordnung unter die Idee der Mittlerschaft Christi die Anrufung der Heiligen nicht ausgesschlossen. Wir werden allerdings in Hebr. 4 aufgemuntert, mit Bertrauen zum Gnadenthrone hinzutreten; dieses Vertrauen wird aber ermuthiget durch die uns zu hilfe kommenden Intercessionen der Heiligen. Wir haben wohl nur Einen Mittler, wie in der Schrift wiederholt gesagt wird, aber mehrere Fürbitter.

Schatger 1) knupft die Lehre vom Beiligencult unmittelbar an die Christologie an. Die Gottheit Christi ober das ewige Wort hat eine vierfache Berbindung mit dem Geschaffenen eingegangen, namtich mit der hypostatisch eignenden Menschennatur, mit der beiligen Jungfrau, aus deren Fleische er seinen menschlichen Leib genommen, mit der Kirche, die feine mpstische Braut ift, mit den seligen Engelnaturen, die aus ihm die Kraft der Erleuchtung, Stärtung und Beseligung schöpfen. Bunachft und am innigsten ift mit Christi Gottheit die von derselben angenommene Menschennatur geeiniget, welcher vermöge der zwischen beiden Naturen Christi bestehenden communicatio idiomatum der cultus latriae gebührt. Ihr im Range zunächst steht die heilige Jungfrau, welche als Mutter des Erlosers im höheren Sinne auch die Mutter des gesammten menschlichen Geschlechtes geworden ift, in dessen Berband Christus, frater noster factus, durch seine Menschwerdung eingetreten ift; durch ihren Sohn über alle Engel erhöht ist sie Königin des him= mele und Gebieterin über den gesammten Erdfreis geworden, und wird daher gebührendermaaßen durch einen cultus hyperduliae ge-Christus ist als Mensch zwar nur Haupt der Menschen, als ehrt. Gottmensch aber das Saupt aller Erwählten, somit auch der seligen Engel, die demnach als Glieder der von Christus umfaßten Gesammtkirche unsere geistigen Genossen, nebstdem aber als Diener der gottlichen Beilestonomie im Besonderen auch für unser Beil thatig find; daher alle jene Grunde, um beren willen wir die Beiligen im himmel ehren und um ihre hilfe anrufen, in ihrer Beise auch auf unsere Beziehungen zu den seligen Engeln anwendbar find. Eine Unterstützung unserer Bitten aber durch die im himmel mit

<sup>&#</sup>x27;) De cultu et veneratione Sanctorum.

Chriftus herrschenden Beiligen legt fich unserem gläubigen Denken durch eine Reihe von Congruenzgründen als vollkommen glaublich nahe; daher gegen die Berehrung und Anrufung der Beiligen fich füglich keine Einsprache erheben läßt. Gott erscheint uns noch erhabener, wenn wir nur durch so erhabene Fürbitter, wie die Beiligen im himmel sind, und ihm zu nahen wagen. Seine Größe enthüllt sich und noch mehr, wenn er, nicht bloß selber mächtig, auch die Beiligen mit jener Macht ausrüstet, welche ihm der Glaube an die Wirksamkeit ihrer Fürbitte beilegt. Auch ist es in der Ordnung des Universums begründet, daß dasjenige, mas vom höchsten jum Niedersten ausgeht, durch Mittelsfrafte vermittelt werde. Ferner muß man annehmen, daß Gott die Bitten der Beiligen, die er liebt, mit besonderer huld zu hören bereit sei; so wie, daß er die Beiligen, die er selber mit himmlischen Ehren schmudt, auch von den Menschen auf Erden geehrt sehen wolle. Wir selber werden durch den Glauben an die Wirksamkeit ihrer Fürbitten in unserem Glaus ben, hoffen und Lieben gestärft, üben in unseren Unrufungen um ihre Fürbitten Acte der Demuth in Anerkennung der Unwürdigkeit unserer eigenen Bitten, und knupfen die vielseitigsten Bande mit der himmlischen Rirche.

Die Schrift Behe's über den Heiligencult besagt schon durch ihren Titel '), was der eigentliche Inhalt derselben sei. Auch Cochslaus bemüht sich im ersten Theile seiner Schrift über den Heiligencult ') zu zeigen, daß die Heiligenverehrung mit der Berehrung des Einen Gottes nicht constigire. Im zweiten Theile vertheidiget er die Anzusung der Heiligen um ihre Fürbitte, im dritten Theile wird vom Reliquiencult gehandelt, und an den Reliquien namentlich dieß hervorgehoben, daß sie auf Erden hinterlassene Unterpfänder seien und verheißungsvoll an die zufünftige Auserstehung mahnen.

# §. 622.

Als Ed hörte, daß Luther's Anhänger die Bilder Christi, Maria und der Heiligen aus den Kirchen zu entfernen ansiengen, so faßte

<sup>1)</sup> Wie unterschiedlicher Beise Gott und seine Heiligen sollen geehrt werben. Leipzig, 1532.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De veneratione et invocatione Sanctorum, ac de honorandis eorum reliquiis brevis assertio, 1534.

er eine Schrift ab 1), in welcher er das kirchliche Bildermesen zunächst aus der Idee der Menschwerdung als einer Bersichtbarung und sinnlichen Beranschaulichung des Übersinnlichen und Göttlichen, sodann aber weiter aus der altchristlichen Prazis und aus dem erbaulichen Einflusse des dristlichen Bilderwesens zu rechtfertigen suchte. Christus selber habe bem König Abgar von Edessa sein Bildniß, in ein Tuch abgedrückt, gesendet, da der vom König gesendete Maler Christi Angesicht wegen des Glanzes desselben niemals richtig zu zeichnen vermocht; Beronica bewahrte das Schweißtuch, in welchem Christus auf seinem Leidenswege sein Angesicht abdrückte. Der Evangelist Lukas bildete die heilige Jungfrau ab, und führte ihr Bild in mehreren Gemälden aus; eines derfelben wird zu Rom in der ara coeli, ein anderes im Dom zu Freisingen aufbewahrt. Die Berehrung der Bilder des Gefreuzigten, Maria und anderer Beiliger wird aus apostolischer Zeit hergeleitet, obschon hierüber nichts Geschriebenes sich vorfindet. Die Berfolgungen ber Rirche durch den bilderstürmenden Kaiser von Byzanz war Ursache, daß das Raiserthum von Byzanz auf das Abendland übergieng. will einen frommen Zug des Kaisers Ludwig des Baiern nicht unerwähnt lassen, ber an einer im Traume ihm gezeigten Stelle das Rloster Etal baute, zu Ehren der heiligen Jungfrau und ihres Bildes, das ihm in demselben Traume gezeigt worden war.

In seinem Enchiridion hebt Ed an Luther als rühmlich hervor, daß er dem bilderstürmenden Treiben Carlstadt's und seiner Anshänger, der neuerstandenen Felicianer, sich entgegengesest?), und mindestens den sittlich erbaulichen Werth der Bilder anerkannt habe. Das alttestamentliche Bilderverbot, auf welches sich die neuen Felicianer berusen, betrifft nur die heidnischen Gößenbilder. Eben so zerbrach Ezechias die auf Mosis Befehl gegossene eherne Schlange nur deshalb, damit die Juden derselben keine abgöttische Verehrung erwiesen. Balthasar hiebmaier verlangt, man möge aus der Schrift nachweisen, daß die Bilder geboten seien; wosern man dieß nicht könne, sei der Gebrauch der Bilder nicht zu billigen. Darauf ist

De non tollendis Christi et Sanctorum imaginibus contra haeresin Felicianam sub Carolo Magno damnatam et jam sub Carolo Quinto renascentem decisio, 1522.

<sup>3)</sup> BgL Unten, §. 648.

qu sagen, daß in der Schrift Manches geboten ist, was jest nicht mehr beobachtet wird (z. B. Sabbatseier, Enthaltung vom Blute des Erstickten u. s. w.), und umgekehrt Manches nicht vorgeschrieben ist, was doch allgemein in der Christenheit als geltend und verbindend angesehen wird.

### §. 623.

Wir haben bisher die Gegenreden vernommen, in welchen die ersten und frühesten katholischen Polemiker die von Luther verworfenen Lehren und Institutionen des fatholischen Rirchenthums vertheidigten. Un diese Apologie des katholischen Rirchenthums schließt sich nun weiter die Polemik gegen Luther's eigene Lehren an, deren Fundamente in seinen Sagen über Freiheit, Sunde, Gnade und Rechtfertigung zu suchen sind. Der papstliche Legat Aleander hatte bereits in seiner Rede auf bem wormser Reichstage 1) auf die Widerfinnigkeit der deterministischen, libertinistischen und fatalistischen Sape Luther's mit scharfem Nachbrucke hingewiesen. Luther's Behauptungen, daß ber Mensch des natürlichen Vermögens zur Beobach. tung des göttlichen und natürlichen Gesetzes beraubt sei, daß die guten Werke weder nothwendig noch nütlich seien, daß der Mensch in jeder guten Handlung sündige, werden von Aleander teuflische Lehren genannt, durch welche die Menschen in Thiere verwandelt wurden, die aber um so gefährlicher wären, weil sie sich ihrer Bernunft als Waffe der Gottlosigkeit zu bedienen in den Stand gesetzt waren. Er vergleicht Luther's bezügliche Sate mit den Behauptungen Epis tur's, die das Alterthum verworfen habe, weil er die Belohnung ber Guten und die Bestrafung der Bosen geläugnet, und dadurch ein wirksamstes Motiv zur Bermeidung des Bosen und Bollbrin= gung bes Guten, somit auch einen wirksamsten und unentbehrlichen Sebel der socialen Wohlfahrt zerstört habe. Die Aufhebung der Ordensgelübde beklagt Aleander namentlich von Seite ihrer bosen und ärgerlichen Folgen für die Gesellschaft. Werden nicht, wenn Monche und Ronnen ihre Klöster verlassen, um sich mit fundhaften Eben zu befleden, die Brüder und Bater ber Berführten gegen die

<sup>1)</sup> Siehe Le Plat, Monumenta ad hist. conc. Trid. spectantia (28wen, 1782), Tom. II, S. 84 ff.

Berführer und Entehrer ihrer Schwestern und Töchter zu den Waffen greisen? Werden nicht die Apostaten von ihren Familien ihr bürsgersiches Erbgut zurücksordern? Werden nicht aus diesen nothwendig vorauszusehenden Borkommnissen die traurigsten Wirren und Berwickelungen aller Art sich ergeben? Die Reinung Luther's, daß man wider die Türken als gottgesendete Jüchtiger der Christenheit sich nicht rüsten solle!), werde, so hofft Aleander, als eine widerstinnige Rarrheit nicht Biele verführen; gleichwol dünkt ihm der Fatalismus, der sich in ihr ausspreche, eine höchst gefährliche Seite an Luther's Lehre zu sein.

Papst Leo X hatte an Luther's Lehre den Sat verurtheilt, das liberum abitrium sei seit Abam's Gunde im Menschen bloß dem Ramen nach vorhanden, und der Mensch sündige, soweit er aus fich allein handle, jederzeit zum Tode. Fisher von Rochester 2) bemerkt aus Anlag dieser These, daß die katholische Wahrheit in Bezug auf die Lehre vom freien Willen des Menschen in der Mitte liege zwischen den falschen Extremen: Manichaismus und Pelagianismus. Es laffe fich übrigens im Sinne der heiligen Schrift von einer Billensfreiheit bes Menschen in einem breifachen Sinne reben; es gibt eine libertas naturae, die nichts anderes ist, als das angeborne Bahlvermögen selber, eine libertas gratiae, welche einzig den Frommen zukommt (2 Kor. 3, 17), und endlich die libertas gloriae (Rom. 8, 21). Die libertas naturae besteht in dem posse velle et nolle; die libertas gratiae involvirt die Fähigkeit, das ewige Leben zu verdienen. Der erste Mensch hatte diese Fähigkeit aus der Gnade, welcher er durch die Sunde verluftig gieng; damit ist ihm aber nicht die libertas naturae abhanden gekommen, welche in der Schrift den im driftlichen Beile noch nicht wiedergebornen Menschen aus= drudlich zugesprochen wird: Dedit eis potestatem filios Dei sieri (Joh. 1, 13). Allerdinge tann der Mensch nur in Rraft der Gnade das Gute wollen; daraus folgt aber nicht, daß er ohne die Gnade keinen Willen d. i. kein Bermögen das Gute ober Bose zu wollen habe. Die Gnade gibt nicht und nimmt nicht ben Willen, sondern verleiht ihm die rechte Stärke zum Wollen des Guten. Die heilige Schrift sagt, daß Gottes Geduld den Sünder zum Umkehr einlade

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Fisher Consut., art. 34.

<sup>7)</sup> Confut., art. 36.

(Rom. 2, 4); also muß es in seinem Bermogen fteben umzukehren, und wird ihm überdieß selbst noch in seinem Sündenzustande so viel Gnade d. i. so viel Unterstützung seines freien Willens von Gott geboten, daß er in Wahrheit sich zur Umkehr bestimmt fühlen Wenn der gefallene Mensch einzig nur sündigen könnte, wozu die vielen Aufforderungen der Schrift zur Umkehr und Besserung, jur Meidung des Bosen u. s. w.? Luther citirt aus Augustin's Schrift de spiritu et liters den Sat: Liberum arbitrium sine gratia non valet nisi ad peccandum; läßt aber die nachfolgende restringirende Bedingung weg: si lateat veritatis via. Wie wesent= lich ift dieser Zusat, und wie beleuchtet er den Unterschied zwischen Luther's Meinung und Augustin's Lehre! Augustinus sagt allerdings, daß neben der Kenntniß des Guten auch die Liebe und Freude am Guten nothwendig sei, und daß Beides, die Erkenntniß und die Liebe, aus der Gnade sei; er sagt aber in derselben Schrift auch, daß selbst die bosesten Menschen einiges Gutes thun, und will bemnach burch sein Dringen auf die Nothwendigkeit der Gnade einzig nur dieß zur Anerkennung bringen, daß es ohne die Beiligungsgnade kein Berdienen für das ewige Leben gebe. In diesem Sinne find namentlich auch die Worte Joh. 15, 5. 6 zu verstehen, auf welche sich Luther der Berdammungsbulle gegenüber beruft; der Ordensgenosse Luther's, Gregor von Rimini, unterscheidet brei Arten der gottlichen Einwirkung auf den Menschen, die influentia generalis, die gratia gratis data und die gratia gratum faciens, und erklärt, daß die beiden ersteren selbst dem Sünder nicht fehlen. Fehlen sie ihm nicht, so kann die Umkehr nicht unmöglich sein, und Luther irrt, wenn er Joh. 15, 6 im entgegengeseten Sinne deuten zu dürfen glaubt, mährend daselbst eigentlich nur von der ewigen Strafe der Verworfenen die Rede ist. Die Stelle 1 Mos. 6, 5 beweist nur die Verderbtheit und Entartung der Menschheit in einer bestimmten Epoche, wie aus der nachfolgenden Bemerkung erhellt: Omnis quippe caro corruperat viam suam. In 1 Mos. 6, 3 überfieht Luther gestissentlich den hebraischen Textlaut, und halt sich an jenen ber Vulgata, um ein Zeugniß für seine Ansicht zu gewinnen. Er liest nämlich: Non permanebit spiritus meus cum homine, quia caro est. Aber bereits hieronymus hat bemerklich gemacht, daß es heißen musse: Non judicabit spiritus meus homines istos in aeternum, quia caro sunt. Damit andert sich

١

aber der Sinn der Stelle völlig, und zeigt sich zugleich, daß Luther dieselbe schlechterbings nicht für sich in Unspruch nehmen kann. Aus Jes. 40, 2 will Luther folgern, gratiam a Domino non dari nisi pro peccatis! Die Verleihung der heiligenden Gnade und jeder anderen Gnade bleibt auch dann noch ein unverdientes Geschenk Gottes, wenn ber Mensch durch redliches Bestreben sie zu erlangen bemüht Demnach ift es verfehlt, die Ruge der luther'schen Auslegung ist. von Jesai. 40, 2 pelagianisch zu nennen. Eben so willfürlich verfährt Luther in der Auslegung von Jes. 40, 6: Omnis caro foenum, et omnis gloria ejus sicut flos foeni. Caro soll bas liberum arbitrium des Menschen, flos das Gnadengeschent der Gerechtigkeit bedeuten. Luther vergißt völlig, daß die Blüthe nicht etwas dem Gewächse von Außen Angeflogenes, sondern aus demselben Beraus. gewachsenes ift. In Jer. 10, 23 abstrahirt Luther von dem nächst= liegenden Sinne, der auf die Unmöglichkeit, die Leiden der Gefangenschaft aus eigener Kraft abzuwenden, sich bezieht; im moralischen Sinne verstanden sagt aber die Stelle einzig, daß ohne Gnade ein gerechtes, gottwohlgefälliges Leben nicht möglich sei. Luther steht nicht an, sogar zu sagen, daß in den Gottlosen Gott das Bose Bürde Luther sagen wollen, daß die Menschen ohne den zu allem menschlichen Wirken nothwendigen concursus divinus nicht einmal das Bose, das sie thun, vollbringen, so spräche er volltommen wahr. Allein, so ist es von seiner Seite nicht gemeint. Er zeigt dieß nur zu sichtlich in der Auslegung, die er den Stellen Sprichw. 16, 1. 4; Rom. 1, 24; 9, 18 u. s. w. gibt — eine Aus. legung, welche eben so sehr gegen die Erklärungen der Bater, wie gegen den Beift der Schrift und gegen den, aus dem Contexte fich ergebenden Sinn jener Stellen spricht. Er führt selbst die Berfasser der Berdammungsbulle als lebendige Zeugen seiner Behauptung an; fie hatten in Abfassung- berfelben völlig unfrei gehandelt, um in ihrer Blindheit, ohne es zu wollen, sich selber zu verdammen. Er findet es unbegreiflich, wie Gott, der unser Leben in seiner Macht hat, die Thatigkeiten desselben uns sollte frei gegeben haben; das Borhaben der Brüder Joseph's, denselben zu tödten, sei ohne ihr Zuthun durch Gott in's Gegentheil verkehrt worden — ein Beweis, wie wenig ihr Wollen in ihrer eigenen Macht gewesen. Er geht in Folge ber papstlichen Berbammung um einen Schritt weiter, und gesteht, es sei zu wenig gewesen, daß er das Borhandensein

bes liberum arbitrium bloß vor Eintritt der Gnade behauptet habe; es gebe überhaupt gar kein liberum arbitrium, und Wiklef habe Recht gehabt, wenn er lehrte, daß Alles aus absoluter Nothwendig= keit geschehe. Er wirft den kirchlichen Theologen vor, daß sie contingentes Geschehen mit freiem Thun verwechseln, weil sie ihren Blick nicht von den Werken Gottes zum alleinzigen Urheber derselben erheben, und nicht erkennen, daß in ihm die unwandelbare Ursache alles Wandels und Wechsels außer ihm sei. Worten Pauli: Eramus natura filii irae (Eph. 2), folgert er, daß auch das liberum arbitrium als etwas zur Natur Gehöriges ein filius irae sei, wie er es weiterhin ein vom Teufel in die Rirche eingeschwärztes Blendwerk nennt. Die Gerechten muffen mit schweren Mühen gegen das Fleisch kampfen, und es sei der Widerstand des liberum arbitrium und der prudentia carnis, der ihnen den Kampf so mühevoll mache. Daraus wurde bemnach folgen, daß die Gerechten ohne oder gegen ihr Wollen gut wollen; auch scheint es, daß Luther das liberum arbitrium und die prudentia für eines und dasselbe nehmen wolle, während doch nach der Lehre der Bater die anima, die Tragerin des liberum arbitrium, zwischen dem Geiste und dem Fleische steht, und es zufolge dieser Stellung ihr anheim gegeben ift, auf welche Seite sie fich neigen wolle 1). Luther fragt, wie benn eine Seele ohne Geist für ben Geist sich entscheiden könne? Bersteht er unter dem Geiste den heiligen Geist, so ist ihm zu ant= worten, daß nicht nur die vom Geiste geleiteten Gerechten, sondern in Kraft des Glaubens auch die Ungerechten für das, mas des Geistes ift, sich in einzelnen Entschließungen entscheiden konnen. Versteht man unter dem Geiste, der nach den Worten des Apostels mit dem Fleische im Kampfe liegt, den menschlichen Geist, so ist die Sache eben fo einfach erklärlich, indem Geist, Seele, Fleisch als Nachbildung der göttlichen Dreieinigkeit ein untrennbares Ganzes Wenn das liberum arbitrium seiner Natur nach der Gnade bilden. widerstrebte, wie Luther annimmt, wie konnte denn der Mensch in Rraft desselben die Gnade bewahren? Luther bekampft die naturliche Möglichkeit des Guten hauptsächlich aus dem Grunde, weil

<sup>&#</sup>x27;) Fisher bekennt sich Luther gegenüber zur trichotomischen Ansicht vom Mensschen: Tibi non hae tres hominis partes: spiritus et anima atque caro. Quae res potissimum erroris tui causa est.

dadurch ein pelagianisches Berdienen der Gnade involvirt werde, mahrend doch gang gewiß der Wille von der Gnade pravenirt werden muffe. Er verwechselt jedoch augenscheinlich dieses Praveniren Gottes mit der Ertheilung der Beiligungsgnade, mahrend doch die Schrift so fichtlich von dieser das Bochen an die Bergensthure unterscheidet, welches die Mahnung zur Buße ist; von dem Berhalten zu dieser Mahnung läßt es Gott, wie die Schrift öster lehrt, abhangen, ob die Ertheilung der Heiligungsgnade nachfolgen soll ober nicht. Durch diese Gnade erlangt der actus informis der voraus= gehenden Reue seine rechte Form, sei es, daß ihm Gott dieselbe jufolge der beharrlichen Bußgesinnung oder in Kraft des Sacramentes ertheilt. Luther migversteht ben beiligen Augustinus, wenn er ihm die Ansicht unterlegt, daß Gott die Menschen wider ihren Willen bekehre; Augustinus vergleicht die Einladung Gottes an den Menschen zur Umtehr mit dem Berhalten eines Schäfers, der ein Schaf durch Borhalten eines grünen, buschigen Zweiges dabin lockt, wohin es sonft nicht geben murde, oder eines Baters, der sein Rind durch eine ihm gezeigte Frucht zu fich lockt. Allerdings erschuttert Gott die Bergen zuerst durch Furcht, wenn noch feine Empfänglichkeit für den Zug der Liebe vorhanden ift, aber nur, um diese Empfänglichkeit vorzubereiten; und erst in Folge dieses Liebes. juges wird das Werk der Umkehr seinem Abschlusse entgegengeführt. Also vollzieht sich die Umkehr des Menschen ganz gewiß nicht ohne selbsteigenes Wollen desselben. Fisher migbilliget die Ansicht einiger Theologen, welche meinten, daß der Mensch ohne besondere Gnadenhilfe sich auf die Bekehrung in so weit vorbereiten könne, daß ihm Gott, nicht ex merito, sondern ex congruo die Gnade ver-, Dieser Irrthum entschuldige aber nicht den entgegengesetten Irrthum Luther's, der da meint, daß selbst dasjenige, was der Mensch aus sich selbst zur Erlangung der Gnade thue, jedesmal Todsünde sei. Luther fragt, wo denn die Ehre Gottes bleibe, wenn wir im Stande find, zu bewirken, daß wir durch die Gnade Gottes gerettet werden? Er überfieht, daß wir dieses eben nur in Rraft der gnädigen hilfe Gottes vermögen; also bleibt in der kirchlichen Auffassung des Bekehrungsprocesses Gott die ihm gebührende Ehre trop Luther's Einspruch. Denn gerade darin zeigt fich die alles Maaß übersteigende Größe der anbetungswürdigen Suld und Liebe

Gottes, daß er es den Berirrten möglich macht, zu ihm zurückussinden und in seine Huld wieder eingesetzt zu werden.

### **§.** 624.

Schapger ') sucht den von Luther gegen die kirchliche Theologie erhobenen Borwurf des Pelagianismus durch eine aus der Schrift belegte Darstellung der katholischen Lehre von der Willensfreiheit abzuwehren, mit dem Wunsche, daß eine ruhige Darlegung des Sach= verhaltes etwas zur Verständigung und Versöhnung beitragen moge. Er führt zuerst die von den Gegnern premirten Stellen der Schrift por: Jer. 10, 23; Pfalm. 13, 3; Weish. 8, 21; Rom. 9, 16; 1 Kor. 2, 12; 4, 7; 2 Kor. 3, 5; Eph. 2, 10; Phil. 2, 13; Jak. 1, 7 zus sammt der von ihnen als Hauptstelle urgirten Rede Christi: Sine me nihil potestis facere (Joh. 15, 5). Den aus diesen Stellen abgeleiteten Einwänden gegen die katholische Lehre von der Willensfreiheit stellt er gegenüber die Stellen: 5 Mos. 30, 11 ff.; Sir. 15, 14 ff.; Rom. 2, 14. 15; Palm. 4, 7; 1 Mos. 4, 7; Jesai. 1, 19; Jer. 7, 3; 1 Sam. 7, 3 u. s. w., und sucht sofort zu zeigen, wie auf Grund der katholischen Theorie die von der Gnade und von der Freiheit handelnden Stellen der Schrift mit einander harmonisch sich vermitteln. Die Schrift weist auf ein übernatürliches Ziel des Menschen bin (Jes. 64, 4; 1 Ror. 2, 9), zu beffen Erreichung selbstverständlich die natürlichen Kräfte des Menschen nicht ausreichen (Dsee. 13, 9; 2 Chron. 20, 12). Die gottverliehenen Mittel zur Erreichung desselben lassen sich eintheilen in gratuita dona und in merita. Zu den gratuitis donis gehören mit Beiseitelassung der influentia generalis (Joh. 5, 17) die eingegossenen Tugenden sammt der radicalen gratia gratum faciens, die Gaben des heiligen Geistes, die Seligkeiten, die Früchte des Geiftes, die den Gerechten und Nichtgerechten von Gott zugedachten Charismen (1 Kor. 12, 8 ff.), und alle befonderen Erweckungen und Erleuchtungen. Alles biefes wird dem Menschen ohne sein Berdienst zu Theil (Rom. 11, 35). Damit ift nun auch das dem Menschen mögliche Berdienen in seine gehörigen Granzen eingeengt. Es ift bem Gefagten zufolge flar, daß der Mensch aus sich und durch die Anstrengung seiner natur-

<sup>1)</sup> Scrutin. s. script., Conat. 1.

lichen Kräfte weder das ewige Leben, noch auch die zur Erlangung desselben nothwendigen Gnaden sich erwerben kann. Daraus folgt, daß der Mensch die zwei Hauptgebote der Liebe zu Gott und dem Rächsten ohne die Seiligungegnade nicht erfüllen kann; benn dazu muß ihm eben der Geift der Liebe verliehen sein. Demnach ist der Mensch auch nicht im Stande, durch seine eigene Kraft die Feinde seines Heiles zu besiegen (2 Kor. 2, 14); und keiner moralisch guten handlung, die der Mensch aus sich selbst, unter bloger Mitwirkung der göttlichen influentia generalis vollbringt, kann, selbst nur de congruo, geschweige de condigno, ein übernatürliches Berdienst zu= kommen; denn fo boch der himmel über der Erde ift, find die Wege Gottes (d. i. die Wege der Gnade) über den Wegen der Menschen (d. i. den Wegen ihrer eigenen Wahl oder des liberum arbitrium) — heißt es beim Propheten (Jesai. 55, 9). Wol aber reichen die natürlichen Willensträfte unter bloger Affistenz der gottlichen influentia generalis aus, eine in ihrer Art gute d. i. ordnungsgemäße handlung zu Stande zu bringen, einer bofen Bersuchung zu widerstehen, was aber freilich ungleich weniger ift, als den Feind des Beiles überwinden; dieß lettere ift nur in Kraft der Gnade möglich. Auch fehlt den natürlichen guten Handlungen die Richtung auf den letten Zwed, die nur in den handlungen der Glaubenden vorhanden ist (Hebr. 11, 6). Eben deßhalb können die ex parte operis guten Sandlungen der Beiden nicht als tugendhafte Sandlungen angesehen werden; und es legt sich nur zu nahe, daß denselben, weil ihnen die Beziehung auf Gott und seine Ehre abgeht, irgend ein selbstischer 3wed zu Grunde liege. Obschon den rein naturlichen guten handlungen tein übernatürliches Berdienst zukommt, so will sie Gott dennoch nicht unbelohnt lassen, und spendet den Bollbringern berselben entweder einen zeitlichen Lohn (Ezech. 29, 18. 19), ober spendet ihnen irgend eine geiftliche Gnade, durch welche fie jum beile erwedt werben sollen; weshalb man Gunder und Ungläubige eifrigst zu natürlich guten handlungen ermuntern soll (Dan. 4, 24). Schapger gibt Luther's Sat, daß der Mensch ohne die gratia speciales nur sündigen könne, insoweit zu, als er in den rein natürlichen guten Sandlungen die rechte, gottwohlgefällige Intention vermißt, und es undenkbar findet, daß der von der Gnade verlaffene Mensch fich zu allem Guten anstrengen solle, da er vielmehr burch die Concupiscenz des Fleisches und durch die

unordentliche Selbstliebe zu vielem Bofen fich werde fortreißen laffen. Aber diese Solligitationen üben keine zwingende Röthigung aus, und der Wille könnte, wenn er nur wollte, selbst schwierige hindernisse des Guten überwinden. Also sei es falsch zu sagen, der Mensch muffe im gnadenlosen Stande sündigen, und es sei ihm das natürliche Bermögen zum Guten abhanden gekommen; die menschliche Ratur ist durch die Sunde wohl geschwächt, aber nicht verstümmelt worden; darum heißt es auch in Christi Erzählung von dem Manne, der auf dem Wege nach Jericho unter die Räuber fiel, nicht, daß er verstümmelt, sondern nur, daß er verwundet worden sei. Auf Grund dieser Erörterung glaubt nun Schatger die über Freiheit und Gnade handelnden Aussprüche der Schrift vollkommen mit einander vermitteln zu konnen. Die firchlichen Theologen reden nur scheinbar anders, als die alten beiligen Lehrer der Rirche; mährend diese bei ihren Außerungen über das Ronnen des freien Willens das posse politicum im Auge haben, untersuchen die philosophisch geschulten Theologen das posse logicum und physicum, worin sie wol mitunter-in ihren Zugeständnissen an das Konnen bes natürlichen Willens etwas zu weit gegangen sein mögen.

# §. 625.

Auch Erasmus von Rotterdam, welcher trop wiederholter, von höchster Seite an ihn ergangener Aufforderungen, das Gewicht seines Ramens und seiner Kräfte für die kirchliche Sache geltend zu machen, so lange mit einer bestimmten und entschiedenen Erklärung wider Luther's Beginnen gezögert hatte, trat endlich mit einer Schrift hervoor, in welcher er das liberum arbitrium der Adamssöhne gegen Luther vertheidigte 1). Auf des überraschten Luther schmähende Erzwiderungen ließ Erasmus eine zweite, strenger gehaltene Entgegnung folgen 2), welche nicht bei der speziellen Streifrage stehen blieb,

<sup>1)</sup> De libero arbitrio collatio. Opp. (ed. Lugdun. Batav., 1706) Tom. IX, p. 1215 ff.

<sup>\*)</sup> Hyperaspistae Diatribes libri duo contra servum arbitrium Martini Lutheri. Opp. Tom. X, p. 1249 — 1536. Ein umftändlicher Auszug aus ben zwischen Erasmus und Luther gewechselten Streitschriften bei Riffel: Rirchengeschichte vom Ansange ber Glaubens und Kirchenspaltung im

sondern über das Wert des Reformators und die Früchte desselben im Allgemeinen fich verbreitete, und ein ernstes Gericht über Luther's Beginnen hielt, der unter dem Vorgeben, das reine Evangelium wiederherzustellen, durch sein ungestümes und gewaltsames Borgeben sein Zeitalter in die schwersten Wirren gestürzt, zuchtlose Leidenschaften entfesselt, die friedliche Pflege der schönen Wissenschaften auf lange gestört, und mit der ganzen ehrwürdigen Bergangenheit der Rirche gebrochen habe, und dieß Alles nur in eitlem Bertrauen auf die unumstößliche Richtigkeit seiner Schriftauslegung, für welche er in der Frage von der Willensfreiheit nur einen Manes, Wiklef und bus auf seiner Seite habe, während die ganze übrige Rirche aller Jahrhunderte einstimmig gegen ihn zeuge. Erasmus rügt den roben und hochmuthigen Sohn, mit welchem Luther seine Gegner behandle, den leidenschaftlichen Ungestüm, mit welchem er jeden Widerspruch terroristisch niederschlagen wolle; Erasmus findet darin die unverkennbaren Zeichen des Mangels an wahrhafter innerer Überzeugtheit und unbefangenem Bertrauen auf die Wahrheit und Gerechtigkeit der eigenen Sache. Erasmus würde selbst den Aposteln nicht glaus ben, wenn sie eine Sprache gleich Luther geführt hätten. Allerdings

<sup>16</sup>ten Jahrhunderte bis auf unsere Tage (Mainz, 1841 ff.), Bb. II, 6. 250 — 298. Der Streit über bas controverse Thema wurde hauptsächs lich auf Grund ber Schrifttheologie geführt. Luther's Berhalten hiebei wirb in treffender Rurze von Dollinger in bessen Lebensstizze Luther's (Freis burger Rirchenler., Bb. VI, S. 651-678) geschilbert: "In bem Streite mit Erasmus über ben menschlichen Willen und beffen Freiheit ober Anechtschaft zeigte fich wieber ganz Luther's eigenthumliche Beise. Die einfachsten Karften Stellen ber Schrift in ihr Gegentheil zu verkehren, war nie einem Menschen so leicht geworben, wie ihm; wenn bie Bibel voll von Ermahnungen ift, bag ber Mensch selber etwas thun, Gunbe meiben, fich reinigen solle, so sei, behauptet Luther, ber Sinn: thut es, wenn ihr konnt, aber freilich, ihr könnt es nicht; ober Gott wolle bamit nur der Ohnmacht bes Menschen spotten, als ob er sagte: laßt boch einmal sehen, ob ihr es thun könnt. Benn ihm Erasmus die Stellen, nach benen Gott nicht bas Berberben bes Menschen, sondern ihr Beil will, entgegenhielt, so sette ihm Luther bie Unterscheidung zwischen einem geoffenbarten und einem verborgenen Billen Gottes entgegen; vermöge bes letteren wolle Gott allerdings die ewige Berbammniß bes größeren Theils ber Menschen, währenb er freilich in ber beiligen Schrift gang anbere rebe, sein verborgener Bille also seinem geoffenbarten gerabezu wiberspreche." A. a. D., S. 662.

habe sich letterer zum Manne seiner Zeit aufgeschwungen, die Entbehrungen eines verborgenen Mönchslebens mit einer hervorragen, den, machtgebieterischen Rolle vertauscht, und eine weitverbreitete Herrschaft über Seelen und Gemüther errungen — ein Erfolg, der selbst ein unverdorbenes Herz verblenden und verderben könnte. Ob er wol auch den inneren Frieden der Seele damit errungen habe!?

Im Übrigen verläugnet Erasmus selbst in diesen Schriften gegen Luther seine eigenthumliche Stellung zur kirchlichen Theologie nicht. So entschieden er auch erklärt, an der Lehre der Kirche festhalten zu wollen, und so entschieden ihn, den classisch gebildeten Humanisten, der trübe Mysticismus der luther'schen Lehre von der Sunde abstieß, so gibt er doch auch wieder zu erkennen, daß ihm näher eingehende Untersuchungen über ein so dunkles und spinoses Thema, wie das Berhaltniß zwischen Gnade und Freiheit sei, nicht zusagen. Freilich kommt er hierauf nur insofern zu sprechen, als ihm Luther vorwarf, daß es ihm mit seiner Bertheidigung der Rirchenlehre nicht Ernst sei, daß er, seiner Gesinnung nach ein moderner Lucian' (und Epikur), nur aus äußeren Rücksichten gegen geistliche und weltliche Machthaber die kirchliche Theologie, die in verdorbenem Scholasticismus stede, vertheidigen wolle. Erasmus erwidert, daß seine Bertheidigung der kirchlichen Lehre mit seinem Wunsche nach einer von unfruchtbaren Subtilitäten gereinigten Theologie ganz wol vereinbar sei; und wenn die Spinositäten der Scholastik, die zu weit getrieben selbst für die Schule nicht passen, vor das Volk gebracht zu werden nicht geeignet seien, fo sei es gewiß noch weit weniger Luther's verderbliche Lehre, welche eben so sehr der Schrift entgegen sei, als sie den guten Sitten Gefahr drobe und die heillosesten Ausdeutungen zulasse. Bezüglich der von Luther beregten Frage über bas Berhältniß des göttlichen Vorherwissens zur menschlichen Freiheit verweist Erasmus auf Laurentius Balla, beffen Erklärungen hierüber er für fein Bedürfnig vollkommen genügend findet; über die unter den kirchlichen Theologen bestehenden Differenzen rudfichtlich spezieller Puncte des Berhältnisses zwischen Gnade und Freiheit gibt Erasmus keine bestimmte Meinung ab.

#### §. 626.

Mehrere Jahre später ergriff noch einmal Faber das Wort gegen Luther's Determinismus 1), und führte gegen benselben eine Reihe von Argumenten in's Feld: die durch die Aussagen der Schrift bestätigte Thatsache der menschlichen Wahlfreiheit, die Un= vereinbarkeit einer absoluten Nothwendigkeit alles menschlichen Thuns und Handelns mit den göttlichen Geboten, Rathen, Segnungen, Strafworten des gottlichen Fluches, bedingnismeisen Berheißungen, mit der gottlichen Gerechtigkeit und dem gottlichen Richterainte; Adam's Sunde ware keine Gunde, und die gesammte, auf die Lehre von Adam's Schuld gebaute driftliche Beilslehre mare unwahr, wenn Adam nicht durch die Schuld seines freiwilligen Ungeborsams, sondern in Folge einer unausweichlichen Röthigung gefallen ware, und wir mit ihm; Christus hatte umsonst so oft gebetet und uns zur eifrigen Ubung des Gebetes aufgefordert, wenn Alles nach dem Gesetze einer absoluten allbeherrschenden Rothwendigkeit vor sich gienge; die Segenswünsche, Bitten, Ermahnungen, Beschwörungen der apostolischen Sendbriefe hatten unter solchen Boraussehungen keinen Sinn u. s. w. Die Gegner berufen sich auf Nom. 9: Cui vult Deus miseretur, et quem vult indurat; Gal. 5: Caro adversatur spiritui... ut non quae vultis faciatis. Jaber gibt nicht bloß von ersterer, sondern auch von letterer Stelle ju, daß sie sich auf die Prädestination beziehe; aber der göttliche Prädestinationsbeschluß involvire keine Nothwendigkeit zu fündigen; die Sunde wird nicht durch den Pradestinationsbeschluß, sondern durch den verderbten Willen dessen, der sie begeht, causirt. Die Pradefinationslehre besagt nur so viel, daß das Gericht Gottes über die Sunde seit ewig feststeht, so wie auch sein Erbarmen über bas Beildempfängliche und Besserungsfähige seit emig feststeht. Gott sett aber nur die Berwerfung Jener im Boraus fest, die er von Ewigkeit her seiner erbarmenden Gnade unwerth erkannte. Luther beruft sich auf den Ausspruch des Dichters: Certa stant omnia lege (Manilius). - Also gilt ihm die Auctorität eines aftrologischen

<sup>1)</sup> Adversus absolutam necessitatem rerum contingentium a Martino Luthero temere assertam, 1537.

Fatalisten mehr, als jene der Schrift? Ubrigens hat auch in den besseren heidnischen Dichtern die Ahnung von einer über dem Schicksal stehenden Macht der allwaltenden Gottheit durchgebrochen; Faber citirt eine Reihe von Stellen aus den vornehmsten romischen Dichtern, um zu zeigen, daß sie keine Fatalisten waren, sondern auf die schüßende und helfende Macht der Gottheit vertrauten. In diesem Gedankenzuge läuft Faber's Schrift schließlich in eine Apologie des driftlichen Vorsehungsglaubens aus, und die demselben widerspredende Lehre Luther's wird hingestellt als ein Schlimmstes, durch welches die Impietaten eines Wiklef, hus, Johann von Wesel und der Picarditen in vielen Puncten weit überboten würden; lettere hatten sich von der driftlichen Lehre und vom firchlichen Bekennt= nisse nicht so weit entfernt, wie Luther mit vielen seiner Anhanger gur Stunde entfernt mare. hieruber spater Mehreres. Die hier vorgeführte Schrift Faber's hat mit seinen übrigen Arbeiten einen gewissen Aufwand von Wohlredenheit gemein, trägt aber gleich den meisten seiner späteren Schriften den unverkennbaren Charafter einer im Drange anderer Geschäfte und Sorgen gearbeiteten Gelegenheits= schrift an sich; sie gleicht mehr dem raschen Ergusse eines von der Theilnahme an der zu besprechenden Sache ergriffenen Gemuthes, als einer methodisch angelegten und in die tiefer liegenden Momente der Sache eingehenden Erörterung.

# §. 627.

Nach Luther's Lehre ist ber Mensch durch Adam's Sunde des wahlfreien Willens, und damit des Vermögens, gut zu handeln, völlig verlustig gegangen; er ist überhaupt jener höheren Kräfte beraubt, in deren Macht der Mensch gut zu sein vermöchte. Dieser Mangel im Wesen des Menschen ist ein bleibender, und wird auch durch die christliche Heilsgnade nicht gehoben, sondern nur verdeckt; daher auch der Gerechte in allen seinen guten Werken sündiget. Dieser Sas Luther's war sowol von der löwener Facultät, als auch in der Verdammungsbulle Leo's X als eine falsche und verdammungswürdige Behauptung censurirt worden. Der löwener Theolog Latomus hatte die Falscheit derselben in einer, zur näheren Begründung und Motivirung der Facultätscensur abgefaßten

Schrift') umständlicher aufzuzeigen gesucht, und auf Luther's Replit') noch einmal in einer kurzen Schrift geantwortet 3). Auch Fisher von Rochester ') unterzieht den gerügten Sat einer genaueren Prufung, und beleuchtet die von Luther zur Erhartung desselben beis gebrachten Argumente. Die Thesis: Justus in omni opere peccat - bemerkt Fisher - möchte vielleicht einen annehmbaren Sinn zu= laffen, wenn man allenfalls das Wort peccare in einem, von der herkommlichen Bedeutung abweichenden Sinne versteben wollte; indeß wurde ein Disput über Worte, die in uneigentlichem Sinne verstanden sein wollen, nur zu Logomachien führen, aus welchen der Bahrheit kein Gewinn erwächst. Der gewöhnliche und allgemein angenommene Sinn des Wortes peccare ist, mit Wissen und Willen von der sittlichen Regel abweichen und Schlimmes thun; dico, peccatum non esse, nisi propria voluntate peccetur (Augus ftinus). Wenn man nun das in diesem Sinne verstandene Sundigen den Gerechten als etwas Sabituelles beilegen will, so ist die erwähnte These ganz gewiß nicht nur ein befremdlich klingendes Paradogon, sondern geradezu irrig und verwerflich. können auch den Gerechten Mängel und Gebrechen zur Last gelegt werden, sofern sie nämlich vermöge ihrer zeitlich irdischen Unvoll= kommenheit in dem Guten, was sie thun, nicht den hochsten, vollenbeten Grad der Gute, welcher dem jenseitigen Sein angehört, darftellen; und weiter auch, insofern fie, ber menschlichen Schwäche nachgebend, oder aus Unachtsamkeit nicht jenen Grad sittlicher Anstrengung aufbieten, welcher ihnen trop ihrer zeitlichen Unvollkommenheit möglich ware. Die aus letterer Urfache stammenden Defecte sind allerdings als peccata zu bezeichnen, aber nicht als peccata mortalia, weil sie den habitus charitatis nicht aufheben; auf die Mängel ersterer Art ist die Bezeichnung peccatum schlechthin unanwendbar. Daß der Mensch die Gunde, sofern unter derselben eine mit Wissen und Willen begangene Versehlung verstanden wird,

<sup>1)</sup> Contra articulos quosdam Martini Lutheri a Theologis Lovaniensibus damnatos, 1521.

<sup>3)</sup> Rationis Latomianae pro incendiariis lovaniensis scholae sophistis redditae Lutherana confutatio, 1521. Siehe Lutheri Opp. lat. II, fol. 397—411.

<sup>3)</sup> Responsio ad libellum a Luthero emissum pro iisdem articulis, 1521.

<sup>4)</sup> Confat., art. 31. 32.

meiden könne, wird nicht bloß von Hieronymus 1), sondern in der Schrift selber verständlich genug angedeutet; die Schrift lehrt, daß berjenige, welcher sich, so viel an ihm ist, um das Gute bemüht, mit Gottes Gnade die Sünde gewiß meiden werbe (2 Petr. 1, 10; 1 Joh. 2, 5), aber freilich nur bann und in fo lange, ale er den ihm moglichen Grad der Selbstanstrengung aufbietet. Wenn der Mensch trop dieses Grades innerlicher Sammlung und Bemühung in Allem, was er thut, und selbst in den Momenten und Acten der höchsten Sammlung und reinsten Intention sündigen müßte?), so hatte Paulus gesündiget, als er in den dritten himmel entruckt, jener geheimnisvollen Sprache lauschte, welche mit irdischen Menschenworten wiederzugeben ihm nicht möglich war. Luther irrt, und macht sich einer falschen Identificirung von Sünde und zeitlicher Unvollkom= menheit schuldig, wenn er an den geringeren Verfehlungen guter Menschen ein Zeugniß bafür sehen will, daß alle menschliche Gerech. tigkeit eigentlichst Ungerechtigkeit sei. Wie die Engel, obwol im Bergleiche mit der gottlichen Bollkommenheit höchst unvollkommene Wesen, und doch in ihrer Art als vollkommene Wesen gelten, so werden auch die Guten auf Erden d. i. Jene, welche aufrichtig, ernstlich und beharrlich um das Gute bemüht sind, obwol im Bergleiche mit den Bergleiche mit den Engeln unvollkommene Zeitwesen, doch in ihrer Art als Gute und Gerechte gelten können. Die Stelle Jesai. 64, 6 ff.: Facti sumus immundi omnes et quasi

Nos dicimus — sagt Sieronnmus (Adv. Pelagianos, lib. III) — posse hominem non peccare, si velit pro tempore, pro loco, pro imbecillitate corporea, quamdia intentus est animus, quamdia chorda nullo vitio laxatur in cythara. Quodsi paullulum se remiserit, quomodo, qui adverso slumine lembum trahit, si remiserit manus, statim retrolabitur, et sluentibus aquis, quo non vult, ducitur. Sic humana conditio, si paullulum se remiserit, discit fragilitatem suam, et multa se non posse cognoscit.

Daß der Mensch, von dieser Sammlung ablassend, thatsächlich mancherlei Sünden anheim salle, gesteht Fisher zu, und eitirt die Worte des heiligen Hieronhmus: Nec quia ad breve possum, cogis me ut possim jugiter, h. e. nec quia possum alsquoties non peccare, oportet ut in perpetuum carere peccato queam. Possum jejunare, vigilare, ambulare, legere, psallere, sedere, dormire; numquid in perpetuum? (Advers, Pelag. III).

pannus menstruatae universae justitiae nostrae etc., bezieht sich auf die verberbten Zustande einer bestimmten Epoche, und kann, wenn ihr eine umfassendere Beziehung gegeben werden soll, jedenfalls nur auf den Zustand des unter der Herrschaft des Gesetzes stehenden Judenthums ausgedehnt werden. Bei der Stelle Pred. 7, 21 überfieht Luther, daß das unvermeidliche Sündigen des Gerechten nur für den bestimmten Fall ausgesagt wird, daß der Gerechte von der Beisheit d. i. von Christus und den Erleuchtungen seiner Gnade verlassen werde, wie aus dem Zusammenhange der erwähnten Stelle mit dem unmittelbar vorausgehenden Berse hervorgeht. Aus Pfalm 142, 2 geht nur so viel hervor, daß auch Gerechte nicht völlig von Gunden und Gebrechen frei seien, nicht aber, daß fie in jedem Werke sündigen. Luther beruft sich auf Gal. 5, 17, um zu zeigen, daß die Person des Gerechten theils eine persona justa, theils eine persona peccatrix sei. Daß der Apostel den von ihm geschilderten inneren Widerstreit im Menschen nicht in Luther's Sinne aufgefaßt miffen wollte, geht aus seiner Mahnung hervor, der Sünde nicht zu dienen (Rom. 6), so wie aus dem nachfolgenden Danke, den er Gott zollt, daß die einstmals der Sunde Dienenden von der Gunde frei, und Diener der Gerechtigkeit geworden find. Denjenigen Menschen aber, welcher der Sünde nicht dient, kann man nicht als persons peccatrix bezeichnen; der somes peccati, mit welchem der Mensch zu ringen hat, ist nicht schon selber Sunde. Was zufolge dieses fomes im Menschen ohne oder wider seinen Willen sich ereignet, ist nicht seine That, sein peccatum; woraus sich auch die Antwort auf Luther's weitere Rede ergibt, daß nicht die guten Werke den Gerechten machen, sondern umgekehrt ber Gerechte in Rraft seiner Gerechtigkeit (Gute) das Gute machen muffe, aber, wenn er selber nicht gut sei, nicht machen konne. Das Schlimme, was aus dem somes ohne und gegen den Willen des Menschen kommt, thut nicht der Mensch, sondern der somes. Luther meint, daß der Mensch, bei solcher Beschaffenheit des somes, der doch auch eine Kraft im Menschen ift, Gott nicht aus allen Kraften Darauf zur Antwort, daß der Mensch aus allen lieben konne. Araften liebt, wenn er thut, was er trop des fomes thun kann, und Gott nach Möglichkeit bient.

### **§.** 628.

Luther hatte, von dem Umstande befangen, daß der Apostel die den Adamskindern angeborne Concupiscenz Gunde nenne, sich bis zu der, gleichfalls in der papstlichen Berdammungsbulle verurtheilten Behauptung verirrt, daß der fomes peccati oder die erb. sündliche Concupiscenz der Seele selbst dann, wenn sie mit keiner actuellen Sünde behaftet sei, den Eingang in's himmelreich wehre. Diefer ungesunden Meinung - entgegnet Cochlaus 1) - widerstreitet selbst die bessere Einsicht der Beiden, wie aus Cicero's Somnium Scipionis und Birgil's Aneide (Lib. VI) ersehen werden mag. Luther meint, der fomes peccati sei für sich selber schon ein peccatum actuale. Wie kann er aber bann von den peccatis actualibus noch unterschieden werden, und worin besteht denn die specifische Eigenheit der peccata actualia? Unmundige, Rinder, Schlafende, Wahnsinnige sind mit dem somes behaftet; machen sich die Menschen in diesen Zuständen auch actueller Günden schuldig? Selbst vollkommen Zurechnungefähige sind von jeder Gundenschuld frei, wenn sie z. B. genothzüchtigte Frauen, durch die Reizung ihres Fleisches fich zu keinem freiwilligen Gefallen an der unwillkurlichen Lust desselben bewegen lassen. Luther selber bekennt, daß die Thatfünde etwas vom fomes Verschiedenes sei, wenn er letteren bezeichnet als die Entzündlichkeit des Menschen zu sündhaftem Gefallen, Begehren und Thun. Offenbar ist doch das mobile vom terminus motionis verschieden. Übrigens wurde Luther den somes, statt ihn als id quod movetur zu charafterisiren, besser als id quo movetur bezeichnen; Subject der Motion ift der Mensch ober die caro. Daß die dem Fleische einwohnende geschlechtliche Begierlichkeit nicht schon als solche eine Sunde sei, sucht Cochlaus aus der Schrift und aus dem allgemeinen sittlichen Urtheile der Menschen zu erweisen. Die Schrift rechnet es den Patriarchen nicht als Chebruch an, daß sie, wie es ihnen durch das Gesetz der Natur gestattet war, mit mehreren Weibern sich vermischten, nicht als Incest, wenn sie, ohne es ju wissen, mit nächsten Blutsverwandten sich vermischten.

<sup>1)</sup> De somite peccati. Straßburg, 1824. — Bgl. auch Fisher Consut., art. 3.

Romer hielt die Lucretia für eine Chebrecherin, obschon fie, von Tarquinius genothzüchtiget, die Lust des Fleisches empfinden mußte u. s. w. Den ehelichen Beischlaf hat bisher kein Bernunftiger für Sunde erachtet, und die Rirche hat ihn gleichfalls nie als sundhaft erklart; als hieronymus in seiner Schrift gegen Jovinian über die Che fich unbillig zu außern ichien, fließ er beim romischen Rlerus auf Widerspruch, obschon er sich nicht hatte beigehen lassen, die sacramentale Beiligkeit der Che zu läugnen, oder den actus conjugalis eine Sunde zu nennen. Die Seele wird nur durch sundhafte und unerlaubte Einwilligung in das Begehren der finnlichen Regung beflect; wenn nun Christen lebenslang ernst und strenge gegen solche Regungen tampfen, wie sollten ihre, durch die Taufe von der Makel der Erbschuld gereinigten Seelen vom Eingange in das himmelreich abgehalten sein? Dieß hieße ja die facramentale Taufgnade läugnen, und den treuen Kämpfern den verdienten Lohn entziehen! Auch Paulus wurde vom Stachel des Fleisches bedrängt, und doch wurde er schon zeitlebens einmal bis in den dritten himmel entrudt. Der heilige Augustinus sagt, ber Keusche wolle, daß in ihm nie eine der Reuschheit feindliche Regung auftauche: pacem vult, sed nondum habet; der Friede soll der Lohn des edlen Strebens Sollte der fomes selber schon Sunde sein, so mußten alle gewissenhaften Menschen an ihrem Beile geradezu verzweifeln. Luther versundiget sich an dem Andenken der Apostel und der heiligen Martyrer, wenn er an seiner bosen Behauptung festhält. Der Apostel Paulus, auf weichen Luther fich beruft, spricht allerdings von einem Rampfe zwischen Geist und Fleisch, aber er fordert zugleich, daß das Fleisch durch den Geist unterjocht werde, auf daß die Sünde nicht im sterblichen Leibe herrsche und wir seiner Begierlichkeit nicht gehorchen. Luther meint, die Sunde sei eine res viva et quotidie movens. Dieß ist unwahr; die Sünde ist keine res viva, weder eine Substanz, noch eine bewegende Rraft, sondern eine privatio vitae, ein nihil im Gegensate zur justitia, welche, wie Augustinus zeigt, ein aliquid und eine vita coelestis des Menschen ist. Luther häuft in seinen Außerungen über den somes peccati die wunders lichsten Ungeheuerlichkeiten zusammen; er nimmt ihn nicht nur für eine actuelle Sunde, sondern für alle Sunden, den Unglauben mit eingeschlossen; er nimmt ihn zugleich für einen Defect und für eine Schwäche, er sieht in ihm auch nach der Taufe noch eine Schuld,

und es fällt ihm nicht bei, daß, alles dieses zugegeben, mit dem Wegfall des dem Menschen zeitlich anhaftenden somes durch den Tod bei den Seelen der Getauften das hinderniß des Einganges in das himmelreich wegfalle, wosern nicht die ungesühnte Schuld persönlicher Sünden auf ihnen lastet.

# **§.** 629.

Cochlaus führte seine Polemik über diesen Punct in ein paar späteren Schriften weiter. Den nächsten Anlaß dazu gab ihm Melanchthon's Apologie der augsburger Confession wider die von den katholischen Theologen des augsburger Reichstages (1530) abgefaßte Confutation des von den protestantischen Ständen eingereichten Bekenntnisses. Cochläus') beschuldiget den Berfasser der Augustana einer geflissentlichen Verheimlichung der wahren Meinung Luther's über die Erbsünde. Melanchthon behaupte in seiner Apologie, Luther habe beständig anerkannt, daß durch die Taufe die Schuld der Erbsunde hinweggenommen werde, und nur das materiale peccati, die Begierlichkeit in den Getauften zurückleibe; die katholischen Theologen des Reichstages hätten somit Luther Unrecht gethan, wenn sie ihm die Meinung aufburdeten, die Erbsunde bleibe nach der Taufe zurück, und dieß als einen bereits von Leo X an ihm verdammten Irrthum bezeichneten. Bur Widerlegung dieser falschen Angabe zieht Cochläus aus einer nächst besten kleinen Schrift Luther's 21 Sape aus, in welchen in den zuversichtlichsten Ausdruden die nach der Taufe zurüchleibende Begierlichkeit Gunde in wahrhaftem und eigentlichem Sinne genannt, die Unterscheidung zwischen dem formale und materiale peccati verworfen, und der Unterschied zwischen Getauften und Ungetauften einzig darein gesetzt wird, daß Erstere die Sunde an sich erkennen und bekampfen, mah= rend Lettere sie nicht erkennen und ihr gehorchen 2). Cochläus tadelt

<sup>1)</sup> Philippica secunda in Melanchthonem, 1534.

<sup>2)</sup> Luther bleibt sich übrigens hierin nicht völlig gleich, und hatte überhaupt über Wesen und Bebeutung der Concupiscenz schwankende Begriffe. Faber macht in dieser Beziehung auf mehrere einander widersprechende Außerungen Luther's ausmerksam. Während Luther in seiner Assertio articulorum etc. die Concupiscenz peccatum nennt, sagt er in seiner Erklärung zum viertent Psalme, daß nicht die Concupiscenz, sondern die Cinwilligung in die Conc

es ferner ernstlichst, daß Melanchthon zu behaupten wagt, Luther's Anficht von der Erbsunde sei jene des heiligen Augustinus; eine Behauptung, deren Falschheit neben Fisher 1) und Catharinus 2) Cochläus bereits in zwei früheren Schriften (de baptismo parvulorum und de fomite) hinreichend nachgewiesen zu haben glaubt, und jum Überfluß noch einmal durch Anführung einer Reihe von Stellen aus Augustin's Schriften darzuthun bemüht ist. Augustinus lehrt, daß durch die Taufe alle vorhergegangenen Sünden hinweggenoms men werden; Luther gibt zwar zu, daß sie erlassen werden, laugnet aber, daß fie hinweggenommen werden. Augustinus lehrt, daß die Concupiecenz nach der Taufe nur mehr dem Namen nach Sunde sei; bei Luther bleibt fie es aber der Sache nach, und wer anders denke, widerspreche Christo und dem Apostel Paulus. Nach Augustinus ift sie den Wiedergebornen kein hinderniß der Erlangung des ewigen Lebens; nach Luther inficirt sie alle Werke der Gerechten dergestalt, daß sie den Eingang in's himmelreich hindert. Augustinus verneint, Luther aber bejaht, daß die Bitte: Dimitte nobis debita nostra, sich auf die Erbsunde beziehe. Augustinus fagt, daß die Reizungen der Concupiscenz keine Gunde feien, wenn der sitt. liche Wille seine Zustimmung versage; nach Luther ist fie selbst in denjenigen, die ihre Reize noch gar nicht empfinden, bereits mahrhaft Sunde. Augustinus nennt die Che etwas Gutes, sofern die ehes liche Gemeinschaft jum Zwede ber Kindererzeugung gepflogen werbe; Luther erklärt es für Wahnfinn, nicht einsehen zu wollen, daß die Geschlechtsvermischung wegen ber unausweichlichen Lustreizung mit Sunde und Schuld behaftet sei, und die Abhängigkeit von der Lust nicht bloß Schwäche oder ponale Folge der Ursünde sei. Melanch= thon selber denkt über die Erbsunde nicht anders als Lukher; er sagt, daß der gefallene Mensch von Ratur aus nur fündigen könne,

cupiscenz Sünde sei. In seiner Auslegung der 10 Gebote bezeichnet er das neunte und zehnte als die allerwichtigsten, und als die einzigen, welche der Apostel im Römerbriese citire, wenn er sage: Non concupisces; in der Assertio meint er, die Sünden gegen jene beiden Gebote seien aus der Beicht auszuschließen, quia magis rationem affectionum et passionum, quam peccatorum habeant. Siehe Faber Liber antilogiarum, c. 52.

<sup>1)</sup> Confut., art.[2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Excusatio disput.

daß auch in den Getauften noch immer so viel Sünde sei, als die Ratur den Geist hemmt, daß alles menschliche Thun und Bestreben Sünde sei, daß gerade der dem Menschen selber verborgene Grund seines natürlichen Wesens das Allerböseste und Allerhäslichste in sich berge, daß die Gegner der lutherischen Lehre von der Sünde in ihrer Äußerlichseit das menschliche Thun von seiner sündigen Wurzel losgelöst betrachten, und sonach auch die Sündhaftigseit desselben gar nicht erkennen, daß sie demzusolge von sogenannten philosophisschen (d. i. reinmenschlichen) Tugenden träumen, auf vermeintliche Genugthuungswerte bauen, daß sie dem biblischen Ausdrucke caro, der eben nur die verdorbene Sündhaftigseit ausdrückt, den pseudophilosophischen Ausdruck sinnliches Begehrungsvermögen substituiren u. s. w.

Cochläus sette seine Polemik gegen Melanchthon noch weiter fort, als dieser nach den fruchtlosen Berhandlungen des wormser Gespräches (1541) 1), in einer öffentlichen Disputation zu Wittenserg die lutherische Lehre von der Erbsünde abermals vertheidigte 2). Melanchthon erklärte daselbst die Unterscheidung zwischen kormale und materiale peccati für eine ungeeignete und irreleitende, und machte seine Borstellungsweise durch das Bild vom Magnet deutslich, welcher, ohne von seiner Ratur etwas einzubüssen, dennoch aufshöre, das Eisen anzuziehen, sobald er mit Knoblauch bestrichen werde; eben so höre die verdorbene Menschennatur in den Wiederzgebornen auf, in ihren Äußerungen schuldhaft zu sein, obschon sie dem Wesen nach dieselbe ist, welche sie zuvor gewesen. Gott hört

<sup>1)</sup> Bgl. Unten J. 654. Die Sprecher in biesen Berhanblungen waren Ed und Melanchthon. Melanchthon stellte sich in benselben, ben im Boraus empfangenen Beisungen gemäß auf ben streng lutherischen Standpunct, legte ber Concupiscenz ben Charafter ber Sünde bei, welcher ben Setausten nur darum nicht zur Berdammniß gereiche, weil ihn Gott um des Glaubens und um Christi willen übersehe. Ed vertheibigte seinerseits die katholische Anschauung und bestand darauf, daß die nach der Tause zurückleibende Concupiscenz nicht sormaliter Sünde genannt werden könne, sondern nur uneigentlich, wie man allensalls die Schrift auch Hand nenne; auch sei sie nur im Fleische, nicht aber in den höheren Seelenkräften ober im Seiste vorhanden.

<sup>5)</sup> Antithesis 15 propositionum de peccato reliquo in renatis Wittembergae post conventum Wormaticnsem a. 1541 disputatarum.

namlich auf zu zurnen, und erläßt dem Wiedergebornen bas schuldige Leiden der ewigen Strafe. Diese Erklärung wird gestütt auf eine eigenthumliche Definition der Sunde, die nach Melanchthon ift: defectus aut inclinatio aut actio in voluntate aut viribus obtemperantibus, pugnans cum lege Dei, offendens Deum seu promerens iram Dei et aeternas poenas, nisi fuerit facta remissio seu condonatio. Melanchthon nennt dieß die richtige und deutliche Definition der Sunde. Augustinus aber definirt sie anders; er nennt sie ein dictum, factum aut cogitatum contra legem Dei. Die in den Getauften zurüchleibende Concupiscenz aber ift, wenn ihr der Wille nicht zustimmt, gang gewiß kein dictum, factum aut cogitatum contra legem Dei, also gewiß nicht in eigentlichem Sinne Sunde. Sie ift allerdings, wie Melanchthon hervorhebt, keine otiosa naturae pravitas; aber so der Bille den aus ihr hervorgehenden Reizungen widersteht, find diese nicht Sunden, vielmehr ift ber Rampf wider dieselben ein Anlaß zur Übung in der Tugend und jur Erwerbung von Berdiensten gemäß den Worten des Apostels Virtus in insirmitate perficitur. Die Regungen des fomes, welchen der Beift (spiritus) nicht widersteht, find lägliche Sunden; fie werden zu Todfünden erft dann, wenn der Wille in fie einstimmt.

### **\$.** 630.

Dem Gesagten zufolge mußte die biblische Lehre von der Gerechtigkeit aus dem Glauben bei Luther und seinen Anhängern einen Sinn erhalten, welcher von der herkömmlichen Anschauung der kirchlichen Theologie weit verschieden war. Wenn alles Thun und Streben des Menschen bose ift, und auch der Wiedergeborne nach seinem verderbten natürlichen Wesen derselbe bleibt, so ist es ausschließlich nur sein Glaube, durch welchen er sich von dem Ungestauften unterscheidet, und der Glaube demnach die einzige Qualität, um deren willen er bei Gott Gnade sinden und zum ewigen Leben eingehen kann. Bereits Fisher') bekämpst Luther's Lehre vom allein rechtsertigenden Glauben, jedoch vorherrschend mit spezieller Beziehung auf Luther's Behauptung, daß der Glaube für sich ohne andere Borbereitung zum würdigen Empfange des Abendmales hinreichend

<sup>1)</sup> Confut., art. 15.

sei. Schatger') führt eine Reihe biblischer Stellen vor, aus welchen Luther und seine Anhänger ihre vermeintlich paulinische Lehre von der sola sides zu begründen suchten: 1 Mos. 16, 5; Hab. 2, 4; Röm. c. 4; Gal. c. 3; Phil. 3, 9; 1 Petr. 1, 9; 1 Joh. 5, 10; Mark. 16, 16; Matth. 9, 28; Mark. 5, 36. Diesen Aussprüchen der Schrift stehen verschiedene andere gegenüber, in welchen die Erlangung des ewigen Lebens von der Haltung der Gebote abhangig gemacht, und gesagt wird, daß Gott jedem nach seinen Berten vergelten werde. In der Bermittelung dieser beiden, einander gegenübergestellten Reihen biblischer Stellen geht Schapger von dem durch die Schrift ausgesprochenen sittlichen Lebenszwecke des Menschen aus, und findet auf diesem Wege, daß der Mensch, um zur Seligkeit zu gelangen, an Gott glauben, auf Gott hoffen, Gott lieben und ihm mit allen seinen Kräften dienen muffe. Dargus ergibt sich, daß der cultus sidei ohne den mit ihm zu verbindenden cultus spei und cultus charitatis Gott nicht gepüge; und eben so wenig der blose Geistesdienst oder cultus superior ohne cultus inferior et exterior d. h. ohne Disciplinirung und Berläugnung des außeren Sinnenmenschen und ohne Widmung aller seiner geistigen und leib= lichen Rrafte für Gott, und ohne Einrichtung der ganzen außeren Lebensführung nach den Geboten und Vorschriften Gottes. Nach der Lehre des Apostels Paulus sollen Geist, Seele und Leib tadellos aufbewahrt werden für die Ankunft unsers herrn Jesu Christi (1 Theff. 5, 23). Wie einst der ganze Mensch verherrlichet werden soll, so soll jest der ganze Mensch der Welt absterben und mit Christus gefreuziget werden, auf daß er ganz mit Christus wiedererstehe; daher die Mahnung des Apostels, den alten Menschen sammt allen seinen Werken auszuziehen, und einen neuen anzu= ziehen nach dem Bilde deffen, der ihn geschaffen hat. Wie soute der Apostel, der so eifrig die Nachfolge Christi, die Aufsichnahme des Kreuzes Christi prediget, den blogen Glauben für genügend halten? Sein Dringen auf den Glauben ist aus seinem Gegensate jum Judaismus zu verstehen, welcher nicht auf dem Glauben, son= dern auf dem Bertrauen in die Gerechtigkeit der eigenen Werke fußte, als ob der Mensch aus sich gerecht zu sein vermöchte. der Lehre des Apostels, soll nämlich der Mensch nicht durch die dem

<sup>1)</sup> Scrutin., Conat. 2.

Glauben vorausgehenden Werte-jum Beile gelangen, sondern durch die aus dem Glauben hervorgegangenen; daher er auch die Glaubigen unablässig zu solchen Werken ermahnt, in deren Bollbringung eben der pflichtgemäße Gottesdienst des driftlichen Lebens erfüllt und erganzt wird. Auf den vorhin genannten vierfachen Gottes. dienst des Christmenschen find auch die Gnaden der vier Sacramente der Taufe, Firmung, Eucharistie und Buße berechnet, welche demnach in einem von Gott selber geordneten unlöstichen Zusammen= hange mit der vollkommenen Ausbildung des driftlichen Einzellebens stehen. — In einer anderen seiner Schriften ') macht Schats ger folgende Irrthumer aus der Lehre Luther's über den Glauben namhaft: Luther irrt, wenn er den Glauben nicht für eine besondere, von hoffnung und Liebe verschiedene Tugend halt (1 Kor. 13, 13), wenn er die Bollkommenheit des driftlichen Lebens, statt der Liebe, dem Glauben zuschreibt (1 Kor. 13, 13) und demzufolge den Glauben für fich allein als genügend jum Beile oder als alleinzige hauptursache ansieht; oder glaubt, daß die heiligen alleinzig durch ihn zum ewigen Leben gelangt find (1 Kar. 13, 2; Gal. 5, 6); wenn er behauptet, daß der Glaube als solcher schon die Hoffnung und die Liebe, Friede, Freude, sicheres Gewissen in sich schließe (Matth. 7, 22), daß der Glaube, welchen die Schrift als theologische Tugend empfiehlt, ein anderer sei, als der Glaube an alle in den Schriften des Alten Testamentes und Neuen Testamentes enthaltenen Bahrheiten (hebr. 11, 3), und einzig im Bertrauen auf die Berbeigungen der gottlichen Gnade und Barmbergigkeit bestebe, welches Bertrauen doch vielmehr ein von der Tugend des Glaubens verschiedener Act des Hoffens ist; dag der Glaube allein die Rube des Gewiffens, und der Unglaube die alleinzige Beunruhigung des Gewiffens sei, und daß der Getaufte, wenn er nur wahrhaft glaubt, trot aller seiner Sünden seines Beiles unmöglich verlustig geben tonne.

# §. 631.

Der Glaube ist nach Berthold von Chiemsee 2) der nothwendige Anfang des Menschen, um von Gott Gnade, Rechtfertigung und

<sup>1)</sup> Examen novarum doctrinarum etc.

<sup>. 7)</sup> Teutsche Theologen, Repp. 3 u. 4.

Seligkeit zu erlangen. Dieß wurde seiner Zeit von den Eunomianern so verstanden, als ob den Glaubenden teine Gunde mehr jugerechnet werde — ein Irrthum, der auch heute wieder laut verkundet wird. Namentlich halt man dafür, daß außer der Taufe tein Sacrament die Kraft der Sündenvergebung habe. Man beruft sich auf die migverstandene Stelle Rom. 4, 3, beren falsche Ausdeutung nicht nur mit Jak. 2, 26, sondern auch mit Pauli eigener Lehre (Gal. 5; 1 Thesf. 3; 1 Kor. 13 u. 15 u. s. w.) im Widerspruche steht. Ferner sagen die Neuerer, der Glaube erwerbe der Seele Gnade von Gott, welche ihr mit Zwang eingegoffen werde; um dieser Reue willen erlange der Mensch die Gundenvergebung. Daraus wurde jedoch schon von selber folgen, daß der Glaube für sich allein nicht genug sei, da er doch der Reue zur Ergänzung bedarf. Ob aber neben dem Glauben, deffen man fich bewußt ift, auch die rechte Reue vorhanden sei, kann der Densch, wenigstens in vielen Fällen, nicht bestimmt wissen; auch Judas hatte Reue, aber ohne Gnade. Also stellt auch der Glaube zusammt der Reue das heil nicht sicher. Die Lehre von der sola fides ist eine Erfindung des Teufels, der die Christen in leichtsinnige Sicher= heit einwiegen, und zur Unterlaffung des Guten und Begehung des Schlimmen verführen will. Die Lutherischen fagen freilich, ein Sunder habe nicht den rechten und hinreichenden Glauben. Sie können aber nicht sagen, wie der rechte, sicher rechtfertigende Glaube beschaffen sein soll, da erfahrungsmäßig kein Mensch ohne Sunde Wenn der Glaube durch sich allein rechtfertiget, wozu war es dann nothig, daß Christus litt, wozu hat Christus die Buße sammt den übrigen Sacramenten eingesett, warum find im Alten Testamente und Neuen Testamente so viele Gebote aufgestellt? Alles dieses war ja überflussig, wenn das bloge Glauben für sich genug Nach der Lehre der Schrift ift neben dem Glauben Reue, Buße und eifriges Ringen und Streben nöthig: Psalm 24, 18; 50, 19; 3 Kon. 22, 29; Christus fordert neben dem Glauben auch die Berke als nothwendig zum Seile: Matth. 7, 24; Joh. 15, 14; Matth. 11, 15 u. s. w. — eben so Paulus Rom. 2, 6. 7; 2, 13; Rol. 1, 9 ff.; 1 Tim. 4, 12; 6, 11 ff. u. s. f.; selbst ein Glaube von solcher Kraft, daß er Berge versette, ist ohne liebeseifrigen und werkthätigen Willen unnug: 1 Ror. 13, 2. Die werkthätige Kraft zu allem Guten ift aus der heiligenden Gnade, welche durch das Sacrament vermittelt wird. Die Neuerer sagen, daß die sacras mentlichen Worte keine Gnade und keine Gerechtigkeit, fondern bloß ein Bersprechen in sich enthalten. Aber die Worte, auf die man sich beruft: "Wer glaubet und getauft ist, wird selig werden" sind ja nicht die Form des Sacramentes; also läßt sich aus ihnen jene falsche Anschauung vom Sacrament nicht begründen. Wol aber lehren eben jene Worte, daß die Taufe das nothwendige göttliche Complement des Glaubens ift, indem fie jene Gnade spendet, traft welcher der Glaube eine Kraft Gottes zum ewigen Leben in uns wird; vgl. 1 Kor. 6, 11. Die Gnade des Sacramentes hat basjenige zu erfüllen, mas uns abgeht an Glaube, Reue und anderen geistlichen Erfordernissen; sie dedt diese Mangel in Kraft des Leidens und Berdienens Christi, an welchem der Mensch Theil haben muß, um felig werden zu konnen. Darum beißt uns Paulus auf der Rennbahn laufen, auf daß wir ergreifen das Rleinod d. i. den Schat der Rirche ober das Leiden und Berdienen des herrn. Somit wird also der Mensch in Kraft des Sacramentes, das er glaubend empfängt, ein Gerechter por bem herrn. Bur Rechtfertigung gehoren übrigens 6 Stude; zwei muffen geschehen durch den Menschen, zwei verleiht Gott, durch die zwei übrigen kommt die Kirche dem Menschen zu hilfe. Die ersten zwei Stude find Liebe gegen Gott und Reue über die begangenen Sünden; die zwei Stude von Seite Gottes find verzeihendes Erbarmen und Berleihung seiner Gerech. tigkeit; die Rirche tommt dem Menschen zu hilfe durch die Zuwen= dung der Rechtfertigungsgnade aus dem unerschöpflichen Schape, den ihr Christus verliehen, und aus welchem unsere Schuld bezahlt wird, und durch die Spendungen aus dem Berdienstschape der Beiligen, deren Berdienste fie gleichfalls den heilsbegierigen und troftbedürftigen Christen zuwendet, um denselben Antheil an den guten Berten der Beiligen und Nachlaß der zeitlichen Strafen zu verschaffen.

Mit Rückscht auf den von Röm. 4, 3 hergenommenen Einwand bemerkt Berthold, daß Paulus an der genannten Stelle nur von der alttestamentlichen Gesetzesgerechtigkeit rede, und fügt zur näheren Erklärung noch bei, daß die Schrift über die Rechtsertigung in dreiserlei Beziehung rede; je nachdem nämlich von dem Stande der Borbereitung auf das Reich Gottes, oder von der Arbeit im Dienste des Reiches Gottes durch gute Werke, oder endlich von der Recht-

1

fertigung durch das Sacrament und die Gnade Gottes die Rede ist. Im ersten Stande hat der Mensch einzig nur das Berdienst des Glaubens, welcher somit der Anfang der Rechtfertigung ift, aber nicht schon selber gerecht macht. Sein Glaube wird ihm jedoch zur Gerechtigkeit angerechnet (Rom. 4, 5). Rommt ber Mensch nach foldem Anfang der Gerechtigkeit guten Werken nach, so wird er durch diese Werke gerecht, wie in 1 Joh. 3, 7 gelehrt, und aus= drücklich vor jenen Verführern gewarnt wird, welche heute das Bolk irreleiten und bethoren. Indes ist diese Gerechtigkeit an sich bei der Unvollkommenheit der menschlichen Werke jederzeit mangelhaft; zu einem wirklich und gang gewiß Gerechten wird ber Mensch nur in Folge des, in Kraft der sacramentalen Beilung ihm eingegoffenen übernatürlichen Sabitus, welche Gingiegung bem werteseifrigen Bestreben (ber Bekehrung) nachfolgt. Indeg auch diese dritte Art von Gerechtigkeit ift, obwol eine gottgewirkte und darum wahrhafte, bennoch in diesem Zeitleben unvollkommen, gleichwol aber ein wirkliches Bildniß der göttlichen Gerechtigkeit, das im jenseitigen Leben zu seiner ganzen Bollkommenheit vollendet wird. Die Unvollkommenheit der zeitlichen Gerechtigkeit wird von Berthold auf das Stärkste betont; sie ist mit Gottes Gerechtigkeit verglichen Ungerechtigkeit, aber doch in ihrer Art eine wirkliche und wahrhafte Gerechtigkeit. Rein Mensch ist hier auf Erden vollkommen gerecht, Jeder könnte noch gerechter sein, als er ist; er kann jeden Tag in der Gerechtigkeit zunehmen, in der Gnade und Liebe machsen, ohne daß er je die absolute Fulle, die sein Wesen zu fassen fähig ist, im zeitlichen Dasein erlangte. Denn diese wird ihm erft in seiner Erhebung in den Stand ber Glorie eingegoffen.

# §. 632.

Auch rücksichtlich des Artikels de sola side beschwert sich Cocheläus!) über das hinterhältige Benehmen Melanchthon's (vgl. Oben §. 629). Er gab sammt seinen Genossen auf dem augsburger Reichstage (1530) freiwillig die Formel sola auf, so daß man annehmen konnte, es sei bezüglich des Artikels von der Rechtsertigung durch den Glauben das Einverständniß hergestellt, besonders da

1

<sup>&#</sup>x27;) Philippica III.

Melanchthon die Nothwendigkeit der guten Werke ausdrücklich gutgestand, und nebstdem sich auch gegen die Wiedertäufer erklärte, welche einzig die gratia gratum faciens und den Glauben betonend, den instrumentalen Antheil des äußeren Gotteswortes und der Sacramente am Rechtfertigungswerke läugneten. Melanchthon stellte also zu Augsburg die Formel auf, die Rechtfertigung werde sormaliter durch die gratia gratum faciens und durch den Glauben, instrumentaliter durch das Wort Gottes und die Sacramente gewirkt, und die Werke seien dem Glauben zur Erlangung der Selig= keit nothwendig. Wie kann sich nun Melanchthon hinterher in seiner Apologia beschweren, die katholischen Theologen des Reichstages hatten darum auf Abweisung seiner Antrage hingewirkt, weil er mit seinen Gefährten standhaft die biblische Lehre vertreten habe, dem Menschen werde nicht durch seine Berdienste, sondern aus Gnade um Christi willen die Berzeihung seiner Sünden? Batten Luther und Melanchthon einzig dieß behauptet, so wäre im Puncte der Rechtfertigungslehre keine Berständigung nothig gewesen, weil der von Melanchthon als Ursache des ungunstigen Bescheides angegebene Sat gang gut katholisch ist. Die Ursache ber Zuruckweisung lag in anderen Behauptungen, aus welchen flar hervorgieng, daß fie jener an sich unverfänglichen Formel einen gang an= deren Sinn unterlegten, und dieselbe in diesem Sinne festzuhalten gedachten. Den klaren Beweis hiefür liefert Luther's Gloffe zum kaiserlichen Reichstagsabschiede, wo es heißt: "Weil ich sehe, daß diesen heubtartikel der Teufel imer mus lestern durch seine Sewlerer, und nicht rugen noch auffhören kan, so sage ich Doctor Martinus Luther, unsers herrn Jesu Christi unwirdiger Evangelist, daß diesen Artifel (der Glaub allein, on alle Werk, macht gerecht für Gott) sol laffen steben und bleiben der Römische Reiser, der Türckisch Reiser, der Tatterische Reiser, der Persen Raiser, der Bapst, alle Cardinal, Bischove, Pfaffen, Münche, Nonnen, Könige, Fürsten, herrn, alle Welt sampt allen Teufeln, und sollen das hellische Fewr dazu haben auff iren Ropff, und keinen dank dazu. Das sei mein, Doctor Luther's, Einsprechung vom heiligen Geist, und das rechte, heilige Evangelium" 1). Um ihre Lehre von der sola fides aus der Schrift zu rechtfertigen, haben beide, Luther und Melanchthon,

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Luther's beutsche Werke, Bb. V, sol. 298.

nicht Anstand genommen, die eine und andere paulinische Stelle zu verfälschen oder zu verdrehen. So hat Luther in seiner deutschen Bibelübersetung in Rom. 3, 28 vor das Wort fides gang eigen= mächtig sein "sola" eingeschaltet. In der Stelle Gal. 5: fides, quae per charitatem operatur, versette er willfürlich die Worte, als ob der Apostel gesagt hätte: Dilectio quae per sidem operatur. Während Paulus die Liebe als das Sohere über den Glauben Wellt, sagt Melanchthon: Charitas non justificat, sed sides, quae charitati praesertur. Während der Apostel sagt: Super omnia autem charitatem habete (Kol. 3), will Luther, daß der Glaube über alle Tugenden erhoben werde. Auch wir Ratholiken anerkennen die Gerechtigkeit aus dem Glauben; dieser Glaube ist aber nicht der Glaube an fich (fides informis), sondern sofern er die Liebe zur lebendigen Form hat. Daß neben dem Glauben auch die Werke jum Beile nothwendig find, und ohne die Haltung der Gebote nie= mand als Gerechter vor Gott gelten und in's himmelreich eingehen könne, lehrt die Schrift oft und deutlich genug (1 Joh. 3, 7; Rom. 2, 6. 13; Apstgsch. 10, 34; in Matth. capp. 4—7 an zwanzig verschiedenen Stellen), und wird namentlich im Briefe Jakobi betont, dessen Canonicität auf dem Reichstage anzustreiten, sich die Bertreter bes lutherischen Bekenntnisses recht wol hüteten.

Wie es Luther mit seiner sola sides meinte, moge aus einigen seiner früheren Schriften erseben werden. Bunachft wollte er fie (in seiner Schrift von der babylonischen Gefangenschaft) an die Stelle der Messe gesetzt wissen; man könne mit leichter Mühe zu jeder Stunde eine Meffe haben, man durfe sich nur die Worte der gottlichen Gnadenverheißungen vergegenwärtigen, der Glaube habe an die Stelle des lügenhaften opus operatum der Messe zu treten. In seiner Schrift von der Taufe sagt Luther, der Getaufte konne des Beiles nicht mehr verlustig gehen, wenn er nur glaube; keine andere Sunde als der Unglaube kann ihn der ewigen Berdammniß liefern. Beicht, Reue, Genugthuung und alle anderen von Menschen ersonnenen Mittel ber Frommigkeit machen nur unglücklich, und betrügen um das Beil, wenn man jene einzige Wahrheit vergißt, daß das Beil einzig aus dem Glauben ift. Die Lehre von der Buße als secunda tabula post naufragium ist unwahr, indem der Getaufte, der im Glauben beharrt, nicht Schiffbruch leiden kann. Die Sacramente wirken nicht ex opere operato, sondern in Kraft des Glaubens;

auch die Taufe macht nicht gerecht und nütt nicht; sondern einzig der Glaube an das Wort der Verheißung, welchem die Taufe angefügt wird. Der Mensch wird einmal sacramentaliter getauft, soll aber immersort im Glauben die Beilstaufe erneuern, damit in Rraft dieser beständigen Erneuerung sich einst am jungsten Tage das heilszeichen der sacramentalen Taufe vollkommen erfülle. — Melanchthon redet in seinen Commentarien zum Johannisevangelium und zum ersten Korintherbriefe der sola fides ganz in Luther's Sinne das Wort; die guten Werke find kein Schup gegen die Hölle, fie werden einst in feurige Schlangen sich verwandeln, der Glaube an die Berdienstlichkeit derselben ist Judaismus. Gott verlangt von uns Menschen nicht das Unmögliche, die Meinung, daß der bloge Glaube nicht genüge, und daß wir nicht einzig durch das Kreuz geheiliget werden, ift eine Eingebung des alten Bersuchers, der die guten Werke als lockende Frucht zeigt, die Unterscheidung zwischen fides informis und formata ist eine Erfindung der Sophisten, die Liebe ist eine Frucht des Glaubens u. s. w.

Luther verirrte sich in seiner Manie für die sola fides so weit, daß er sagte, je lasterhafter der Mensch sei, desto mehr soll er auf Gottes Gnade vertrauen; wenn wir zu Gott uns erheben wollen, muffen wir die guten Werke hinter uns zurudlassen, wie Isaak seine Anechte und Saumthiere hinter sich zurückließ u. s. w. Die Folge dieser Lehren mar, daß das Bolt, welches auf dieselben hörte, allen Gottesdienst und alle übrigen Übungen der Frommigkeit im Bertrauen auf die sola fides unterließ, und einer traurigen Berwilderung anheimfiel, welcher Luther durch Ginsepung von Rirchen= visitatoren zu steuern suchte. Diese mußten die Pastoren zurecht= weisen, daß sie es unterlassen hätten, neben der Lehre vom alleinseligmachenden Glauben auch die Lehre von der Buße als Borbereitung auf den Glauben bem Bolke zu predigen, das Bolk konne die Lehre vom Glauben erst nach Borausgang der Bufpredigt richtig So äußerten sich Luther und Melanchthon in den für die Bisitatoren aufgesetzten Instructionen 1). In seiner Apologie der augsburger Confession aber sagt Melanchthon kein Wort von der Buße, weil die sola sides zur Rechtfertigung ausreichen soll. Dabei

<sup>1)</sup> Räheres über diese Instructionen Unten J. 635. Über die erwähnte sächs sischenvisitation vgl. Riffel driftl. Kirchengesch., Bb. II, S. 52-59.

begeht er die weitere Unehrlichkeit, eine Menge von Schriftstellen zusammenzuraffen, welche auf die in der Taufe ohne jede Leistung von unserer Seite uns zu Theil gewordene Gnade der Rechtfertigung sich beziehen, um aus ihnen zu folgern, daß auch für die nach der Taufe begangenen Sünden auf dieselbe Beise bie Gnade der Bergebung erlangt werde. Damit soll natürlich das tatholische Bußsacrament beseitiget, und Luther's Sat gestütt werden, daß man einzig durch ben Unglauben das Beil wieder berwirke - ein Sat, dem jener Melanchthon's zur Seite steht: Niemand werde wegen seiner guten Werte felig, und teiner wegen seiner bosen Werte verdammt. Melanchthon nimmt es dem heiligen hieronymus sehr übel, daß dieser in Dan. 4, 24 die Schlufworte übersett: Bielleicht verzeiht bir Gott beine Gunden. hieronymus habe biesen Worten Daniel's an Nabuchodonosor eigenmächtig das Wort "vielleicht" beigefügt, und bemerke überdieß in seinen Erklarungen hiezu, daß die Erlangung der Sündenvergebung etwas Ungewisses sei; dieß heiße die evangelische Beilsgewißheit, die im Glauben ift, läugnen. Wahre ift, daß hieronymus Jene tadelt, welche Andere zuversichtlich der Erlangung des Beiles verfichern, während Daniel, in die Bukunft schauend, sich weit reservirter gegen den König Nabuchodonosor ausdrücke. Luther urtheilt freilich über Hieronymus noch weit rücksichtsloser ab, indem er in seiner gegen Erasmus gerichteten Schrift de servo arbitrio schlechtweg urtheilt, daß die heilige Schrift kaum von irgend welchen Schriftstellern ungeschickter behandelt worden sei, als von Drigenes und Hieronymus. Luther und Melanchthon find mit hieronymus unzufrieden; fie haben aber leider auch den heiligen Augustinus gegen sich. Cochlaus citirt aus zwei Schriften Augustin's ') eine Reihe von Stellen, welche sämmtlich gegen die Lehre von der sola sides zeugen, und unter Berufung auf alle fünf Berfasser ber neutestamentlichen Apostelbriefe aussagen, daß der Glaube ohne Werke nichts nüte.

# **§.** 633.

Daß Luther bezüglich der soln sides nicht den heiligen Augustinus auf seiner Seite habe, deutet Eck in seinem Enchiridion

<sup>1)</sup> De fide et operibus — De natura et gratia,

(art. 5) turz an; Augustinus ertlare ja in seinem Werte de fide et operibus die Lehre von der ausschließlichen Sufficienz der fides als einen Jrrthum der aus einer migverstandenen Auslegung der paulinischen Lehre vom Glauben entstanden sei. Bon 1 Kor. 13, 3: Si habuero fidem ita ut montes transferam etc. — nimmt Augus stinus (Trin., lib. XV) Anlaß zu bemerken, daß der Glaube die Liebe nicht nothwendig in sich schließe, steht also gegen Jene, welche den Unterschied zwischen sides informis und sides kormata nicht gelten laffen wollen. Daß der Gerechte aus dem Glauben lebe, ift richtig; es ist aber falsch zu sagen, aus dem Glauben allein, was auch in der Schrift nicht gesagt ist. Die Seligkeitsverheißungen der Schrift, auf welche Luther sich beruft, gelten nicht der fides informis, sondern dem in Liebe thätigen Glauben. Luther und seine Anhanger nennen die Liebe eine Frucht des Glaubens; in der Schrift wird sie aber zusammt dem Glauben als eine Frucht des Geistes bezeichnet, was einen anderen Sinn hat. Die Gegner wollen, mit der sola sides sich begnügend, die Werke den Beuchlern überlassen; aber weßhalb heißt es denn in der Schrift: Luceat lux vestra coram hominibus etc? Auch Faber faßte eine Schrift de fide et operibus 1) von streng biblischer Haltung und reich mit biblischen Belegen ausgestattet, in drei Büchern ab, deren erstes den Begriff des Glaubens entwickelt, das zweite die Idee des richtig gefaßten Fiducial = oder driftlichen Erlösungsglaubens entwickelt, das dritte von der Nothwendigkeit der guten Werke handelt. Das erste Buch läuft in den Rachweis der Ungenüge der sola fides aus, neben welcher die Charitas als lebendige Form des Glaubens gefordert wird. Das zweite Buch bebt am Leben, Wirken und Leiden Christi das causative und vorbildliche Moment seiner Bedeutung für unser driftliches Leben hervor. Das britte Buch enthält eine ascetisch vertiefte Darlegung der sittlichen Werkthätigkeit, als praktische Anweisung für die Glaubenden zur Erlangung des seligen Lebens, welches den die Gebote Erfüllenden als ewiger Lohn verheißen ist.

<sup>2)</sup> De fide et operibus. Köln, 1537.

### §. 634.

Unter Denjenigen, welche die Bereinbarkeit der paulinischen Lehre von der Gerechtigkeit aus dem Glauben mit der Berdienstlichkeit der guten Werke zu zeigen bemüht waren, fam Schapger Luther'n noch am meisten entgegen, so weit, daß er die rechte Granze über= schritt 1). Bon der angebornen Berderbtheit der menschlichen Ratur ausgehend, kommt er auf den Sat, daß unsere Werke, weil mangelhaft und mit den unvermeidlichen Schäden ungeordneter Selbstliebe behaftet, vor Gott nur insoweit gut seien, ale Gott sie bafür gelten läßt; daß demzufolge auch zwischen Todsünden und läßlichen Sünden kein innerer Unterschied bestehe, und Gott nur aus Gnade gewisse Berfehlungen als läßlich gelten lasse. Daneben behauptet er aber wieder, daß eben so die Strafwürdigkeit der bosen Sandlungen zulest einzig im göttlichen Willen begründet sei, und nicht in der inneren Beschaffenheit der Handlungen felber. Demzufolge tann er freilich auch die Möglichkeit der Berdienstlichkeit der nothwendig höchst unvollkommenen und mangelhaften Werke des Glaubenden darthun; sie sind vor Gott verdienstlich, weil Gott sie als solche ansehen will. In der Werthschätzung der sogenannten naturlichen Moral steht also Schatzer mit Luther und Melanchthon auf gleichem Standpuncte, und hält in seinen Außerungen über dieselbe nur deßhalb mehr Maaß, weil er auf firchlichem Boden steht, und seinen antischolastischen Augustinismus innerhalb der Gränzen der firchlichen Rechtgläubigkeit aufrecht halten will. Demgemäß unternimmt er es benn auch, die Berdienstlichkeit der guten Berke gegen die falschen Reformatoren zu rechtfertigen 2), nicht als ob wir auf unsere Werke vertrauen sollten, sondern um der Barmberzigkeit Gottes willen confisuri ex operibus postris in Deo. Die äußeren Werke Hypokrisie scheken, verstößt gegen den evangelischen Spruch: Nolite judicare (Lut. 6, 37), und gegen das Grundgebot der allergewöhnlichsten Billigkeit (Matth. 7, 12). Die Schrift dringt auf Beiligkeit des äußeren Wandels und der äußeren Lebensführung (1 Petr. 1, 15; 2, 12; 1 Theff. 2, 10). Die Gegner der Abtodtungen,

<sup>1)</sup> Scrut., conat. 3.

<sup>3)</sup> Siehe Examen nov. doctr., Assert. 20 ff.

Rafteiungen und anderer Ubungen in der Selbstverläugnung begreifen augenscheinlich nicht ben 3wed berfelben, wenn sie dieselben als eine Art von Selbstbestrafung ansehen, welche in der driftlichen Onadenzeit als überflüssig hinwegfalle. Es handelt sich hiebei noch um etwas gang anderes, nämlich um die Ubung des fittlichen Willens und um die Disciplinirung des alten Menschen in uns, nebstdem auch um die Erbauung des Rächsten u. s. w. Die Schrift führt uns den Täufer Johannes und den Apostel Paulus als Borbilder solcher fortwährend geübter Abtödtung vor; sollten wir zu tadeln magen, mas uns durch das Beispiel so heiliger Männer empfohlen und ale Mustertypus eines frommen und gerechten Lebens dargestellt ift? Man sage nicht, daß den außeren Berken teine Berdienstlichkeit für das ewige Leben zukomme; da sie in der Kraft Gottes gewirkt werden (Jes. 26, 12; Phil. 2, 13), so mussen sie auch einen Werth vor Gott haben und dem Menschen, der fie vollbringt, einen Anspruch auf ewigen Lohn erwerben. Wendet man ein, daß diese Anschauungsweise eine unwürdige Lohndienerei begünstige, so ist zu antworten, daß nur diejenigen guten Werke, die zunächst und vornehmlich um Gottes willen geschehen, vor Gott als gute und des himmlischen Lohnes würdige Werke gelten. Beruft man fich auf die gratuita praedestinatio, so ist zu erinnern, daß in diese auch die gnadenvolle Erwedung zu guten, von Gott des himms lischen Lohnes für würdig erachteten Sandlungen und Werken mit aufgenommen sei.

In der Lehre von der Nothwendigkeit der guten Werke sehen wir auch den am Lutherthum enttäuschten Georg Wizel (vgl. Unten §. 662) zum erstenmale entschieden für das katholische Bekenntniß einstehen. Er selber bekennt von sich, daß er in den letten zwei Jahren seiner Bedienstung auf einer chursächsisch-lutherischen Pfarre (1529—1531) die traditionelle, in der ganzen Christenheit gemeinhin geltende Lehre von der Rechtsertigung entschiedenst vertreten habe. Er schied demzusolge aus dem lutherischen Kirchendienste aus, über-nahm zwei Jahre später die Leitung des noch übrigen geringen

Bgl. Döllinger, bie Reformation, ihre innere Entwidelung u. s. w., Bb. I (Regensburg, 1846), S. 28. Die Opposition Wizel's gegen die sola sieht sich bei Wizel burch alle seine Außerungen über das Lutherthum hinsburch. Bgl. ebendas. S. 36. 49. 55. 61. 64 sf., 70 sf.

Restes der katholischen Gemeinde zu Eisleben, wo er den unaufhörlichen Anseindungen der lutherischen Prediger Güttel und Agricola ausgesett war, und sür seine Schriften keinen Berleger fand.
Eine derselben, die er im J. 1534 abgesaßt hatte, wurde 4 Jahre
später, nachdem er in die Dienste des Herzogs Georg von Sachsen
übergetreten war, zu Leipzig gedruckt.). Ihr Inhalt ist aus ihrem
Titel zu entnehmen; es ist eine voluminöse, aus allen canonischen
Büchern gesammelte Zusammenstellung biblischer Aussprüche, welche
für die Nothwendigkeit der Werke zum Heile zeugen. Am Schlusse
ist eine Reihe von Thesen angeführt, deren 45 vom Glauben, 42 von
den Werken handeln, und eine bündige Darstellung der biblischkirchlichen Lehre über Wesen und Begriff des Glaubens und der
Glaubenstugend, so wie über die Nothwendigkeit der guten Werke
enthalten.

#### **§.** 635.

Die Deutung, welche Luther der paulinischen Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben gab, sührte zu höchst bedenklichen Folgerungen in Rücksicht auf das Berhältniß zwischen Evangelium und Geset. Demzusolge sah sich Luther in seiner schon erwähnten Instruction an die sächsischen Kirchenvisitatoren<sup>2</sup>) zu Erklärungen

<sup>1)</sup> Comprehensio locorum utriusque testamenti de absoluta necessitate bonorum a side operum. Leipzig, 1538.

<sup>3)</sup> Johannes Faber unterzieht Luther's Instruction einer umständlichen Censur (Censura visitationis saxonicae per M. Lutherum institutae, 1528), um in 62 Capiteln zu zeigen, daß Luther in allen jenen Puncten, welche er an den sächsischen Predigern rügt, sich selber zuerst versehlt, und ihnen mit seinem Beispiele vorangegangen sei. Solche Puncte sind, daß die sächsischen Prediger bloß den Glauben als solchen hervorheben, ohne zugleich von der Rothwendigkeit der Buse und Sündenvergedung zu reden; daß sie, während sie den Papst der Schristverberhung und Schristverfälschung anklagen, sich selber allerlei Gewaltsamkeiten am Schristwort erlauben; daß sie über polemische Ereiserung wider die katholischen Fasten und Abstinenzsgedote von wichtigeren Dingen zu reden und das Erbauungsbedürfniß ihrer Hörer zu befriedigen versäumen; daß viel zu wenig über die zehn Gebote und beren Sanction, wie sie in Beispielen aus der alttestamentlichen Gesschichte vorliege, geprediget werde. Luther belehrt seine Prediger, daß sie dem Bolke zu sagen hätten, der Glaube könne nicht ohne Furcht Sottes

genöthiget, welche mit seinem verwerfenden Urtheil über die tatholische Lehre von der Contrition (vgl. Oben §. 605) nicht in Einklang zu bringen waren, und auch einem seiner thätigsten Gehilfen im Reformationswerke, dem Johannes Agricola, Rector zu Eisleben,

bestehen, und citirt hieflir bas Buch Sirach, welches er früher als apolityph verworfen hatte. Wenn er es jest als kanonisches Buch anerkennt, so hat er auch die darin vorgetragene Lehre vom liberum arbitrium als biblische Lehre anzuerkennen; in ber That gibt er basselbe biegmal bis auf einen gewissen Grad zu, nämlich als Bermögen, quoad saecularem probitatem aus eigenen Rraften bas Rechte zu thun und bas Schlimme zu unterlassen. Luther will, bie Prediger sollen bas Bolt zu fleißigerem Gebete ermahnen; leider ift es aber Thatfache, daß seine Lehre, Christus habe einmal für immer Alles für uns erbeten, ben Gebetseifer bei seinen Anhangern völlig erkalten gemacht bat. Staunen erwedt es, bag Luther, ber Bortampfer ber sola fides, will, bem Bolte soll bie Nothwenbigfeit ber guten Berte eingeprägt werben, mit bem Beisate, daß wir nicht burch bie Werke, sonbern in Kraft ber Gnabe selig würden. Hätte Luther früher so gelehrt, so würde über diesen Punct nie ein Streit mit ihm stattgehabt haben. Luther anerkennt und beklagt das Unheil schlechter Erziehung, vergißt aber, daß sein störendes Eingreifen in die Zeit und ihre Verhältnisse jene namenlosen socialen und sittlichen Berruttungen herbeigeführt hat, bie er nunmehr beklagt unb rügt. Das Gleiche ift im hinblid auf bie Reformationsstürme zu erinnern, wenn Luther die Einschärfung bes Gehorsams gegen die Obrigkeit empfiehlt. Seine Anempfehlung ber Nüplichkeit von Renntnissen aus bem burgerlichen Rechte, ber Beilighaltung bes gesetzlichen Berkommens u. f. w. ftreitet gegen seine anderweitigen seditiosen Provocationen und gegen seine Außerungen über bas Unnüte aller Jurifterei. Er empfiehlt bie Lesung ber Kirchenväter; früher hat er bie Auctoritäten berfelben in ben Staub getreten. Ja sogar die Ohrenbeicht will er nunmehr in Abung bringen, und ordnet an, daß die Gläubigen beim Abendmal sind an Christi Tod zu erinnern und über ihre Sünden, als Mitursachen besselben Schmerz und Reue, Abscheu und Entsetzen vor benselben erweden sollen; selbst die Einsetzungsworte bes Abendmals gibt er dießmal richtiger, indem er das Futurum in bem Sate: Hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur, beachtet, während er basselbe in einer anberen beutschen Schrift in bas Praesens ober Praeteritum verwandelt hatte: "Dieß ist mein Leib, ber für euch gegeben." Bon der Buße lehrt er nunmehr, daß sie ein Sacrament sei, und will, daß nie= mand zum Abendmal gehe, ohne früher mit seinem Pfarrer sich hierüber berathen zu haben. Er warnt jest vor einer falschen, libertinistischen Auf= fassung der driftlichen Freiheit, tadelt die Prediger, welche nach dem von ihm selber gegebenen Beispiel von ber Rüstung gegen bie Türken abmahnen u. f. w.

nicht einleuchten wollten. Agricola fand die in der Instruction vorgetragene Lehre von der Buße, und namentlich die Ansicht, daß die erste Reue aus Furcht vor der Strafe entstehe, anstößig, papi= stisch, den früheren Behauptungen Luther's widersprechend, und die Lehre vom alleinrechtfertigenden Glauben gefährdend. Luther suchte ihn auf gütliche Weise zu beschwichtigen; Agricola möge zuwarten, Christus werde geben, daß Alles wohl gehe, Welt und Bernunft fasse nicht den schweren Gedanken, daß Christus unsere Gerechtigkeit sei, der Wahn der Werke sei uns einverleibt, angeboren und zur Natur geworden. Damit gab sich indeß Agricola nicht zufrieden, und ließ eine kleine Schrift "Kinderfragen" erscheinen (1527), in welcher er die reine und unverfälschte vola fides vertreten wollte. Um den drohenden üblen Folgen des auftauchenden Zwistes unter den lutherischen Theologen vorzubeugen, beschied der Churfürst von Sachsen Agricola, Melanchthon, Bugenhagen und Luther nach Tor= gau, um daselbst die Rolle auszugleichen. Agricola gab vor der Sand nach, erneuerte aber zehn Jahre später den Streit, indem er als wittenberger Lehrer eine Reihe von Säßen veröffentlichte, in welchen er seine früheren Behauptungen wiederholte. Er lehrte in denselben, daß die Buße nicht aus den zehn Geboten oder irgend einem Gesetze Mosis, sondern lediglich ex violatione Filii d. i. aus dem Leiden und Sterben des Sohnes Gottes durch das Evangelium gelehrt werden muffe, und, indem der heilige Geist ohne das Gesetz verliehen, und die Menschen allein durch das Evangelium gerecht würden, das Gesetz Mofis weder zum Anfang, noch zum Mittel, noch zum Ende der Rechtfertigung nothig sei. Dieß sucht er durch Stellen, wie Luk. 24, 26. 46. 47; Mark. 16, 15; Joh. 16, 8; Phil. 2, 12 zu beweisen, und fügte aus Luther's und Melanchthon's Schriften seiner Meinung theils zusagende, theils nicht zusagende Sate an, welche lettere er unreine nannte. Luther nahm diesen Schritt Agricola's sehr übel, und veröffentlichte fünf "Disputationen gegen die Antinomer", welchen er zwei Jahre spater (1540), nachdem sich Agricola beimlich gestüchtet und eine Bedienstung bei Joachim II von Brandenburg angenommen hatte, noch eine sechste nachfolgen ließ. In der fünften dieser Disputationen erklärt Luther, der Mensch stehe unter dem Gesetze, so lange er lebe, und werde erst durch den Tod von der Herrschaft desselben befreit; mit dem Gesetherrsche aber auch die Sunde, als virtus peccati, gleichwie

ber Tob stimulus peccati ist. Wir empfangen das Geset außerhalb Christo, und sollen es erfüllen. In Christo ist es zwar bereits erstüllt, in Christo die Sünde getilgt und der Tod zerstört; in uns aber erst dann, wenn wir in Christo sein werden, was wir aber, so lange wir leben, nicht sind. Die das Geset aus der Kirche entsernen wollen, sind völlig unkundige Menschen und täuschende Seelenverwirrer; ihr Beginnen ist nicht bloß thöricht und gottlos, sondern geradezu unmöglich, weil sie die Sünde und den Tod nicht beseitigen können. Christus ist hier auf Erden in keinem Christen vollkommen erweckt, der weitaus größere Theil derselben aber ist für ihn völlig todt, und muß durch Furcht und Schrecken zur Erkenntniß seiner Sündhaftigkeit getrieben werden, um nicht durch falsche Sichersbeit um Glaube und Gottesfurcht gebracht zu werden u. s. w.

Gegen diese Auslassungen richtet nun Cochlaus seine Geschoße '), um ernstlich aufmerksam zu machen, wie wenig Luther Bedenken trage, je nach Umständen das Entgegengesette über eine und dieselbe Sache zu sagen. Nachdem er die armen Bauern (Agricolas) bis zum Aufruhr gehet hatte, bewies er aus dem Gesete, daß fie mit ihren Artikeln vor Gott und der Welt gegen die Fürsten im Rechte seien. Nachdem aber ihre Erhebung niedergeschlagen mar, meinte er, es komme ihnen nicht zu Gute, daß nach 1 Mos. c. 1 u. 2 alles Geschaffene frei und Gemeingut sei, weil im Neuen Testamente Mofes nicht mehr gelte. In seinen Einleitungen zum Neuen Teftamente warnt er angelegentlich, daß man ja nicht aus Christus einen Mofes, oder aus dem Evangelium einen Gesetz oder Lehrcoder mache, weil es für die Glaubenden kein Gesetz mehr gebe. die Schwarmgeister lehrte er öffentlich, man durfe dem Bolke Mosen nicht predigen; die zehn Gebote gehen bloß die Juden an, da fie nach Gottes eigenen Worten an diejenigen gerichtet find, die er aus der ägyptischen Knechtschaft führte. Nun aber, da ihn die Antinomer in Berlegenheit setzen, stimmt er abermals einen ganz entgegengesetten Ton an, um in ein anderes Extrem zu verfallen. Denn es ist nicht mahr, und widerspricht der Lehre Christi und des Apostels Paulus, zu fagen, daß der Christ dem Gesetze Mosis

Lutheri et Antinomorum extrema medium quoddam, h. e. regiam veritatis viam tenens. Leipzig, 1738.

unterworfen sei; die aus dem heidenthum Berufenen waren ihm nie unterthan, jeder Christ aber wird durch die Taufe von der Herr= schaft desselben befreit (Röm. 8, 15). Eben so ist es unwahr, daß der Christ unter der Herrschaft der Sünde stehe (vgl. dagegen Röm. 6, 14); was der Apostel in Rom. c. 7 von der in seinem Fleische wohnenden Sünde fagt, bezieht sich nicht auf Schuld und Sünde im eigentlichen Sinne, sondern auf den fomes peccati, der in jenen, welche nicht nach dem Fleische wandeln, nichts Berdammungsmur= diges an sich hat (Rom. 8, 1). Das Gesetz ist nicht Ursache der Sünde und des Todes, wie Luther freventlich behauptet (vgl. dagegen 5 Mos. 4, 1; 1 Pfalm 18, 8; Luk. 10, 28); daß es aber Anlaß und Reizung zur Sünde wird, ist in der Schuld des Menschen gegründet. Wenn Luther seiner Secte nachsagt, daß sie noch außer Christo, unter der Herrschaft des Gesetzes, des Todes und der Sunde sei, so sagt er ihr nach, daß ihre Genossen noch gar keine Christen seien (vgl. Gal. 5, 1. 2.) Luther versteht die neue Beilsordnung nicht, wenn er sagt, daß der Buchstabe des Gesetzes aus der Rirche nicht beseitiget werden könne; dieß gilt wol vom alttestamentlichen Moralgesete, das Ceremonial - und Judicialgeset aber gilt nur mehr im geistlichen Sinne.

Schapger 1) reducirt die widerspruchvollen und unvereinbaren Behauptungen der Bekenner der neuen Lehre auf folgende Sate: Gott befehle nichts Unmögliches, die Gebote seien nur dazu gegeben, uns zur Erkenntniß unserer Sündhaftigkeit zu bringen, der Gerechte stehe über dem Gesetze, die sola sides mache gerecht und erfülle alle Gebote, die Gebote lassen sich durch die Werke nicht erfüllen, die Werke seien vielmehr eine Folge der Erfüllung der Gebote im Glauben. Zu sagen, daß die Erfüllung der Gebote Gottes unmöglich sei, hieße die Wirksamkeit ber Gnade in Abrede stellen. Wir find schuldig, Gott aus ganzem herzen, aus allen Kräften zu lieben, und mussen demnach in Kraft der Gnade Christi im Leben dieser Zeit auch im Stande sein, dieses Gebot wenigstens so weit zu erfüllen, daß wir Gott mehr als alles Andere lieben; und dieß nimmt Gott in seiner barmberzigen Schonung unserer Schwäche und irbischen Gebrechlichkeit als genügend an. Daß die Gebote uns gur Erkenntniß unserer Sündhaftigkeit bringen, ift ein nebenhergehender

<sup>2)</sup> Examen etc. Cap. de praeceptis et legibus.

und accidenteller Zwed derselben; ihr hauptzwed ift, uns zur Er= füllung des göttlichen Willens anzuleiten und vor zukünftigen Ber= fehlungen zu behüten. Das Gesetz ist auch noch Demjenigen noth. wendig, der die Liebe hat; denn das Gesetz hat nicht bloß die Bedeutung einer einschränkenden und zähmenden Macht, sondern auch jene einer Leitung und einer Aufhellung des göttlichen Willens, deren wir im Leben dieser Zeit immerfort bedürfen. Das Geset wird, obschon im Lichte des Glaubens, doch nicht durch den blogen Glauben erfüllt; der Glaube ist vornehmlich ein Act des Intellectes, Gefet und Gebote aber beziehen sich vornehmlich auf die vis appetitiva des Menschen. Die Meinung von der Sufficienz der sola fides stütt sich auf die Annahme, daß der Glaube das Haupt und die Substanz unserer ganzen Gerechtigkeit sei, mahrend er es nur für den Anfang unserer Gerechtigkeit ift. Wie kann denn bas Gebot der Liebe, in dessen Erfüllung die Gerechtigkeit fich erfüllt, vor jedem Werke der Liebe durch den bloßen Glauben erfüllt werden? Wir lieben ja Gott nicht durch die fides über Alles, sondern durch Nebenbei statuiren die Bekenner der neuen Lebre die Charitas. einen falschen Gegensatz zwischen Glaube und Werk, als ob nicht der Glaube selber ein Werk ware (Joh. 6, 29), nur nicht ein Werk, welches durch sich selber schon den ganzen Menschen vollkommen macht, da der Glaube vorherrschend ein Act und Werk der intellectiven Kraft im Menschen ist, während es sich nebenbei auch um die Bervollsommnung der vis appetitiva handelt, worauf fich Geset und Gebote beziehen. Da der Glaube selber ein Werk ist, so ist es falsch zu sagen, daß vor allen Werken die Gebote im Glauben erfüllt sein müßten. Geset und Gebot fallen für den bereits zum vollen Glauben Gelangten nicht als überflüssig hinweg; felbst auch nicht unter der Voraussetzung, daß sein Glaube ein lebendiger sei, in bessen Kraft bereits die übrigen Seelenkrafte des Glaubenden in die Widmung für den Dienst eines gerechten Lebens gezogen sind.

## **§.** 636.

Mit Luther's Lehre vom alleinrechtfertigenden Glauben hängen seine Anschauungen über die christlich-evangelische Freiheit zusammen, welche von ihm als Lodsagung von allem Menschenwerk und bloßer Menschensagung, wodurch das reine Evangelium verunstaltet worden

sei, und als Protest gegen jeden anmaaklichen Gesetzedzwang mensch= licher Auctoritäten in Sachen des Heiles aufgefaßt wurde; der wahre Christ gehorche einzig dem Evangelium, und allen menschlich-irdi= schen Gewalten nur um des Evangeliums willen und so weit es das Evangelium zulasse. Diese Auffaffung der driftlichen Freiheit kehrte ihre Spigen vornehmlich gegen den unfreien Werkdienst, gegen das hierarchische Kirchenregiment und gegen die kanonische Kirchendisciplin, sowie gegen das kirchliche Ordenswesen, gelegentlich aber auch gegen die weltlichen Obrigkeiten, soweit sie dem Reformator als Feinde des reinen Evangeliums anstößig und mißliebig waren '). Diese Auffassung der driftlich evangelischen Freiheit hangt mit seiner Lehre vom allgemeinen Priesterthum der Gläubigen zusammen; was gegen dieselbe und gegen die daraus gezogenen Consequenzen von Seite der katholischen Polemiker erinnert wurde, ift bereits Oben (§§. 615. 616. 620) beigebracht worden. Soweit Luther's Außerungen über die evangelische Freiheit auf deren Berhaltniß zur gesettlichen Ordnung, in religiöser Hinsicht sowol, als auch in burgerlicher, Beziehung hatten, wurde ihm am ausführlichsten durch den belgischen Theologen Driedo geantwortet (vgl. Unten §. 664). Derjenige, welcher am meisten auf den driftlichen Gehalt der von Luther einseitig und unrichtig gefaßten Idee der driftlich evangelischen

<sup>1)</sup> Bu biesen gehörte im Besonberen ber Herzog Georg von Sachsen. Als bieser ber Berbreitung lutherischer Bibeln in seinem Lande burch ein Berbot ent= gegentrat, erließ Luther seine Schrift "von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schulbig sei" (1523). Natürlich spricht Luther Georg's Unterthanen von ber Pflicht Tos, bem Berbote bes Berzogs zu gehorchen, welchen er aus biefem Anlag, wie bie fatholischen Fürsten im Allgemeinen, mit ben rohesten Injurien und Beschuldigungen überschüttet. Bgl. Riffel, driftl. Rirchengesch., Bb. I (2 Aufl.), S. 451 ff. — Zehn Jahre später verbot Georg ben Leipzigern ben lutherischen Gottesbienst, welcher in bem naben, auf durfachfischem Gebiete gelegenen Fleden Solzhaufen gehalten wurde und auch nicht wenige Leipziger herbeilockte. Giner berfelben schrieb hierüber an Luther, ber in einer furzen Rudantwort unter wegwerfenben Außerungen gegen Herzog Georg zur offenen Nichtachtung seines Berbotes aufforberte. Über bie weiteren, hieran fich knüpfenden Thatsachen und Que ther's Benehmen hiebei vgl bie beiben Schriften bes Cochlaus: Acta et Scripta Lutheri, ad a. 1533, und: Bertog Georgens ju Sachsen ehrlich und grundtliche entschuldigung wider Martin Luthers auffrüerisch und verlogenne Brieff und Berantwortung. Dreeben, 1533.

Freiheit eingeht, um ihn nach seiner wahrhaften Geltung und Bedeutung darzustellen, ist abermals Schatzer, der in der Darlegung der Taufwirkungen hiezu Anlaß sindet 1). Wir werden in der Taufe mit Christus begraben, um in ihm zu einem neuen Leben zu ersteben. Dieses neue Leben in Christus ist der Stand der Freiheit der Kinder Gottes, in welchen wir durch die Taufe versetzt werden, sofern wir durch dieselbe aus der Knechtschaft der Sünde und von der herrschaft des Teufels erlöset werden. Übrigens unterscheidet die Schrift eine dreifache Freiheit, die libertas gloriae, die libertas a servitute peccati und die libertas a lege. Dieser ist eine dreifache Rnechtschaft entgegengesett: die ewige Verdammniß, die Knechtschaft der Sünde und die servitus legis. Die libertas gloriae schließt jede Servitut aus, und gehört der himmlischen Kirche der Berklärten an. Die Freiheit der Wiedergebornen besteht in der sittlichen Herrschaft über sich selbst in Rraft des von Gott empfangenen Geiftes und der darin begründeten Macht des sittlichen Willens über das Fleisch, zu deren Erringung in abgestufter Ordnung die gottliche Gnade, die sittliche Selbstäucht und auch die durch menschliche Gesete festgesette Disciplin und Ordnung zusammenwirken. Der Mensch tann hier auf Erben eine äußere Leitung nicht entbehren, und diejenigen, welche eine solche Leitung völlig abschütteln wollen, fallen, wie die Erfahrung zeigt, am allermeisten der sitts lichen Unfreiheit anheim. Die Beschränkung des Willens durch menschliche Satungen beeinträchtiget die innere Freiheit nicht, die aus Gott ist; vielmehr wird Derjenige, ber vom Geiste lebendigen Glaubens durchdrungen ift, ihnen freiwillig Gehorsam leisten, um dem Gebote Gottes zu genügen, welches Bater und Mutter zu ehren befiehlt. Die Freiwilligkeit des Gehorsams zeigt aber, daß der Gerechte das Gesetz nicht als eine Last empfindet; im Gegentheil wird er eine Freude haben an dem Guten, wozu er durch das Gefet fich verpflichtet weiß. Nur bann, wenn in einem bestimmten Falle das menschliche Gebot mit dem göttlichen Gebote der Liebe ftreitet, darf sich der Gläubige in Kraft seiner evangelischen Freiheit selbst ohne Nachsuchung einer Dispensation von der Erfüllung des menschlichen Gebotes enthoben erachten.

<sup>&#</sup>x27;) Serutin., conat. 9. — Bgl. bazu die Kritik der Hriftlich=evangelischen Freis heit im Exam. doctr., Cap. de libertate christiana.

An die Darlegung des wahren Sinnes der evangelischen Freis beit schließt sich bei Schapger eine Apologie der kirchlichen Sapungen und des firchlichen Ordenswesens gegen die Anstreitungen Luther's und seiner Anhänger an. Schatger's eigenthümlicher Standpunct bringt auch ein eigenthumliches Berfahren mit fich; er repräsentirt innerhalb des scholastisch-augustinischen Standpunctes, den er mit Luther theilt, den anderen Pol zu Luther, indem er dem kirchlich-revolutionären Liberalismus desselben seinen kirchlich - klösterlichen Asces tismus entgegenstellt. Aus diesem Gefichtspuncte ift seine gange Polemik gegen seinen Gegner aufzufaffen und zu beurtheilen. Die Bertheidigung der kirchlichen Sapungen ') geht davon aus, daß es zwischen den positiv-göttlichen Gesetzen und den fündhaften Gingebungen rein menschlichen Ursprunges ein Mittleres gebe, welches, ohne unmittelbar von Gott zu kommen, dennoch gut ist und zum Beile frommt, obschon es nicht unter Gefahr einer Todsunde verpflichtend sei. Wir lesen in der Schrift keine Unterweisungen über die Art und Weise, wie wir Glaube, Hoffnung, Liebe in uns lebendig erhalten, und die Werke derselben üben sollen; wir finden aber in derselben auch kein verwerfendes Urtheil über die von der Rirche nachträglich gegebenen Vorschriften, welche sich auf die Erhaltung und Förderung der Acte und Werke jener Tugenden beziehen. Im Gegentheil laffen die Worte Christi solchen nachfolgenden Anweisungen Raum offen, indem er seinen Jungern sagt, daß fie Bieles, mas er ihnen zu sagen hatte, jest noch nicht fassen könnten, daß er aber den heiligen Geist senden werde, der fie in alle Wahrheit einführen werde. Der heilige Beift hat nicht bloß Die Apostel, sondern viele andere fromme Manner erleuchtet, unter ihnen auch die Ordensstifter; demnach dürfen die kirchlichen und klösterlichen Satungen nicht in Eine Klasse mit jenen menschlichen Überlieferungen geworfen werden, über welche Christus bas Berdammungsurtheil spricht. Im Besonderen vertheidiget Schapger zu wiederholten Malen und ausführlichst das Ordenswesen gegen die Anfeindungen der Neuerer mit Beziehung auf alle jene Einwande, welche vom Standpuncte der evangelischen Freiheit, von der Berwerflichkeit reiner Menschensagungen, Berwerflichkeit der-Werkheiligkeit

<sup>1)</sup> Siehe die Replica contra periculosa scripta etc., in dem Abschnitte de constitutionibus ecclesiasticis.

und bloß äußerlichen Observanz u. s. w. hergenommen wurden; er vertheidiget es gegen die Bezüchtigungen der Heuchelei, des Hochsmuthes, müssigen Bettels und grober Unsittlichkeit; er entwickelt die Idee des kirchlichen Ordenslebens, und stellt es in einer begeisterten Schilderung als die Pslege der wahren inneren Freiheit, als die Bildungsschule des Strebens nach christicher Bollsommenheit, als die specifische Nachahmung des Lebens Christi und der Apostel, als eine Annäherung an den Stand der ursprünglichen Unschuld, der urchristlichen Sitte und der zukünstigen jenseitigen Seligkeit dar. Schatzer unterscheidet sechs Grade des Mönchslebens, deren je zwei durch Lazarus, Magdalena, Waria repräsentirt sind, und in ihrer Auseinandersolge Abtödtung des Fleisches, Mortisication des Geistes, Resormation der inneren Kräste, Übung aller Werke der leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit, intellective und affective Geistesübung und endlich Sabbatruhe in Gott zum Ziele haben.

Schapger controvertirte zu wiederholten Malen über das Monchewesen und über die evangelischen Rathe mit Luther '), welcher sich auf die Alternative stütte, daß der Monchstand entweder für Gott oder wider Gott sein musse; ersteres anzunehmen sei nicht statthaft, weil er sonst Gegenstand einer ausdrücklichen Borschrift in der Schrift sein müßte, mithin sei er etwas Gottwidriges. Beg Schapger dieser Alternative gegenüber einschlug, haben wir zuvor schon gesehen. Unschwer war es ihm, die zum Theile bochst gezwungenen Einreden Luther's wider die zur biblischen Rechtfertigung der evangelischen Rathe angeführten Stellen der Schrift zu entkräften. Bezüglich der Stelle Matth. 19, 12 behalf sich Luther mit der Bemerkung, daß die daselbst empfohlene Reuschheit nur ganz außerordentlicher Weise und in seltenen Fällen zufolge einer ganz besonderen Gnade Gottes sich bewahren lasse, also nicht zur Regel eines so viele Tausende von Menschen umfassenden Institutes gemacht werden könne. Der Rath Christi an den Jüngling, Alles ju verkaufen (Matth. 19, 21), sei nur eine Mahnung zur Lobreißung bes perzens vom Zeitlichen u. s. w.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schapger's Bericht hierüber im Examen, Cap. de votis monasticis.

#### §. 637.

Da Luther die Unerfüllbarkeit der göttlichen Gebote behauptete, so konnte die Lehre von den evangelischen Rathen im Zusammenhange seiner Lehranschauungen selbstverständlich keine Stelle finden. Er maskirte seine Ablehnung derselben durch Angriffe auf die Außerlichkeit und Werkheiligkeit des klösterlichen Sapungswesens, der Gelübde und sogenannten frommen Werke, durch welche man dem Wahne der Selbstgerechtigkeit diene u. s. w. Aber, bezieht sich denn die katholische Lehre von den evangelischen Rathen ausschließlich auf das kirchliche Ordenswesen und auf kirchliche Andachts= werke? In der Schrift — sagt Berthold von Chiemsee 1) — werden zwölf Rathe aufgezählt, von welchen drei die Ordensleute betreffen, die übrigen aber allen Christen ohne Unterschied ertheilt werben, sofern es sich barum handelt, daß nicht bloß die zehn Gebote des Alten Testamentes auf driftliche Weise erfüllt werden, sondern, daß man nebstdem auch "zuo pesserm und sicherm stand kommen moege". Die drei ersteren Rathe sind Armuth, freiwilliger Gehorsam, Reuschheit; die übrigen beziehen sich auf gottselige Werke der Feindesliebe (Matth. 5, 44), der widerspruchslosen Duldung bes Üblen und bes freiwilligen Berzichtes auf sein gutes Recht (Matth. 5, 39 ff.), des bereitwilligen Mittheilens, wenn man auch nichts Überflüssiges hat (Luk. 6, 30), Meidung des Schwures und überflüssiger Reden (Matth. 5, 24 ff.), freiwillige Meidung alles beffen, mas irgendwie dem Beile ber Seele schädlich oder gefährlich werden konnte (Mark. 9, 43. 45), ununterbrochene Erweckung des Willens, Alles zu Gottes Ehre zu thun (Matth. 5; 16), beständige Bergleichung seiner Werke mit dem, was man Andere lehrt (Matth. 7, 5), Meidung überflüssiger Sorge (Matth. 6, 31 f.); brüderliche Zurechtweisung (Matth. 18, 15). — Berthold widmet nebstdem ber von Luther und seinen Genossen für schwer und fast unmöglich ausgegebenen Reuschheit einige Worte. Sie muß möglich sein, sonst ware das Gebot der Reuschheit von Gott umsonst gegeben; sie muß gehalten werden, weil außerdem nach Gottes eigenem Wort nicht möglich ift, selig zu werden, indem hurer und Chebrecher in's Reich

<sup>&#</sup>x27;) Teutsche Theologen, Rap. 51.

Sottes nicht eingehen werden. Die jungfräuliche Reuschheit steht nach Pauli Worten über der Ehe; an ihre Möglichkeit ist selbst von den Heiden geglaubt worden. Sollte, was den heidnischen Bestalinnen und anderen Priesterinnen möglich war, einer christlichen Jungfrau und einem christlichen Diener Gottes unter dem Beistande der Gnade und beim Gebrauche der von Christus gegen die Unreinigkeit angegebenen Mittel nicht möglich sein?

Röllin führt in seiner Eversio Lutherani Epithalamii (vgl. Dben S. 128) Beschwerde über die geflissentliche Herabdrudung der höheren Würde der Birginität von Seite Luther's, und über die ungebührliche Hervorhebung der überdieß roh und naturalistisch aufgefaßten Che auf Rosten der Birginitat. Luther machte sich kein Bedenken, mehrere Stellen des 7 Kapitels des I Korintherbriefes, an welches er seine bezüglichen Außerungen anknüpft, in der Übersetzung für seine 3mede zu entstellen '). Der Apostel gestattet um der Schwäche und Versuchlichkeit des Menschen willen den Entschluß zu heirathen: Hoc autem dico secundum indulgentiam (1 Ror. 7, 6). Luther übersett indulgentiam nicht mit "Nachsicht" sondern "mit Bergunst", wodurch der Sinn der Stelle ein gang anderer wird. In dem Rathe B. 7: Dico autem non nuptis et viduis, ut sic permaneant (d. i. nicht heirathen), will Luther unter den non nuptis nicht non nuptas d. i. Jungfrauen, sondern Manner, nämlich Witwer, verstehen, neben welchen die viduae genannt seien. Das Gebot B. 10 an das Weib, den Mann nicht zu verlaffen, entstellt Luther, indem er es auffaßt als ein Gebot, vom Manne ja niemals zu laffen. Die Mahnung in B. 35: Sed id . quod honestum est et quod facultatem praebeat sine impedimento obsecrandi Dominum, schwächt Luther ab, indem er das id quod honestum übersett: "Das euch woll anstett." In B. 40 sagt der Apostel, daß die unvermählt Gebliebene einst seliger sein werde: Beatior autem erit; Luther vermandelt in seiner Übersetzung das Futurum in ein Praesens, um herauszubringen, daß die Unvermählte im Leben dieser Zeit, wegen Überhebung von mancher Placerei, es bequemer habe, als die geplagte Hausfrau. Ferner gibt Luther einen völlig falschen 3med des ganzen Kapitels des Rorintherbriefes an; Paulus wolle die Korinther belehren, daß fie

<sup>1)</sup> BgL Eversio, Lib. II, tract. 1.

nicht mehr an die judischen Gebote gebunden seien, welche ob seminis honorem die Ehe zur Pflicht machten, und daß es ihnen demnach auch frei stehe, im ehelosen Stande zu verbleiben. Alfo hatten auch Elias, Elisaus, Johannes der Täufer und so manche andere alttestamentliche heilige Manner Weiber gehabt? ferner falsch und frivol, wenn Luther dem Apostel unterlegt, derselbe hatte zur Bermeidung der Hurerei die Che geboten, und jeder, der die Bersuchlichkeit des Fleisches erfahre, muffe ein Weib nehmen. Eben so falsch sind demnach auch die daran geknüpften Folgerungen über die Gottwidrigkeit und Berwerflichkeit der Reuschheitsgelübde Eine frivole Willfür und Verkehrtheit ist es, aus der Schrift herauszulesen, daß die Ehe ihrer Natur nach in das Innerste des geistlichen Lebens, in den Glauben einführe; der Apostel sagt vielmehr, daß sie von dem höheren, der Birginität erreichbaren Grade der Spiritualität abziehe, indem sie den Sinn des Gatten zwischen Gott und dem Mitgatten theile!). Wenn er überdieß noch behauptet, daß das Leben der ehelosen Religiosen (wegen seiner Bequemlichkeit) von der höheren Spiritualität abziehe, und den Beist im Zeitlichen zerstreue, so laffen sich selbst die befferen Beibenphilosophen gegen Luther als bessere Kenner wahrhafter Spiritualität citiren.

## §. 638.

Luther berief sich für seine Lehren auf das klare, helle Zeugniß der Schrift, und ließ principiell keine anderen Beweise gelten, als jene aus der Schrift, indem er keine andere Auctorität als göttliche gelten ließ, als den Buchstaben der Schrift, welcher, wie er behauptete, durch sich selbst vollkommen klar sei, wosern man nur auch die rechte Methode der Auslegung anwende. Als solche bezeichnete er die grammatische, und forderte hiedurch seine Gegner heraus, sowol das Princip dieser Methode, als auch den Gebrauch, welchen er von derselben machte, näher zu prüsen. Schon das Princip erschien ihnen in seiner ausschließlichen Geltung anstößig, indem es, wie Kilian Leib<sup>2</sup>) bemerkt, der Erforschung des tieseren Schriftsinnes

<sup>1)</sup> O. c., Lib. IV, tract. 4 et 5.

<sup>3)</sup> Gründliche Anzeigung u. s. w. Bgl. Dben S. 49, Anm. 4.

hindernd im Wege stehe; von diesem Principe geleitet habe Luther in seiner Übersetung des ersten Buches Mosis das im ersten Kapitel enthaltene Zeugniß für die göttliche Trinität völlig verkannt, und nicht geahnt, daß unter dem Ansange (1 Mos. 1, 1) der Sohn, unter dem Geiste Gottes, der über den Gewässern schwebte, der heilige Geist zu verstehen sei. Er hat seine naturalistische und physikalische Auslegung der Worte: In principio und Spiritus Dei ohne Zweisel von jenem gelehrten Juden gelernt, der ihn nach seiner Achterklärung in seinem Verstede auf der Wartburg heimlich zu besuchen psiegte. Auch Ed') nennt das biblische Interpretationsprincip Luther's ein judaistisches, und bezeichnet es als hinderniß eines tieseren Eindringens in die Schrift; die lutherischen Bibelinterpreten seien nichts als grammatische Tintenklezer (theologi atronentales).

Luther bleibt aber — fährt Leib fort — seinem Principe nicht einmal getreu, sondern erlaubt fich im Interesse seiner haretischen Irrungen die willfürlichsten und gewaltsamsten Entstellungen und Berdrehungen des natürlichen Wortsinnes. So übersette er in Matth. 3, 2 das Wort usravoeirs: Beffert euch (vgl. Dben §. 604), nicht als ob er die Bedeutung des Wortes nicht gekannt hätte, das er vielmehr in der Übersetzung ber Stelle Matth. 12, 41 nach seinem richtigen Sinne wiedergibt, sondern einzig, um seinen Wegnern eine giltige biblische Beweisstelle zu entziehen. Um das von den kirchlichen Theologen aus Apstgsch. 19, 18 geschöpfte Zeugniß für die Beicht zu enkkräften, übersetzte er die Worte ekopodoyovpevol ras noafees avror mit: "sie bekannten ihre Wunderwerke", obschon neafers laut Luk. 23, 41 erweislich auch die Bedeutung Missethat hat, und diese Bedeutung in Apstgsch. 19, 18 durch den Context nahe gelegt ist und überdieß die Beziehung des έξομολογούμενοι auf den gleichlautenden Ausdruck Matth. 3, 6, wo vom Gündenbekennen die Rebe ift, taum verkannt werden tann. Gin anderes Beispiel geflissentlicher Berbrehung des natürlichen Wortfinnes führt Ed'2) aus Anlaß der Controverse über das Fegeseuer an. Luther wollte die Stelle Matth. 5, 26: Donec solveris ultimum quadrantom nicht als Beweisstelle für das Fegefeuer gelten lassen, weil donec solveris laut der Bedeutung des Wortes donec oder éws in

<sup>1)</sup> Enchirid., art. 4.

De Purgatorio, Lib. I, cc. 7. 8.

Matth. 1, 25 offenbar so viel besage, als: nunquam solves. Ed wundert sich, daß der Grammatiker Melanchthon, der die Grammatik über die Ethik und Physik stellt und für die wichtigste Hilfswissenschaft der Theologie erklärt, den natürlichen sprachlichen Sinn des Wortes donec an der gedachten Stelle (Matth. 5, 26) nicht begreifen und zugeben will.

Der ausschließlichen Betonung des grammatischen Sinnes liegt die Boraussehung zu Grunde, daß sich mittelst desselben das volltommen klare Berständniß der Schrift musse ermitteln lassen. Diese Boraussehung — bemerkt Ed') — ist unwahr, und wird durch die Schrift selbst zurückgewiesen. In den Briesen des heiligen Paulus ist nach der Bersicherung des Apostels Petrus (2 Petr. 3, 16) Vieles dunkel und schwer zu verstehen, was, wie Petrus weiter bemerkt, gleich den übrigen heiligen Schriften von ununterrichteten und leichtsertigen Menschen zu ihrem eigenen Berderben mißbraucht werde. Sollte sich die Beziehung dieser Worte auf die heutigen Lutheraner verkennen lassen? Auch kann man sich, die vollkommene Perspicuiztät der Schrift vorausgeseht, nur wundern, daß ihr Sinn durch mehr als zwölf Jahrhunderte so großen Geistern, wie ein Augustinus, Hieronymus, Bernardus, Thomas Aquinas gewesen, sich nicht erschlossen hat!

Auf die vollkommene Perspicuität der Schrift sußend, wollen Luther und seine Anhänger, daß alle Glaubensfragen einzig nach dem Buchstaben der Schrift entschieden werden. Aber, welcher Irrende hatte nicht aus der Schrift seine Irrthumer beweisen zu können geglaubt! Selber der Teufel citirte die Schrift, als er den herrn versuchte (Matth. 4, 6). Und wenn Luther nichts anderes für eine dristliche Glaubenswahrheit gelten lassen will, als was fich buchstäblich aus der Schrift nachweisen läßt, so wird es ihm kaum gelingen, die lebenslängliche Birginität Mariä, ober den auf Christi Niedersteigen zur Vorhölle bezüglichen Artikel des apostolischen Symbols, die Homoufie des nicanischen Symbols u. s. w. festzu= halten. Ja Christus selber erschiene da als Einer, der den Sadducaern gegenüber die Auferstehung der Leiber nicht hinreichend aus der Schrift erwies (vgl. Mark. 12, 26); denn der von ihm aus dem Alten Testamente citirte Schrifttext beweist, im strengen und

<sup>1)</sup> L. c.

ausschließlichen Literalfinne genommen, nicht mehr, als daß mit den Leibern der Altväter nicht auch deren Seelen der Auflösung durch den zeitlichen Tod anheimgefallen seien.

Cochlaus') bemerkt gegen Luther und deffen Genoffen, daß die Ratholiken nicht die Berufung auf die Schrift, sondern den verkehrten Gebrauch der Schrift verdammen. Wie Luther, haben auch alle ans deren Baretiker aus der Schrift ihre Irrthumer nachweisen wollen; von Luther's Gagen, welche mehrere Universitäten und der Papft selber verurtheilten, steht kein einziger in der Schrift. Luther sagt, er wolle nichts gelten lassen, wovon in der Schrift nichts stehe, und verwirft darum die Auctorität der Rirche. Aber die Rirche war früher als die Schrift, und neben dem todten Buchstaben der Schrift muß auch das lebendige Wort der Rirche gelten, das früher tonte, als das todte Wort geschrieben wurde. Woher haben wir die Lehre von der Homousie des Sohnes, wenn nicht aus der lebendigen Lehrtradition der Kirche? Die Schrift selber nehmen wir Christen nur auf das Zeugniß der Rirche an, durch welche fie und überliefert worden ift. Woher hatten wir sonst Gewißheit, daß eben nur die in den Kanon aufgenommenen Bücher des Alten Teflamentes, und nicht auch andere von den Juden boch und beilig gehaltene Bücher, wie z. B. die talmudischen, kanonische Schriften seien? Auch der Inhalt der alttestamentlichen Bücher bedarf, um vollkommen glaubhaft zu sein, der Garantie durch eine gottliche Auctoritat. Wer möchte sonst z. B. das, was in 1 Chron. 21, 5 und 22, 14 über die Größe des davidischen Kriegsheeres und der von David "in paupertationla sua" gesammelten Reichthumer erjahlt wird, glaubhaft finden wollen? Wer soll bei den, dem Wortlaute nach einander widersprechenden Angaben, der einzelnen historischen Bücher des Alten Testamentes über die Art der Ausgleichung der Biderspruche endgiltig entscheiden konnen, wenn nicht eben die Rirche? Auch wird in den Libris Paralipomenon verschiedener verlorner beiliger Bücher ber Juden gedacht. Wo find jest das Buch der Könige Jöraels, die Bücher des Achias Silonita, des Propheten Semeja, die Sermones Ozat u. s. w.? Wie falsch ist also das

<sup>2)</sup> De auctoritate ecclesiae et scripturae libri duo, 1524. Das erste Buch ist vornehmlich dem Nachweise des Rechtes der kirchlichen Auctorität gewidmet.

Princip Luther's, einzig auf das geschriebene Wort, dessen Erhaltung von zufälligen Umständen abhängt, vertrauen zu wollen, und die lebendige Tradition, welche durch die Institutionen der Kirche aufrecht erhalten wird, zu verwerfen?

### **§.** 639.

Berthold von Chiemsee ift vollkommen damit einverstanden, daß sich der Christ in seinen Überzeugungen allenthalben auf Gottes Wort stützen soll; wie aller Creatur Wesen seinen Bestand einzig im göttlichen Wesen habe, so musse auch Wort und Schrift der Menschen im göttlichen Worte begründet sein, und an demselben hangen, und konne außerdem nichts gelten '). Das Wort Gottes ift aber nicht ausschließlich in der heiligen Schrift niedergelegt; es gibt vielmehr neben dem geschriebenen Worte Gottes auch ein mündlich überliefertes 2), von welchem in den Schriften sowol des Alten, als des Neuen Testamentes die Rede ift (5 Mos. 4, 9; 2 Tim. 2, 2; 2 Kor. 3, 2. 3). Christus spricht zu seinen Jungern, daß er ihnen noch Bieles zu sagen hätte, was sie zur Stunde noch nicht fassen könnten; nun findet sich in der Schrift keine Aufzeichnung über eine nachfolgende Mittheilung Christi, und man wird bemnach dasjenige, mas die Apostel unter Eingebung des heiligen Beiftes mundlich geprediget und gelehrt haben, für die verheißene Mittheilung Christi halten muffen. In 1 Kor. 11, 34 sagt Paulus: Cetera, cum venero, disponam; diese verheißenen Anordnungen sind aber in der Schrift nicht aufgezeichnet, konnten also nur durch mündliche Tradition erhalten werden, auf welche Paulus auch bei einer anderen Gelegenheit (2 Theff. 2, 14) verweist. Paulus will, daß seine schriftlich und mündlich gepredigte Lehre beobachtet werde; die Mehrzahl der Apostel hat aber ausschließlich durch mundliche Predigt gewirkt, und nichts Schriftliches hinterlassen. Also ist der Glaube der Christenheit zum größeren Theile auf die Tradition der mündlichen Predigt der Apostel gegründet. Nach Augustinus gibt es in der Kirche dreierlei "Aufsatung"; die erste ift in der heiligen Schrift niedergelegt, die andere von den Aposteln mundlich gegeben,

<sup>1)</sup> Teutsche Theologey, Kap. 12, §. 4.

<sup>2)</sup> Teutsche Theologen, Kap. 17.

die dritte ist unter Gottes Fügung und Leikung in der Kirche eingeführt worden, und hat als löblicher Brauch und ehrwürdige Gewohnheit Geltung. Da die kirchlichen Gewohnheiten mehr durch Gottes, als der Menschen Rath eingeführt worden sind, so konnen fie nicht nach blogem Belieben wieder beseitiget werden; die Bejugniß, über ihre fortdauernde Geltung oder ihre Aufhebung zu entscheiden, steht einzig bei Jenen, welchen die Macht zu binden und zu lösen anvertraut worden ift. Die heilige Schrift faßt nicht Alles in sich, was zur Kirche oder zum Glauben gehört, oder von menschlicher Seite nothwendig ist. Daher ist neben der Schrift durch Christus, durch die Apostel und durch die Rirche und ihre Leiter Verschiedenes mündlich festgestellt worden in Bezug auf Lehre, Satung, Gebote, Berbote, Ordnung und Recht, je nach Anlag und Bedürfniß ber Umstände. Sieher gehören die naheren Bestimmungen rudfictlich ber Bollbringung und Spendung der Sacramente, einige Artifel des Glaubens, die nicht mit ausdrücklichen Worten in der Schrift angegeben find, Anordnungen bezüglich der driftlichen Reftfeier, der kirchlichen Fasttage, Festzeiten und anderer gottesdienstlicher Gegenstände. Alles Diefes und Anderes ift unter dem Walten des heiligen Geistes in der Rirche eingeführt worden durch die Coneilien, geistlichen Obrigkeiten ober durch guten Brauch und löbliche Gewohnheit. Bas nun solcher Weise rechtmäßig in der Rirche beftebt, muß auch von jedem einzelnen Glaubigen geachtet und angenommen werden. Wer die Rirche nicht hört, ift einem Beiden oder Publican gleich zu erachten (Matth. 18, 17). Eine ahnliche Gewalt, wie jene der driftlichen Rirche, stand bereits der Synagoge zu, deren Auctorität von Christus ausdrücklich anerkannt wurde (Matth. 23, 3); der Unterschied zwischen Synagoge und Kirche ist nur dieser, daß erstere ihre Gewalt mittelbar von Gott hatte, lettere aber unmittelbar, gleichwie bereits jene Manner des Alten Testamentes, welche unmittelbar von Gott ihre Sendung empfangen hatten. Die Synagoge war eben nur eine versprochene Braut Gottes, die erst in der Menschwerdung Gottes durch ihren himmlischen Bräutigam heimgeführt worden und zum vollen und unmittelbaren Antheil an der Macht desselben gelangt ist. In Folge dessen ist dasjenige, was der heilige Geist durch die Apostel, oder auch andere Lehrer und Regierer in der Kirche geistlich gewirkt hat, wirkt und wirken wird, eben so giltig, als was Christus unmittelbar selber auf

Erden gethan und festgesett hat. Aber die heutigen Christen fliehen die heilige Auslegung und Unterweisung der Kirche, gleichsam, als sei solche Lehre menschliche Satung, oder menschliches, oder gar teuflisches Geset. Namentlich pflegen sie die Schrift "auf's Fleisch auszulegen" und dadurch den geistlichen Sinn zu zerreißen. Sie eifern gegen die heilige Messe und einige Sacramente, wider Decretalen und geistliches Recht, wider Priesterschaft und Ordensgelübbe, wider die Auctorität und die löblichen Gewohnheiten der Kirche, wider Gottesdienst und alle dristliche Ordnung. Ingleichen lernen und erlauben sie Chebruch und unrechtmäßige Beirath, Berwerfung der Fast - und Festiage und der guten Werke. Luther geht so weit, die Laien zu ermahnen, ihre Bande im Blute der Geistlichen zu waschen. Dieß sind Satungen blutgieriger Menschen und grausamer Teufel. Dagegen "seinn der Kirchen gesetz gotlicher aigenschaft und englischer syten". Die Lehren und Sapungen der Kirche muffen dasselbe Ansehen und dieselbe Geltung haben, wie jene bes Apostels. Sollen sie als bloß menschliche Erfindungen und Eingebungen gelten, so muß das Gleiche von den Schriften ber Apostel und Evangelisten gelten, die ja auch sterbliche Menschen gewesen "gleichwie ander lewt". Haben sie aber als gotterleuchtete Männer auf mehr als bloß menschliches Ansehen Anspruch, so wird ein ahnliches Ansehen auch den beiligen Batern, einem Augustinus, Hieronymus u. A. nicht abzusprechen sein, die ja auch in Kraft göttlicher Erleuchtung aus dem heiligen Geiste geschrieben und geprediget haben. Indeß nimmt die Rirche nicht einen Buchstaben an, der wider die Schrift ware 1); darüber wacht die von Chriftus eingesetzte

<sup>1)</sup> Ahnlich bemerkt Fisher im Eingange seiner Consutatio, wo er die Grundssätze der kirchlichen Schriftauslegung entwickle: Num tu parvam patribus auctoritatem suisse putas, in quidus ille Spiritus locutus sit? Neque tamen negaverim illorum dogmata debere ad scripturae judicium vocari, ut tum demum approbentur, si scripturis consentiant. (Ver. 10.)

— Erraverunt interdum, atque ob id errare permissi sunt, ut homines eos suisse cognosceremus. Sed quid, si permissi suerint aliquoties errare, num propterea ceteris, qui recte dixerunt, nihil auctoritatis erit relictum? Absit. Erraverunt aliquando Prophetae, erraverunt et Apostoli, neque tamen de ceteris quae docuerunt, quicquam dubitamus. Nathan propheta suit, is tamen consultus a David rege super opere, quod rex animo meditabatur, num esset ipsum completurus, respondit:

und vom heiligen Geiste geleitete Lehrauctorität der Kirche, so wie durch den kirchlichen Lehrstand für eine ausreichende Unterweisung der Gläubigen und eine kirchlich legitime und heilsame Auslegung der Schrift gesorgt ist.

Auf Grund des Gesagten treten die Grundsätze in ihre entsprechende Beleuchtung, welche Fisher in der Einleitung seiner Confutatio als maakgebend für die dogmatische d. i. auf Ermittelung des driftlichen Lehrbegriffes gerichtete Schriftauslegung entwickelt. Man könne die Auslegung des Schriftsinnes nicht dem einzelnen Gläubigen als solchem anheimgeben; es ist Thatsache, daß die Meisten, welche den Schriftfinn auf diesem Wege entdeden wollen, in die größten Irrthumer fielen; über die Gefahr solcher Irrungen ift gewiß auch Luther sammt seinen Unhängern nicht erhaben. So oft über die Schrift ober irgend eine den Glauben betreffende Wahrheit derselben ein Streit entsteht, ist eine Auctorität nöthig, durch welche ber Streit endgiltig entschieden werden kann; durch die bloßen Mittel der Schriftezegese, und überhaupt durch das bloße Zeugniß der Schrift laffen sich solche Controversen nicht zum endgiltigen Abschlusse bringen. Die richtige Deutung bes Schriftwortes ift bei jenen Mannern zu suchen, welche von dem der Rirche versprochenen heiligen Geiste erleuchtet waren; diese Manner sind die beiligen Bater, deren jeder schon für sich ein ehrmurdiges Ansehen hat, welche aber um so gewisser in ihren Zusammentritten auf allgemeinen Concilien für ein specifisches Organ des heiligen Geistes zu gelten haben. Rebstdem sind aber auch die in der Schrift nicht aufgezeichneten apostolischen Traditionen zu beobachten, und die von der allgemeinen Kirche angenommenen Gewohnheiten zu achten und ju ehren, da fie eben nur unter Obmacht bes in der Rirche maltenden göttlichen Geistes zur Geltung gelangt find.

## §. 640.

Luther glaubte sich des Geistes und Gehaltes der Schrift durch seine Lehre vom rechtfertigenden Glauben bemächtiget zu haben,

Omne, quod est in corde tuo, vade et fac, quia Dominus tecum est. (2 Reg. 7.) Sic haud dubie respondit, et nihilominus eum errasse cunctis perspicuum est. (Ver. 8.)

welche er ale das Erzeugnig und Ergebniß seiner inneren driftlichen Lebenserfahrung dem bestehenden Systeme kirchlicher Lehre und Ordnung gegenüberstellte. Wie schon erwähnt, hatte er sich vor seinem ersten Auftreten in der klösterlichen Einsamkeit mit den deutschen Mystikern des 15ten Jahrhunderts beschäftiget, und war dadurch in eine von der herrschenden Lehrart der Schulen und bem Lehrsysteme der Kirche abirrende Richtung gezogen worden. an Tauler großes Gefallen gefunden, und eine Ausgabe der "teutschen Theologie" veranstaltet; namentlich scheinen gewisse Unschauungen seines Gonners Staupis, welchen er in seinen inneren Seelennöthen und Gemuthetampfen öfter um Rath angegangen hatte 1), seiner Denkweise sich tief eingeprägt und eine entscheidende Richtung ertheilt zu haben. Staupig hatte eine praktisch ascetische Mystik gepflegt, deren Inhalt und Richtung bereitst durch die Titel seiner Hauptschriften angezeigt ist 2), und in Luther's ersten Streitschriften über den Ablaß durchklingt. In jenen ascetischen Schriften Staupigens finden fich nun Gage, in welchen Luther's Lehre vom Glauben und dessen Kraft und Sufficienz schon völlig praformirt vorliegt, nur daß sie von Staupis mit einer gewissen geistlichen Züchtigkeit vor= getragen werden, mahrend fie bei Luther sich in Die Empfindungen eines viel roberen und derberen Gemüthes umsegen, und die ein= seitige Innerlichkeit in das zuversichtliche Sichgehenlassen einer auf rein subjective Eingebungen gestütten Beilsgewißheit umschlägt. Gott und seinem Werke, welches die Wahrheit selber ift - sagt Staupit — muß sich all unser Berstand im Glauben gefangen geben und muffen unsere Bergen zufallen. Alle Busage Gottes ift aber enthalten und vergemissert in Christo; barum glaube, daß er der Sohn Gottes sei, und zweifle nicht, und du bist in ihm ge-Die an Christum glauben, bedürfen keines Lehrers im Glauben, denn sie sind von Gott gelehrt; sie dürfen ihrer Borsehung zur Seligkeit gewiß sein, sie werden gerechtfertiget und er= neuert und haben Bergebung der Sünden, wozu weder Beicht, noch Reu', noch irgend ein Menschenwerk hilft, sondern nur der Glaube an Christum. Ohne Christus ist keine rechte Tugend, Bernunft und

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Döllinger Reformation u. s. w. Bb. I, S. 153 ff.

<sup>2)</sup> Bon ber holbseligen Liebe Gottes, 1518. — Bom heiligen driftlichen Glausben — Bon ber Nachfolgung bes willigen Sterbens Christi, 1519.

gute Meinung; in ihm ift alle Gunde, so Buge folgt, läglich. Der Glaube an Christum läßt auch keinen Menschen in ihm felber bleiben, sondern zieht ihn über sich und feiert nicht, bis er uns mit Gott vereinige. Erstlich vereiniget er alle Gläubigen also, daß sie in Gott Ein Herz und Eine Seele gewinnen, und daraus entspringt die Einigkeit der Kirche; zum Andern vereiniget Gott die Gläubigen mit Christo also, daß sie mit ihm Ein Leib werden, in welchem er das haupt und sie die Glieder sind, und durch diese Einigung gießt Christus alle geistlichen Gaben, ja sich selbst in unser Berg; endlich ift über dieser Bereinigung noch eine andere, in welcher Gott Christo den, der an ihn glaubt, zur Che gibt, also daß der Gläubige und Chriftus unauflöslich verbunden find. Dieß ift die Che im Paras dies, ein Sacrament und Siegel, daß Christus alle Sünden und Gebrechen von uns genommen und dagegen unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung geworden, nicht außer uns, sondern in und. — Der Jubel dieser Che ift nun der Triumph der heilsgewißheit Luther's. "Ift das nicht eine frohliche Wirthschaft — ruft er aus — daß der reiche Bräutigam Christus das arme, verachtete, bose hürlein zur Che nimmt und sie entlediget von allem Übel, ziert mit allen Gütern? Go ist's nicht möglich, daß die Sünden sie verdammen; denn sie liegen nun auf Christus, und sind in ihm verschlungen. Durch das Königthum und Priefterthum Christi wird ber gläubige Mensch auch König und Priester. Ber mag nun ausdenken die Ehre und Sobe eines Christenmen. schen? Durch sein Königreich ift er aller Dinge mächtig, durch sein Priesterthum ist er Gottes mächtig; denn Gott thut, was er bittet und will, zu welchen Ehren er nur allein durch den Glauben und durch kein Werk kommt; daraus man klar sieht, wie ein Christmensch frei ist von allen Dingen und über alle Dinge, also daß er teiner guten Werke dazu bedarf, um fromm und selig zu sein, sondern der Glaube bringt's ihm Alles überflüssig u. s. w." — Das Ungesunde, und den lauteren, frommen Christensinn Anwidernde, was darin liegt, daß der Rirche, ber reinen Braut Christi, schlechthin die sündige, unheilige Menschenseele substituirt wird, erscheint zu noch größerer Unnatur und Widrigkeit verzerrt in dem Mysticismus Carlftadt's 1), welcher Gott zum "Chemann" der Christenseele macht,

<sup>&#</sup>x27;) hieher gehörige Schriften Carlstabt's: Missive von der allerhöchsten

und die erbauliche Mahnung ertheilt, daß wir Christen als "redliche Bräute und Cheweiber Gottes" unsere Eltern, Kinder und alle Habe gelassen, ja unsere eigene Seele verlassen sollen, auf daß wir Gott gefallen.

Indem Luther fich auf das im Glauben vermittelte Berhältniß der heilsbedürftigen Seele zu Chriftus beschränkt, erscheinen ihm die übrigen Wege der Erkenntniß, die zu Gott führen, unnüt und werthlos; und dieß führt ihn zur völligen Berwerfung der demonstrativen natürlichen Theologie, so wie der auf die rationale Anthropologie und Psychologie gebauten natürlichen Ethit, sofern sich diese anmaßt, von Tugend etwas wissen und verstehen zu wollen. Im Rreise der Gesinnungsgenoffen Luther's wurde diese Art von Theologie als die ächte und einzig wahre, als die Theologie des Kreuzes bezeichnet, und als solche ber verweltlichten, falschen, eitlen Theologie entgegengesett. Bezeichnend find in dieser Beziehung einige Sate einer unter Luther's Vorsit (24 April 1518) gehaltenen Disputation bei den Augustinern zu Heidelberg '): Non ille dignus Theologus dicitur, qui invisibilia Dei per ea, quae facta sunt, conspicit; sed qui visibilia et posteriora Dei per passiones et crucem conspecta intelligit. — Theologus gloriae dicit malum bonum et bonum malum, theologus crucis dicit id quod res est. In einer Disputation vom J. 1536 2) wird der Bernunft des gefallenen Menschen jede Erkenntnig vom Wesen des Menschen abgesprochen; das natürliche Erkennen des gesallenen Menschen sei eben dem Bustande der gefallenen Natur vollkommen proportionirt 3), und

Tugend der Gelassenheit, 1520. — Bon Mannigfaltigkeit des einfältigen, einigen Willens Gottes (1523). — "Was gesagt ist: sich gelassen, und was das Wort Gelassenheit bedeute und was es in heiliger Schrift begriffen."

<sup>1)</sup> Luther. Opp. lat. I, fol. 26 ff.

<sup>2)</sup> Opp. lat. I, fol. 501 ff.

Si comparetur philosophia seu ratio ipsa — lautet eine bet bezüglichen Ebesen — comparetur ad theologiam, apparebit nos de homine pene nihil scire, ut qui vix materialem ejus causam videamur satis videre. Nam philosophia essicientem certe non novit, similiter nec sinalem, quia finalem nullam ponit aliam, quam pacem hujus vitae, et essicientem nescit esse creatorem Deum. De sormali vero causa, quam vocant animam, nunquam convenit, nunquam conveniet inter philosophos. Nam quod Aristoteles eam definit actum primum corporis vivere potentis,

Aristoteles habe in seinen Definitionen mit seinen Lesern eben nur ein täuschendes Spiel treiben wollen. Um so weniger mochte Luther etwas mit begrifflichstrengen Berhältnißbestimmungen der Gegenstände des geoffenbarten Glaubens etwas zu thun haben, und wußte mit der begrifflichen und speculativen Ausbildung der kirch. lichen Lehrdogmen schlechterdings nichts anzufangen, daher er alle darauf bezüglichen Fragen, soweit fie nicht mit seinen Lehren über Sunde und Gnade, Glaube und Sacramente in Berührung standen, ganz bei Seite schob. Es sei genug, sagte er gelegentlich einmal, wenn man an die Gottheit Christi glaube, und verstehe sich von selbst, daß man dann auf Grundlage des biblischen Lehrwortes an die heilige Dreieinigkeit glaube; wie aber die drei Personen sich naber zu einander verhalten, hielt er für eine überflüsfige und unfruchtbare Untersuchung. Gleicherweise übergieng Melanchthon in der ersten Ausgabe seiner loci theologici die Lehren über Dreieinigs teit, Schöpfung, Incarnation u. f. w. völlig, und meinte, die christliche Erkenntniß bestehe in der Erkenntniß der Bohlthaten Christi; der Brief Pauli an die Römer, der das erste und mustergiltige driftliche Lehrcompendium sei, zeige mit hinlänglicher Deutlichkeit an, mit welchen Fragen sich der driftliche Lehrunterricht zu beschäftigen habe. Es seien dieß die Lehren über Geset, Sünde, Gnade, auf welche der Apostel in Voraussicht der nachfolgenden Entstellung der Theologie durch mussige, und von der Erkenntniß des driftlichen Beiles ablenkende Fragen für immer hingewiesen haben wollte. Damit war wol hinlänglich eingestanden, daß der ungesunde Mysticismus, aus welchem die lutherische Glaubenstheorie herausgewach. sen, einer geistigen Assimilirung und Durchbringung des ideellen Bahrheitsgehaltes der bei Seite gelassenen driftlichen Lehrwahr= beiten nicht fähig sei.

Ganz anders verhielt sich die zeitgenössische katholische Mystik, die an Glaubensinnigkeit der lutherischen nichts nachgebend, auf eine objective Grundlage sich stütte, und statt über der subjectiven Seilsgewisheit den objectiven Wahrheitsgehalt des Christenthums bei Seite-zu stellen, vielmehr aus den Mysterien der christlichen

etiam illudere voluit lectores et auditores. Nec spes est, hominem in hac praecipue parte sese posse cognoscere, quid sit, donec in fonte ipso, qui Deus est, sese viderit.

Wahrheit die Mysterien des driftlichen Lebens zu verstehen suchte. Gegenstand des driftlichen Glaubens — sagt Berthold von Chiem. fee — ist im Allgemeinen und ausschließlich die göttliche Wahrheit, außerhalb welcher nichts wahr ist'). Die göttliche Wahrheit ist zunächst Gott selber in seinem inneren Besen; sofern sie aber die wirksame Ursache alles Wahrseins außer Gott ist, heißt sie die auswendige Wahrheit Gottes, die den Engeln vorgehalten wird, in der aber nicht alle aus ihnen bestanden sind (Joh. 8, 44). Da sie die Quelle des Wahrseins für alle Geschöpfe ift, so hat auch das menschliche Erkennen in ihr seine Wahrheit; sie macht es wahr, wofern der Mensch nicht schuldhaft von ihr abweicht. Bleibt er bei ihr, so bleibt er selbst ein Bildniß Gottes, und die menschliche Wahrheit ist dann göttlich, als ein Gleichniß der auswendigen, und als ein Bildniß der inwendigen Wahrheit Gottes?). Neben der inwendigen Wahrheit Gottes, die das Wesen Gottes selber ift, und neben der auswendigen Wahrheit Gottes oder der wirksamen Ursache alles Wahren außer Gott gibt es noch eine dritte Wahrheit, die durch Gottes Wort allen Menschen vorgehalten wird. Gottes Wort ist in fünffachem Sinne zu verstehen. Das inwendige Wort Gottes ist Gottes ewiger Sohn als göttliche Person. Dieses ewige Wort Gottes ist auswendig geworden durch die Geburt des Sohnes Gottes aus ber Jungfrau. Rebstdem gibt es aber auch noch ein dreifaches auswendiges Wort Gottes, nämlich die schrift= liche oder mündliche Botschaft von Gott (Bibel und Weiffagung), das einst den Propheten, Batern und Lehrern und jest allen glaubigen Empfängern der Sacramente und lebendigen Gliedern der Rirche eingegeistete Wort Gottes, und endlich sichtbare Zeichen und Geschöpfe als Versichtbarungen bes göttlichen Wortes. Gott aus dieser letten Art des auswendigen Wortes d. i. aus seinen Werken zu verstehen, ist jeder Mensch berufen und von Natur aus verpflichtet, so daß selbst ber Ungläubige, dem die ganze Ratur Gott prediget, diefer Verpflichtung sich nicht entziehen kann. Alle Menschen sind durch Bernunft und Natur aufgefordert, zu glauben, daß Gott ist (credere Deum); eben so muß ber göttlichen Weisheit und uner=

<sup>1)</sup> Teutsche Theologen, Rap. 5.

<sup>3)</sup> Auswendige Wahrheit Gottes ist Wahrsein als Eigenschaftsbegriff Gottes, innwendige Wahrheit Gottes bezeichnet das Wesen Gottes.

meglichen Wahrheit Gottes, die sich im Worte Gottes bekundet, geglaubt werden (credere Deo); und endlich find alle Menschen schuldig an Gott zu glauben, welcher Glaube ein Bertrauen und der Anfang der Berehrung und Liebe Gottes ist (credere in Deum). Die Selbstbezeugung Gottes durch die fichtbaren Creaturen hat Biele aus dem Beidenthum jum Glauben hinübergeführt; so den Job, Achior, Tobias, die heiligen drei Könige u. A. Der driftliche Glaube faßt die ganze Wahrheit in sich, die Gott im auswendigen Borte offenbarte, und ist gang mahr, obwol vermöge der mensche lichen Sundlichkeit geheimnisvoll und unbegreiflich. Seine Bahrheit ift aber nicht nur durch das Zeugniß der Kirche vollgiltig bezeugt, sondern legt fich dem natürlichen Gefühle und Denken desjenigen, welcher glauben will, aus inneren Grunden als vollkommen glaublich nabe, indem es z. B. weit glaublicher ift, daß es Einen Gott, als daß es keinen oder mehrere Götter gebe; glaublicher, daß Gott immanent zeuge, ale daß er innerlich unfruchtbar sei, während er doch nach außen einen solchen Reichthum von Seiendem und Lebendem gesetzt hat u. s. w. Daß Gott innerlich nicht unfruchtbar sein könne, spricht die Schrift selber aus (Jesai. 66, 9); wie sollte Gott, der alles Andere fruchtbar macht, nicht selber innerlich Leben zeugen! Solcher innerlicher Fruchtsetzungen Gottes find zwei zu unterscheiden; die eine aus der Natur Gottes, die andere aus der Liebe Gottes. Die erstere sept den göttlichen Sohn, die letztere den heiligen Geift. Die Zeugung des göttlichen Sohnes steht zum göttlichen Schaffen in einem ähnlichen Berhaltniß, wie das natürliche Zeugen des Menschen zu den kunftlichen hervorbringungen der Menschen. Gleichwie aber ein menschlicher Runftler seinen leiblichen Sohn ungleich hoher halt, als das gelungenfte Werk seiner Runft, so steht der Sohn Gottes unermeglich hoch über allen Werken Der Sohn Gottes ist das inwendige Bildniß Gottes, Gotte8. gleichwie der Mensch das auswendige Bildniß Gottes ist, und ist als Gott mit dem Bater im Wesen Eins, weil Gott Eins ist in der Bahl, gleichwie bie Menschheit Eins ift im Geschlecht. Aus der innigen Wechselbeziehung zwischen Bater und Sohn geht als Drittes die Liebe hervor, die so groß und vollkommen ist, wie die Beiden, die in ihr Eins sind. Wie die Gottheit aus des Baters Person als einem unerschöpflichen tiefen Brunnen ewig sich ergießt in den Sohn, als in ein unermesslich vas, das die gothait annymbt, so entsprießt und geistet aus beiden die unermeßliche Gabe der Liebe, Weisheit, Macht und aller anderen göttlichen Kräfte und Tugenden. Es ist glaublicher und der göttlichen Natur gemäßer, daß ein heisliger Geist sei, als daß er nicht sei. Deßhalb sind wir, vom rein natürlichen Gesichtspunct aus, mehr schuldig, die heilige Trinität zu glauben und zu bekennen, als sie zu bezweiseln oder gar zu verneinen. Das Verhältniß der drei göttlichen Personen läßt sich in Beziehung auf Substanzeinheit, Coaternität und Successionsordenung vergleichen mit dem Verhältniß von Feuer, Licht, Size.

Die heilige Trinität bildet sich ab in Gemuth, Bernunft, Wille des Menschen, wie in Gedächtniß, Bernunft und Wille der Engel. Demgemäß sind Engel und Menschen Befen, in welchen Gott abgebildet ift. Indeß stellen nicht bloß die geistbegabten, sondern alle geschaffenen Wesen in ihrer Weise Gleichnisse Gottes dar; denn Gott ist Wesen, Leben, hat in sich auf eine uns verborgene Art Sinn und Empfindung, er ift Bernunft und Beisheit, Bille und Liebe. Damit ist nun angedeutet, wie alles Geschaffene, was ist, sofern es ift, Leben, Empfindung, Berstand und Wille hat, ein Bild und Gleichniß Gottes ist '). Das vollständige Gleichniß und erfüllte Bild Gottes ist aber seiner Idee nach einzig der Mensch, der alle Wesensstufen der Schöpfung in sich einiget, und daher Alles in fich faßt, wodurch die Geschöpfe Gottes Bild und Gleichniß darstellen. Der Mensch soll Gott in aller Weise nachahmen, wie es die Engel nicht vermögen. Gott ist inwendig fruchtbar und auswendig (d. i. nach Außen) kräftig; er gebiert inwendig in natürlicher Liebe den ewigen Sohn, und schafft nach Außen in Kraft seiner Macht und geordneten Liebe alle Creaturen. So soll auch der Mensch aus natürlicher Liebe zu Gott alle Tugenden in seinem Innern erzeugen und nach Außen zur Ehre Gottes und in geord= neter (sittlich freier) Liebe gegen ben Rächsten gute Werke vollbringen. Nur zwischen Menschen gibt es außer Gott ein Berhaltniß naturlicher Baterschaft und Sohnschaft, und demzufolge auch eine natürliche Liebe zwischen Menschen, neben der geordneten (fittlich freien), der einzigen, deren Engel wechselseitig fähig find. Daber auch nur in menschlichen Berhaltnissen das Liebesverhaltniß zwischen dem

<sup>1)</sup> E. Th., Kap. 29.

ewigen Bater und seinem göttlichen Sohne als natürliches Berhältniß sich abbilden kann.

Aus dem Gesagten ergibt sich bereits der Unterschied zwischen ber verlierbaren und unverlierbaren Gottesebenbildlichkeit des Menschen: der Mensch verlor durch die Sunde "das geiftliche Leben und Gottes Gleichniß," behielt aber, obschon bestedt, Gottes Bildniß und das natürliche Leben; alslang dasselbe währt, mag der Mensch wiederkehren, und durch Gottes Bildniß in der Taufe wiederum kommen zu Gottes Gleichniß. Auf Grund des in der Taufe erlangten Charakters soll sich der Mensch, so oft er in den Stand der Ungnade fällt, durch das Sacrament der Buße erneuern, und damit auch Gottes Gleichniß in sich wiederherstellen. Ja täglich foll er sich in den Gedanken und Strebungen wahrhaften Buggeistes erneuern. Dieser Stand ber Wiederherstellung ist der britte Stand, in welchen der Mensch überzutreten hat, nachdem er aus dem Gna= denstande der ursprünglichen Unschuld durch Adam's Sünde in den Stand der Ungnade gefallen, und aus dem vielleicht überirdischen Paradies 1) in den Rerter des irdischen Elendes verwiesen worden ift 2), aus welchem erlöst zu werben David fich sehnt, wenn er betet: Educ de custodia animam meam (Psalm 141). Die vollkommene Wiederherstellung fällt jedoch nicht in's Leben dieser Zeit, fondern gehört dem jenseitigen Leben an. Der Mensch war im Urzustande über alle leibliche Creatur gesett, um herrscher und Gebieter derselben zu sein; diese Herrschaft ift für das Leben dieser Zeit unwiederbringlich verloren. Der gefallene Mensch ift durch Berfleischlichung seines Wesens der Unreinigkeit anheimgefallen, die im Leben biefer Zeit nur im sittlichen Sinne überwunden werden fann. Eben so hat er die ursprüngliche Unschuld verloren, daher seitdem kein Mensch mehr durch sich felbst vor Gott unschuldig befunden

<sup>1)</sup> Wo solhe stat des paradis gelegen sey ausm erdpoden oder ob der erde, ist uns nit zuoergründten, sonder gnuog, daz wir glauben soelh paradis ettwo zesein als ain gelegene stat des ersten menschlichen standes. E. Eb., Rap. 31, 6. 3.

<sup>3)</sup> Daselbs waren wir gewesen in wolgesmachen weinvas der unschuld, die wir numals verzett haben. Und ist unser hieiger stand ain gefangene wonung auf disem erdpoden zeschaetzen und ain Kaercher gegen freyer wonung, so wir im paradis gehabt hieten. Rap. 32, §. 6.

wird. Mit ber Unschuld und Gerechtigkeit gieng auch Gottes huld verloren, und Beides, Gerechtigkeit und hulb, kann uns in dieser Beit nur durch einen Mittler wiedergebracht werden, ber zugleich Gott und Mensch ist, und "guotwilliklich" die Bürde auf sich nimmt, uns zu erlösen aus all unseren Übeln, in welche wir "mueetwilliklich" gestürzt sind. Die Einleibung des göttlichen Wortes ift aber für Berthold ein ichon aus allgemeinen tosmologischen Grunben sich ergebendes Postulat. Gott will nämlich nicht bloß inwendig in ihm selber wohnen, sondern auch auswendig in seinem Geschöpf, und namentlich in den Engeln und Menschen, die er als eine Rirche zu seiner Wohnung geordnet hat, Wohnung und Wirkung haben in Kraft der aus der inwendigen gottlichen Wahrheit ausfließenden auswendigen Wahrheit '). Nachdem aber Gott in der Creatur, und die Creatur in Gott aus Ungleichheit der Natur nicht ewiglich wohnen mag, so hat Gott eine natürliche Creatur an fich genommen und aus göttlicher und creatürlicher Ratur ein Mittel gemacht, mittelst dessen zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpfe eine ewige Einigung bewirkt werden konnte. Dieses Mittel ift die eingeleibte göttliche Wahrheit, die eines Theils das inwendige, anderntheils das auswendige Wort Gottes ift, nämlich unser Beiland Sefus Christus, "in deme am meisten Christenlicher glawb swebet." Denn es heißt in der Schrift: Wer glaubt, daß Jesus der mahre Sohn Gottes sei, überwindet die Welt (1 Joh. 5).

# §. 641.

Luther hob aus den Mystisern des 15ten Jahrhunderts mit besonderem Wohlgefallen Johann Weßel hervor, mit dessen Schriften er sich erst nach der hand näher vertraut gemacht hatte, und seine eigenen Anschauungen über die Rechtsertigung aus dem Glauben überraschend bestätiget sand. Daß er durch sich selbst auf dasselbe kam, was vor ihm ein so tiefchristlicher, hochbegabter Mann gelehrt, galt ihm als ein nicht geringes Zeugniß für die Wahrheit und Richtigkeit seiner eigenen Lehre. Johann Faber 2) ist mit dieser

<sup>1)</sup> T. Th., Kap. 8, §. 1.

<sup>3)</sup> Wie sich Johannis Hus, ber Picarber und Johannis von Wessalia Leren und Buecher mit Martino Luther vergleichen. Leipzig, 1528.

Zusammenstellung oder gar Identificirung Wegel's mit Luther nicht einverstanden. Weßel lehrt in seinem Buche von der Fürsichtigkeit Gottes, daß wir in guten Dingen Mitwirker Gottes seien, und beruft sich für diesen Sat auf den Apostel Paulus, auf welchen Luther gerade zur Bestreitung des Synergismus sich stüten will. Weßel bezieht das biblische Zeugniß für die menschliche Willensfreiheit in Sir. 15, 14 auf den Menschen im Allgemeinen, mabrend es Luther auf den Zustand Adam's vor dem Falle beschränken will. anerkennt die Echtheit des Briefes Jakobi, Luther verwirft ihn als unecht. Befel ruft nicht bloß die beilige Jungfrau, sondern selbst den reuigen Schächer am Kreuze um seine Fürbitte an; was die Anhänger Luther's von der driftlichen Andacht zu Maria und den Beiligen halten, ift bekannt. Man hat an einigen Orten das Bild der heiligen Jungfrau verbrannt, oder an den Pranger gestellt u. s. w. Begel sagt, Gott sei Mensch geworden, auf daß diejenigen, die im Tempel opfern, fortan sein Opfer Gott barbrächten; Luther hingegen sagt, im Reuen Testamente gebe es nur zwei Opfer, das Opfer des Lobes und der Reue. Wegel halt daran fest, daß die Eucharistie nicht bloß als Gedächtnißzeichen, sondern auch als Opfer eingesett worden sei, mas Luther entschiedenst verwirft. Wegel will, daß die Gläubigen das Sacrament aus der Hand des Priesters empfangen sollen; Luther gestattete seinen Sachsen zeitweilig, daß fie es sich selber nahmen, und das vermeintliche Blut wie das Bier aus der Ranne schöpften. Weßel nennt ben Apostel Petrus ben beiligsten und gewaltreichsten ber Papste, Luther aber will von den Bapften gar nichts wiffen, und halt ihre Gewalt für Trug und Anmaßung. Begel halt die von der Rirche gebotenen Fasten in Ehren, Luther halt die kirchlichen Fast= und Festtage für eine Neuerung, von der die urchristliche Kirche nichts gewußt habe. Begel findet in der Schrift den Unterschied zwischen Pflicht und Rath ausgesprochen, erkennt in den Worten: Tibi dabo claves regni coeli, die Bestellung Betri jum hirten der Gesammtkirche, unterscheidet das firchliche Briefterthum von jenem ber Laien, ift überzeugt, daß auch ben Aposteln und Jungern bes herrn in ber Kraft bes heiligen Geiftes die bischöfliche und priesterliche Weihe zu Theil geworden sei, glaubt an die Sacramente der Kirche und will, daß die von den Aposteln festgesetzten Riten der Sacramente beobachtet werden, halt ein beiliges Leben auf Erden für möglich, will die reservatio casuum und

Auflegung von Buswerken, obschon sie ihm nicht im göttlichen Rechte begründet scheint, im Namen und zum heile der kirchlichen Ordnung aufrecht erhalten wissen, hält die Gemeinschaft der Heisligen für einen wesentlichen Artisel des Glaubens, hält Fasten und Bigilien für gute und verdienstliche Werke, glaubt, daß man die Gnaden des empfangenen Sacramentes Anderen zuwenden und das Weßopfer sur Verstorbene darbringen könne, redet mit Ehrsurcht von den aureolis der Martyrer, Kirchenlehrer und heiligen Jungsfrauen, glaubt an die Fürbitten der Engel und der Heiligen, so wie er auch die Suffragien für die Verstorbenen billiget und empsiehlt, hält an der Einsetzung der Beicht sest, und anerkennt neben der Schrift auch noch eine mündliche Tradition — lauter Puncte, in welchen Luther ganz entgegengesetzer Ansicht ist.

### §. 642.

Indem Luther der sichtbaren Rirche seine Lehre vom alleinseligmachenden Glauben substituirte, sette er die Reihe derjenigen fort, welche bereits in den vorausgegangenen Jahrhunderten mit der hierarchischen Kirche und ihren gottesdienstlichen Institutionen entweber völlig gebrochen, oder doch in ein gespanntestes Berhältniß zu dem bestehenden Kirchenthum getreten waren. Daher legte sich auch eine Bergleichung Luther's mit jenen seiner Borganger unabweistich nahe; wie bereits Ed in der leipziger Disputation marnend an hus erinnert hatte, so begründete die Sorbonne ihr erstes Berwerfungsurtheil über Luther aus der Ahnlichkeit seiner Lehren mit jenen der mittelalterlichen Baretiter 1), und auch Wimpina führt im ersten Theile seines oben genannten Werkes?) Luther's Barefie als eine Fortsetzung, Wiederholung und Weiterführung der ihm vorausgegangenen Irrlehren vor. Luther fühlte sich vor seinem förmlichen Bruche mit der Kirche durch die Mahnung an hus pein= lich berührt; nachdem er sich aber einmal unwiderruflich entschieden hatte, erklärte er kühn und offen, daß, wenn man hus durchaus jum haretiter stempeln wolle, er es zehnfach sein wolle. Faber gibt

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Oben J. 594.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben 6. 55, Anm. 3.

vollkommen zu, daß Luther seine Borganger weit überbiete 1). Hus gebe, wenn er die Rirche in-eine streitende, schlafende, triumphirende eintheile, die Existenz des Fegefeuers zu, welches von Luther geläugnet werde; er finde den von Luther verlachten Ritus, die consecrirte Hostie mahrend der Messe in drei Theile zu brechen, sehr sinnvoll; er spricht den von Luther verabscheuten Privatmessen das Wort; er unterscheidet zwischen der fides informis und fides formata, er glaubt an den unauslöschlichen Charafter ber Priefterweihe, halt den Megcanon in Ehren, faßt die Messe als Opferfeier auf, ist überzeugt, daß Petrus Bischof von Rom gewesen, nennt die romische Kirche eine Kirche Christi, eine heilige Rirche, Mutterfirche, Braut Christi, allgemeine Kirche, bezieht die Worte Matth. 16, 18 auf die Person Petri, gibt die Bezeugung des kirchlichen Primates durch die Zeugniffe des kirchlichen Alterthums zu, glaubt an die constantinische Schenkung, anerkennt die hierarchische Gewalt der Rirche, stellt sie über die weltliche, anerkennt und erhebt die Burde des Priesterthums, glaubt an die geistliche Lose- und Bindegewalt, die sieben Sacramente ber Rirche, die drei integrirenden Theile des katholischen Bußsacramentes, anerkennt die evangelischen Rathe, deren er zwölf aufzählt.

Neben Faber faßte später auch Cochläus eine Abhandlung ähnslichen Inhaltes ab, in welcher aus mehreren Predigten Sus' 70 Arztikel ausgehoben und mit den entsprechenden Außerungen aus einem der Sermonen Luther's zusammengestellt wurden, um zu zeigen, wie weit Hus durch Luther überboten worden sei. Cochläus gab dieser seiner Abhandlung den Titel: De immensa Dei misericordia erga Germanos 2), um mit Beziehung auf Gal. 5, 15 anzudeuten, daß es nur ein Werk vorkehrenden göttlichen Erbarmens sei, wenn Deutschland, schon seit Jahren durch so hestige und wilde religiöse Kämpse zerrissen, noch nicht sich selber ausgerieben habe.

# **§**. 643.

Auch die Picarditen pflegte man als Vorläufer Luther's zu besteichnen. Von diesen sucht abermals Faber zu zeigen 3), daß sie der

<sup>1)</sup> Bgl. Faber's im vor. J. angeführte Schrift.

<sup>3)</sup> Erschienen im 3. 1538.

<sup>3)</sup> Ju seiner mehrerwähnten Schrift, siehe Oben S. 198, Anm. 2.

katholischen Wahrheit weit naber stehen, als Luther. Er bezeichnet sie als eine von den Waldensern abstammende, durch Bohmen, Ungarn und Polen verbreitete Secte, deren Lehren aus dem von König Wladislaw ihnen abverlangten Bekenntniß zu entnehmen Diesem Bekenntniß zufolge anerkennen die Picarden das Symbolum apostolicum, nicaenum und athanasianum, glauben an die allgemeine (sichtbare) Kirche und an die sieben Sacramente der= selben, anerkennen die Kindertaufe, den Unterschied zwischen Priestern und Laien, die göttliche Einsetzung der Beicht, halten die consecrirten Abendmalselemente für das Fleisch und Blut Jesu Christi, bekennen die Lehre vom freien Willen des Menschen, die Gemeinschaft der Heiligen, die lebenslängliche Virginität Mariä, anerkennen die Apokalppse als ein kanonisches Buch, geben ben Primat Petri zu, und zeigen als friedlich gefinnte Menschen eine entschiedene und grundsätliche Abneigung gegen alles gewaltsame und aufständische Wesen und Treiben. Demzufolge wollen sie auch von Luther trop seiner Annäherungsversuche nichts wissen, und erklaren ihn für einen Reger, der wider den driftlichen Glauben lehre.

Dieser Bericht Faber's stammt aus einer Zeit, während welcher die böhmischen Picarditen mit Luther zerfallen waren, weil sie sich in ihren Borstellungen über die sittlichen Zustände des von Luther geschaffenen Kirchenwesens völlig enttäuscht saben. Sie traten indeß seit a. 1532 neuerdings mit ihm in Berbindung, und hielten auch so entschieden zu deutschen Lutheranern, daß der König Ferdinand a. 1546 ihre Bethäuser schließen und ihren Bischof Johannes Augusta in Haft sepen ließ. Unter Kaiser Maximilian II gestalteten sich ihre Verhältnisse günstiger; obwol sie an ihren religiösen Eigen. thümlickkeiten festhalten wollten, ließen-sie sich doch dazu herbei, unter dem gemeinsamen Banner des Utraquismus mit den böhmischen Lutheranern und Calvinern Eine Partei zu bilden, die ihre gunstigsten Erfolge unter Kaiser Rudolph II errang, aber durch ihre Emporung gegen Ferdinand II ihre Bernichtung selber berbeiführte. In Folge der von Ferdinand betriebenen Gegenreformation ver= ließen, wie die Lutheraner und Calviner, so auch die Picarditen oder bohmischen Brüder zu Tausenden ihr Beimathland; diejenigen, die in der hoffnung auf eine abermalige Wendung ber Dinge noch zurückgeblieben waren und heimlich an ihren Lehren festhielten, suchten endlich beim Grafen Zinsendorf auf dessen Gute Berthelsborf in der Lausitz ein Aspl, wo sie sich unter dem Ramen der herrnhuter oder der evangelischen Brüdergemeinde bis auf den heutigen Tag erhalten haben.

Faber hatte teine naberen Kenntniffe über die inneren Berhaltnisse der Picarditen. Ein bohmischer Jesuit, Wenzel Sturm († 1601), der erste, der in bohmischer Sprache gegen die Picarditen schrieb, hat über sie und ihre Zustände im 16ten Jahrhundert ausführlichere Mittheilungen gegeben, aus welchen Possevin 1) das Besentlichste ausgezogen hat. Auch er leitet ihren Ursprung von den Baldensern ber; in Bohmen beißen die waldensischen Picarditen die bunglauer Brüder. Sie sind im Ganzen höchst unwissend, und in Beziehung auf ihre religiösen Meinungen unter sich uneinig. Die noch am besten Unterrichteten aus ihnen haben ihren Sit in Lubancz, einem Fleden in Mähren, find übrigens gleichfalls ohne alle gelehrte Bildung. Sie selber gestehen ihre häretische Abkunft ein; durch Rokycjana, der leider spater aus Ehrgeit sich und der Wahrheit untreu geworden sei, seien sie aus schweren Irrthumern gerissen worden, und hatten sich auf seinen Rath mit den Schriften des Petrus Kelsicensis befreundet. In diesen Schriften werde gelehrt, daß Christen keine obrigkeitlichen Functionen üben, auch nicht bei weltlichen Obrigkeiten Recht suchen dürfen, daß Diebe und Räuber nicht mit Rerter und hinrichtung zu bestrafen seien, daß den herren keine Abgaben und Frohndienste zu leisten seien, und der Stand der Ritter, Edelleute und Bornehmen aufzuheben sei. Die Taufe werde in Rücksicht auf den nachfolgenden Glauben und mit Rückficht auf das nachfolgende Bedürfniß der Gundenvergebung gespendet, setze also im Augenblicke des Empfanges keine Wirkung, und rette die im unmundigen Alter Sterbenden nicht vor der ewigen Berdammniß. Die haretische Taufe muffe wiederholt werden; sie kamen so weit zu sagen, der Christ erlange nicht durch die Taufe ober durch ein anderes Sacrament, sondern einzig durch den Glaus ben die Gerechtigkeit. Sie haben zu verschiedenen Malen Schriften über ihr Bekenntniß aufgesett. In einem Bekenntniß von a. 1574 weisen sie das Werk der Schöpfung ausschließlich Gott dem Vater zu; über die Zahl der Sacramente find sie im Schwanken begriffen; obschon sie 7, ja 8 Sacramente anzunehmen geneigt sind, führen

<sup>&#</sup>x27;) Bibliotheca selecta de ratione studiorum. Lib. VII, capp. 21 - 25.

sie doch nur drei bestimmt auf Christus als Urheber zurück. Sie sprechen sich nicht bloß gegen die katholische Kirche, sondern auch gegen die verschiedenen protestantischen Bekenntnisse aus, lassen aber Katholiken und Protestanten als Christen gelten, und betrachten sich selber als einen Theil der Gesammtkirche, welche alle christlichen Confessionen umfasse.).

### §. 644.

Aus Sturm's Angaben über die böhmischen Picarditen leuchtet unverkennbar hervor, daß neben anderen protestantischen Elementen auch die Lehren der Wiedertäuser in den böhmischen Landen, und auch bei den Picarditen Eingang und weite Verbreitung gefunden hatten. Dieß wird durch anderweitige Angaben bestätiget; nachdem auf des Raisers Rudolph Besehl die Wiedertäuser die österreichischen Lande hatten räumen müssen (1601), sollen doch 17 Jahre später (c. a. 1618) in Mähren allein gegen 70000 Anabaptisten gewesen sein 2). Der Anabaptismus erscheint in der Geschichte der Refors

<sup>3)</sup> Über die Polemik der polnischen Jesuiten gegen die Picarditen vgl. Unten g. 679.

<sup>2)</sup> Gegen die mahrischen Anabaptisten sind Faber's Quinque Bermones adversus Anabaptistas aus bem J. 1528 gerichtet. Faber war im Gefolge bes Ronigs Ferbinand nach Mähren gekommen, und hatte baselbst bie erwähnten Reben, bie er nach ihrer Beröffentlichung bem Bischofe Stanislaus von Olmus wibmete, gehalten. Er erwähnt neben bem Hauptbogma ber Secte: Berwerfung ber Kindertaufe, noch andere Irrthumer und fanatische Lehren, bie unter ihnen verbreitet waren. Einige läugneten bie Gottheit Christi, andere erwarteten das Weltgericht als nahe bevorstehend, und glaubten an bie Wieberbeseligung bes Teufels. Auch communistische Grundsäte, selbst bie Gemeinschaft ber Weiber, fanben unter ihnen Anhanger; biese Grundfate und bie bamit in Berbinbung stehenbe Berwerfung bes Mten Testas mentes u. s. w. beuten einerseits auf Reste und Abkommlinge gewisser mittelalterlicher Sectirer hin, und beweisen andererseits, daß ber Sectenname Biebertäufer ein Gemenge verschiebenartiger sectiririscher Elemente umschloß, die sich unter einem gemeinsamen Namen verbargen, und durch benselben gegen Entbedung zu ichuten versuchten. — Gegen bie mabrischen Anas baptisten that sich später ber Pfarrer zu Felbsperg Dr. Christoph Ans breas Fischer burch mehrere Schriften hervor: Bon ber Biebertauffer verfluchten Ursprung, gottlosen Lehren, und berselben grundtliche Biber-

mation zuerst in Berbindung mit einer Richtung, welche den von Luther betonten Begriff der inerlichen Rirche und des inerlichen Chriftenthums zunächst in der Burudweisung jeder objektiven und sachlichen Bedeutung des kirchlichen Sacramentes, so wie durch schonungelose Bertrummerung und Bernichtung aller bem gläubigen Gefühle des Ratholiken ehrwürdigen Gegenstände des gottesbienstlichen und liturgischen Gebrauches zur Geltung bringen wollte, weiter aber auf Grund der Idee vom allgemeinen Priesterthum sich zu einer Art von inspirirten Prophetismus verirrte, und in Kraft der unmittelbaren Eingebung des driftlichen Sinnes das Schriftwort verstehen wollte, womit sich ferner noch der Wahn verband, daß mit dem Durchbruche dieser hoheren Erleuchtung auch das Reich des Geistes unter den bisher todten und unerweckten Befennern angebrochen, und die Rirche der Beiligen wiedererstanden sei. Bir seben die Reihe dieser Berirrungen in rascher Folge nacheinander an Carlstadt und Otolampadius, an den zwickauer Propheten, Thomas Munger und den munfter'ichen Wiedertaufern hervortreten, bei letteren bereits mit hiliastischen Erwartungen und visionärer Berguctheit verschwistert und bis zu einem bochften Grade fangtischer Erregtheit gesteigert. Der Gradmesser der successiven Steis gerung dieser, aus dem Widersate gegen das fichtbare Rirchenthum berausgewachsenen Richtung ist das Verhalten zu den Sacramenten der Taufe und Eucharistie. Luther halt noch die Kindertaufe und die reale Prasenz Christi im Abendmale fest; Carlstadt verwirft lettere, Otolampadius zeigt sich geneigt, neben ber realen Prasenz auch die Rindertaufe preiszugeben; Thomas Münzer wollte die

legung. Nach welcher gefragt wird, ob die Wiebertauffer im Landt zu leyben seind ober nicht? Bruck an der Teya, 1603. — Bier und funsigig erhebliche Ursachen, warumb die Wibertauffer nicht sein im Land zu leyden (2 Mos. 22, 18). Ingolftabt, 1607. — Der Hutterischen Widertauffer Taubenkobel, in welchem all ihr Wist, Mist, Kott und Unstat b. i. ihr salsche, stindende, unslätige und abscheuliche Lehrn, was sie nemblich von Gott, von Christo, von den H. Sacramenten und anderen Articeln des christlichen Glaubens halten, werden erzählet, alle kürzlich und treulich auß ihren ergnen Büchern, sowol getrucken, als geschribnen, mit Anzeygung deß Orths, wo ein jedliche zu sinden, verfasset. Auch deß großen Taubers deß Jakob Hutters Leben, von welchem sich die Wibertausser Hutterisch nennen, angehendt. Ingolstabt, 1607.

Sacramente überhaupt nur als Symbole gelten lassen, die munster'schen Wiedertäuser verkehrten den ganzen kirchlichen Cult in eine wilde Orgie, die sich bei ihnen an die Stelle des äußeren Kirchensthums setze.

Es war zunächst an Luther und seinen Anhangern, ben Bahn der Wiedertäufer zu wiederlegen und die von ihnen beibehaltene Rindertaufe gegen die fanatischen Neuerer zu rechtfertigen. Luther hatte in seiner Schrift von der babylonischen Gefangenschaft erklärt, daß die Taufe ihre Kraft und Wirkung aus dem Glauben des Täuflings an die Seligkeitsverheißung habe, welche an den Empfang der Taufe geknüpft sei; und daß sie ohne diefen Glauben eher schädlich als nütlich sei. Den Kindern, welche zu glauben noch nicht selber fähig sind, tomme ber Glaube ihrer Pathen zu Statten. Diese lettere Auskunft genügte bald ihm selber nicht mehr; um seine Lehre von der im Menschen auch nach der Taufe noch zurudbleibenden Sunde und deren Aufhebung oder Dedung durch den Glauben aufrecht zu halten, sah er sich genothiget, den unmündigen Seelen der getauften Rinder eine fides actualis zu vindiciren, und außerte in einer gegen Cochlaus gerichteten Schrift: Wenn es wahr sein sollte, daß die unmundigen Täuflinge keinen Glaubensact seten, so sei es besser, sie nicht zu taufen, auf daß die Beiligkeit des Sacramentes nicht verlett werde. Diese Außerung Luther's — fügt Cochläus bei ') — hat die Secte der Anabaptisten erweckt; ehe Luther die erwähnte Außerung gethan, war es niemanden eingefallen, die Kraft und Giltigkeit der Kindertaufe in Zweifel zu ziehen. Sätte Luther in dieser Frage seinen Augustinus zu Rathe gezogen, so hatte er unter Einem über beide, bei ihm zusammenhängende Jrrthumer, nämlich rücksichtlich der nach der Taufe fortdauernden Sunde, und rudsichtlich des Glaubens der unmundigen Täuflinge die nothige Belehrung gefunden und erfahren, daß dieselben mit Recht eben so wol poenitentes als auch credentes genannt werden konnen, nicht etwa, weil sie bereits actuell glauben und der Sünde entsagen; vielmehr wird dieses credere und poenitere als ein zukunftiges Geschehen im Taufacte ausgebruckt, jedoch auf eine beilefraftige Beise, die im Täufling eine Beilewirkung şurüdläßt: Totum hoc in spe fit vi sacramenti et divinae gratiae,

<sup>1)</sup> Philippica II, n. 19 ff.

quam Dominus donavit ecclesiae. Demgemäß steht bei den des actuellen Glaubens noch nicht fähigen Täuflingen die Kirche mit ihrem Glauben ein; und dieß ist vollsommen statthaft, weil, wenn die Kinder durch eine ihnen persönlich fremde Schuld, nämlich durch Adam's Schuld, beschwert werden können, sie auch durch eine sides aliena müssen unterstützt werden können.

Cochlaus bedauert zu wiederholten Malen die armen Anabaptiften, nicht die munster'schen, von welchen er damale, ale er seine Philippiken gegen Melanchthon schrieb, noch keine nabere Runde hatte, sondern diejenigen, welche von Luther's Ansehen und Einfluß abhängig waren, und eben nur durch ihr gläubiges Bertrauen auf die Wahrheit der Worte Luther's auf ihren Irrthum gerathen seien. Bie follte ein unbedingter Anhänger der luther'schen Lehre von der Erbsunde über die Rindertaufe anders denken, als die Anabaptiften dachten? Auch Melanchthon wiederholt in seiner Apologie der augsburger Confession Luther's Lehre, daß der in der Erbsunde Geborne nicht nur von Ratur aus zu gar nichts Gutem fähig sei, sondern daß er das Nichtwissen um Gott, Unglauben, Mißtrauen, Berachtung und haß gegen Gott mit auf die Welt bringe. soll denn ein solches Geschöpf des von Luther ihm angesonnenen Glaubensactes fähig fein?

Tochläus geht an einem anderen Orte 1) auch auf die übrigen Irrthümer der Anabaptisten oder Sacramentirer, wie Luther sie schalt, ein, und hebt folgende Lehrpuncte derselben hervor: Sie halten es unter Beziehung auf Luk. 22, 25 für unerlaubt, daß ein Christ Wassen trage, eine Obrigkeit anerkenne oder selber ein obrigkeitliches Amt ausübe; sie verdammen den Schwur, selbst wenn er von der Obrigkeit gefordert werden sollte; die nicht zu den Anabaptisten gehören wollen, werden einst beim letzten Gerichte als die Böcke zur Linken des Weltgerichtes gestellt werden; der Stuhl Wossiste einzig bei den Anabaptisten aufgeschlagen, sie sind die einzigen Prädestinirten; auch seien einzig sie berusen, das Evangelium zu predigen, und wer sich der Ausbreitung ihrer Lehre widersete, geshöre zu den Berdammten. Cochläus bemerkt zu diesen Lehren, daß erstens die Ablehnung der Auctorität der weltlichen Obrigkeit gegen den Geist der Lehre Christi streite, der sogar ein Wunder wirkte,

<sup>1)</sup> Acta et scripta Lutheri, ad a. 1529.

um den schuldigen Binsgroschen berbeizuschaffen; daß die Christen der Obrigkeit, der sie durch Geburt und Baterland unterthan sind, in allen Dingen, die den Geboten Gottes nicht widerstreiten, Gehorsam schuldig seien. Die Berwerfung des Eides und der Annahme obrigkeitlicher Amter sei eine bereits an den Priscillianisten verurtheilte Irrlehre. Die Behauptung, daß einzig nur die Anabaptisten als die guten Schafe zur Rechten des Weltrichters gestellt werden sollen, sei um so wunderlicher, da es, als die Prophetie vom letten Gerichte und deffen Borgangen gesprochen wurde, gar keine Ana= baptisten gab; und eben so wenig, als sie von den Evangelisten niedergeschrieben wurde; das Evangelium mache nicht die Wiedertaufe, sondern die guten Werfe jur Bedingung der Einreihung unter die Schafe gur Rechten des Weltrichters. Wenn endlich die Anabaptisten für sich eine ausschließliche Mission zur Berbreitung der driftlichen Wahrheit in Anspruch nehmen, so ift ihnen zu erinnern, daß sie nicht einmal im Stande sind, überhaupt irgend eine Berechtigung ihres Apostolates neben jenem der katholischen Rirche nachzuweisen; sie bestünden erst seit einigen Jahren, ihrem Führer Thomas Münzer sei nicht, wie es doch die Schrift fordert, von einem Bischof eine Sendung ober handeauflegung zu Theil geworden; sie alle waren überzeugt, daß er sich selbst in den Dienst des Wortes eingedrängt und zu falschen Offenbarungen Zuflucht genommen habe, um hiedurch den Mangel einer legitimen Berufung ju beden.

# §. 645.

Rach ihrer Riederlage bei Frankenhausen (1525) zerstoben die Führer der wiedertäuserisch Gesinnten nach den verschiedensten Richtungen, und verbreiteten ihre Grundsäse und Lehren selbst über Deutschlands Gränzen hinaus dis nach Liesterem Lande hatte sich ein Riederlande und in die Schweiz. In letterem Lande hatte sich ein ehemaliger Schüler Edd, Balthasar hubmaier, von seinem Geburtssorte Friedberg an der schwähischen Gränze Baierns Paciomontanus genannt, damals Prediger in der Rähe von Basel und der neuen Lehre zugethan, von Münzer für die Sache der Wiedertäuser gewinnen lassen, worüber er mit Iwingst zersiel; aus der Schweiz vertrieben kam er nach Nähren, und wurde Borsteher der wieder-

täuferischen Gemeinde zu Nicolsburg. Da er aber Aufruhr gegen die Obrigkeit predigte, murde er auf Konig Ferdinand's Befehl gefänglich eingezogen und nach Wien gebracht. Johann Faber, das mals bereits Bischof in Wien 1), suchte ihn, leider vergeblich, von seinen Irrthumern abzubringen; hubmaier appellirte an ein allgemeines Concil, und wurde bald darauf als ein Reger und Emporer jum Feuertode verurtheilt (1528). Faber hat seine Berhandlungen mit hubmaier schriftlich aufgezeichnet?). Die Aufzeichnung zerfällt in 30 Rapitel, in welchen nebst dem Hauptgegenstande, der Tauffrage, über die meisten anderen Controverspuncte der damaligen Zeit, unter Anderem von der Auslegung der Schrift, von Abends mal, Megopfer, firchlichem Primat, Beicht, Buge, Beiligenverehrung, von der seligsten Jungfrau Maria, vom jungsten Gericht, vom Begriffe der Kirche u. s. m. gehandelt wird. Bezüglich der Lehren Luther's über das liberum arbitrium, Überflüssigkeit der guten Werke gesteht Submaier, daß sie-ibm nie jugefagt haben; er ehrt die beilige Jungfrau boch, und glaubt, daß sie sammt anderen Beiligen im himmel sei. Auch beklagt er die mancherlei Excesse und Ubelfande, die im kirchlichen und politisch-socialen Leben aus ben durch die neue Lehre veranlaßten Bewegungen hervorgiengen; er spricht fich migbilligend über seinen Genossen Huttus aus, ber das mahrische Landvolk durch die Ankündigung des nächst bevorstehenden jungsten Gerichtes fangtisirte. In ber hauptsache aber schien er während des gangen Gespräches bei seiner einmal angenommenen Richtung bleiben zu wollen; bis zu dem Geständnisse, daß die katho. lische Rirche mit ihren Lehren und Institutionen die unverfälscht wahre Kirche sei, ist er nicht zu bringen, so nachgiebig er sich auch in einzelnen Puncten zeigt. Die Erörterung über das hauptobject der Unterredung, über die Kindertaufe, geht von dem Fragepuncte aus, ob eine solche Taufe nothwendig sei. Submaier will eine solche Nothwendigkeit nicht einsehen. Faber verweist auf Christi Wort Joh. 3, 5. Submaier entgegnet, daß in der genannten Stelle

<sup>&#</sup>x27;) Über Faber's Wirksamkeit bei ben mahrischen Anabaptisten vgl. Oben S. 204, Anm. 2.

Doctoris Joannis Fabri adversus Doctorem Balthasarum Paciomontanum Anabaptistarum nostri saeculi primum authorem orthodoxae fidei catholicae defensio. 2cipaig, 1528.

nicht von einer Wiedergeburt, sondern zufolge des griechischen Textes von einer Geburt aus dem Wasser und heiligen Geiste die Rede fei, und daß der Ausdruck Wasser an ber genannten Stelle in bems felben Sinne zu verstehen sei, wie in Joh. 7, 38 und 1 Joh. 5, 8, nämlich als Wort Gottes. Faber bemerkt dawider, daß der Context der Stelle Joh. 3, 5 keinen anderen Sinn des Wortes yevvn In zulasse, als jenen der Wiedergeburt, da diese als geistige Geburt der leiblichen gegenübergestellt werde; zudem irrt Hubmaier, und vergißt auf Tit. 3, 5 und 1 Petr. 1, 3, wenn er behauptet, daß in der Schrift nirgends von einer Wiedergeburt aus dem Wasser und heiligen Geiste die Rede sei. Die Geburt aus Gott, von welcher in Joh. 1, 13 die Rede ift, kann gleichfalls nur als Wiedergeburt genommen werden, die aber, wie aus den bereits citirten Stellen erhellt, im Sinne der Schrift durch den Empfang der Taufe bedingt ist. Hubmaier will die Rinder vom Empfange der Taufe ausgenommen wissen, gesteht aber selber, daß die ungetauft verstorbenen Rinder auf die himmlische Seligkeit keinen Anspruch haben. Und doch hat vornehmlich ihnen Christus das himmelreich zugedacht (Matth. 18, 3; 19, 14); wie sollten sie also von der Wohlthat der Taufe ausgeschlossen sein! Hubmaier wendet ein, daß Christus die Rinder nur zur Bergleichung anführe, nämlich um kenntlich zu machen, wie die Erwachsenen beschaffen sein muffen, die Gottes Reich erben sollen; allein auch für diefen Fall ist die Bestimmung der Kinder zur Seligkeit unverkennbar ausgesprochen, und ihnen somit die auch von hubmaier als Seligkeitsbedingung anerkannte Taufe zu spenden. Rach Kol. 2, 11. 12 ift die Taufe an die Stelle der Beschneidung getreten; da nun im Alten Bunde die Neugebornen beschnitten wurden, wie sollten die Christenkinder von der Taufe ausgeschlossen sein? Hubmaier wendet ein, daß bloß die Anaben beschnitten wurden; ferner daß nach Mart. 16, 16 nebst der Taufe auch der Glaube nothwendig sei, so zwar, daß, wer nicht glaubt, der Berdammung anheimfalle. Hubmaier's-Berufung auf Mark. 16, 16 ist verungludt, weil sie, in seinem Sinne ausgelegt, beweisen würde, daß die ungetauft verstorbenen Rinder der ewigen Berdammniß anheim fallen, mas er doch nicht zugeben will. Die unbeschnitten verstorbenen Rinder der Jeraeliten find von Gott um des Glaubens ihrer Eltern willen gerechtfertiget worden, wie überhaupt alle Gerechten Jöraels in Kraft ihres Glaubens an den

tommenden Erloser vor Gott Gnade fanden. Übrigens wird hubmaier schwerlich im Stande sein zu beweisen, daß die unmundigen Täuflinge, die übrigens nicht um ihres Glaubens, sondern um des Glaubens ber Kirche willen Gnade und Gerechtigkeit erlangen, ber Reception eines Glaubenshabitus gar nicht fähig seien; vgl. Lut. Und sollte die 1400jährige, allgemein recipirte kirchliche Praxis der Kindertaufe gar keiner Beachtung werth sein? Selbst an der Seligkeit der ungetauft verstorbenen Rinder will Faber nicht zweifeln; hat doch Gott mit dem weinenden Sohne der hagar Erbarmen gehabt, und ihn vor dem Berdurstungstode errettet (1 Mos. 21, 17); um wie viel mehr wird er um der Thranen Christi willen mit den ungetauft verstorbenen Kindern Erbarmen haben! Die Rirche ehrt alle von Herodes getodteten bethlehemis tischen Kinder als heilige; sie waren nicht getauft, und mehrere aus ihnen werden wol, sofern sie noch nicht bereits ben achten Tag ibres Lebens erreicht hatten, auch nicht einmal beschnitten gewesen fein - und boch find fie nunmehr Beilige!

## §. 646.

Die Polemik gegen die Wiedertäufer beschäftigte nicht bloß die Theologen der alten Rirche, sondern auch die Reformatoren und ihre Anhanger. Wie Zwingli gegen hubmaier schrieb, so faßten auch Melanchthon, Juftus Menius, Urbanus Rhegius, einstmaliger Bögling Ed's (vgl. Dben S. 86), polemische Schriften gegen die Wiebertäufer ab. In Erwiederung hierauf murde in dem von den munfter's schen Anabaptisten ausgehenden Buche "von der Wiederaufrichtung des Reiches Christi" Luther dem Papste als falscher Prophet zur Seite gestellt, der mit seinem Anhange noch boser sei als der Papst. Luther erließ ein vehementes Schreiben gegen sie und ihr boses wildes Treiben, und hob, indem er auf die besonderen Buncte ihres Bekenntniffes eingieng, unter Anderem auch hervor, daß sie, obwol sie Christum für den Sohn David's hielten, doch nicht zugeben wollen, daß Maria die Jungfrau in wahrhaftem Sinne seine Mutter gewesen sei; daß sie die Taufe aller vorangegangenen driftlichen Jahrhunderte verwerfen und für eine bloß menschliche Institution halten. Coclaus aber richtete in seiner Besprechung der 21 Artitel ber

münsterer Wiedertäuser') seine Polemik gegen die Anabaptisten und gegen Luther zugleich, indem er zu zeigen bemüht war, daß alle einzelnen Säte der ersteren entweder bereits von Luther selber vorzgebracht worden, oder nur weitere Consequenzen seiner eigenen Bestauptungen seien.

Neben Faber und Cochläus sind als Polemiker gegen den Anabaptismus katholischer Seits noch zu nennen: der Dominicaner Belargus (Ambros Nork) in mehreren Abhandlungen, deren eine gegen Ökolampadius gerichtet ist 2), der löwener Theolog Alard von Amsterdam († 1541), der Minoritenprovincial in Coln Johann von Deventer in seiner Catapulta, Georg Cassander 3), Johannes Slot 4). An diese reihen sich mit speziell gegen die mennonitischen Wiederstäuser gerichteten Schriften Martin Duncan 5), der Dominicaner Joh. Bunderius [van den Bunderen].6), der belgische Bischof Cunerus Petri u. s. w. an. Der Streitschriften A. Fischer's gegen die mährischen Anabaptisten ist bereits Oben (§. 644) gedacht worden.

¹) Cochlaus ließ seine bezügliche Schrift beutsch und polnisch erscheinen. Bgl. Cochl. Act. et script. Luth., ad a. 1534.

Adversus Anabaptistarum errores aliquot liber, quo simul traducuntur istius modi errorum auctores et patroni. Freiburg im Breisgau, 1530.

— Resutatio consilii oecolampadiani de disserendo parvulorum baptismate in trimulam aut quadrimulam usque actatem. Freiburg, 1530.

An sas sit in Anabaptistas, adeoque in haereticos poena capitis animadvertere? Freiburg, 1531.

De baptismo infantium testimonia veterum ecclesiasticorum scriptorum. De origine anabaptisticae sectae et de auctoritate consensus ecclesiae et catholicae traditionis praesationes duae. Adjecta est brevis expositio de auctoritate consuetudinis universalis baptizandorum infantium. Opp. (Paris, 1616), sol. 668 – 779. — Acta colloquii habiti cum Jo. Kreuser Anabaptista. Dabei: Acta colloquii Vicecomitis Coloniae cum Matthia Anabaptista. Ibid. sol. 1227 – 1240.

<sup>4)</sup> De baptismo parvulorum tractatus. Köln, 1559.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Consutatio anabaptisticae haereseos sive vere christiani baptismi ac paedobaptismi assertio adversus Mennonis Simonis Frisii virulentas de baptismo blasphemias. Antwerpen, 1549.

be vero Christi baptismo contra Mennonem Anabaptistarum principem succincta quoque errorum ejus elisio. Wwen, 1553. — Über bie sons stigen Schriften bes Bunberins siehe Unten h. 666.

## §. 647.

Reben der Tauffrage treten die unter den Bekennern des neuen Evangeliums auswachenden Streitigkeiten über die Abendmalslehre bedeutsam hervor. Auch hier sah sich Luther in einen Kampf gegen die richtigen Consequenzen seiner eigenen Anschauungen gedrängt; zunächst durch Carlstadt, welcher nicht begreifen konnte, wie Luther's Festhalten an der leiblichen Gegenwart Christi im Sacramente mit der Lehre vom alleinrechtfertigenden Glauben zusammenbestehen konne; wozu ein realer Genuß Christi im Sacramente, wenn wir im Glauben die Rechtfertigung erlangen? Luther berief sich auf den Buch= staben der Einsetzungsworfe; Christus nenne das Brot seinen Leib: τούτο έστι τὸ σωμά μου. Carlstadt wies diese Berufung auf das Schriftwort dadurch ab, daß er behauptete, Christus hätte, als er die angeführten Worte sprach, auf sich selber gezeigt, und unter dem rovro seine Person oder Gestalt gemeint. Der Streit über das Abendmal verwandelte die zwischen Luther und Carlstadt bereits bestehenden Difhelligkeiten in ein völliges Zerwürsniß; Carlstadt, der bereits durch seine fanatische Rirchenstürmerei, durch rucksichtsloses Borgeben bei Beseitigung der alten Messe Luther's Unzufriedenheit in hohem Grade erregt hatte, und durch seinen Zusammenhang mit den "Schwarmgeistern" nicht bloß Luther'n, sondern auch dem sächfischen Churfürsten mißfällig geworden war, wurde bes Landes verwiesen, und tam auf seinen Irrfahrten zuerst nach Straßburg zu Bucer und Capito, und von da weiter in die Schweiz, wo Zwingli und Ökolampadius für die neue Lehre thätig waren. Sowol die straßburger, als die schweizer Reformatoren traten dem Biberspruche Carlftadt's gegen die luther'sche Abendmalslehre bei, lettere noch entschiedener als die stragburger, die in dem durch Carlstadt's baster Schriften hervorgerufenen Streite zwischen Luther und ben Schweizern eine vermittelnbe Stellung einzunehmen suchten, und auf die Anfragen der Strafburger über ihre Meinung zu Carlstadt's Ansicht bemerkten, die Empfänger des Abendmals hatten mehr daran zu denken, wozu sie es empfangen, als was sie in bemselben genießen. Zwingli und Otolampad aber läugneten bestimmtest die reale Gegenwart Christi, und entschieden sich nach Carlstadt's Borgang für eine symbolische Auffassung ber Ginsepungsworte; nur mit dem Unterschiede, daß Zwingli in dem Worte eort, Dtolampad in σωμά μου den Anhalt für seine figürliche Erklärung suchte. Carlstadt hatte im J. 1524 seine Ansicht vom Abendmale in Basel vorgetragen; im nächstfolgenden Jahre ließ bereits Dtolampadius, seit a. 1523 an der Martinstirche zu Basel angestellt, seine Schrift über den achten Sinn der Einsetzungeworte erscheinen, nicht in Basel selber, wo der Rath sie verbot, sondern in Straßburg, worauf Beger eine beutsche Übersetzung derselben in Burich erscheinen ließ. Dtolampad's Schrift erregte großes Aufsehen. Bunächst wurde sie von Luther's Anhängern, und von Luther selber bekampft; die erste Gegenschrift, das sogenannte schwäbische Syngramma, war von Breng, Prediger in Sall, abgefaßt, welchem Theobald Billicanus, Prediger in Nördlingen, nachfolgte. deutschen Ausgabe des Syngramma schrieb Luther eine Vorrede, die von Ökolampad nicht unerwidert blieb, so wie er auch noch einer weiter folgenden Schrift Luther's eine besondere Entgegnung widmete. Luther bemerkte gegen die Läugner der realen Prafenz Christi, daß der Buchstabe der Schrift für die leibhafte Gegenwart Christi spreche, daß das Abgehen vom buchstäblichen Sinne der Einsetzungsworte auch auf andere Stellen der Schrift ausgedehnt, und in solcher Beise alle Mysterien des Beiles in bloge Sinnbilder umgedeutet werden könnten; daß bei einem Mysterium des Glaubens alles Bernünfteln wegzubleiben habe, daß das Genießen des Abendmales aufhören wurde, ein geiftliches Genießen zu sein, wenn das Genossene eitel Brot und Wein ware, und fich nicht begreifen ließe, weßhalb der Apostel unwürdig Genießende eines Frevels an Leib und Blut Christi schuldig erkläre u. s. w.

Bon katholischer Seite ergriffen Clichtoue und Fisher von Rochester wider Ökolampadius das Wort. Clichtoue's Schrift') zerfällt in zwei Bücher, deren erstes der Nachweisung der wirklichen Gegenwart Christi, das andere der Widerlegung der gegnerischen Einwürfe gewidmet ist. Ökolampadius meint, die leibliche Gegenswart Christi im Abendmale wäre ein Wunder, diese Art von Wunder werbe aber in den verschiedenen Arten von Wundern, die Aus

<sup>1)</sup> De Sacramento Eucharistiae contra Occolampadium libri duo. \$300 ris, 1526.

gustinus') in seinem Kataloge der mirabilia sacrae scripturae aufjählt, nicht erwähnt; auch verstoße es gegen eine gute Theologie, ohne Auctorität der Schrift Bunder anzunehmen. hierauf ist zu erwiedern, daß Augustinus am genannten Orte bloß jene Art von Bunbern aufjählt, welche Gott durch Engel und Menschen vollführt, nicht aber solche, die er unmittelbar durch sich selbst wirkt; läßt er doch auch die Erschaffung der Dinge aus nichts, die Menschwerdung Gottes u. s. w. unerwähnt. Die weitere Behauptung, daß die Bunder nur ale augenfällige Thatsachen jur Befräftigung einer übersinnlichen Glaubenswahrheit gewirkt werden, involvirt eine ungerechtfertigte Beschränkung ber Zwede der Bunder. Dtolampab meint, die evangelische Erzählung unterlasse jede Schilderung des Staunens, der Überraschung, von welcher doch die Apostel ergriffen gewesen sein mußten, wenn sie geglaubt hatten, daß ihnen Chriftus seinen eigenen Leib darreiche. Aber sagt etwa die Schrift, daß sie nicht erstaunt waren? Oder wird jedesmal, so ost Christus etwas Außerordentliches wirkte z. B. als er den Lazarus erweckte, auch beigefügt, daß seine Junger und Apostel erstaunt maren? Christus hat allerdings öfter, wie Otolampadius fernerhin bemerkt, über übersinnliche Dinge figurlich gesprochen, aber nicht jederzeit; so z. B. wenn er sagte: 3ch und der Bater find Eins, so war dieß nicht in figurlichem, sondern in buchstäblichem Sinne gemeint. Augustinus?) gibt die Regel, daß man über figürlichen Reden so lange sinnen möge, donec perveniatur ad regnum charitatis. Si autem — fügt er bei - hoc jam proprie sonat, nulla putetur figurata locutio. Die Anwendung auf den vorliegenden Fall ergibt sich von selbst. Daß die Hostie im Megcanon auch noch nach ber Consecration Brot genannt werde, ist wahr; aber sie wird da in einem gang anderen Sinne so genannt; in jenem nämlich, in welchem Christus sich felber das vom himmel gekommene Brot des lebens nennen konnte. "Aber Christus tann boch nur im geistlichen Sinne Speise sein, gerade so wie er nach Pauli Worten (1 Kor. 10) den Batern in der Bufte es gewefen." Allerdings ift es dieselbe geistliche Speise, die im Manna dargeboten wurde und nunmehr in der Eucharistie geboten wird; mahrend aber die Bater in der Bufte Diese Speise

<sup>1)</sup> De Trinitate III, c. 10.

<sup>2)</sup> Doctr. christ. III, c. 15.

nur in figura empsiengen, wird sie uns in veritate gereicht. Der Einwurf, daß unter Boraussetzung der realen Gegenwart nicht Ein Christus, nämlich jener im himmel, sondern nebstdem noch viele unzählige andere Chriftuffe auf allen Altaren seien, fällt weg, sobald neben der realen Gegenwart Christi auch noch die Transsubstantiation anerkannt und geglaubt wird. Bei Annahme der Trand-' substantiation entfällt auch der weitere Gegengrund, daß, sofern nach dem letten Abendmale ein consecrirtes Brot übrig geblieben mare, mit Chriftus zugleich ein Brot gefreuziget worden mare. Der wunderliche Einwurf, wie von der Seele des Genießenden Christi Leib assimilirt werden könne; beruht auf einer roben und verkehrten Vorstellung von Art und 3med des eucharistischen Genusses; nicht die Seele assimilirt den Leib Christi, sondern umgekehrt übt Christi Leib eine übernatürliche Gnadenwirkung auf Seele und Leben des Empfangere aus, um ihn auf geiftliche Beise Chrifto zu affimiliren. Also verhält sich Christus auch im eucharistischen Genuffe feineswege leidend, wie Otolampadius aus der kirchlichen Lehrformel folgern will, sondern rein thatig, wie es dem Stande seiner nunmehrigen Glorie zukommt.

Fisher's Schrift in fünf Büchern ') ist aussührlicher, als jene Clichtoue's, und reiht ihre Widerlegungen satweise an die aus der Schrift des Gegners ausgehobenen Stellen an, in welchen, wie es schrift des Gegners ausgehobenen Stellen an, in welchen, wie es schrift des Ökolampadius mitgetheilt wird. Fisher verwendete besondere Mühe darauf, verschiedene von Ökolampadius aus den Vätern citirte Aussprüche nach ihrem richtigen Sinne darzulegen, und die im Gebrauche ober in der Interpretation derselben gegebenen Blößen des Gegners auszudesten. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, solgert Ökolampadius aus der bekannten Stelle bei Tertullian, in welcher von den Wirkungen der Sacramente die Rede ist, und das Abendmal ausdrücklich als Fleisch und Blut des Herrn bezeichnet wird 2), das unter Fleisch und Blut nur Brot

<sup>1)</sup> De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia adversus Joannem Oecolampadium. Röln, 1527.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I, S. 573. Die baselbst dem Sinne nach angesührte Stelle lautet wörtlich: Caro abluitur, ut anima sanctisicetur; caro ungitur, ut anima consecretur; caro signatur, ut anima muniatur; caro manus impositione adumbratur, ut et anima spiritu illuminetur; caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima a Deo saginetur.

und Bein gemeint sein könne, weil auch die vorausgehend erwähnten Medien der sacramentalen Gnadenwirkung: Wasser, Dl. u. f. w. nur als rein natürliche Objecte gemeint seien. In hinsicht auf solche Berdrehungen und Mißdeutungen der patristischen Auctori= taten hatte sich bereits Erasmus, welchen ber Rath von Basel um sein Urtheil über Okolampad's Schrift angieng, ungunstig über die Schrift desfelben ausgesprochen, und seine Berufung auf bas Beugnis des kirchlichen Alterthums für verfehlt erklärt, indem dieses nicht gegen, sondern für die reale Prafenz Christi zeuge. Gben so wenig aber, fügt Fisher bei, hat Dtolampad's Auffassung in der Schrift irgend welchen, auch nur den leisesten Halt; und die Lutheraner find in diefer Beziehung weit beffer baran, ba fie ihre Auffaffung wenigstens einigermaaken an biblische Stellen anlehnen konnen. Aber freilich sei auch ihre Auslegung ber Ginsepungsworte gezwuns gen genug, und werde in ihrer Falschheit von Otolampad gang richtig aufgedeckt. Denn es ist wirklich, wie Letterer bemerkt, ein Biderfinn, die Worte: Hoc est corpus meum, so zu verstehen, daß hoc so viel als hic panis bedeuten solle; daß ein und dasselbe Object substanziell zugleich panis und corpus sei, ist geradezu undenkbar.

Mit der Ansicht der Schweizer vom Abendmale berührt sich jene des Schlesiers Caspar Schwenkselder, dessen Irrthum Faber!) als den widersinnigsten aus allen bezeichnet. Während nämlich die

Caspari Schwenckselderi Slesitae. Leipzig, 1538. Die Schrift zersällt, mit Beziehung auf 7 Einwendungen Schwenkselderi gegen die leibhaste Gegenwart Christi im Abendmale, in 7 Abschnitte, in welchen gezeigt wird, daß dieselbe angenommen und geglaudt werden müsse: 1. Pro aperto sideque digno scripturae sensu. 2. Pro vera sidei proprietate. 3. Pro conditione et natura verdi divini. 4. Pro summo ac sacratissimo Christi sacerdotio. 5. Pro honore et majestate Dei. 6. Pro coenae dominicae ordine ac institutione. 7. Pro primitivae ecclesiae consuctudine. — Faber behandelte überdieß die satholische Abendmalssehre zu wiederholten Malen in einer Reihe von Bolsspredigten. Dahin gehören: LIX Sermones pro sacrosancto Eucharistiae Sacramento, sub typo Archae Foederis et mannae de coelo, habiti Viennae 1532 (Wien, 1532). — Und schon früher: XV Sermones, habiti Pragae apud Bohemos, de sacrosancto Eucharistiae Sacramento. Freiburg i. B., 1529.

übrigen Gegner der katholischen Lehre vom Abendmale doch wenigsstens die Einsetzungsworte in ihrer natürlichen Ordnung stehen ließen, kehrt Schwenkselder diese Ordnung um, und liest: Corpus meum est hoc; unter dem hoc soll aber etwas Unsichtbares, Geisstiges zu versichen sein, was von Christus als sein Leib bezeichnet worden sei. Damit wären wir ja, entgegnet Faber, bereits bei dem Doketismus der Manichäer angelangt, welche Christo nur einen Scheinleib beilegten!

## §. 648.

Die Läugner der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente waren selbstverständlich auch die entschiedensten Feinde der tatholischen Messe. Bereits Carlstadt hatte am Feste der Beschneis dung a. 1522 in Luther's Abwesenheit einen neuen Gottesdienst eingeführt, und an der Spige eines wilden haufens in den tatholischen Rirchen Wittenbergs Kreuze und Altare niedergerissen, Beiligenbilder gertrummert, die Beichtstühle aus den Kirchen hinaus. geworfen und alles übrige, was an den katholischen Cult erinnerte oder den Zweden desselben diente, vernichtet, um mit demselben gründlich aufzuräumen, und ihn für immer zu beseitigen; in der von ihm eingeführten Liturgie ließ er die bis dahin übliche liturgische Kleidung hinweg, theilte das Abendmal unter beiden Gestalten aus, und gab hiebei jedem Gläubigen das gesegnete Brot in die Hand, so daß es dieser selbst zum Munde führen mußte. nahm dieses Vorgehen Carlstadt's aus mehreren Gründen sehr übel; erstlich weil Carlstadt eigenmächtig gehandelt hatte, und Luther mit Grund besorgte, daß solche Auftritte nachtheilige Maagnahmen gegen sein reformatorisches Unternehmen hervorrufen könnten; sodann aber auch, weil er glaubte, daß man die tief eingelebten Gewohnheiten des katholischen Gottesdienstes nur erst allmälich aus den Herzen des Bolfes entwurzeln konne. Demnach wurden mehrere Anord= nungen Carlstadt's wieder cassirt, die Megceremonien, namentlich die Elevation, zeitweilig noch beibehalten, und rudsichtlich der Communion es Jedem freigestellt, ob er das Sacrament mit ber Sand ober mit dem Munde empfangen wolle. Emfer 1) unterläßt

<sup>1)</sup> Missae christianorum contra Lutheranam missandi formulam assertio. Dresben, 1524.

nicht, die theilweise Palinodie, die Luther in Folge des Auftretens Carlstadt's und der Schwarmgeister in seinen Außerungen über die Meffe für gerathen hielt, seiner Rritik zu unterziehen. Er liest mit Staunen Luther's Außerung, man könne nicht läugnen, daß die Meffe, so wie die Communion des Brotes und Weines von Chris stus eingeset sei; früher hatte Luther die Desse einen papistischen Gögendienst gescholten. Aber freilich läßt er seinem Bugestandniffe eine Menge Restrictionen nachfolgen, und besteht namentlich darauf, daß der Canon sammt Allem, was auf den Opfercharafter Bezug hat, also vorzugsweise auch das Offertorium, ferner die Todtenmeffen u. f. w. spätere menschliche Erfindung und Entstellung ber urchriftlichen Liturgie sei. Emser verspart sich die Bertheidigung des Canone auf eine, unten anzuführende, Schrift gegen Zwingli's Reuerung, vertheidiget den Opfercharakter der Missa mit biblisch a theologischen Gründen, und rechtfertiget die Todtenmessen burch Augustin's Zeugniß, ber das Gedächtniß der Berftorbenen beim Gottesdienste aus einer allgemein anerkannten kirchlichen Überlieferung berleitet.

Ein paar Jahre nach ben wittenberger Borgangen begannen in der Schweiz jene kirchensturmerischen Excesse, mit welchen Carlfadt den Anfang gemacht hatte und den Schwarmgeistern mit seinem Beispiel vorangegangen mar; auch hier maren es wieder= täuferisch gesinnte Fanatifer, welche zuerst hand an's Wert legen wollten, aber von Zwingli zeitweilig zurückgehalten wurden, weil er es für gerathen hielt, den von ihm beabsichtigten Umsturz des tatholischen Gottesbienstes mit hilfe der Obrigkeit zu vollbringen, was ihm auch gelang. Am 15 Juni 1525 wurden auf Befehl des zurcher Rathes in allen Kirchen des zurcher Cantons die Bilder abgethan d. h. aus ben Banden herausgebrochen, zerschlagen und gertrummert; felbst die Orgeln wurden nicht weiter geduldet, und das Singen abgeschafft. Das Jahr darauf wurde in der Stadt Zürch die ursprüngliche Feier des Abendmales angeordnet d. h. die Reffe abgeschafft und die Communion unter beiden Gestalten eingeführt; den katholisch Gebliebenen wurde es verwehrt, den Gottesdienst nach alter Beise zu feiern. In Basel wurde die Abschaffung des tatholischen Gottesdienstes auf eine tumultarische Weise bewertstelliget (1529); ähnlich zu Schaffhausen, wie bereits früher in

Mühlhausen und Appenzell. Auch in Bern brang die Neuerung durch, und Glarus, Solothurn und Freiburg begannen zu wanken, so daß binnen wenigen Jahren der größere Theil der Schweiz der neuen Lehre anheimgefallen mar. Die Religionsgespräche, zu welchen die Bertheidiger der alten Rirche geladen wurden oder selber luden, blieben ohne Erfolg, oder wurden als Mittel benütt, um den Fortgang der beabsichtigten Glaubenserneuerung zu fordern. Unter den verhandelten Controverspuncten nahmen selbstverständlich die Beiligenverehrung und, nachdem Zwingli im Puncte der Abendmalslehre endlich ganz offen hervorgetreten war, auch die Meffe eine hervorragende Stelle ein. In den Thesen, welche Zwingli für die erste, auf seine Anregung durch den zurcher Rath veranstaltete Disputation (23 Jan. 1523) vorbereitete, waren überdieß auch Beichte, Fegefeuer, Priestercolibat, Fasten, Gelübde u. f. m. berührt, und die weltliche Gewalt als die einzige rechtmäßige, in der Lehre Christi begründete erklart. Bei dieser ersten Disputation mar Faber, damals noch Generalvicar von Constanz, gegenwärtig, der mit eigenen Augen sich überzeugen konnte, auf was es mit der veranstalteten Disputation abgesehen mar; nach einigen Perorationen Zwingli's über die Schrift als einzige Glaubensnorm, über Heiligenverehrung und Priestercolibat, deffen formliches Berbot er aus der Schrift (1 Tim. 3, 2. 12) beweisen wollte, erklarte der Rath einstimmig, daß Meister Zwingli von keinem der anwesenden Disputanten eines Irrthums oder einer Regerei überwiesen worden sei, und daher fortfahren moge das Evangelium zu verkunden, bis er eines Besseren überführt werbe. Im October desselben Jahres hatte ein neues Gesprach statt, in welchem vornehmlich die Bilderfrage und die Messe discutirt wurden. Zwingli bekannte sich damals noch vor der Öffentlichkeit gur realen Prasenz Christi im Sacramente, laugnete aber, daß die Messe ein Opfer sei; Steinlein aus Schaffhausen vertheidigte den Opfercharakter der Messe mit Burde und Nachbruck, die Mehrheit der Bersammlung aber achtete nur auf die Gegenreden von Zwingli und Leo Juda. So mar benn mit dieser Unterredung die Beseitigung der Bilder und der Messe entschieben, und die vollkommene Inswerksetung des Entscheides nur eine Frage der Zeit, deren Lösung, wie schon berührt wurde, nicht lange auf fich warten ließ. Che noch biese zweite Disputation

١

stattfand, hatte Zwingli eine Schrift über den Meßcanon ') erscheinen lassen, in welcher der ganze katholische Megritus einer leichtfertigen Rritik unterworfen wurde, die er, da er Einigen aus den Bewegungsmännern noch zu schonend verfahren zu haben schien, in einer nachfolgenden Schrift 2) in einzelnen Puncten noch überbot. Bon katholischer Seite erhob sich Emser gegen ihn 3), um das von Zwingli bestrittene Alter des Canons und den Inhalt der Gebete desselben zu vertheidigen. Zwingli behauptet, daß erft die Bapfte seit Gregor d. Gr. Urheber bes Canons maren. Nun bezeugt aber die sechste allgemeine Synode, daß der Canon fammt der Messe aus apostolischer Überlieferung herrühre; das Gleiche sagt der heilige Indor von Sevilla aus, der fich einläßlich mit dem Canon beschäftiget. Die zwinglische Kritik des Inhaltes der Canongebete bezieht sich selbstverständlich auf alle jene Sätze und Ausdruck, welche auf den Opfercharakter der Meghandlung Bezug haben; ferner auf Solocismen, ungrammatische Redeweisen, die er dem Canon kritelnd zur Last legt u. s. w. Selbst das Memento für die Todten entgeht seiner Rüge nicht, weil es dem Glauben an's Fegefeuer Zeugniß gibt, wofür sich Zwingli durch hämische Bemerkungen über die aus diesem Glauben fließende Geldquelle der Priester und hierarchen racht. Angesichts dieser Art von Kritit besteht Emser's Aufgabe darin, theils den von Zwingli mißbeuteten Sinn und Busammenhang der einzelnen Stellen und Gebete zu erklaren und in's richtige Licht zu stellen; theils die patristischen Belege für den urchristlichen Charakter ber von Zwingli in seiner Kritik des Canons angeftrittenen firchlich bogmatischen Lehren beizubringen.

Andere Berkheidigungsschriften über die Messe wurden durch die Borgänge in Basel im J. 1527 hervorgerusen, wo zuerst der Weih, bischof Marius eine Bertheidigungsschrift für die Messe absaste, welchem sodann Pelargus ) zur Seite trat.

<sup>1)</sup> De canone missae epicheresis, 1523. Bgl. Riffel, Bb. III, S. 76, Anm. 1.

De canone missae libelli apologia. Bgl. Riffel a. a. D., Anm. 4.

<sup>5)</sup> Canonis Missae contra Huldricum Zwinglium desensio, 1524.

<sup>4)</sup> Grund, Ursach und Antwort, daß Christus warhafftig in der Messe ausse geopsfert werde. Auss Besehl E. E. Raths zu Basel, 1528. — Apologia sacristeii eucharistiae contra Oecolampadium. Basel, 1528. — Hyperaspismus, seu apologiae propugnatio, qua eucharistiae sacristeium ab

### §. 649.

Früher als in der Abendmalsfrage trat Zwingli in Sachen der Bilder mit seiner Meinung offen hervor, neben ihm Ludwig Hetzer, dessen Schrift, "wie man es nach ber Lehre der Bibel mit Gögen und Bildern zu halten habe" den zürcher Schuster Hottinger zu einem ersten Attentate wider ein auf einem öffentlichen Plate aufgerichtetes großes Kreuz angeeifert hatte. Die Bertheidigung der Bilder wurde katholischerseits sowol bei den schon erwähnten öffentlichen Religionsgesprächen, als auch in eigenen Schriften geführt, aus welchen wir jene Faber's ') und bes Belarque 2) nennen. Faber kommt auf seine Schrift in seinem Berichte über seine Ber= handlungen mit Paciomontanus (vgl. Oben §. 645) ju sprechen, und recolligirt daselbst nochmals in Rurze die von ihm zur Bertheidigung des Bilderdienstes angeführten Gründe. Die driftlichen Bilder find nicht in eine Classe mit den heidnischen Gogen zu werfen; die Christen verbinden mit den Bildern der Beiligen nicht jene Vorstellungen, welche die heidnischen Bolker, und auch unsere Borvater, die heidnischen Deutschen mit ihren Gopenstatuen (z. B. mit bem Almannus in der Rabe des Bobensees) verbanden. Im alttestamentlichen Culte gab es keine Bilder Gottes, weil Gott noch nicht sichtbar geworden war; selbst Moses sah nur die posteriora Dei, den herrn selber sab er nicht. Die Berbote der Bilder zweckten

oecolampadiana calumnia asseritur. Basel, 1529. — Pelargus ließ weiter auch gegen Luther's Schrift von der Abschaffung der Messe eine dialogisch gehaltene Gegenschrift erscheinen: Conslictatiuncula Hieropregii et Misoliturgi de ratione sacrisicii missae, 1532. Diesen Arbeiten schlößsich endlich an: Divina S. Joannis Chrysostomi Liturgia e Graeco latine ab Ambrosio Pelargo versa et illustrata. Adjecta est Doxologia graece simul et latine, quae et in missa et in precidus matutinis usui suit veteribus. Worms, 1541.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hiemit ist die Unten in §. 651 cititte Redargutio sex articulorum Zwinglii etc. gemeint. Außerdem veröffentlichte Faber auch noch eine besondere Schrift de intercessione Sanctorum adversus Occolampadium (1528) als Antwort auf eine ber babener Disputation (siehe Unten §. 651) nachsfolgende Streit = und Schmähschrift Ökolampad's.

<sup>5)</sup> In inconomachos, sive in eos, qui demoliuntur divorum imagines. Freiburg, 1531.

auf Fernehaltung der heidnischen Götenbilder ab; die driftlichen Bilder aber haben den Zwed, die in Christus sichtbar gewordene, und deßhalb auch bildlich darstellbare Gottheit, die Thatsachen seines Lebens und der heiligen Geschichte überhaupt darzustellen. Der Gebrauch der Bilder ist in die alteste driftliche Zeit, ja auf Christi Zeitgenoffen selber zurudzuführen. Faber führt zum Belege hiefür die von älteren Bildervertheidigern erwähnten Thatsachen an von dem blutflussigen Beibe, welche dem herrn zum Danke für ihre heilung eine Statue errichten ließ; von dem Bilde, das Chris stus dem König Abgar schickte; von dem Bildniß Maria, welches Lulas malte u. s. w. Selbst der alttestamentliche Cult ermangelte nicht bilblicher Darftellungen; wenn Zwingli behauptet, die Cherubim wären nur coronamenta gewesen, was ware denn dann unter den Seraphim zu verstehen? 3wingli hat die Gebeine der heiligen Martyrer Felix und Regula in den Fluß werfen lassen; aber die mit den Bildern dieser Beiligen geschmückten Siegel und Münzen der zürcher Herren hat er nicht abgeschafft. Eben so wenig verfagen die Bilderfturmer ben mit ben Bildniffen weltlicher und beide nischer Potentaten geschmückten Gold und Silbermungen ihre Ach= tung und Werthschätzung, und selbst wenn der Großherr der Türken darauf abgebildet mare; nur ben Zeichen der katholischen Andacht gilt der vandalische Sturm, die heiligen Berfammlungsorte der gläu= bigen Christen sollen profanirt werden.

# **§.** 650.

Reben der Messe und Heiligenverehrung wurde im Streite mit den schweizer Reformatoren auch noch die von Ökolampadius angegriffene Beicht zum Gegenstande einer besonderen Controverse, in welcher der Löwener Jakob Latomus') und nach ihm Ed') das Wort ergriff. Okolampad hatte in einem Briese an Bernard Adelmann sich geäußert, daß er das Beichten verborgener Sünden zwar nicht verwerse, aber nicht glaube, daß die Kirche vor dem vierten lateranensischen Concil auf einer solchen Beicht bestanden habe; auf den Beschluß des genannten Concils aber sei kein Gewicht zu legen.

<sup>1)</sup> De consessione secreta, 1525. Bgl. Unten §. 664.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De poenitentia Lib. IV, c. 15-23.

Beiter meint er, die Scholastiker hatten sich über diese Sache nur obenhin geäußert; worüber ihm Ed bemerkt, daß er die Scholastiker wenig oder gar nicht gelesen haben muffe. Otolampad flagt über die Last menschlicher Sayungen und bezeichnet die Beicht, wie sie gegenwärtig in der Kirche gehandhabt werde, als eine Tortur, grausamer ale jene heidnische, durch welche doch nicht die Seelen, sondern nur die Körper der Martyrer gequalt worden find. Run haben wol auch frühere wirklich erleuchtete Theologen, ein Gerson und Beiler, gegen unnuge und schädliche Mifrologie im Beichtftuble, welche die Gewissen verwirre und Scrupulanten erzeuge, sich ausgesprochen; aber keinem ift eingefallen zu sagen, daß es keine Pflicht fei, geheim gebliebene Gunden zu bekennen, ober die erschwerenden Umstände der Sünden anzugeben. Eben so ist es falsch, baß erst durch das lateranensische Concil zur Pflicht gemacht worden mare, die Jahresbeicht bei dem sacerdos proprius abzulegen; Gratian citirt ein Decret des Papstes Urban, welches die Beichtjurisdiction der Priester auf die ihnen zugewiesenen Gläubigen beschränkt, der Papst Gelasius will gleichfalls, daß diese Kirchenordnung aufrecht erhalten werde. Beitere Irrthumer Dtolampad's find, daß Glaube, hoffnung und Liebe auch durch die Gunde nicht aus bem Berzen eines Christen getilgt werden, und daß Jeder, der fich jener driftlichen Stimmungen bewußt sei, getroft annehmen könne, er sei im Stande der Gnade, daß die Ratholiken die kirchliche Beicht mit dem Bekenntnig verwechseln, welches der Christ in feinem Bergen Gott abzulegen hat; als ob die alttestamentlichen Stellen, welche Dtolampad citirt, nicht auch auf die Beicht sich anwenden ließen, da fie eben auf bas Bekenntnig der Sünden im Allgemeinen Bezug haben. Um die hierarchische Jurisdictionsgewalt der Kirche zu beseitigen, behauptet er, daß die elaves occlesiae im Glauben besteben; nebenher spricht er einem sundigen Priester die Macht zu binden und zu lösen ab. Er sagt, Christus habe dem Petrus die Schluffel verliehen, weil er die Offenbarung des Baters hatte, und den Apos steln seien fie verlieben worden, weil fie den beiligen Beift empfangen hatten; da nun Beides, folgert Otolampad mit völlig verfehlter Dialektik weiter, den sogenannten nachfolgern der Apostel nicht zu Theil geworden sei, so seien sie auch nicht im Besite ber Schluffel= gewalt. Er kennt den Sat ber Logik nicht: Ablato praecedenti non aufertur necessario, quod consequitur. Um bas firálide

Alter der Ohrenbeicht zu läugnen, verdreht er eine Stelle aus Chryssostomus, in welcher lediglich gesagt wird, daß man schuldig sei, schwere Sünden öffentlich zu bekennen. Er behauptet serner, die altchristlichen Eremiten hätten nicht gebeichtet; woher ist diese Ansgabe geschöpft? Er beruft sich auf viele christliche Völker, bei welchen die Ohrenbeicht nicht bestehe; dieß sind aber der Häresie anheimgesfallene Völker: Armenier, Griechen, Russen, serner die Secten der Picarden, Husten u. s. w.

### §. 651.

Ed verfolgte die reformatorische Bewegung in der Schweiz mit scharfer Aufmerksamkeit, und war es auch, ber die Disputation zu Baden im Aargau 1526 in Anregung brachte. Es hatte viele Mühe gefostet, diesen öffentlichen Act zu Stande zu bringen; aber selbst dann, ale ihre Abhaltung auf einer schweizerischen Tagsatzung beschlossen worden war, weigerte sich Zwingli, bei berselben zu erscheinen; an seiner Stelle erschienen Dtolampad, Berthold Haller aus Bern, Ludwig Ochslin aus Schaffhausen; die hervorragenosten Bertreter der katholischen Sache waren Ed, Faber und Murner, Borsiger und Leiter des Gespräches der baster Propst und Vicekanzler der baster Akademie Ludwig Ber 1). Ed hatte sieben Thesen an die Rirchenthuren anheften lassen, welche die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente, die Messe, die Anrufung der Beiligen, den Bildercult, das Fegefeuer, die erbfündliche Geburt der Christenkinder und die Wirkung der Taufe Christi betrafen. Die zwei letten Puncte kamen nicht zur Berhandlung, weil sie von niemanden bestritten wurden. Außerdem hatte aber Murner noch die Anbetungswürdig= feit des Sacramentes unter Brotsgestalt, die Communion unter

<sup>1)</sup> Ber, aus bem alten Schweizergeschlechte ber Bere (Ursi), von ber pariser Universität zum Doctor ber freien Künste creirt, und von Erasmus hochsgehalten, ber ihm seine Schrift de libero arbitrio vor ihrer Beröffentlichung zur Durchsicht übergab, erfreute sich in ganz Deutschland eines geachteten Ruses, und wurde vom Cardinallegaten Aleander in einem an Cardinal Sanga gerichteten Schreiben vom 31 Mai 1532 neben Cochläus, Ed, Faber und Nausea dem Papste zur besonderen Berücksichtigung empsohlen. Bgl. Lämmer Monumenta Vaticana, historiam sacc. XVI illustrantia (Freisburg, 1861), pag. 119.

Einer Gestalt und die Heiligkeit des kirchlichen Eigenthums und Besites als ergänzende Materien beigegeben. Die Disputation dauerte 18 Tage. Der Ausgang derselben war für die katholische Sache günstig; nur drei von den anwesenden Freunden und Gesnossen Ökolompad's erklärten sich unbedingt für ihn, drei stellten die Sache ihren Regierungen anheim, drei andere traten sogar Ed's erster These über die Gegenwart Christi im Altarssacrament bei 1). Demzusolge beschloßen die versammelten Eidgenossen der zwölf Canstone, an der alten Kirche, ihren Lehren und Ceremonien sesthalten zu wollen, und legten schwere Verbote auf jede Art von Reuerung und Irrlehre.

Um sich für diese Niederlage zu rächen, veranstaltete die Reuerungspartei trot des ernsten Abmahnens des Kaisers, der katholischen Cantone, und trot der Ablehnung der hiezu eingeladenen Bischöse von Lausanne, Constanz, Basel und Sitten eine neue Disputation zu Bern 2), auf welcher nur wenige Katholiken, dagegen eine große

<sup>1)</sup> Auf die badener Berhandlungen beziehen sich die von Faber deutsch abges sasten, bei Echard et Quetis aber mit lateinischen Titeln ausgesührten Schriften Faber's: Redargutio sex articulorum Huldrici Zwinglici exhibita Badenae in Helvetia in publica disputatione a. 1526. — Epistola dialogi instar composita ad H. Zwinglium, quod in disputatione Badenae non appareat. — Beide Schriften wurden von Murner in lateis nischer Umarbeitung in Eine Schrift verschmolzen, unter dem Titel: Causa helvetica orthodoxae sidei. Disputatio Helvetiorum in Badensi superiori coram duodecim cantonum oratoribus et nunciis pro sancta sidei catholicae veritate et divinarum literarum desensione habita contra Lutheri, Zwinglii et Oecolampadii perversa et samosa dogmata. Luzern, 1528.

<sup>3)</sup> Bu ben Abmahnern gehörte auch Cochläus, welcher von Mainz aus einen eigenen Boten nach Bern senbete, um die Väter der Stadt Bern über die Unzulässisseit und Zwedwidrigkeit des, für die bereits begonnene Disputation angenommenen Bersahrens auszuklären (vgl. Acta et scripta Lutheri, ad a. 1528). Cochläus führte in der dem berner Rathe übersendeten Schrift aus, daß man den Entscheid über den vielhundertjährigen Glauben der Kirche nicht von dem Ausgange einer Disputation abhängig machen könne, daß das Lehrwort der heiligen Schrift, welches man als Richtmaaß der Disputiffähe gebrauchen wolle, ohne die Auctorität einer authentischen Auslegung sehr leicht misverstanden und misbeutet werden könne, und nach dem Zeugeniß der Geschichte auch wirklich misbeutet worden sei. So lasen einige Anabaptisten gleich den alten Edioniten aus der Schrift heraus, daß Chrissus nicht wahrhaft Gott sei; Willef sand in der Schrift den Sat, daß

Anzahl von Pradicanten zugegen war. Der Rath von Bern benütte dieses Gespräch und die nach seinem Ermessen über den Ausgang desselben gefällte Entscheidung als einen Anlaß und Hebel
zur vollständigen Durchführung der Reformation im berner Gebiete
und gesetzlichen Abschaffung der alten Kirche. Diesen entschlossenen
Gewaltschritten gegenüber verhallten die Worte und Beweissührungen
eines Eck und Cochläus, deren ersterer gegen die Disputation, der
lettere gegen die Reformation der Berner schrieb 1).

Der Abfall des berner Cantons, des größten und mächtigsten der schweizer Cantone, von der alten Kirche, gab der Sache der Reuerer in der Schweiz das Übergewicht; neben Bern wurden auch Glarus, Schaffhausen, Appenzell dem auf der badner Disputation gegebenen Bersprechen untreu, Basel, St. Gallen, Mühlhausen ftanden von vorneherein zum zurcher Reformator. Bei bem alten Glauben verblieben Luzern, die drei Waldstädte, Schwyz, Uri, Unterwalden sammt Zug, welche vom Anfang her der Reuerung entschieden widerstrebten und nachfolgend noch durch den entschiedenen Beitritt der Cantone Freiburg und Solothurn verstärkt wurden. Das von den fatholischen Cantonen mit König Ferdinand geschloffene Bundniß reizte die reformirten Cantone zu feindseligen Reibungen gegen die katholischen; diese Reibungen borten nicht auf, als lettere dem Bündniß mit Ferdinand entsagt hatten. So kam es denn zu einem blutigen Zusammenstoße zwischen beiden (1531). Die Zürcher wurden geschlagen 2); unter den bei Cappel Gefallenen war auch

Sott dem Teusel gehorche; Helvidius glaubte auf Grund der Schrift die lebenslängliche Jungfrauschaft Maria's in Abrede stellen zu können. Cochsläus sucht durch Anführung verschiedener Stellen der Schrift zu zeigen, wie man die genannten salschen Säte Demjenigen, der nur die Schrift gelten lassen will, und die Auslegung der Bäter und Lehrer verwirft, als wahrscheinliche Ansicht der Schrift aufreden könne; und wie man überhaupt, wenn man einzig an den Buchstaben der Schrift sich halte, für alle mögslichen Jrrthümer Anhaltspuncte sinden könne u. s. w.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Schriften Beider Cochlaei Acta et scripta Lutheri ad a. 1528.

<sup>2)</sup> Aus Anlaß bieses Sieges der katholischen Schweizer veröffentlichte Faber sein: Trostbiechlin an alle frummen betrübten Christen des alten, ungezweisleten, hehligen Christenlichen glauben von dem wunderbarlichen, und von Gott seiner lieben und werden mutter Maria gegebnen und erlangten

Zwingli, an dessen Stelle sofort in Zürch Heinrich Bullinger trat, so wie in Basel Oswald Myconius an jene des unmittelbar darauf an der Pest verstorbenen Ökolampadius. Diese neuen häupter der schweizer Resormation waren in Verbindung mit Leo Judä, Caspar Großmann und Wilhelm Farel für die Fortsührung des begonnenen Werkes thätig, bis ihr Wirken durch den neu aufgehenden Stern des genfer Resormators Calvin (s. 1536) verdunkelt wurde.

### §. 652.

Die Sache der deutschen Protestanten oder der Anhänger Luther's kam auf dem Reichstage zu Augsburg (a. 1530) zur Sprache, bei welchem Melanchthon eine ziemlich gemilderte Darlegung des luther's schen Lehrbegriffes eingereicht hatte. Diese Consessio Augustana umfaßte zwei Theile, beren erster in 21 Artikeln über den Glauben, der zweite in 7 Artikeln über die abzuschaffenden Migbrauche sich verbreitete. Als solche Migbrauche werden bezeichnet: die Ausspen= dung des Sacramentes unter Einer Gestalt, die Privatmessen, Priestercolibat, Monchegelübbe, Unterschied der Speisen, Specialbeichte und Kirchenverwaltung. Der Kaiser ließ die Schrift, welche auf Betrieb der protestirenden Fürsten öffentlich verlesen wurde, den anwesenden katholischen Theologen Ed, Wimpina, Cochläus, Faber, Bartholomäus von Usingen, Arnold von Wesel u. A. zur Prüfung und Begutachtung übergeben '). Diese rügten nicht nur bie Abweichungen der Confessio vom kirchlichen Lehrbegriffe, sondern hoben auch hervor, daß Luther noch verschiedene andere Dinge gelehrt habe, welche in der Bekenntnißschrift übergangen seien. Da diese Erklä= rung zu scharf abgefaßt war, so verlangte der Raiser ein gemäßigteres Gutachten; und so fam die Confutatio Confessionis Augustanze zu Stande, welche gleichfalls öffentlich vorgelesen murde. Der Raiser und die katholischen Fürsten drückten ihre Zustimmung zu derselben aus, und forderten die protestantischen Fürsten auf, auf

sig der fünff Christenlichen orten Lucern, Ury, Schwyt, Unterwalden und Zug, beschriben in eyl durch den hochwürdigen in Gott vatter und herren Johann Bischoffen zu Wien, 1532.

<sup>1)</sup> Näheres über die verschiebenen, auf diese Begutachtung bezüglichen Schrifts frücke bei Lämmer, vortribentinisch zathol. Theologie S. 33 ff.

Grund der vorgelesenen Erklärung ihren Rücktritt in die katholische Kirche zu erklären. Die Ausgesorderten weigerten sich dessen, und nach einigen fruchtlosen Unterhandlungen zwischen den Theologen beider Parteien, an welchen von protestantischer Seite Melanchthon, Brenz und Schnepf sich betheiligten, zerschlug sich das Unternehmen einer Bereinbarung und Ausgleichung gänzlich. Welanchthon war in seinen Bersuchen, den Katholisen sich zu nähern, möglichst weit gegangen, und erregte hiedurch das Befremden seiner Partei und das Mißsallen Luther's, der die Rücksehr unter das Joch des Papstthums für eine unmögliche Sache, und darum alle Unterhandlungen zur Erzielung einer Einigung in der Lehre für eitel und vergeblich hielt.

Neben diesen Verhandlungen arbeitete Melanchthon seine Aposlogie der augsburger Consession aus, welche als Widerlegung der katholischen Consutatio gelten sollte, vom Kaiser jedoch verworsen wurde. Es folgten Repliken wider dieselbe von Cochläus!), Menssing?), Johann von Deventer³) u. A. Cochläus schrieb die ersten drei seiner Philippiken im J. 1531, und fügte die vierte im nächsten Jahre hinzu; alle vier erschienen aber erst a. 1534 öffentlich im Drucke. Er wirst darin Melanchthon vor, in der Consessio Augustana die Irrthümer der luther'schen Lehre künstlich verdeckt zu haben, um bei den Reichstagsmitgliedern die Meinung zu erregen, als ob Luther's Lehre vom Papste und zu Worms ungerechter Weise verworsen und verpönt worden wäre. So wird in der Consessio das Concil von Nicaa als maßgebende Auctorität anerkannt, während Luther und Melanchthon oft genug in ihren früheren Schristen jede

<sup>1)</sup> Bgl. Oben § . 629. 632.

<sup>2)</sup> Antapologie (in 2 Abtheilungen). Erst teyl: Des anderen articels Luthersscher Consessio, sampt der krafftlosen und ungegrundten Philipp Melanchsthonis Apologia, die Erbsünde und etliche ander seyner falschen lehrstuck belangend Consutation (1533). — Zweiter Theil: Bom Berdienste und rechtsertigungen des glaubens lieben und guter werd unn vielen do zu dienstlich lehr studen. Und auss den brytten und vierdten articel Luthersscher consession, sampt Philip Melanchthonis Apologia unsers gegenworthstander tenu, auß warhafstiger schrifft grundtliche verhandelunge, jederman in dieser pept gant noth zuwissen (1535).

<sup>2)</sup> Exegesis evangelicae veritatis contra errores consessionis Lutheranae Caesari in Comitils Augustanis exhibitae. Röln, 1535.

andere Lehrauctorität außer der Schrift verworfen haben. Melanch. thon sagt in seiner Zuschrift an den Cardinal Campeggi, man moge den Lutheranern nur die Priesterehe, den Laienkelch und die luther'sche Megliturgie gestatten, in allem Übrigen wurden sie sich den Bischöfen und Prälaten gerne unterwerfen. Der Carbinal überzeugte sich bald, wie wenig Melanchthon zu trauen sei, welcher verlauten ließ, Campeggi hatte unter ausdrücklicher Desavouirung bes Gutachtens der katholischen Theologen des Reichstages gesagt, man könnte Luther's Lehre zulassen, wenn nicht zu fürchten wäre, daß sie sodann auch von anderen Rationen angenommen werde. heuchelte vor Campeggi Ergebenheit gegen die römische Rirche, während er dieselbe in früheren Schriften roh beschimpft hatte. Den näheren Nachweis über die Auctorität der römischen Rirche gibt Cochläus in der vierten Philippife, während er in der zweiten und dritten die hinterhältigkeiten Melanchthon's im Puncte der Erbsünde und der sola fides aufzudeden bemüht ift. Am Schlusse der ersten Philippike führt er auch einen driftologischen Irrthum Melanchthon's an, welcher in seinen Commentationen über das Matthäusevangelium die Meinung ausspricht, daß Christus in seiner Tobesangst zwischen Erbe und Solle schwebte, aller gottlichen Ona= dengaben, namentlich auch der charitas beraubt gewesen, weil die Furcht die Liebe ausschließe '). In seinem Commentar zum ersten Korintherbriefe meint Melanchthon, der Apostel erwähne "des Baters und Christi", um anzudeuten, non tam Christum Deum esse, quam per Christum omnia donari.

Cochläus richtete nebstdem noch eine besondere Schrift gegen Welanchthon's Apologia 2), und drückt sein Befremden darüber aus, daß Melanchthon nunmehr über eine Reihe von Puncten, über welche er zu Augsburg mit den katholischen Theologen sich verständiget hatte, eine Polemik eröffne, als ob er rücksichtlich derselben eine Zurücksweisung erfahren hätte, während einzig er selbst es ist, der nach der Hand seine Meinungen wieder änderte und auf seine früheren lusther'schen Sätze zurückzieng. Eben so unbillig ist es aber, daß er sich über Zurückweisung verschiedener Sätze der Augustana beschwert,

<sup>&#</sup>x27;) Eine ähnliche Außerung rügte schon früher Catharinus an Luther. BgL Dben S. 67.

<sup>7)</sup> Velitatio in Apologiam Philippi Melanchthonis, 1534.

die nun einmal vom katholischen Standpuncte durchaus nicht ansnehmbar sind, und nicht etwa bloß, wie Melanchthon vorgibt, Privatansichten einiger Theologen, sondern Lehre und Brauch der allgemeinen Kirche, und durch das Ansehen der allgemeinen Kirche geheiliget find.

#### §. 653.

Neben Melanchthon hatten auch Bucer und Capito im Ramen der vier Städte Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindau ein Bekenntniß beim augsburger Reichstag eingereicht, welches auf Besehl des Kaisers durch Ed, Faber und Cochlaus geprüft und widerlegt wurde. Der Kaiser ließ die Widerlegung öffentlich vorlesen; die Verfasser der Tetrapolitana wußten sich nachträglich eine Abschrift der Widerlegung zu verschaffen, und ließen eine Replik gegen dieselbe erscheinen. Auch Zwingli sendete ein Bekenntniß seiner Lehre nach Augsburg, auf welches Ed in der binnen drei Tagen ausgefertigten Repulsio articulorum Zwinglii antwortete. Jahre später ließ sich Cochläus in eine Controverse mit Zwingli's Rachfolger Bullinger ein. Den Anlaß dazu gab eine im J. 1538 veröffentlichte und dem englischen König Heinrich VIII gewidmete Schrift Bullinger's de scripturae auctoritate et certitudine, deque episcoporum auctoritate et functione. Die Polemit des Cochlaus gegen dieses Buch ') wird zu dem Besten und Besonnensten gerechnet, was der unermüdlichen Feder des Cochläus entfloß. Er handelt in dieser seiner Streitschrift von den canonischen Büchern, von der kirchlichen Auctorität, von der Tradition, von Papst und Concil, von der Zahl der Sacramente, von den kirchlichen Gesetzen und Anordnungen. Auf Bullinger's Erwiderung ließ er eine Replik folgen 2), in welcher er vornehmlich die Fragen von den Erkenntniß. quellen des kirchlichen Lehrbegriffes durchsprach, um die Widersprüche und Inconsequenzen der Reuerer in diesem Buncte aufzudeden. Bullinger hatte die katholische Verweisung auf die kirchliche Lehr= auctorität als Mittlerin und Interpretin der christlichen Lehre mit

<sup>1)</sup> De canonicae scripturae et ecclesiae auctoritate. Ingolfiabt, 1543.

<sup>3)</sup> Replica brevis adversus prolixam responsionem Henrici Bullingeri de scripturae et ecclesiae auctoritate. Ingolftabt, 1544.

dem Vorwurfe abgewiesen, daß die Ratholiken die Rirche über die Schrift stellen. Cochlaus weist diesen Borwurf zurüd; weder er noch Ed hatten dieß behauptet. Wol aber muffe darauf bestanden werden, daß die Kirche alter sei als die Schrift; die Kirche reicht jurud in die vorsündfluthliche Urzeit des Menschengeschlechtes, mab= rend das alteste biblische Buch erft von Moses verfaßt murde. Die Lehrauctorität der Kirche läßt sich nicht abweisen; sie ist in der Schrift gegründet. Erst kürzlich haben selber die protestantischen Collocutoren auf dem regensburger Reichstage (vgl. Unten §. 654) zugestanden, daß die Kirche sowol für das canonische Ansehen der heiligen Bücher, als auch für das richtige Verständniß ihres lehrhaften Inhaltes einzustehen habe. Bullinger geht über die rudfichtlich der Bezeugung verschiedener canonischer Bücher an ihn gestellten Fragen schweigend hinweg, und sucht vergeblich die Berlegenheit zu verbergen, in welche er durch den Borhalt gesetzt wird, daß die Protestanten die ausgebildete kirchliche Trinitätslehre annehmen, ohne die dogmatischen Terminen, in welche fie gefaßt ift, aus der Schrift vorweisen zu konnen. Trot aller zornigen Widerreden Bullinger's bleibt es dabei, daß die Schrift nirgends mit einfachen Worten fagt, Gott sei Gine Effenz in drei Personen. Gleicher Beise verhält es sich mit der Lehre von der Person Christi, die eben durch die Kirche dogmatisch befinirt worden ist in Ausbrücken, welche Bullinger aus der Schrift nicht nachweisen kann. Es ist ein schlechter Nothbehelf, wenn Bullinger hierauf erwidert, Cochläus läugne, daß die Lehre vom dreieinigen Gotte und vom Gottmenschen Christus in der Schrift enthalten sei. Etwas Anderes ist es, die Schriftgemäßheit dieser Lehren läugnen; und wieder etwas Anderes, ju sagen, diese Lehren der Schrift könnten nur durch Bermittelung der Rirche zweifellos richtig gedeutet und verstanden werden. Bullinger führt mit einem großen Aufwande von Worten die Behauptung aus, Petrus und Paulus hatten das, was sie durch 36 Jahre gelehrt, in ihren Briefen vollständig zusammengefaßt; übergeht aber schweigend die Mahnungen des Cochläus an wiederholte Außerungen, in welchen er die Nothwendigkeit einer kirchlichen Tradition eingesteht, ja geradezu postulirt. Die in 2 Thess. 2, 14 enthaltene Berweisung Pauli auf sein mündliches Wort verdreht Bullinger gewaltsam, und will herauslesen, Paulus hatte daselbst auf die aus Moses und den Propheten geschöpfte Lehre vom Evangelium bin-

gewiesen, als ob Paulus in seinen schriftlichen Belehrungen des Moses und der Propheten niemals gedacht hätte! Daß die Apostel über das lette Abendmal nicht mehreres überliefert hätten, als in den synoptischen Evangelien zu finden, ist ein Machtspruch, gegen welchen Augustinus (ad Januarium) zeugt. Bullinger verübelt es den Ratholiken, daß sie, statt zu neuen Übersetzungen aus dem bebraischen Urtexte der Bibel zu greifen, bei der alten, kirchlich approbirten Übersetzung stehen bleiben wollen. Er hat jedoch abermals unterlassen, auf die Exempel zu antworten, durch welche Cochläus ihm die Erprobtheit der recipirten Übersetzung zu zeigen fuchte. So heißt es z. B. in der Septuaginta, daß der von Noe aus der Arche ausgesendete Rabe nicht zurückehrte, und der ganze Context der Erzählung bestätiget die Richtigkeit dieser Angabe; im hebräischen Urtegte steht, daß der Rabe wieder tam. Welcher Text verdient den Borzug, der hebräische oder jener der LXX? Im Römerbriese werden aus dem 13ten Pfalme einige Berse citirt, welche im hebraischen Texte nicht stehen; im zweiten Briefe an Timotheus nennt Paulus die Namen der zwei ägyptischen Zauberer Jamnes und Mambres, von welchen im hebraischen Texte des Pentateuch nichts zu finden ift. Sollen etwa auch Pauli Briefe nach dem überlieferten Texte ber hebräischen Bibel corrigirt werden?

# §. 654.

Der Wunsch des Kaisers, die kirchliche Einheit Deutschlands berzustellen und damit zugleich auch die dem Reiche von Innen und Außen drohenden Gefahren abzuwenden, veranlaßte nach den augs-burger Berhandlungen noch die weiteren Besprechungen zwischen katholischen und protestantischen Theologen auf den Tagen zu Worms und Regensburg, a. 1541 ¹). Als Collocutoren waren vom Kaiser aus den katholischen Theologen Ed., Julius Pflug und Gropper, aus den protestantischen Welanchthon, Pistorius und Bucer ausersehen worden. Als Grundlage der Besprechung sollte ihnen eine, in der Hauptsache von Gropper herrührende Schrift dienen, die

<sup>&#</sup>x27;) Über Sang und Berlauf bieser Besprechungen: Riffel, Bb. II, S. 539 bis 580.

unter dem Ramen des regensburger Interim bekannt ift 1), und die bestehenden Lehrgegensätze mit möglichster Schonung zu umgehen suchte. In der That schien die Unterredung einer Ausgleichung näher führen zu wollen; hievon benachrichtiget hielt es auf Luther's Betrieb der Churfürst von Sachsen für angemessen, den Eiferer Amsborf nach Regensburg zu senden und dem Mesanchthon als Beistand zur Seite zu geben. So mißgluckte benn auch diefer Einigungsversuch. Ed hatte von vorne herein dem Interim keinen Geschmad abgewinnen können, und sprach fich nach der Hand mit entschiedenem Tadel über dasselbe aus; eben so wenig wollte Luther von der ganzen Sache wissen, und die protestantischen Collocutoren waren im voraus angewiesen, in der Lehre von der Rirche und vom Abendmale in nichts nachzugeben, widerstrebten aber auch im Buncte der Ohrenbeicht und Genugthuung, und erneuerten die ge= wohnten Beschuldigungen gegen Abläffe, Beiligenverehrung, Klostergelübde und sonstige vermeintliche Werkheiligkeit, durch welche dem Berdienste des alleinzigen Mittlers Christi derogirt werde. Die Ereiferungen Luther's und anderer, jedem Ausgleiche abholder Stimm= führer der Protestanten wider das Interim veranlaßte den sächsischen Franciscaner Conrad Cling 2) zur Beröffentlichung einer Apologie des Interime, die in ihrer Ausführlichkeit zu einer umständlichen Auseinandersetzung aller zwischen Katholiken und Protestanten bestehenden Lehrdifferenzen anwuche 3). Nachdem Melanchthon bie Acten der regensburger Berhandlungen veröffentlichet hatte, gab auch Cochläus eine Schrift heraus, in welcher er die Borrede Melanchthon's zu jenen Acten, sowie die in denselben enthaltenen Erklärungen der protestantischen Collocutoren über die einzelnen Puncte der Unterredung mit kritischen Anmerkungen begleitete 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Meuser's Aufsatz über bas regensburger Interim in Dieringer's Zeitschrift, Jahrg. III, Bb. I, S. 352 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. über Cling Oben S. 48 u. S. 57.

<sup>3)</sup> Cling's bezügliche Schrift führt in ber zu Coln (1562. 1563) veranstalteten Ausgabe seiner Schriften ben Titel: Conradi Clingii Theologi et Ecclesiastae quondam Ersordiensis Liber unus, continens consutationes mendaciorum adversus Librum Imperii, vulgo Interim, editorum. Coln, 1563, sol., SS. 143, in 69 capp.

<sup>4)</sup> Annotationes et antitheses Joannis Cochlaei in quaedam scripta et propositiones collocutorum Wittembergensium, Ingolftabt, 1546.

Ebenso beantwortete er drei, von Melanchthon nach dem regensburger Gespräche veröffentlichte Schriften ') in seiner fünften Philippike 2), welche mit Ruckicht auf die erwähnten drei Schriften in drei Abtheilungen zerfällt. In der ersten vertheidiget er die Rirche als solche gegen Luther's Anhänger. Alles Schmähliche, was diese wider die katholische Kirche sagen, fällt auf fie selber zurück. Melanche thon schilt die katholische Kirche als eine Tyrannin; aber niemand ist herrschsüchtiger und tyrannischer als Luther, der neben sich keinen anderen Reuerer dulden mag, und deßhalb den Carlstadt verfolgte, den Agricola demüthigte, den Zwingli und Okolampad anfeindete; und wie hat er den gelehrten Wizel verfolgt, weil dieser nach zehn= jährigen eifrigen Diensten, die er Luther's Sache leistete, zu besseren Einsichten gelangte! Melanchthon klagt über schreiende Migbrauche und sittliches Berderbniß in der katholischen Kirche; nun ist aber aus Luther's eigenen Geständnissen zu erweisen, daß sich in Luther's Secte innerhalb 20 Jahren eine wahre Sündfluth von Unordnung, Zerrüttung und Berwilderung gehäuft hat, wie sie in den 15 Jahrhunderten des Bestandes der alten Kirche kaum zum hundertsten Theile vorgekommen ist. Der Borwurf, daß in der alten Rirche die Gelehrten sich zu Knechten menschlicher Tyrannei und Willfür hergeben-, um Gott und heilige Dinge zu bekriegen, fällt auf Luther und seine Freunde, wahre Theomachen zurud. Melanchthon Klagt, daß die Ratholiken das Ansehen der Rirche über jenes der heiligen Schrift stellen. Darauf ist zu sagen, daß die Kirche nichts zuläßt, was der Schrift entgegen ist; daß man fich aber über den Sinn und die mahre Meinung des oft dunkten Schriftwortes zulest und zu= hochst nicht auf die eigene personliche Meinung verlassen konne, sondern die Kirche zu befragen habe. Cochläus läßt sich hiebei scharf aus gegen die irreverente Sprache Luther's und seiner Anhänger gegen die alte Kirche; wider die angebliche Bibelgelehrsamkeit der Reformatoren glaubt er beispielweise einige Berstoße Melanchthon's anführen zu sollen, der den Melchisedek mit Noah's Sohne Sem

Diese Schriften waren: De ecclesiae auctoritate et de veterum scriptis — De praecipua disserentia inter christianam evangelii et idololatricam papistarum doctrinam — De officio principum contra abusus ecclesiasticos.

<sup>3)</sup> Philippica quinta. Ingolftabt, 1544.

5

ibentificirt, ben jubischen Konig Achas jum Zeitgenossen bes Elias und Elisaus macht, während diese doch vor Achas lebten u. s. w. — In der zweiten Abtheilung seiner fünften Philippike unterzieht Cochlaus die in der zweiten Schrift Melanchthon's aufgezählten Differenzpuncte zwischen Lutheranern und Papisten einer nochmaligen In der dritten Abtheilung zieht er gegen Melanchthon's Rritif. Anfinnen an die weltlichen Fürsten, daß sie die geistlichen Güter der Klöster und Stifte einziehen und zur Fundirung von Pradicantenstellen verwenden sollen, zu Felde. Dieses Ansinnen ift auf die falsche und anmagende. Varaussetzung gestütt, daß nur bei Luther's Anhängern das reine Evangelium sei; demnach wird auch von dem an sich wahren Sape, daß die weltlichen Fürsten zur Ab= schaffung abergläubischer und Gott verunehrender Culte verpflichtet seien, eine ganz falsche Anwendung zu Ungunsten der Katholiken gemacht. Übrigens hat Faber jene Regentenpflicht, welche Melanch= thon den deutschen Fürsten einschärft, vor Kurzem in seiner Schrift de edictis et mandatis imperatorum mit weit größerer Gelehrsam= keit durchgeführt, als jest Melanchthon; nur ist das Ergebniß seiner Ausführungen ein ganz anderes, als jenes Melanchthon's. Rugenswerth ist außerdem der Geist bofer Widersetlichkeit, welcher aus Melanchthon's und A. Außerungen hervorleuchtet. Die Reformatoren nehmen keinen Anstand zu behaupten, daß fie in ihrer Sache ben weltlichen Fürsten keinen Gehorsam schuldig seien, und daß die gegen sie erlassenen Gesetze des Kaisers ungiltig seien. Da der Raiser ihrem Werke nicht hold ist, so ist ihnen die kaiserliche Machtvollkommenheit überhaupt ein Dorn im Auge; Melanchthon-und Bucer sprechen unverholen aus, daß fie beschränkt werden muffe, auf daß sie nicht in eine drückende Tyrannei ausarte. Da endlich Melanche thon der alten Rirche eine gefliffentliche Unterdrückung aller geistigen Bestrebungen aufburdet, so glaubt Cochlaus bemerken zu muffen, daß ber Zustand der Schulen vor Luther's Auftreten weit blühender gewesen sei, als gegenwärtig; denn damals, als der geistliche Stand noch einer ungeschmälerten öffentlichen Achtung genoß, und viele Klöster und klösterliche Schulen bestanden, ließen Laien und Arme gerne ihre Gohne ftubiren, auf daß dieselben für den Rirchen= dienst sich befähigten und in den geistlichen Stand träten. Dieß hat sich nunmehr geandert, und die Zahl der Studirenden an vielen Unterrichtsanstalten um das Zehnfache abgenommen; so daß man

mit Recht sagen kann, durch Luther's Reuerung seien in Deutschsland die Schulen trocken gelegt worden. Luther selbst muß diesen Übelstand drückend empfinden; denn er muß dulden, daß für den lutherischen Rirchendienst aus Mangel an studirten und unterrichteten Männern ungebildete, rohe Leute verwendet werden, die zur Noth das Lesen verstehen. Zur Erhaltung dieser Cultusdiener aber werden, da die in katholischer Zeit reichlich sließenden Gaben und Spenden ausgehört haben, dem Bolke lästige, und besonders für die ärmeren Classen und Segenden drückende Steuern auserlegt.

### §. 655.

Reben Melanchthon, und mahrscheinlich schon früher als Melanche thon veröffentlichte Bucer die Acten des regensburger Gespräches. Da er sich allerlei lügenhafte Entstellungen bes richtigen Sachverhaltes erlaubte, so ließ Ect unter dem Titel Apologia eine Entgegnung erscheinen, und derselben mit Bezug auf eine weitere Schrift Bucer's ') eine Replica nachfolgen - gewissermaaßen eine Fortsetzung der Apologia und Ed's lette Arbeit, deren Ausfertigung er nur einen Monat überlebte († 10 Febr. 1543). Aus diesen Publicationen Ed's lagt fich nun ein vollkommener Einblid in den ganzen Stand und Berlauf des zu Regensburg betriebenen Berföhnungswerkes gewinnen; denn sie enthalten den Text des Interim, die Einwendungen der protestantischen Collocutoren gegen verschiedene Puncte des Interim, zusammt ber Antwort Ed's auf die mitgetheilten Einwendungen, betreffend die Auctorität der Concilien, die Abendmalslehre, die Beicht und Genugthung, die Lehre von der Kirche, die Meffe, den Laienkelch, den Priestercolibat 2). Daran reihen fich Berichtigungen der entstellenden Angaben, welche sich Bucer über den hergang der Berhandlungen hatte zu Schulden kommen laffen, zusammt einer ernstlichen und nachdrücklichen Zurückweisung der ehrenrührigen und

<sup>1)</sup> De vera ecclesiarum in doctrina conciliatione, 1542.

<sup>2)</sup> Neben ber in Ed's Apologia enthaltenen Wiberlegung ber protestantischen Einreben bezüglich ber angeführten Puncte sind auch die, der Oben genannsten Schrift des Cochläus (siehe Oben S. 234, Anm. 4) eingeschalteten Annotationes eirea scripta quaedam collocutorum partis Protestantium zu vergleichen.

ungeziemenden Angriffe Bucer's auf den papstlichen Legaten Contareni und auf die katholischen Fürsten, deren kirchlich loyale Haltung Bucer's Berdruß in hohem Grade erregt hatte. Nebstbei zeigt sich aber Ed auch mit dem proponirten Interim selber nichts weniger als zufrieden, und gesteht offen, daß die Berfaffer desselben dem Raiser und der Rirche schlecht gedient hatten; ein Cochlaus, Menfing, Malvenda, Pighius u. s. welche den Verhandlungen beigewohnt, hatten dasselbe ungunftige Urtheil gefällt. Ed's Bemangelungen am Interim erstreden fich in größerem ober geringerem Grabe fast über alle 23. Artisel desselben. Gleich der erste Artisel: de conditione hominis ante lapsum ist ihm mißfällig. Er dunkt ihm überflüssig, da der status naturae integrae bisher noch gar nie Gegenstand einer Controverse mit den Protestanten gewesen; überdieß seien die Stellen Pred. 7, 30 und Ephes. 1, 12 gang unpassend angezogen, und die sonderbare Behauptung aufgestellt, daß dem Menschen im status naturae integrae als charafteristische Eigenheit eine vera et viva Dei sui notitia zukam, als ob eine solche Kenntniß fortan nicht mehr möglich ware. Im zweiten Artifel behauptet der Berfaffer bes Interim, daß dem gefallenen Menschen nach Berluft der Freiheit das Gute zu thun und das Bose zu meiden, bloß die libertas a coactione externa geblieben sei. Der dritte Artisel, der den menschlichen Willen als Ursache der Sunde bezeichnet, ift überflüssig; denn Luther's widersinnige Behauptung, daß Gott Urheber des Bosen sei, war ja von Melanchthon bereits in der augsburger Confession zurudgenommen worden. Auch muß die Redensart: Adam astu diaboli circumventus, gerügt werden; nicht Adam, sondern Eva war vom Teufel verführt worden. Das Wesen der Erbsunde bezeichnet der Autor des Interim als incredulitas et inobedientia; damit beladet er in melanchthonischer Beise die Neugebornen mit enormen actuellen Gunden. Wenn er den habitus dieser Gunden als identisch nimmt mit dem Defecte der justitia originalis, so ist dieß eben so falsch, als die Verwechslung der justitia originalis mit der Gnade, mit welcher der Täufling doch gewiß nicht die justitia originalis wiedererlangt. Bei dem Artifel über die Justissication will sich Ed nicht aufhalten, da der Autor des Interim auf Ed's Andringen Bieles geandert und verbessert hatte. Die Lehre von der Buße ift zum Theile in lutherifirenden Ausdruden abgefaßt, und der Sat: Timori succurrit fides, wirklich lutherisch. In dem Ar-

tikel von der Rirche will es Ed bedünken, als ob die unfichtbare Rirche zu sehr auf Rosten der sichtbaren betont mare. Bon der heiligen Schrift den Ausdruck sermo vivus gebrauchen, widerspricht dem Brauche ber Bater. Auch in der Lehre von den Sacramenten find manche Incorrectheiten unterlaufen; so ist es falsch, wenn das Sacrament der Firmung aus Joh. 14, 16 begründet wird, und eben so will Ed nicht zugeben, daß die Sacramentalität ausschließlich der dristlichen Che vindicirt werde, was mit der Lehre des Apostels Paulus und Augustin's nicht zusammengehe. Die namentlichen Invocationen der Heiligen will der Autor des Interim auf die Gebete außerhalb der Messe beschränken, auch sollen sie nur als conservi der Gläubigen angerufen werden; der gottesdienstliche Gebrauch der Bilder wird nur schüchtern in Schut genommen, die Birksamkeit des Megopfers gewissermaagen vom Glauben der Darbringer abhängig gemacht, die Darbringung desselben als eine Selbstdarbringung der Kirche bezeichnet. In Betreff der Controversen über Privatmesse und Laienkelch zeigt sich der Autor viel zu indifferent, wenn er meint, Jenen, welche durchaus keine Messe ohne Communicanten wollen, möge man den von ihnen gewünschten Usus zugesteben, und ebenso den Laienkelch jenen Gemeinden und Gegenden, welche es forbern. Das bloge Bunschen und Begehren ohne tieferen Grund und gegen den Brauch der Kirche ist doch nicht schon durch sich selber berechtiget. Auch in den Bemerkungen über die Bugeständniffe in Sachen der kirchlichen Disciplin zeigt fich, daß der Autor, obschon katholisch gesinnt, doch kein geschulter Theolog sei, und sich bemzufolge augenfällige Berstöße gegen die kirchlichen Lehrentscheidungen zu Schulden kommen laffe; er irrt, wenn er meint, daß durch feierliche Gelübde und Ordensprofession die Ehe nicht aufgelost werde, wenn er ferner die Schluffelgewalt mit der firchlichen Jurisdictionsgewalt für identisch hält. Seine nebenhergebenden Ausfälle auf Rlöfter und Religiosen find unwürdige Concessionen an die Gegner; sein gefälliges Entgegenkommen in Absicht auf die Milderung, Bereinfachung u. s. w. des Fastengebotes und ähnlicher Rirchenvorschriften ift von widerkirchlichem Lazismus und Indifferentismus nicht frei zu sprechen.

Ed's Borstellungen thaten ihre Wirkung. Die katholischen Stände erklärten dem Raiser, einer eigenmächtigen, ohne Intervenstion der legitimen kirchlichen Auctorität vorzunehmenden Anderung

in Sachen ber kirchlichen Lehre und bes kirchlichen Berkommens nicht beitreten zu konnen; sie erklärten weiter, am augsburger Reichsabschiede von a. 1530 festhalten zu wollen, der die Aufrechthaltung des fatholischen Glaubens gegen die mit siegreichen Gründen widerlegten Protestanten ausgesprochen habe; in eine Annahme der zu Regensburg vereinbarten Artikel bis auf ein weiteres Concil zu willigen, gehe aus mehrfachen Gründen nicht an, indem die Bereinbarung nur über minder wichtige oder gar nicht controverse Artitel zu Stande gekommen, während über die wichtigeren und dem Bolte am meisten auffälligen keine Ginigung erzielt worden sei; auch wurde durch das Eingehen auf solche Bereinbarungen bem Ansehen des Oberhauptes der Kirche empfindlich geschadet; derlei Gegenstände konnten nur auf einem von der legitimen kirchlichen Beborde einberufenen Concil entschieden werden. Demgemäß beantragen die Stände, man möge die regensburger Berhandlungen und ihre Resultate auf sich beruhen lassen, und das Weitere entweder einem allgemeinen Concil, oder einem rechtmäßig berufenen Nationalconcil ober einer fünftigen Reichsversammlung anheimftellen.

Dieser Ausgang des regensburger Tages reizte Bucer's Unwillen, und veranlaßte ihn zu bitteren und gehässigen Angriffen auf Ect, der indeß die Streiche seines Gegners nicht auf sich sigen ließ, sondern ruftig und schlagfertig erwiderte, und Bucer's angebliche Bemühungen um Ausgleichung ber religiösen Spaltung Deutschlands als ränkevolle Umtriebe und Machinationen eines ehrgeizigen Intriguanten entlarvte, der lediglich die Dekatholisirung Deutschlands anstrebe. Die von Bucer gegen die tatholischen Stände des regensburger Tages geschleuberten Anklagen weist Ed als Injurien und Berläumdungen zurud'); & sei lügenhafte Dreiftigkeit, wenn er der Erklärung der tatholischen Fürsten gegenüber verschiedene Artikel als vereinbart ausgibt, die ihm kein Ratholik zugeben kann, weil fie eben nur rein protestantische Sage find. Er treibt seine Unehrlichkeit auf den höchsten Grad, wenn er & B. behauptet, man habe fich über das Abendmalsdogma verständiget; dieß wagt Bucer zu behaupten, der mit den Schweizern die reale Gegenwart Christi im Sacramente geläugnet hat? Die von Bucer veröffentlichte Beschwerbe-

<sup>1)</sup> Siehe die der Replica eingeschaltete Apologia pro catholicis principibus.

schrift, welche Gropper und Pflug wider Eck als Berdächtiger ihrer Orthodoxie an den Kaiser gerichtet haben sollen, will Eck für eine Erdichtung Bucer's halten, erklärt übrigens, daß er beide Männer hoch achte, und nicht begreisen könne, wie sie ihm, falls sie nicht etwa selber die Berfasser des Interim wären, über seine offene und ehrliche Erklärung gegen dasselbe gram zu sein Ursache haben könnten.

### §. 656.

Auch Pighius erklärt sich in seiner, gegen Bucer's Acta Ratisbonensia gerichteten Schrift') gegen den ganzen Grundgedanken
des regensburger Interim. Es sei vorauszusehen gewesen, daß
durch ein sogenanntes Religionsgespräch keine Ausgleichung der religiösen Spaltung erzielt werden könne; zudem sei das Interim gar
nicht darnach angethan gewesen, einem solchen Zwede zu dienen,
da es allenthalben, anstatt die katholische Bahrheit offen und Protestanten künstlich zu verdecken suchte. Die Behauptung Bucer's,
daß in wesentlichen Stücken eine Einigung der Collocutoren zu
Stande gekommen sei, ist einsach eine Unwahrheit; wie wäre eine
Berständigung möglich gewesen, da er und Gleichgesinnte von vorne-

<sup>1)</sup> Ratio componendorum dissidiorum et sarciendae în religione concordiae. Coln, 1542. — Außer bieser und ber nachstolgend angeführten Schrift gegen Bucer veröffentlichte Pighius noch eine umfangreiche Arbeit über bie ju Regensburg verhandelten theologischen Materien: Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisponensibus tractatarum, et quibus nunc potissimum exagitatur Christi fides et religio, diligens et luculenta explicatio. Köln, 1542. Fol. Das Werk handelt in 16 Abschnitten: de peccato originis, de justificatione, de ecclesia, de transsubstantiatione, de sacrificio missae, de missis privalis, de communione sub utraque, de adoratione Christi in eucharistia, de poenitentia, de veritate septenarii Sacramentorum, de ordine ecclesiastico, de humanis et ecclesiasticis traditionibus, de cultu Sanctorum, de votis monasticis, de coelibatu, de potestate ecclesiastica. Dazu noch zwei Anhänge: 1) Über Chescheibung und pluralitas uxorum im neutestamentlichen Gefete - 2) Erweisung ber Unachtheit ber Acten ber sechsten und fiebenten Synobe, aus welchen man beweisen will, daß Bapst Honorius in den Irrihum der Monotheleten verfallen sei.

herein die augsburger Confession und deren Apologie als ihr uns verrückbar festzuhaltendes Bekenntniß erklärten!

Pighius unterzog auch die weitere, den Actis Ratisbonensibus nachfolgende Schrift Bucer's über Ursachen und Beilmittel ber reli= giösen Spaltung 1) einer näheren Prüfung 2), und zeigt, daß dieselbe junächst schon von ganz falschen Grundbehauptungen ausgehe. Bucer meint nämlich, daß, so oft Religion und Glaube verderbt werden, jederzeit falsche Meinungen auftauchen über die Mittel zur Erlangung ber Gunbenvergebung und über die wahre und rechte Beise des Gottesdienstes und frommer gottwohlgefälliger Werke. Diese Behauptung ist unwahr, und wird durch die Geschichte widerlegt; es wird z. B. niemand läugnen, daß durch die arianische Häresie Religion und Glaube verderbt worden seien; die arianischen Streitigkeiten bewegten sich aber um ganz andere Puncte, als jene, die Bucer anführt. Über diese ift bis zu Luther's Auftreten in der Kirche niemals gestritten worden. Auch lehrt die Kirche nicht jene Grundfaße außerlicher Wertheiligkeit, welche ihr Bucer unterlegt; mithin sind alle auf diese falsche Unterstellung gestütten Klagen Bucer's über das gegenwärtige Berderben ber Kirche unwahr oder über= trieben. Also hatte auch Erasmus, welcher nach Bucer's Angabe als gotterleuchteter Mann es zuerst mit siegreichen Waffen angegriffen haben foll, keine Ursache, es zu bekampfen. Wenn die von der Kirche empfohlenen und gepflegten frommen Übungen der Buße und Entsagung und des werkthätigen Eifers lauter werthlose und sündhafte Werkheiligkeit sein follten, so wären ja die vielen Büßer und Beiligen, von beren Entsagungen und ascetischen Ubungen uns die Schrift ergablt, lauter grobe Sünder gewesen! Daraus erhellt auch, was von Bucer's Angriffen auf die kirchliche Disciplin und auf kirchliche Institute zu halten sei, in welchen die Frommig= teit im Geiste und nach dem Beispiele jener heiligen Borbilder gepflegt werden foll. Seine Rlagen über das Abhandenkommen des Geistes der echten Christlichkeit und Frommigkeit in der katholischen Rirche zweden aber einzig barauf ab, zu zeigen, daß mit Jenen, die in der papstlichen Kirche verharren wollen, über eine Beilung und

<sup>1)</sup> Siehe Oben S. 237, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Apologia Alberti Pighii Campensis adversus Martini Buceri calumnias, quas solidis argumentis et clarissimis rationibus consutat. Mainz, 1543.

Regeneration der religiosen Zustande sich gar nicht reden lasse, und der erste nothwendige Schritt zur herstellung der religiösen Eintracht die Lossagung von der römischen Rirche sei, deren Auctorität jene der heiligen Schrift substituirt werden musse. Er meint, daß eine Übereinstimmung im Glauben nur unter Jenen bestehen konne, welche, mahrhaft Kinder Gottes, vom Beifte Gottes getrieben werden und seine Werke vollbringen. Christus lehrt anders, wenn er den Begriff der Kirche durch das Gleichniß von den fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen erläutert. Der Bestand ber Rirche und der kirchlichen Einheit ift nicht auf die subjective Erleuchtung der einzelnen Gläubigen, sondern auf objective Institutionen gegründet; der Apostel Paulus redet von gottbestellten Ausspendern der Geheimnisse Gottes, und selbst die augsburger Confession erkennt ben Bischöfen bas Recht zu, in Sachen der Lehre zu entscheiden. Also haben diese das Recht, zu entscheiden, ob irgend eine als driftlich ausgegebene Lehre mit ber Schrift übereinstimme ober nicht, und ihre Entscheidung gilt anstatt Gottes Ausspruch gemäß Christi Wort: Qui vos audit, me audit. Soll nun den Gläubigen von dem einstimmigen Urtheile der Bischöfe in Sachen der überlieferten Lehre noch eine weitere Appellation an den, den Gläubigen einwohnenden heiligen Geist erlaubt sein? Was soll also die Redens. art sagen, daß nur Jene, die vom Beiste Gottes getrieben werden, oder die wahren Gotteskinder in Sachen der Lehre urtheilen und sich verständigen können? Wer darf es wagen, sich für so tief erleuchtet zu halten, daß er aus sich felbst in den hochsten und heilig= sten Dingen das Rechte finde? Wer barf sich mit untrügticher Sicherheit für ein echtes Gotteskind halten? Wie will Bucer eine Synode solcher Gotteskinder in Deutschland zur Berständigung in Glaubenssachen zu Stande bringen? Durch wessen Auctorität soll sie zusammenberufen werden? Und sollen ihre Beschlusse btoß für Deutschland oder für die ganze Christenheit gelten? Bucer's Idee von einer Berständigung der Gotteskinder im Glauben gleicht dem Borhaben unruhiger Berschwörer, welche ihre legitimen Obrigkeiten abschaffen und alle Einrichtungen ihres Gemeinwesens demoliren wollen, um aus dem Schutte desselben irgend etwas, ihnen selber zur Stunde noch unbekanntes Neues aufzubauen. Würden in einem solchen Falle nicht alle Wohlgesinnten sich aufgefordert fühlen, gegen ein so frevelhaftes und gefährliches Attentat sich einmuthig zu

erheben? Bucer's Ablehnung einer hierarchischen Regierung ber Rirche streitet eben so sehr gegen die durch das Evangelium documentirte ursprüngliche Form und Einrichtung, welche Christus selber seiner Kirche gab, als auch gegen bie nothwendige Form und Ein= richtung eines jeden Gemeinwesens, indem jeder Staat und jede Gesellschaft einer Regierung bedarf, und die Regierung in allen durch sie zu besorgenden Angelegenheiten Macht und Auctorität Die Kirche ist nicht ein freier Berein, sondern eine baben muß. von Gott gegründete Anstalt, und Glieder und Angehörige der Rirche find alle Jene, welche factisch unter ihrer Leitung stehen d. h. ihre Lehre bekennen und an ihren Sacramenten theilhaben. die Angehörigen der Kirche den kirchlichen Auctoritäten den schuldigen Gehorsam leisten, ist eine selbstverftandliche Pflicht; im Besonderen ergibt fich aus dem Begriffe der Kirche als Berkunderin der gottlichen Beilswahrheit, daß sich die Gläubigen dem Ausspruche des kirchlichen Lehramtes unverweigerlich unterwerfen. Wenn auch die Leiter der Kirche für sich fehlbare. Menschen sind, so darf doch nicht übersehen werden, daß die Kirche unter der unmittelbaren Leitung des gottlichen Geistes steht, deffen Walten es jederzeit verhüten mird, daß die kirchliche Lehrauctorität falsch und unwahr rede. Die kirchliche Lehrauctorität steht auf dem Grunde der kirchlichen Tradition, und diese wird durch den in legitimer Succession von den Aposteln abstammenden Episcopat unter Obmacht des Hauptes der römischen Rirche, des Nachfolgers Betri, gehütet. Der Nachweis des ausgezeichneten Vorranges der römischen Rirche und ihres hauptes als höchster und maaßgebender Lehrauctorität bildet den Hauptinhalt der weiter folgenden Ausführungen des Pighius, der indeß, wie eine Schlußbemerkung von fremder hand am Ende des Buches bekannt gibt, vor Beendigung seines Werkes vom Tode ereilt murde (27 Dez. 1542), daher dasselbe nicht durch ihn, sondern durch einen seiner Freunde veröffentlichet wurde.

Auch mit dem englischen Bischof Gardiner (vgl. Unten §. 669), welcher als Gesandter seines Königs auf dem regensburger Reichstage anwesend war, verstrickte sich Bucer in eine Polemik. Auch Gardiner beschwerte sich 1), daß ihm Bucer öffentlich Gesinnungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stephani Wintonensis, episcopi Angli ad Martinum Bucerum epistola, qua cessantem hactenus et cunctantem ac frustratoria responsionis

und Außerungen unterlege, gegen welche er sich ernstlichst verwahren muffe. Bereits zu Regensburg habe er Bucer'n in einer Privatzuschrift feine mahre Meinung über die angeblichen Ginigungsplane desselben kundgegeben; er habe dieß spater öffentlich gethan, ohne daß Bucer darauf geantwortet hatte, der es statt dessen vorgezogen habe, einer Streitschrift gegen Cochläus gehälfige Ausfälle gegen Gardiner einzumengen, welchen dieser nunmehr durch eine zweite Schrift gegen Bucer begegnen will. Er schildert darin das zweideutige, intriguante und verschlagene Wesen Bucer's, welches selbst seinen Gefinnungsgenoffen verdächtig sei, die entsittlichenden Wirtungen ber neuen Lehre, das aus derselben herausgewachsene wilde Sectenwesen ber Wiedertäufer u. s. m., und ergeht sich sodann in einer Kritik der protestantischen Lehren über Erbsunde, freien Willen, Glaube, Rechtfertigung u. s. w.; die Charitas werde von Bucer gerade so gelobt und empfohlen, wie von den Epikuräern die Tugend; er weist speziell die trügerischen hinterhaltigkeiten nach, welche in Bucer's Zugeständniß ber Anbetungswürdigkeit Christi im Altars. facramente enthalten feien.

### §. 657.

Im Laufe von dritthalb Decennien war ein großer Theil deutscher Länder und Städte bleibend für die neue Lehre gewonnen worden, und das ungefähre Machtverhältniß zwischen altsirchlichem und protestantischem Glauben bereits festgestellt. Die protestantischen Fürsten hatten sich a. 1531 zu Schmalkalden zu einem bewassneten Bunde geeiniget, der nach sechs Jahren erneuert wurde, und sich nebenbei noch fortwährend durch neue Beitritte erweiterte. Um die Zeit, als die Religionsgespräche zu Worms und Regensburg statt hatten, konnten die Stimmführer der neuen Lehre bereits auf die Protestantistrung des kölnischen Erzstistes Hossnungen sehen; namentlich wuste der schlaue und gewandte Bucer den schwachen Erzbischof

pollicitatione orbis de se judicia callide sustinentem urget ad respondendum de impudentissima ejusdem pseudologia justissimae conquestioni ante annum editae. Ingolstabt, 1546. Der Schluß bieser Schrift ist aus Utrecht (12 Dez. 1545) batirt, wo sich Garbiner bazumal in Ansgelegenheiten seines Königs aushielt.

Hermann von Wied zu umgarnen, und brachte ihn so weit, daß derselbe mit hilfe der nach Bonn einberufenen Stände dem Erzstifte ein mit Bucer und Melanchthon berathenes Reformationsdecret aufdringen wollte. Da die Geistlichkeit des Erzstiftes gegen dasselbe entschiedenst protestirte, so mählte Hermann den kurzeren Weg der Willfür und Gewalt, und ließ das Decret einfach als Landesgeset Damit hatte er aber seinen eigenen Sturz besiegelt. publiciren. Die Geistlichkeit des Erzstiftes appellirte an Raiser und Papst, und bewog auch die weltlichen Stände, der Protestation beizutreten; die schmalkaldener Berbundeten saben sich außer Stande, ihm die zugesagte Waffenhilfe zu leisten, und so wurde er, nachdem er einer wiederholten Borladung zur Berantwortung vor dem Raiser nicht Folge geleistet, formlich entsett, und vom Papste excommunicirt. Da gab er benn den Gedanken an weiteren Widerstand auf, und jog sich auf die Güter seiner Familie zurück, auf welchen er einige Jahre darnach sein unrühmliches Leben endete († 1552).

Das Reformationsbecret Hermann's enthielt als wesentlichste Neuerungen die Berwersung des Meßopsers, den schweizerischen Abendmalsbegriff, Anordnung der Communion unter beiden Gestalten, Berbot der Anrusung der Heiligen, und schrieb den Klöstern eine Lebensregel vor, die nothwendig zur Auflösung derselben führen mußte. Die vom Domcapitel sofort veröffentlichte Gegenvorstellung war von Gropper abgefaßt i), welcher dem Domcapitel als Witglied angehörte und ehedem, bevor Hermann von Bucer umgarnt worden war, auf den Erzbischof einen heilsamen Einsluß geübt hatte, wie denn auch die Berusung der berühmten kölner Provincialspnode durch Kurfürst Hermann (1536) und die auf demselben gesaßten Beschlüsse größtentheils aus Gropper's Rechnung zu setzen sind 2).

<sup>1)</sup> Christliche und katholische Gegenberichtung eines ehrwürdigen Domcapitels zu Edln wider das Buch der genannten Reformation, so den Ständen des Erhstissts Edlen auf jüngstem Landtag zu Bonn vorgehalten und unter dem Titel eines Bedenkens im Druck (doch mit allerlei Zusätzen und Bersänderungen) ausgegangen ist. Köln, 1544. Fol. — Auch sateinisch unter dem Titel: Antididagma, seu christianae et catholicae religionis per Dominos Canonicos Metropol. Eccl. Colon. propugnatio etc. Köln, 1544.

<sup>2)</sup> Die Beschlüsse bieses Concils wurden nachträglich von Gropper ausführlich bearbeitet, und sammt ber ihnen angeschlossenen, gleichfalls von Gropper

Auf des Erzbischofs Wunsch war Gropper später (1540) nach Hagenau gegangen, um mit Bueer sich über die Mittel zur Wiederherstellung der kirchlichen Einigung zu besprechen. Da der Reichstag bon hagenau nach Worms verlegt wurde, gieng Gropper auf seines herrn Befehl gleichfalls dabin, und wurde sammt dem taiserlichen Rathe Beltwich von Bucer zu einem vertraulichen Gespräche eingeladen, an welchem auch Capito theilnahm. In dieser Unterredung gieng Bucer, wie Gropper erzählt, scheinbar in allen, damals zu Borms, und hierauf zu Regensburg verhandelten Controverspuncten, auf die katholische Auffassung ein. Welche Absichten Bucer hiebei leiteten, geht aus seinem nachfolgenden Berhalten hinlänglich bervor; das von Gropper in gutem Glauben ausgearbeitete regensburger Interim sollte unter den von Bucer angestrebten Modificationen die kaiserliche Billigung erlangen, um solchergestalt den geistlichen Fürsten die Einführung der in protestantischem Sinne verstandenen Reformation zu erleichtern. Da Ed vom regensburger Gespräch sich zuruckog, besorgten Gropper und Pflug bei fortgesetter Betheiligung an demselben den katholisch Gesinnten verdächtig zu werden, und erbaten fich vom Raiser ein Zeugniß zum Schute ihrer katholischen Ehre, welches ihnen auch bereitwilligst ausgestellt wurde. Als später Bucer bie-Acten des regensburger Gespräches veröffentlichte, fand neben anderen bereits Genannten auch Gropper sich bewogen, eine Widerlegung berselben bekannt werden zu laffen, um die vielen, theilweise seine Person betreffenden Entstellungen zu widerlegen '). Er habe jederzeit darauf bestanden, daß eine Ausgleichung zwischen Ratholiken und Protestanten nur dann erst möglich sei, wenn man sich darüber geeiniget habe, daß die Lehre der heiligen Schrift fortan nach katholischer Auslegung d. i. gemäß dem in der dristlichen Kirche traditionell feststehenden Sinne zu predigen sei. Niemals habe er zu Bucer gesagt, "daß wir allein durch unseren

bearbeiteten Institutio compendiaria doctrinae christianae in coneilio provinciali pollicita (Coln, 1538) unter Hermann's Namen veröffentlichet.

<sup>&#</sup>x27;) An die römische Kayserliche Majestät. . . . . Warhafftige Antwort und gegenberichtung. . . . Martini Buceri Freventliche Klage und angeben wider Gropper. Köln, 1545. — Dawider Bucer: De concilio et legitime judicandis controversiis religionis, criminum quae in M. Bucerum Jo. Cochlaeus et Jo. Gropperus perscripserunt, consutatio. Straßburg, 1545. Bgl. vor. §.

Herrn Jesum Christum fromm und selig werden, so wir an ihn wahrlich glauben"; er habe vielmehr Bucer genöthiget zuzugestehen, daß wir nicht durch einen werklosen, sondern einzig durch den wahren, lebendigen, in Liebe thätigen Glauben selig werden können. Es sei ihm nie eingefallen, zuzugeben, daß man allen Priestern, die sich dazu geschaffen sänden, die Ehe gestatten solle, auf daß Schlimmeres verhütet werde; vielmehr habe Bucer zugestanden, daß der Bann Diejenigen, welche ihrem Bersprechen oder Gelübde zuwider Ehen schloßen, verdientermaaßen tresse. Einzig so viel glaubt Gropper zugegeben zu haben, daß es vielleicht gut wäre, wenn das Concil von Trient in Ermangelung tauglicher Coelibes gestatten wollte, daß verheirathete Kleriser, wosern sie sonst und tauglich wären, jedoch keine Bigami, zu Priestern ordinirt und als Pfarrer angestellt würden.

Gropper erwähnt in dieser Zuschrift an den Kaiser bereits eines anderen Werles, an welchem er, seiner Aussage gemäß, bereits vor dem regensburger Religionsgespräche gemeinschaftlich mit Billick zu arbeiten begonnen hatte. Es ist dieß jene umfangreiche Schrift über die Eucharistio<sup>1</sup>), welche im J. 1548 deutsch<sup>2</sup>), später aber von Surius in's Lateinische übersetzt erschien<sup>3</sup>). Der Inhalt dieser Schrift ist bereits durch den Titel derselben angezeigt; ihre Hauptausgabe ist, das kirchliche Abendmalsdogma als ein von jeher in der Kirche geglaubtes durch eine möglichst reiche Sammlung von Zeugnissen aus der alten Kirche nachzuweisen. Am Schlusse des ersten Hauptscheiles der Schrift, welcher die Wesensverwandlung zum Gegensstande hat, stellt Gropper in 25 Puncten die Ergebnisse der Ausssagen der heiligen Bäter über die Eucharistie zusammen, welche unter mannigsaltigen Formen und Wendungen die Eine Thatsache des

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Oben 'S. 110 ff.

Bon wahrer, wesentlicher und bleibender Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Christi nach geschehener Consecration und derselben Anbettung im hochwürdigsten heiligsten Sacrament des Altars, und von der Communion unter einer Gestalt wider jetiger Zeit entstandene und weit ausgebreitete Retereyen und Secten. Köln, 1548.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia. De asservatione Eucharistiae. De Christo in Eucharistia adorando. De communione alterius speciei. Coln, 1560.

seit altester Zeit unläugbar vorhandenen Glaubens an das Wunder der übernatürlichen Brotverwandlung sicher stellen. Die Bater sprechen diese Verwandlung mit ausdrücklichen Worten aus; sie vergleichen dieselbe mit der Incarnation, mit der Berwandlung der von Christus genossenen Speisen in Christi Fleisch; sie gebrauchen die Ausdrude convertere, mutare, transmutare, transelementare; auch die Ausdrucke consecrare und conficere find unzweideutig; sie sagen, Christus habe une fein Fleisch und Blut unter ben Gestalten bes Brotes und Weines hinterlaffen, damit wir uns vor dem Genusse desselben nicht entsetzen; fie dringen auf den Glauben an die Wahrheit des Sacramentes. Die Rirche entzog dasselbe den Bliden der heiden und Ratechumenen, reichte es aber den getauften Reugebornen. Die Eucharistie wird von den Batern als unblutiges Opfer Christi bezeichnet, und als Erfüllung des im Alten Testamente bloß figuraliter angebeuteten Sacramentes; sie wird als himmelsbrot von dem irdischen Brote unterschieden, als Christi Leib, Christi Blut bezeichnet; wie Christi getobteter Leib in ein reines Tuch gehüllt wurde, so muffe auch die Eucharistie auf reine Linnen gelegt werden u. s. w.

## §. 658.

Unter den kölnischen Theologen dieses Zeitalters sind neben Gropper im Besonderen noch Everhard Billick, Matthias Cremer, Johannes Slot hervorzuheben, welche mehr oder weniger bedeutsam an den damaligen Controversen sich betheiligten. Billick, dem Carmeliterorden angehörig, war bei den, durch die unglückseligen Schritte des Erzbischoses Hermann veranlaßten Bewegungen im kölner Erzsstifte der Wortführer der Universität und der niederen Geistlichseit, war auf mehreren Reichstagen anwesend, hatte an der Absassung des regensburger Interim Antheil, nicht minder aber an dem Rücktritte des Theobald Thamer in die alte Kirche. Unter seinen Schriften heben wir hier diesenigen hervor, welche die bucer'schen Umstriebe im kölner Erzstifte berühren!), in deren Bekämpfung sich ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Judicium Deputatorum Universitatis et secundarii Cleri Coloniensis de doctrina et vocatione Martini Buceri ad Bonnam, 1543. — Judicium Universitatis et Cleri Coloniensis adversus calumnias Philippi Melanch-

Cremer anschloß'). Einige Jahre später erregte ein aus Belgien gestüchteter Fanatiker Justus Welsens einiges Aussehen in Coln; die Doctrinen desselben veranlaßten den Johannes Slot (vgl. Oben S. 212) zur Abfassung mehrerer Streitschriften, die übrigens nicht ausschließlich gegen Welsens gerichtet sind, sondern eine allgemeinere Bedeutung anstreben 2).

Billick wurde a. 1546 noch einmal zu einem Religionsgespräche nach Regensburg mährend des daselbst versammelten Reichstages berufen 3), welches natürlich eben so fruchtlos war, wie die vorausgehenden Berhandlungen, darunter die lette auf dem vorjährigen Reichstage zu Worms (1545). Die Berhandlungen zerschlugen sich bereits bei Durchsprechung des ersten Punctes, die Lehre von der Rechtsertigung betreffend; die protestantischen Collocutoren wollten als "Gläubige" mit den "heiden" (Pelagianern) keine Gemeinschaft haben. Außer Billick waren zu dem Gespräche noch Cochläus, der Spanier Malvenda, und der augustiner Eremit aus Colmar, Johann Hosmeister berufen — letterer gleichfalls einer der bedeutenderen Streiter gegen die neue Lehre in damaliger Zeit, der sich sowol durch Schriften\*), als auch durch seine Predigten, wie noch lettlich

thonis, Martini Buceri, Oldendorpii et eorum asseclarum desensio, cum diligenti explicatione materiarum controversarum. Rosn, 1545.

<sup>1)</sup> Christlich Bericht, waruff zu grundfestigen, der standhafftig will bleiben in dem uffrechtigen Christenglauben, mit Widerlegung der principalsten Artisculen der versertigten Lehr Martini Bucers, im Buch zu Bonn ausgegangen 1543.

De retinenda fide orthodoxa et catholica adversus hostes et sectas, et praecipue lutheranam. Accessit: De verbi Dei virtute et ecclesiae inseparabili potentia. Köln, 1555. — Apologiae Justi Velsii Hagani Confutatio. Köln, 1557. — Disputationum adversus haereticos liber unus, in quo sub propugnatione articulorum Justo Velsio Coloniae propositorum omnes ferme hujus saeculi controversiae discutiuntur. Köln, 1558.

<sup>3)</sup> Darauf bezieht sich: Epistel Eberhardi Billickii, Karmeliten zu Köln (Absgebr. in Neubecker's Urkunden aus der Reformationszeit. Cassel, 1836. S. 787 — 798).

<sup>4)</sup> Dahin gehören außer mehreren Commentarien über verschiebene neutestas mentliche Bücher: De Jesu Christo, unico propitiatore et perpetuo sacriscio — Loci communes rerum theologicarum, quae hodie in controversiam agitantur — Dialogi — De malis artibus haereticorum —

auf den Reichstagen zu Worms und Regensburg, hervorgethan hatte. Die zwei Bücher Dialogen, eine seiner letten Arbeiten, deren Borwort aus Regensburg datirt ist, enthalten eine mit scharssem Ernste gemischte Sathre auf die Häupter der Reformation: Luther, Melanchthon, Bucer, Zwingli u. s. w., gegen welche er mit ihren eigenen Worten zu Felde zieht, um die Unsicherheit ihres schwankenden und wechselnden Dafürhaltens, ihre Widersprüche mit sich und untereinander auszudecken.

Neben den Genannten ist, um die Aufgahlung der namhafteren Theologen der deutschen Kirche in dieser Epoche zu vervollständigen, noch zweier hervorragender Manner zu gedenken. Der eine berselben ist der bereits mehrmals erwähnte erfurter Francis= caner Conrad Cling († 1556), aus bessen Schriften neben der schon oben angeführten ') weiter noch seine Loci communes in fünf Büchern, sein Catechismus catholicus complectens summam christianae institutionis in vier Büchern, seine summa theologica d. i. ein Compendium der driftlichen Lehre in 300 Abschnitten zu nennen sind, nebst seiner Schrift de securitate conscientiae in zwei Büchern, welche gleichfalls einen apologetisch polemischen Zwed verfolgt, indem der Berfasser zu zeigen bemüht ift, daß einzig die katholische Auffassung der driftlichen Lehre volle Beruhigung gewähre und den Troft des Griftlichen Beiles sicher stelle. Die beiden ersten der genannten Werke find von beträchtlichem Umfange; jedes derselben füllt einen starken Folioband. Die Anordnung der abgehandelten Materien anbelangend, handeln die loci communes in den ersten zwei Büchern von Glaube und Werken, Gnade und Rechtfertigung, im dritten Buche von der Kirche und heiligen Schrift, im vierten Buche von Sacramenten, Megopfer, Sacramentalien und was sonft jum katholischen Gottesdienste gehört (Beiligenverehrung, Gedachtniß. der Berstorbenen, Fegeseuer u. s. m.), im fünften Buche von den Bersundigungen wider die driftliche Gerechtigkeit. Der Catechismus catholicus handelt im ersten Buche vom Glauben an Christus und sein Beil; die Lehrentwickelungen bes zweiten Buches werden unter die zehn Gebote, steben Bitten des Baterunser und 12 Artikel des

Canones ad interpretandas sacras literas — Judicium de articulis fidei Carolo V 1530 exhibitis.

<sup>1)</sup> Siehe Oben S. 234, Anm. 3.

driftlichen Glaubens subsumirt; bas britte Buch handelt in eigenthumlicher, finniger . Berknupfung ber Materien von Rirche, Priefterthum und Sacramenten in ihren Beziehungen zum driftlichen Beilebedürfniß der Gläubigen; das vierte Buch von der ascetischen Disciplin des driftlichen Lebens (Gebet, Fasten, Almosen) und deren unfittlichen Gegenfäßen, welche unter die fieben hauptfunden subsumirt werden. Der Herausgeber des Ratechismus, Georg Wizel der Jüngere, spricht in der an die Bater der Stadt Erfurt gerichteten Widmungerede mit höchster Berehrung von der tiefen Ginficht und den hohen Tugenden des verewigten Eling, beffen unsterblichen Namen und große Verdienste um die katholische Sache er als eine höchste und ruhmreichste Zierde Erfurts bezeichnet. Und in der That möchten seine Schriften als Zeugnisse einer in den Übungen eines frommen und werkthätigen Lebens durchgebildeten driftlich = theologischen Überzeugung auch heute noch einer näheren und umstandlicheren Bürdigung werth sein, als ihnen an dieser Stelle gewidmet werben fann.

Unter den bedeutenderen katholischen Theologen Deutschlands in der ersten hälfte des Resormationsjahrhunderts muß endlich noch des Friedrich Rausea aus Weissenseld im Würtembergischen gedacht werden, der aus seinem Wirkungskreise als Prediger zu Mainz durch König Ferdinand in gleicher Eigenschaft nach Wien berusen und nach Faber's Tod Bischof zu Wien wurde († 1552). Nausea war vielseitig gebildet, und hinterließ literarische Arbeiten mannigsaltigen Inhaltes; aus seinen theologischen Arbeiten ist im Besonderen sein Katechismus der christlichen Lehre hervorzuheben 2), der in sechs Büchern vom Wesen und Begriffe des christichen Glaubens, von den zwölf Glaubensartiseln, von den sieben Sacramenten, von den zehn Geboten, von den kirchlichen Gebeten, und von den gottes, dienstlichen Geremonien handelt. Die zwei ersten Bücher sind verhältnismäßig kurz behandelt, desto aussührlicher die übrigen, am umsangreichsten das leste. Dieser Katechismus ist demnach nicht

<sup>1)</sup> Sermones quadragesimales Viennae in aula Ferdinandi I a. 1534 habiti — Libri duo de horis canonicis et missa — Catholica in symbolum apostolicum contra universos fidei catholicae adversarios, Mainz, 1529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Friderici Nauseae catechismus catholicus sex libris comprehensus. £6[n, 1552 (2 Mufl.), Fol.

bloß eine kirchliche Bekenninisschrift, sondern ein vollständiges Lehrs buch der katholischen Religion mit vorherrschender Beziehung auf die praktischen Zwecke des sittlichen und religiös kirchlichen Lebens.

# §. 659.

Mit bem leben und Wirken diefer Manner berühren fich bereits die ersten Anfange der Wirksamkeit, welche die Jesuiten, ein bamals eben erst entstandener Orden, in Deutschland, Ofterreich und den angränzenden Ländern und Reichen zu entfalten begannen. erfte Jesuit, welcher seinen Fuß auf deutsche Erde sette, mar des beiligen Ignatius altester Genoffe Beter Faber, welcher den tais serlichen Gesandten Ortiz als beigegebener Theolog zum Wormser Religionsgespräche (1540) begleitete; in gleicher Eigenschaft war Faber bei ben nachfolgenden Berhandlungen zu Regensburg gegenwärtig (1541). Faber benütte diese Gelegenheit, um den deutschen Rlerus mit den geistlichen Übungen bekannt zu machen; in Regens. burg brangten fich bie vornehmften und anfehnlichsten geistlichen und weltlichen herren des Reichstages um seine Ranzel, um sich unter seiner Leitung zu erbauen und zu erneuern. Faber wurde von Ignatius nach Spanien zurüdgerufen, sein Bert von zwei anderen Ordensgenoffen, Lejai und Bobabilla, fortgesett. Bobabilla bielt fich in Innsbruck am hofe bes romischen Ronigs Ferdinand auf, und begleitete benselben nach Wien, um daselbst durch Conferengreden für die Erhaltung und Befestigung der wankenden katholischen Überzeugungen zu wirken. Rach bem Schlusse bes speierer Reichs. tages (1542), welchem er beiwohnte, wendete er auf Ferdinand's Bunfc ber Reformation der wiener Geiftlichkeit seine Mühen gu, wurde aber sofort wieder zum Theologen des Königs für den regens= burger Reichstag a. 1543 ernannt, wo er mit Lejai fich jusammenfand. Bon Regensburg gieng er nach Ingolstadt und Dillingen, um ber in diese Stadte eingedrungenen Irrlehre durch seine Predig. ten zu wehren. Mittserweile mar Faber wieder nach Deutschland jurudgekommen, führte die Beiftlichkeit zu Speier zu einer sittlich strengen Lebensweise zurud, und hielt hierauf zu Mainz zahlreich besuchte öffentliche Bortrage über bie beilige Schrift, burch welche der damals 24jährige Petrus Canifius, der aus Nymwegen geburtig war und in Köln seine Studien gemacht hatte, dem Orden gewonnen wurde. Mit Gropper's Unterflügung gründete er das Jahr darauf eine Niederlassung seiner Ordensgenossen in Roln. Niederrhein breiteten die Jesuiten ihre Birksamkeit nach den Riederlanden aus; bereits Faber war in Löwen, Mastricht und Lüttich durch seine Predigten für die Besserung der Sitten und Bestreitung der Irrlehre thätig gewesen. Ihre ersten Hauptsite in Deutschland waren Ingolstadt, Wien und Prag; König Ferdinand ermächtigte fie, in seinen Landen frei zu lehren und zu predigen, und ersette' Lehrer von zweideutiger religiöser Gesinnung durch Manner aus dem Jesuitenorden. Auf Einladung des graner Erzbischofes Ricolaus Dlah gründeten sie a. 1561 ihre erste Riederlaffung in Ungarn; vier Jahre später erwirkte ihnen Canifius in Polen Ginlag. Canifius hatte a. 1548 mit Salmeron in Ingolstadt Theologie zu lehren begonnen; Salmeron murbe nach seiner bald erfolgten Abberufung durch die Bater Gaudom und Schorich erfest, Canisius aber a. 1550 einstimmig zum Rector ber Universität erwählt. Im folgenden Jahre tam Canifius nach Wien, und hieft daselbst an der Universität theologische Borlesungen; neben ihm lafen Lejai und Schorich über Eregese, ba Ferdinand für diesen 3med eigens zwei Jesuiten gewünscht hatte. Rebenbei unternahm Canisius Missionsreisen durch das von den Protestanten unterwühlte Salzburgifche, administrirte nach Nausea's Tode, welchen er als Ranzelredner ersette, einige Zeit das Bisthum Wien, das ihm Ferdinand vergeblich anbot, und ließ hierauf seinen Ratechismus ber driftlichen Lehre erscheinen, welcher für fast drei Jahrhunderte das Lehrbuch der katholischen Schulen geworben ift. Aus Rücksicht auf seine großen Berdienste wurde der Gesellschaft Jesu der Unterricht an der Universität Dillingen übertragen. Reben seiner Thatigkeit in kaiferlichem Auftrag auf den deutschen Reichstagen, neben seiner Missionsthätigkeit in Deutschland und seinen Geschäften und Reisen in den Angelegenbeiten seines Berufes und Ordens fand er noch Zeit zur Abfassung verschiedener Schriften gelehrten und erbaulichen Inhaltes, in beiben Beziehungen aber auf die bringenden Bedurfniffe der Gegenwart berechnet. Unter den Werken ersterer Art sind vorzüglich zu nennen seine libri duo de corruptelis verbi divini 1), welche eine, gegen die Entstellungen der magdeburger Centuriatoren gerichtete Darftellung

<sup>1)</sup> Bgl. Unten f. 711.

des Lebens Johannis des Täufers und der Gottesmutter Maria enthalten; zu den Arbeiten letterer Art gehören sein Martyrologium oder Kirchenkalender, seine Erklärungen der Episteln und Evangelien des ganzen Kirchenjahres, Heiligenbiographien, Gebetbücher, ascetische Schriften. In den ersten Jahren seiner Thätigkeit (a. 1546. 1547) hatte er bereits die Werke des Cyrillus Alexandrinus und des Papstes Leo d. Gr. edirt, welchen er später eine Ausgabe der Briefe des-heiligen Hieronymus nachfolgen ließ. Seine lette Thätigeteit widmete er dem durch seine Nühen in's Leben gerufenen Jesuiten, collegium zu Freiburg in der Schweiz, wo er auch sein irdisches Leben beschloß († 1597), nachdem er zu wiederholten Walen hohe Kirchenämter und Ehren ausgeschlagen hatte.

Dieß waren die Anfänge der Wirksamkeit jenes großen bewuns berungswürdigen Ordens, welchem die Aufgabe beschieden war, die katholische Reaction gegen den Protestantismus einzuleiten, die proteskantische Bewegung in engere Gränzen zurückzustauen, die Erziehung und den gelehrten Unterricht der katholischen Jugend zu übernehmen, die sittliche Reform und Besserung des katholischen Alerus und Bolkes anzubahnen. Mit hilfe dieses Ordens führten katholische Fürsten geistlichen und weltlichen Ranges die Gegenzesormation in ihren Ländern durch; nebstdem verdankt ihnen auch die katholische Polemik gegen die Lehren der Proteskanten die vorzüglichsten und großartigsten Leistungen — ja man darf fagen, daß sie, wenigstens in Deutschland, die vorzugsweisen Träger dieser Poslemik geworden sind, daher denn auch der proteskantische Gegensatz gegen das Ratholische am schärssten wider sie sich gekehrt hat.

## **§.** 660.

Ehe aber ihre Bestrebungen durchgriffen, hatten sich jene einer älteren Generation auszuleben, deren Männer unter den überwälztigenden Eindrücken des Reformationsereignisses und in der Hoffnung, daß die religiöse Spaltung Deutschlands sich vielleicht noch heben lasse, in Transactionen und Bersuchen einer friedlichen Ausgleichung das heil der Zeit suchten. Selbst Kaiser Karl V und sein Bruder Ferdinand trugen sich zeitlebens mit solchen Plänen herum, und glaubten die Protestanten durch Concessionen sür die Wiederverzeinigung mit der Kirche gewinnen zu können, oder wollten wenigs

stens kein Mittel unversucht laffen, welches geeignet scheinen mochte, die Erreichung des sehnlichst gewünschten Zieles irgendwie zu fordern. Aus solchen Stimmungen war das sogenannte augsburger Interim geflossen (1547), welches Raiser Karl kurz darauf, nachdem er durch seine Siege über die schmalkaldner Berbündeten herr der Situation geworden war, in versöhnlicher Mäßigung den protestantischen Stan= Berfasser des Interims waren der nach Rarl's den proponirte. Siege bei Mühlberg restituirte Bischof Julius Pflug von Naumburg, der mainzer Weihbischof Michael Helding, und der aus dem Antinomistenstreite bekannte Johann Agricola. Dieses neue Juterim gestattete den Protestanten die Communion unter beiden Gestalten, den verheiratheten protestantischen Geistlichen die Beibehaltung ihrer Frauen; auch verzichtete es stillschweigend auf die Herausgabe der eingezogenen geiftlichen Guter. In den Artikeln über die Erbfunde und Rechtfertigung tam man den Protestanten, soweit es nur immer= hin thunlich schien, entgegen; über die den Protestanten am meisten anstößigen Lehren, Institutionen und Brauche der katholischen Rirche: Beiligenverehrung, Papstthum, kirchliche Ceremonien u. f. w. wurden verständigende und beschwichtigende Erklärungen gegeben. Das Interim erreichte die beabsichtigte Wirkung nicht. Der Kaiser vermochte die Annahme desselben nur bei einem-Theile der protestantischen Länder und Städte durchzusepen; und nachdem er durch den treulosen Abfall des Churfürsten Moriz von Sachsen in die mißliche Lage des Nachgebens und Bergleichens versetzt worden war, erlosch die verbindende Kraft des Interim von felber, und wurde durch den augsburger Religionsfrieden (1555) formlich außer Kraft gesett. Es war aber nicht bloß von den Protestanten durchwegs ungünstig aufgenommen worden, fondern auch den Ratholiken vom Anfang her mißfällig; man fah in demselben einen Übergriff des Raisers in die geistliche Machtsphäre, man verglich es mit dem Benotikon des Raisers Zeno, mit der Etthesis des Heraklius, mit dem Typus des Raisers Constans. In Benedig wurde es in einer Rathssigung als eine im Umfange des venetianischen Staatsgebietes verbotene Schrift erklätt; der Dominicanergeneral Romäus, der Sorbonnist Robert Cenalis 1), der Jesuit Bobadilla schrieben gegen dasselbe, letterer indeß nicht ohne nachfolgende Rüge hierüber von Seite des

<sup>1)</sup> Antidotum ad postulata Interim. Paris, 1549.

beiligen Ignatius von Lopola. Karl rechtfertigte sich gegenüber den von vielen Seiten laut werdenden Beschuldigungen mit der Bemerkung, daß das Interim ja gar nicht die Katholisen betreffe, somit an den Verhältnissen und Institutionen der katholischen Kirche nichts ändere, sondern einzig den Protestanten gelte, die mittelst dessen der Kirche gewonnen werden sollen.

Ahnlich dachte auch Karl's Bruder Ferdinand, welcher nach der freiwilligen Abdankung Karl's die Plane desselben aufnahm, und deßhalb solche Manner an sich jog, welche er vermoge ihrer ausgesprochenen irenischen Tendenzen für geeignet und berufen hielt, eine endliche Ausgleichung und Hebung der religiösen Spaltung Deutschlands anzubahnen. Als ein solcher Mann war ihm zunächst ber gelehrte und milde Pflug bekannt, der in dem wormser Religions= gespräche vom J. 1557 (vgl. Unten S. 663) den nochmaligen, freis lich abermals vergeblichen Bersuch einer Berständigung mit den Stimmführern der protestantischen Theologen unternahm 1). Aus Anlag dieses Gespräches murde Raiser Ferdinand auf den aachener Prediger Matthias Sittardus aufmerksam, welcher bald nach bem wormser Gespräche nach Wien berufen murbe, um jene Stelle ausjufüllen, welche vor ihm Faber, Rausea, Canifius eingenommen hatten, und fortan zur engsten und vertrautesten Umgebung des Raisers gehörte 2). Es ist kein Zweisel, daß Sittard dem Raiser außer seiner Rednergabe auch durch seine große Mäßigung und Friedensliebe fich empfahl, in welcher er trop feiner aufrichtigen

Dein actenmäßiger Bericht über Inhalt und Berlauf dieses Gespräches wurde veröffentlichet von dem bamberger Beibbischof Fr. Forner: Historia hactenus sepulta Colloquii Wormatiensis aucteritate Ferdinandi I Romanorum Regis ex decreto omnium imperii statuum inter veteris catholicae ecclesiae et augustanae consessionis theologos anno 1557 instituti, in quo praeter eximios alios theologos R. P. Petrus Canisius S. J. Philippo Melanchthoni consessionis augustanae architecto et sociis ejus comministris oppositus sic montes tetigit, ut sumigarent. Eorum omnium bono, qui suam hucusque salutem augustanae consessioni crediderunt, ut errore ad oculum demonstrato resipiscant, e codice manuscripto evulgata et notis exegeticis tam praecedaneis quam marginalibus illustrata. Ingolstabt, 1624.

<sup>2)</sup> Bgl. über Sittardus den Aufsatz von Lammert in Dieringer's Zeitschrift, Jahrg. II (Köln 1845), Bb. 2, S. 306 — 321.

katholischen Gesinnung mitunter weiter gieng, als vom streng kirchlichen Standpuncte aus zu billigen war. Hatte er doch auch vorzüglichen Antheil an der Absassung der pia desideria, welche der Raiser an das Concil von Trient abgehen ließ, um die Gestattung der Priesterehe und des Laienkelches vom Concil zu erwirken. Daß indeß Sittard der katholischen Sache nichts vergeben wollte, bewies sein ganzes übriges Verhalten, und insbesondere der höchst heilsame Einsluß, welchen er auf den, entschieden zum Protestantismus neigenden Nachsolger Ferdinand's, Maximilian II, übte; weiters der Umstand, daß der Cardinal Hosius ihn seiner besonderen Freundschaft würdigte, wie es denn auch der Empfehlung des Hosius zuzuschreiben ist, daß Maximilian den Sittardus in der von seinem Vater an denselben übertragenen Eigenschaft, trop seiner anfänglichen Abneigung gegen ihn, beibehielt.

### §. 661.

Mit den Beziehungen Sittard's zu den Kaisern Ferdinand I und Max II berühren sich jene Cassander's, welcher nach langen und ernsten Studien in den religiösen Streitigkeiten seines Jahr= hunderts sich endlich zurecht gefunden hatte, obschon ihn seine irenischen Tendenzen, welchen er lebenslang nachhieng, felbst noch am Abend seines Lebens in einer schiefen und seitlichen Stellung zu der normalen Strömung innerhalb der Rirche festhielten. ju Brügge oder in der Nahe von Brügge, war er a. 1532 in Lowen als neunzehnjähriger Jüngling Magister der freien Künste geworden und lehrte dieselben in seiner Baterstadt bis a. 1542. Sodann begab er sich mit seinem Freunde, dem brugger Stiftsherrn Cornelius Bouters auf Reisen, fah Rom, machte Bekanntschaft mit Melanchthon, den schweizer und straßburger Reformatoren, und ließ sich a. 1549 bleibend in Roln nieder. Ohne die priesterlichen Weihen empfangen zu haben, gab er sich angelegentlich theologischen Studien hin, und folgte den religiosen Kampfen seines Jahrhunderts mit großer Aufmerksamkeit. Daß er, obwol katholisch gesinnt, boch in Sachen bes außeren Rirchenthums, ber firchlichen Berfaffung und Disciplin, sich vorläufig eine große Freiheit eigenen Meinens und Dafürhaltens reservirt hatte, und der Entwickelung der Kirche noch nicht bis in die späteren Jahrhunderte herab geistig gefolgt war,

läßt sich aus der Art und Weise erkennen, wie er noch a. 1556 den aus reformatorischen Absichten als Bischof von Münster in Aussicht genommenen Wilhelm Rettler rücksichtlich des dem Papste zu leistenden Eides berathen zu muffen glaubte 1). Der Grundgedanke seiner theologischen Studien war die Zustandebringung einer Wiedervereinigung der Protestanten mit den Katholiken. Gine hierauf bezügliche Schrift Cassander's veranlaßte den berühmten Rechts. lehrer Franz Balduin, ihn um die Ausarbeitung einer Schrift anzugehen, in welcher dargelegt würde, wie auf Grund der durch die Bater der ersten fünf Jahrhunderte bezeugten Lehren der alten Rirche die gegenwärtigen religiösen Wirren beigelegt werden konnten. Caffander arbeitete dieses Gutachten aus 2), welches die Grundzuge seiner damaligen Anschauungsweise enthielt, und einen ziemlich weitherzigen und unbestimmten Katholicismus vertrat. Balduin legte diese Schrift auf dem Religionsgespräche zu Poissy (1561) por: bieß gab Anlaß, daß Calvin, ohne den mahren Berfasser zu vermuthen, eine gereizte Entgegnung erscheinen ließ 3), welche Cassander nicht unerwidert ließ 4). Mittlerweile murde Caffander auch in einer dialogisch gehaltenen, deutsch abgefaßten Schrift, "Wegweiser" betitelt, von einem unbekannten Berfasser angegriffen, der ihn einen Beuchler und Papisten schalt, und des Abfalles von seinen früheren Grundsäten bezichtigte. Cassander rechtferkigte sich gegen diesen Angriff mit wurdigem Ernste 5); er stellt entschiedenst in Abrede, daß er, wie der Gegner ihm vorwirft, sich je die zwinglische Borstellung vom Abendmale angeeignet habe, die ihm von jeher viel zu dürftig und der Würde eines so erhabenen Sacramentes durchs aus unangemessen geschienen habe. Er läugnet nicht, daß er vor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Meuser's Artikel über Cassander in Dieringer's Zeitschr., Jahrg. II, Bb. 3, S. 318 ff. und Bb. 4, S. 34 ff.

De officio pii ac publicae salutis vere amantis viri in hoc religionis dissidio. Basel, 1561.

Responsio ad versipellem quemdam mediatorem, qui pacificandi specie rectum evangelii cursum in Gallia obrumpere molitus est.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Traditionum veteris ecclesiae et SS. Patrum desensio adversus Jo. Calvini importunas criminationes, auctore Veranio Modesto Pacimontano.

Bartholomaci Mervii ad calumnias, quibus Cassander in germanico quodam libello Viae Commonstrator inscripto petulanter impetitur, Responsio. Röln, 1562.

feiner näheren Bekanntschaft mit den Zeugnissen der Alten auf Bucer's Unsicht über das Altarssacrament großes Gewicht legte, jus folge der hohen Vorstellung, die er von Bucer's patristischer Erudis tion hatte, und weil er ihn für einen, die endliche Berfohnung der streitenden Religionsparteien aufrichtig wünschenden Mann hielt. Später habe er sich überzeugt, daß weder Bucer noch Calvin mit den Anschauungen des Alterthums und der allgemeinen Kirche durch. aus übereinstimme. Auch mißfalle ihm der ungestüme Gifer ber Neuerer, die entschieden Gutes und Bewährtes rudfichtslos abthun wollen, und unter sich selbst uneins und gespalten scien. Go lob. lich indeß diese Gesinnungen waren, so konnten sie entschiedenen Ratholiken selbstverftandlich nicht genügen. Goon ein paar Jahre früher waren die von ihm a. 1556 edirten Hymni ecclesiastici wegen der denselben beigefügten Anmerkungen der Censur der belgischen Theologen verfallen; und nun brohten auch Gegenschriften gegen Cassander's Officium pii viri. Lindanus zog auf Hopper's Berwendung die icon ausgearbeitete Gegenschrift zurud; Ravestein (Tiletanus) aber und heffels veröffentlichten Widerlegungen 1). Heffels trat nachgehends auch noch in einer anderen Frage als Gegner Cassander's auf. Cassander, der mit der geschichtlichen Untersuchung über den Laienkelch sich viel beschäftiget hatte, war durch einen Rath des . Rurfürsten von Trier angegangen worden, die Gründe zusammenzustellen, mittelst welcher jene Ratholiken, welche dieß nicht ohnehin schon thaten, dahin gebracht werden könnten, das Berlangen nach der Communion unter beiden Gestalten aufzugeben. Die hierauf ertheilte Antwort Caffander's war ohne sein Vorwissen einem Buchdrucker in die Sande gefallen, und unter dem Titel Consultatio de communione sub utraque specie veröffentlichet worden. Früher schon war gleichsalls eine ältere Schrift Caffander's über diesen Gegenstand gegen seinen Willen gebruckt worden: De canonica communione. An dieser letteren Schrift hatte Lindanus Anstoß genommen, scheint indeg durch Caffander's Entschuldigungen beschwichtiget worden zu sein. Nicht so ließ sich hessels bezüglich der Consultatio Cassander's beschwichtigen, welche augenscheinlich dem Ansehen des Concils von Trient und

<sup>1)</sup> Ravestein: De ossicio pii viri tempore haereseos. — Sessels: Oratio de ossicio pii viri exurgente aut vigente haeresi.

der vorangegangenen allgemeinen Kirchenversammlungen Eintrag thue, und zudem die aus der altchristlichen Rirche geholten Belege fictlich mißbeute. Demgemäß ließ hessels eine Widerlegung der Consultatio erscheinen 1), welche auf Caffander einen hochst unangenehmen Eindruck machte. Mittlerweile hatte seine Consultatio die Aufmerksamkeit des Kaisers Ferdinand I auf sich gelenkt, der in Cassander einen der Manner zu erkennen glaubte, mit deren Hilfe er das in seinem letten Lebensjahre gefaßte Project, die dem Concil abholden Protestanten Deutschlands auf Grund einer Revifion der augsburger Confession der alten Rirche allmälich näher zu bringen, in's Werk zu sepen hoffte. Cassander wurde mit der Revis sion beauftragt, und gieng auch sofort an die Arbeit, die er indeß erst dem Nachfolger Ferdinand's, dem Kaiser Mazimilian II, fertig zustellen lassen konnte 2). Cassander's Arbeit enthielt manchen glücklichen Gedanken; so z. B. wenn er gleich bezüglich des ersten Artikels der augsburger Confession in Betreff der Dreieinigkeitslehre auf die Bedeutung der implicite auch von den Protestanten zugestandenen Rirchentradition aufmerksam macht, war aber jedenfalls eine zwecklose Arbeit, die des gehofften Ersolges nothwendig entbehren mußte. Der Raiser gab ihm indeß seine Zufriedenheit zu erkennen, und jog seine Arbeit jener anderen vor, welche zu gleichem 3wede von Wizel verlangt worden war. Wenige Monate nach Beendigung jener letten Schrift schied Caffander aus dem irdischen Leben, nachdem er auf dem Sterbebette feierlich betheuert hatte, im Glauben der Rirche sterben zu wollen, und Alles, mas er je gegen die katholische Rirche gesagt oder geschrieben, formlich zurückgenommen hatte.

# **§.** 662.

Wizel, durch welchen vielleicht des Raisers Ferdinand Aufmerksamkeit auf Cassander gelenkt worden war, begegnete sich mit Cassander

Declaratio, quod sumtio eucharistiae sub unica panis specie neque Christi praecepto aut institutioni adversetur, neque minus fructuosa sit, quam communio sub utraque panis ac vini specie. Cum dissolutione eorum, quae contra afferuntur. 25men, 1565.

<sup>\*)</sup> Consultatio de articulis religionis inter Catholicos et Protestantes controversis (vgl. Oben S. 114, Anm. 1, beenbiget a. 1565, burch Wouters in ben Druck gegeben 1577.

geistig in dem Gedanken, die ersten Jahrhunderte der driftlichen Rirche zum Maßstabe in der Prüfung der religiösen Streitigkeiten bes Jahrhunderts zu machen. Dieß blieb der herrschende Gedanke seines Lebens, den er insbesondere in seinem Typus ecclesiae prioris 1) näher begründete. Daß eine solche Prufung zu Gunften der katholischen Kirche ausfallen musse, war seine bestimmteste Uberzeugung; wir sahen bereits Dben 2), wie er über die luther'sche Lehre vom alleinrechtfertigenden Glauben dachte, und ein dickes Buch voll Emendationen zu der luther'schen Bibelübersetzung, welches er a. 1536 (mit einem vorangestellten Motto aus 2 Petr. 1, 20) veröffentlichte, zeigt hinlanglich, mas er vom luther'schen Schriftglauben hielt. Er munichte die religiöse Wiederversöhnung der durch Glaubensverschiedenheit gespaltenen Deutschen sowol in driftlichem, als in patriotischem Interesse, und beklagt angesichts ber Türkennoth mit tiefem Schmerze das schwere Unglud des im Inneren zerriffenen und von Außen bedrohten Deutschland 3). Als das einzig mögliche und bringlich geforderte Mittel zur Rettung des Baterlandes und bes driftlichen Glaubens bezeichnete er gleich bei seiner ersten Abkehr von Luther die Berufung eines allgemeinen Concils, auf welchem nach seiner Meinung Katholiken und Protestanten sich hätten ver= ständigen sollen. In diesem Sinne ift eine Zuschrift gehalten, welche er im J. 1532 an den Erzbischof von Mainz richtete 4); in diesem Sinne sein im J. 1535 veröffentlichter Dialogus de concilio, und seine wiederholten Zuschriften an die ihm befreundeten Männer, an Crasmus, Crotus Rubeanus, Nausea, die er beschwört, für die Bustandebringung einer berartigen Berständigung thätig zu sein.

Typus ecclesiae prioris: Anzeigung, wie die heilige Kyrche Gottes innswendig siben und mehr hundert jaren nach unsers Herrn Auffart gestalt gewesen sei. Mainz, 1540; in vermehrter Auflage und mit theilweise veränsbertem Titel: Mainz, 1546; Köln, 1559. Neu hinzugekommene Theile des Werkes: Mainz, 1552. 1556. 1558.

<sup>\*)</sup> Bgl. Oben S. 169 f. Bgl. auch Wizel's Schrift: "Von der Justissication d. i. vom Glauben und Werken, wider die lutherische Secte." Köln, 1538. — Schriftlich Zeugniß vom Beten, Fasten und Almosen (2 Aust.). Köln, 1549.

<sup>3)</sup> Conquestio de calamitoso in praesens rerum christianarum statu. Leips aig, 1538.

<sup>4)</sup> Adhortatiuncula, ut vocetur concilium, ad Archiepiscopum Moguntinum. Leipzig, 1534.

Er sette für diesen 3med eine eigene Concordienformel auf 1), in welcher er die Protestanten mahnt, mit dem Mißbrauche nicht zugleich den Brauch zu verwerfen, den Katholiken aber empfiehlt, den löblichen Brauch vom Migbrauche zu reinigen. Bu den Migbrauchen rechnet er nebst Anderem den Scholasticismus, wodurch er wol hinlanglich zeigt, daß er, vom Vorurtheile seiner Zeit beherrscht, die theologisch-dogmatische Durchbildung der Kirchenlehre nicht zu murdigen wußte, daher er denn auch in seinem Typus ecclesiae prioris die Lehre vom Ablaß völlig übergeht, die Lehre vom Fegefeuer alls gemein und unbestimmt halt. Wol aber legt er großes Gewicht auf die Wiederherstellung der altdristlichen Kirchenzucht, und sieht das Preisgeben derselben als einen der bedauerungswürdigsten Berluste an, welche die neue Lehre gebracht hat. Wizel hat seinen Typus abgefaßt aus Anlag eines irenischen Colloquiums zu Leipzig (1539), zu welchem Herzog Georg von Sachsen mehrere Theologen und Juristen aus Sachsen und Hessen geladen hatte. Um nebstbei auch auf das Bolk zu wirken, ließ Wizel dazumal auch mehrere populare Schriften erscheinen, welche dasselbe Biel, wie ber Typus, verfolgten 2). Nach Herzog Georg's Tode mußte er Sachsen verlassen, und hielt sich in Mainz, Fulda, Köln und anderen Orten auf; während dessen folgte er mit größter Aufmerksamkeit und Theilnahme den Religionsgesprächen ju Worms, Regensburg u. f. m., zu den augsburger Berhandlungen im J. 1548 wurde er selber als Mitberather berufen. Das augsburger Interim hatte, wie bas vorausgegangene regensburger, seine vollste Billigung; er gab aber zulett, nachdem er noch den wormser Verhandlungen beigewohnt hatte, jede Hoffnung auf Berwirklichung seines so heißersehnten Lebenswunsches auf. Nicht nur zurnte er den jeder Bereinigung widerstrebenden luther'schen Theologen 3), sondern auch mit den Batern des trienter Concils war er höchst unzufrieden, weil sie durch ihre Befchluffe die Scheidung zwischen Ratholiken und Protestanten

<sup>1)</sup> Methodus concordiae ecclesiasticae post omnium sententias a minimo fratre monstrata non praescripta. Leipzig, 1537.

Drey Gesprechbüchlin von der Religion sachen in itigen ferlichem Zweispalt aufs kürzist und artigst gefertigt. Leipzig, 1539.

<sup>\*)</sup> Bestendige Antwort wider der Luterischen Theologen Bedenken u. s. m. Köln, 1549.

endgiltig befestiget und jede Hoffnung auf einen friedlichen Ausgleich abgeschnitten hatten. Die an ihn, wie gleichzeitig an Staphylus und Caffander ergehende Aufforderung des Raisers Ferdinand gur Einreichung eines mit besonderer Rücksicht auf die bisher zu Stande gekommenen Bereinbarungen gearbeiteten Summarium catholicae doctrinae gab ihm zum letten Male Gelegenheit, seine irenischen Vorschläge in Anregung zu bringen, dießmal nicht ohne Schärfe und Bitterkeit gegen das tridentinische Concil, dessen Arbeiten und Leistungen er für ein völlig verfehltes und fruchtloses Werk ansah. Die via regia 1), in welcher er diese feine Gesinnungen aussprach, war seine lette schriftstellerische Arbeit, in welcher er die meisten Artikel der augsburger Confession zuließ, Abthuung des Scholasti. eismus, Verringerung ber großen Bahl von Monchen, Abschaffung der Particularmessen, Gestattung des Laienkelches und der Priestereben verlangte, gegen die Migbrauche der romischen Curie und der bischöflichen Amtsverwaltung eiferte, den weltlichen Pomp des Papstes tadelte u. s. w. Wizel starb zu Mainz a. 1573.

### §. 663.

Reben Wizel ist eine nicht geringe Jahl anderer nicht unbesteutender Männer zu nennen, welche, nachdem sie sich der religiösen Neuerung angeschlossen hatten, zufolge der im Protestantismus gemachten Erfahrungen wieder der alten Kirche mit mehr oder weniger Entschiedenheit sich zuwendeten. Zu diesen gehören Wizel's Freund, der Rürnberger Johann Haner 2), Johannes Crotus Rubeanus 3), einer der ersten damaligen Humanisten und Mitversasser der epistolase virorum obscurorum, dessen Rücktritt in die alte Kirche nach zehnzichriger Befreundung mit Luther großes Aussehen erregte; Theobald Billicanus, der in Dillingen als Reformator gewirft hatte 4); Bitus

<sup>1)</sup> Via regia, Compendium de semitis antiquis apud Hieremiam Prophetam: Ecclesiae reformandae aut restituendae potius et concordiae tandem sarciendae proque salute Christi evangelio recte credentium populorum necessarium ac summa fide praemonstratum. Abgebr. in F. Wolffii praelect. memor. èt recond. II, p. 353 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Döllinger, Reformation u. s. w. Bb. I, S. 125 ff.

<sup>\*)</sup> Böllinger, Reform. I, S. 140 ff.

<sup>4)</sup> Döllinger, S. 144.

Amerbach '), welcher burch seine patristischen Studien und burch bie dem unbefangenen Denken sich aufdringenden Blößen der protestantischen Rechtfertigungslehre der Sache Luther's abwendig gemacht wurde; Willibald Pirtheimer 2); ber rechtstundige Paul Zasius 3); Beinrich Loriti Glareanus in Basel 4); Theobald Thamer; Friedrich Staphylus, ein Lieflander, der bis 1553 als Professor der Theologie in Königsberg gewirft und daselbst in heftige Streitigkeiten mit Gnaphaus und Dsiander sich verwidelt hatte, nach seinem Rudtritte aber nach Ingolstadt kam, und Inspector ber ingolstädter Universität murde († 1564). In das Jahr seines Übertrittes fällt eine, den danziger Rathsherren gewidmete Schrift des Staphylus gegen Ofiander, welche beutlich zeigt, welche Richtung sein Denken in den Controversen mit seinen lutherischen Collegen genommen hatte 5). Er betheiligte sich später an dem wormser Religionsgesprace vom 3. 1557, und veröffentlichte mehrere, auf die Berhand= lungen desselben bezügliche Schriften. Dahin gehören neben seinen Gloffen zu den von den Gegnern während und nach Abbrechung bes Gespräches gegebenen Erklarungen 6), seine Schriften über bie Theologia trimembris Lutheri und die Apologia de vero germanoque ss. scripturae intellectu sammt ben dazu gehörigen nachträglichen Bertheidigungen und Repliken. Das erste der beiden genannten Werke?) gibt in drei Abtheilungen erstlich die Formalprincipien der lutherischen Theologie, sodann den materialen Inhalt derselben an, und verbreitet fich endlich über die aus Luther's Re= formation herausgewachsenen Secten und die innerhalb des Luther= thums selber zur Zeit bestehenden Differenzen und Parteiungen.

<sup>1)</sup> Dollinger, S. 159 ff.

<sup>9</sup> Döllinger, S. 162 ff.

<sup>3)</sup> Döllinger, S. 175 ff.

<sup>4)</sup> Döllinger, S. 184 ff.

<sup>5)</sup> Synodus Sanctorum Patrum antiquorum contra nova dogmata Andreae Osiandri, 1553.

Seriptum collocutorum Augustanae Consessionis, qui Wormatiae convenerunt anno 1557 cum oppositis annotationibus. — Historia et apologia utriusque partis, catholicae et consessionariae, de dissolutione Colloquii Wormatiensis.

<sup>7)</sup> Theologiae Martini Lutheri trimembris epitome collecta Wormatiae durante colloquio, ed. 1558.

An dieses Werk schließt sich eine Apologie desselben gegen die Angriffe von Melanchthon, dem Schwenkfeldianer Longinus, Andreas Musculus, Flaccius Illyricus, Schmidlin an 1). Die Erwiderung gegen Melanchthon enthält eine Bertheidigung gegen den Borwurf der Wetterwendigkeit und des Abfalles von der Sache des Protestantismus, die leider nicht jene gute Sache sei, wofür sie Melanchthon ausgeben will; Staphylus deutet auf die augenfälligen Blößen und Berstöße der lutherischen Theologie bin, und erinnert unter Anderem an gewisse nur zu anstößige Außerungen Luther's in Sache der Ehe. Melanch= thon habe gar nicht den rechten Begriff von der Kirche, er sei in seiner Berblendung soweit gegangen, daß er selbst das Pradicat "katholisch" ängstlich gemieden habe, welches doch durch das apostolische Symbol felber der Rirche beigelegt werde. Longinus bemüht sich vergeblich zu beweisen, daß Schwenkseld's Christologie nicht monophysitisch sei (vgl. Oben §. 647). Auch Musculus ist in diesen Irrthum verfallen, da er, der Streitfrage ausweichend, ob wir der göttlichen ober menschlichen Natur unsere Rechtfertigung verdanken, behauptete, die göttliche Natur sei am Kreuze gestorben. Flaccius Illyricus wollte den, dem Protestantismus gemachten Borwurf innerer Gespaltenheit auf den Ratholicismus zurückwälzen, konnte ihn aber nicht erhärten. Schmidlin sucht sich, freilich vergeblich und gegen sein ehrliches Gewissen, dadurch zu helfen, daß er die innerhalb des Lutherthums bestehenden Meinungsspaltungen geradezu läugnet. — Die zweite der oben genannten Schriften: Apologia de vero germanoque ss. scripturae sensu?), die von Surius in's Lateinische überset wurde, handelt in drei Abtheilungen erstlich von der Insufficienz des todten Schriftwortes als Glaubensregel, zweitens von der Unzukömmlichkeit des Unternehmens, die Laien durch Bibel= übersetzungen in die Erkenntnig ber driftlichen Wahrheit einführen

Defensio pro trimembri Theologia Martini Lutheri contra aedificatores babylonicae turris. Reisse, 1560.

nachträge an: Prodomus in desensionem apologiae de vero germanoque ss. scripturae intellectu etc., latine redditus per Laurentium Surium, Carthusianum. Cöln, 1562. — Asoluta responsio in desensionem apologiae de vero germanoque etc., et de sacrorum bibliorum in vulgare idioma translatione. Cöln, 1563.

echten Schriftsinnes in der lutherischen Bibelübersetung 1), und end, lich von der Uneinigkeit und Gespaltenheit der ausschließlich auf das Schriftwort sich stügenden Protestanten. Bon Luther, sagt Staphilus, sind drei unreine Geister ausgegangen, die in den Anabaptisten, Sacramentirern und Homologisten oder Confessionisten hausen, und in jeder dieser drei Parteien wieder eine Menge sectiereischer Parteiungen angestistet haben. Aus der Anabaptistensecte sind herausgewachsen die Münzeraner, Adamiten, Stebleri, Sabdatarii, Clancularii, Manisestarii, Communisten, Condormienten, Ejulanten, Georgiani-Davidici?), Mennoniten, Polygamisten. Die Secte der Sacramentirer, deren erste Führer die Neuberengianer waren, spaltete sich gleichfalls in verschiedene Fractionen, als da sind: Significativi3), Tropisten4), Energici5), Arrhabonarii6),

Berstöße, welche sich Luther in seiner Bibelübersetzung zu Schulden kommen ließ (vgl. hierüber auch Oben §. 638). So läßt er in Eph. 6, 13 bas Wort persecti unübersetzt; die Stelle Rom. 3, 20 (per legem enim cognitio peccati) übersetzt er: "burch's Gesetz ist nur Erkandtniß der Sünden"; 1 Kor. 9, 5 übersetzt er: "Haben wir nicht die Macht, ein Schwester zum Weib mit umbherzussühren?" Die in Apstesch. 3, 1 erwähnte "neunte Gebetssstunde" ist ihm unbequem, darum übersetzt er: "Betrus und Johannes giengen hinauf in den Tempel, um die neunte Stund zu beten", so daß die Wahl dieser Stunde einzig als ihr Privatvorhaben erscheint u. s. w.

Detifter bieser Secte ist ein Fanatiker auf Delst, Georg David. Das Treiben seiner Anhänger veranlaßte ein scharses Einschreiten gegen sie und andere Sectirer ähnlichen Schlages von Seite Karl's V; die löwener Facultät stellte ihnen auf Karl's Anregung ein Bekenntniß der echten christlichen Lehre in 32 Artikeln entgegen. Bucer und Luther griffen darüber die löwener Theoslogen auf das gehässigste an. Siehe das Rähere darüber bei Cochläus: Acta et scripta Lutheri, ad a. 1545.

D. i. Jene, welche lehren, Wein und Brot seien bloß signa bes Fleisches und Blutes Christi.

<sup>4)</sup> Die Tropissen sagen, im Abenbmal sei nicht ber wahre Leib, sonbern bloß bie figura corporis Christi (Ökolampab).

<sup>6)</sup> Laut der Ansicht der Energisten ist nicht der Leib, sondern bloß die virtus corporis Christi im Abendmal (Calvin, Melanchthon).

<sup>5)</sup> Stancarus sieht im Abendmal einen arrhabo corporis Christi.

Adessenarii 1), Metamorphistae 2), Iscariotistae 3), Neutrales 4), beren Benennungen auf ihre verschiedenen Meinungen im Puncte der Abendmalslehre hindeuten. Die Confessionisten, deren Bater Melanchthon ist, spalten sich in starre Lutheraner, nachgiebige Lutheraner d. i. solche, welche sich anstellen, als ob sie auf Grundlage des Interim den Katholiken näher treten wollten, und in Extravaganten. Als besondere Fractionen der Nachgiebigen werden aufgezählt: die Bibliisten, welche ausschließlich nur das nackte, burch sich selber verständliche Schriftwort ohne erklärende Zuthat gelehrt und geprediget wissen wollen; die Adiaphoristen, welche die kirchlichen Satungen und Brauche für eine indifferente Sache halten, wie die Anhänger des, als protestantische Erwiederung auf das augsburger Interim nachfolgenden leipziger Interim; die Trisacramentales, welche drei, und die Quadrisacramentales, welche vier Sacramente, nämlich neben Taufe und Abendmal auch noch Absolution und Priesterweihe zulassen; die Lutherocalvinianer, welche an die Bereinbarkeit der lutherischen und zwinglischen Sacramentenlehre glauben; die Semiosiandristen, welche Osiander's Lehre von der essenziellen Gerechtigkeit des Gerechtfertigten für das zukunftige Leben zugeben, mahrend sie für dieses Leben bloß die imputative gelten laffen; die Majoristen, welche die Erlangung der ewigen Seligkeit von den vorausgegangenen guten Werken abhängig machen; die Poenitentiarii, als welche Flaccius JUpricus die Wittenberger und Leipziger wegen gewisser Berstoße in der Lehre von der Buße bezeichnet; die Neupelagianer, welche, wie Flaccius dem Me= lanchthon vorrückt, die Spendung der Gnade einer selbstthätig her= vorgebrachten Disposition des Menschen nachfolgen lassen; die Syn-

<sup>1)</sup> In Bezug auf das Adesse des Leibes Christi sind unter Jenen, welche die reale Präsenz Christi zugeben, vier Meinungsfractionen zu unterscheiden, die sich in den Formeln in pane, eirea panem, eum pane, sub pane aussbrücken.

<sup>2)</sup> D. i. Jene, welche eine Transformation bes verklärten Leibes Christi in die göttliche Wesenheit lehren.

<sup>3)</sup> D. i. Jene, welche sagen, Jubas habe nicht ben wahrhaften Leib Christigenossen.

<sup>4)</sup> D. i. Jene, welche das Abendmal weber unter einer, noch unter zwei Gesftalten für nothwendig zum Seile halten, da der Glaube für sich allein genüge.

fretisten. Unter die Extravaganten gehören neben den Schwentfeldianern die Ofiandriften, nach beren Ansicht die Gerechtigkeit des Gerechtfertigten eine aus Christo, dem Bilde Gottes und Urbilde Adam's, emanirte und der Seele des Gerechtfertigten inharente Qualität ift, mahrend sie nach Luther bloß eine wesenlose Relation sein soll; ferner die Antinomisten; die samosatenisch Gesinnten, die mit Flaccius Illyricus läugnen, daß der Logos (Joh. 1, 1) eine Person der göttlichen Trinität sei; die Infernales, welche den Inferus, und den descensus Christi ad inferos läugnen, mährend andere neben ihnen sagen, Christus hatte nach seinem Berscheiden auch die Peinen der Berdammten mitgelitten; die Antidaemoniaci, welche die Existenz des Teufels und der bosen Geister laugnen; die Amsdorfianer, welche die Berberblichkeit der guten Berke behaupten; bie Antadiaphoristen, welche gegen die Zuläßigkeit altkirchlicher Ceremonien und einer bischöflichen Jurisdiction protestiren; die Antischwenkfeldianer, welche ausschließlich im Wortdienst der Prediger das heil und Wesen der Sache des Christenthums suchen; die Anticalviner, die zwar die reale Gegenwart Christi im Sacramente zugeben, aber die Transelementation und Adoration nicht gelten lassen wollen, auf den Grundsatz sich berufend: extra usum non esse sacramentum; die Bandeaufleger, welche die Bandeauflegung der Laien für ein Sacrament gehalten wissen wollen; die Bisacramentales, welche wie Calvin und Flaccius nur zwei Sacramente gelten lassen; die Sacerdotales, welche Allen ohne Unterschied, Männern und Weibern, die Befugniß zu predigen, Sacramente zu spenden, die Macht zu binden und zu losen einraumen; die Invisibiles, welche keine sichtbare Kirche zugeben. — Auch Staphylus gehörte zu den Rathgebern des Kaisers Ferdinand I, und arbeitete auf Bunich desselben ein Gutachten über die Bebung und Besserung ber kirchlichen Buftande Ofterreiche aus 1). Das von denfelben entworfene Bild fällt nichts weniger als freundlich aus; wie die Wohl= habenheit, sei auch die Genußsucht in Ofterreich größer, als in irgend einem anderen deutschen Lande, und darum auch Klerus und Bolt einer regenerirenden Einwirkung so bedürftig, als nur irgendwo.

in Schelhorn's Amoenitates historiae eccl. et lit., Tom. II, pag. 611 bis 678.

Seine Borschläge bezweden Bermehrung ber Bisthumer, Bebung des theologischen Unterrichtes, Gründung eines geistlichen Seminars in Wien zur Erziehung eines frommen und wohlunterrichteten Rlerus, Beseitigung ber verdächtigen und gefährlichen Elemente aus dem Lehrkörper der wiener Universität, Einladung der protestan= tischen Prediger zur Rückfehr in die Kirche gegen Gestattung der Priesterebe, Berweisung der Widerspenstigen aus dem Lande, Ginschreiten in Rom um Gestattung bes Laienkelches, der bei der nun einmal herrschenden Stimmung im Bolke ein kaum abzuweisendes Postulat sei. — In den letten Jahren seines Lebens beschäftigte sich Staphylus mit der Ausarbeitung eines umfangreichen apologetisch = polemischen Werkes, welches gewissermaaßen bas Gesammt. ergebniß seiner theologischen Studien in sich fassen, und die Legitimat der alten Rirche, unter beren Walten das deutsche Reich groß und herrlich gewesen, gegenüber dem Abfall des Jahrhunderts, welcher der Borbote des Antichrist sei, darthun sollte. Es erschien als opus posthumum 1), ist aber laut der Borerinnerung des Heraus. gebers nur der Entwurf einer viel weiter angelegten Arbeit, an deren Ausführung Staphylus durch die körperlichen Leiden seiner letten Jahre und die ihnen nachfolgende Auflösung verhindert wurde.

# §. 664.

Es erübriget nunmehr noch, das Verhalten der Theologen außerdeutscher Länder zu der von Deutschland ausgegangenen Resormationsbewegung in's Auge zu fassen, und die hervorragenderen polemischen Leistungen derselben, soweit diese nicht bereits im Vorausgehenden zur Sprache gebracht worden sind, in Kürze vorzusführen. Die belgischen Theologen hatten vom Ansang her den Resormationsvorgängen in Deutschland lebhafte Ausmerksamkeit zusgewendet, und waren der pariser Facultät in der Censurirung der häretischen Irrthümer Luther's zuvorgekommen (vgl. Oben S. 38).

De ultima et magna desectione adventum Antichristi praecessura liber posthumus, ab obitu quidem authoris germanica lingua typis excusus, mox etiam in gratiam catholicae veritatis amantium latinitate donatus, 1569.

Der lowener Doctor Jakob Latomus († 1544) faßte eine Bertheidigung der Facultätscensur gegen Luther ab 1), und befampfte in einer, durch Luther's Erwiederung hervorgerufenen furzen Entgegnung im Besonderen den anstößigen und verkehrten Sat, daß der Gerechte in jedem guten Werke sündige (vgl. Dben §. 627). Auf diese Schrift ließ er die weitere de primatu Pontificis contra Lutherum folgen, so wie jene de ecclesia, in welcher er ben Unterschied zwischen unsichtbarer und sichtbarer Rirche, nebst der Lehre von den Gewalten der Kirche entwickelte. Die nothwendige Einheit der Rirche ift durch ben Primat bedingt; der Papft kann kraft seiner geistlichen Gewaltfülle auch weltliche Herrscher entseten. Nebstdem daß die Rirche geistliche Strafen verhängt, gehört es zur driftlichen Ordnung, daß widerspenstige Saretiker an Leib und Leben gestraft werden. In der Schrift de variis quaestionum generibus, de quibus certat ecclesia intus et foris, erklärt er sich gegen Jene, welche im Rampfe zwischen der Kirche und den Neuerern sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden und eine schwankende Mittelstellung ein= nehmen wollen, mas hauptsächlich auf Erasmus abzuzielen scheint. Die Schrift de quibusdam articulis in ecclesia controversis macht mehrere Puncte namhaft, welche nach der fälschlichen Ansicht Einiger dem freien Meinen und Dafürhalten der Einzelnen anheimgegeben seien: die Wirksamkeit der Gebete für die Todten, die Fürbitten der Beiligen, die Berehrung der Bilder und Reliquien. Latomus beweist, daß diese Dinge nicht unter die Adiaphora zu rechnen find, sondern zum Wesen der katholischen Gottesverehrung gehören. Weitere Schriften des Latomus sind: De confessione secreta, und die Bertheidigung berselben gegen Öfvlampabius: Ad Helleborum Jo. Oecolampadii responsio; ferner die zwei Abhandlungen de fide et operibus und de monachorum votis, institutis et obligationibus, gegen die von einem ungenannten Unbanger luther'icher Lehren veröffentlichte Oeconomia christiana gerichtet; endlich Confutationum libri tres gegen den Englander William Tindal, einen Anhänger Luther's und Berfaffer einer englischen Bibelübersetung, ber mehrere polemische Abhandlungen, darunter zwei gegen Thomas Morus schrieb,

<sup>1)</sup> Reben Latomus schrieb auch sein College, ber Dominicaner Eustachius Rivius (van der Rivieren) eine solche Vertheidigung, und nebstdem einen gegen Luther gerichteten Tractat de septem Sacramentis (1523).

und wegen propagandistischer Umtriebe endlich auf Requisition des Königs Heinrich VIII in Antwerpen ergriffen und hingerichtet wurde (1536).

Johannes Driedo (Driedoens, + 1535) gieng auf die principiellen Fragen der durch die neue Lehre angeregten Streitigkeiten ein, und hinterließ mehrere darauf bezügliche Schriften, die größtentheils erst nach seinem Tode gedruckt wurden. Aus denselben find zuerst zu nennen seine vier Bücher de ecclesiasticis scripturis, welchen eine bemerkenswerthe Einleitung vorausgeschickt ift. Driedo verlangt in derfelben zwei Dinge, welche zur Wiederherstellung des religiösen Friedens nothwendig seien; erstens, daß man die altkirch. liche Tradition forgfältig studire und zur Regel nehme — zweitens, daß man sich die Mube nehme, die Meinungen der Scholastiker genau zu prufen. Eine genauere Bekanntschaft mit bem kirchlichen Alterthum werde zur Überzeugung führen, daß die Meinungen der Neuerer der von den Aposteln ererbten Lehre und Ubung der ersten driftlichen Jahrhunderte durchaus entgegen seien; das Studium ber Scholastiker muffe den Beweis liefern, daß man ihnen unwahre Dinge aufburbe, wenn man ihnen nachsage, sie hatten die Noth. wendigkeit des Glaubens an Jesus Christus zur Erlangung der Rechtfertigung geläugnet, pelagianischer Überschätzung der guten Werke sich schuldig gemacht u. s. w. Aus den vier Büchern des genannten Werkes handelt das erste von den kanonischen Buchern des Alten Testamentes und Neuen Testamentes, und antwortet auf die Einwände, die man gegen das eine oder andere dieser Bucher erhebt; das zweite Buch handelt von den Bersionen, Editionen und von der Interpretation der heiligen Bücher. Driedo zieht den Driginaltext den Übersetungen vor und gesteht die Fehler der Bulgata ein; er nimmt einen mehrfachen Sinn der Schrift an, und bezeichnet die Lehre und Tradition der Kirche als Regel der Auslegung. dritten Buche sett er die Regeln auseinander, welche der heilige Augustinus über Schrifterklärung gab, und bespricht die Mittel, durch welche man den in Worten und Sachen aufftogenden Schwierigkeiten zu begegnen bat. In Erörterung biefer Mittel lagt er sich, wo er von der biblischen Chronologie handelt, einige Miggriffe zu Schulden kommen, zufolge seiner Abhängigkeit von Annius von Biterbo († 1502), einem Dominicaner, ber das gelehrte Publicum burch die Herausgabe eines falschen Berosus und anderer unechter Apolityphen, von der Auctorität der Werke der heiligen Bäter, von der Lehrauetorität der Kirche, und von den Dingen, die man, weil sich in der Schrift keine hinreichenden Aufschlüsse sinden, auf das Ansehen der Kirche anzunehmen hat, nebst Widerlegung der in dieser hinsicht zu erwartenden Einreden.

In dem Werfe de concordia liberi arbitrii cum praedestinatione divina entwidelt Driedo seine Gedanken über Pradestination und Reprobation, welche beide nach ihm nicht bloß Acte des gottlichen Borbersehens, sondern Acte des gottlichen Billens find, jedoch mit dem Unterschiede, daß Gott den Prädestinirten nicht bloß die ewige Seligfeit, sondern auch die dazu führenden Mittel vorausordnet, mahrend den Reprobirten blog die Strafe vorausgeordnet ift. Das bestimmende Motiv der Pradestination ift nicht bas Vorhersehen des guten Gebrauches der angebotenen Gnaden; die Birksamkeit dieser Gnaden ift vielmehr selbst eine Wirkung des Pradestinationswillens. Eben so wenig sind aber auch irgend welche demerita ber Reprobirten Ursache, daß Gott sie in Günden gerathen laßt, obschon die Boraussicht ihrer Günden die Urfache ihrer ewigen Berdammung ift. Für Beides aber, für die wirksame Unterftützung ber Pradestinirten, und für das Anheimgeben der Pradestinirten an ihr selbstverschuldetes Berderben hat die unerschöpfliche Tiefe des göttlichen Rathschlusses ihre weisen Gründe; Gott will an den Prädestinirten seine Barmberzigkeit, an den Reprobirten seine Gerechtigkeit offenbar werden lassen. Durch Adam's Sunde, die eine Bulaffung Gottes mar, ift das ganze Menschengeschlecht dem Tode und der Berdammniß anheimgefallen; ju fragen, warum Gott die Einen dieser massa perditionis entreiße, während er Andere in derselben untergeben lasse, ware so viel, als fragen, warum Gott die Welt eben so, und nicht anders geschaffen habe. Übrigens entzieht Gott den Reprobirten seine wirksame Gnade nicht aus bloger Will. für, sondern in Folge von Sünden, welche es verdienen, daß Gott die Bosen der Berhartung im Bosen anheimfallen laffe. Die Fürbitte der Beiligen und ber Gerechten auf Erden tann nichts erwirken, was nicht in den göttlichen Prädestinationsbeschluß paßt; aber sie kann von Gott erlangen, daß er den Pradestinirten die seinem Billen genehmen Gnaden und Belohnungen spende. Die Grund. lage, auf welcher alle guten Werke der Prädestinirten ruben, ist der

Glaube, der also die primäre und fundamentale Wirkung des gottlichen Prädestinationsbeschlusses ift. Weder die Prädestination, noch die Reprobation hebt den freien Willen auf; die Gnade nothiget bem menschlichen Willen das Gutsein nicht auf, und ber gnadelose Reprobirte folgt im Bollbringen bes Bosen eben nur seinem eigenen Willen. So weit es auf die Mutabilität des menschlichen Willens ankommt, konnte aus bem Prabestinirten noch ein Reprobirter, aus letterem ein Pradestinirter werden; es fteht im Bermogen des Menschen, das zu thun, was er nach Gottes untrüglicher Boraussicht nicht thun wird. Gleichwol bleibt es mahr, daß der Pradestinirte nicht in einer Tobsunde sterben kann, und eben so gewiß und sicher fällt der Reprobirte seinem selbstverschuldeten Berderben anheim. Driedo glaubt hiemit den Sinn der augustinischen Lehre richtig erfaßt und treu wiedergegeben zu haben. Er findet die Lehren der Bater vor Augustinus im vollkommenen Einklange mit letterem, obschon sie nicht veranlaßt waren, in die von Augustinus beregten Untersuchungen näher einzugehen, wozu erst der Rampf mit dem Pelagianismus Unlag gab, mabrend bie früheren Bater' nach einer entgegengesetten Richtung bin, im Kampfe gegen ben Manichaismus das driftliche Interesse zu vertreten hatten. Aber sie entwickelten jene allgemeinen religiösen Lehren über Gottes Wollen und Wirken, aus welchen sich die augustinische Gnaden = und Borberbestimmungelehre als nothwendige Consequenz ergibt. Der Schluffel jum Berftandniß ber augustinischen Lehre ift bie Unterscheidung zwischen der Gnade des Urstandes und bes Standes der gefallenen Menschennatur; die erstere Gnade war conditio sine qua non der Möglichkeit des Beharrens, die Gnade, die dem gefallenen Menschen gespendet wird, ift wirkfame Ursache bes Beharrens. Driedo verbreitet sich noch weiter über die augustinische Gnadenlehre in seiner Schrift de gratia et libero arbitrio, in welcher er die Fragen über Gnade, freien Willen und Erbfünde behandelt, und die pelagiani. schen Lehren hierüber bekämpft. Bezüglich des Looses der ungetauft verstorbenen Rinder will er sich nicht bestimmt entscheiden, halt es aber für wahrscheinlich, daß sie einer poena sensus unterliegen. — Driedo ließ den genannten beiben Schriften noch zwei andere folgen: De captivitate et redemtione humani generis, und: De libertate christiana et evangelica. Das erstere der beiden Werke handelt in 6 Abschnitten von der Erbsunde und Erlöfung; in der Lehre von

der Erlöfung mitt geweigt baf zur Aneignung der Frücke des Erlösungswerkes die sein sodes nicht genüge, der Amfang der Sinkungen
des Erlösungswerkes wird underhander der Tetre, das Edirüns für Alle genorben sei, auf Diesengen besätiginkt, weiden das zur Kapticipation an derfelden erferbeiliche Maas der Grunde zu Theil wird. In der Schrift über der amfandsenangelische Freideit wird der richtige Begriff derfelden gegen die Misteurungen der Kenerer ents wickelt, und das Recht und die verbindende Geltung der anserbald dem göttlichen Gesese noch bestehenden positiven Gesese, der frichlichen namentlich, veriheitiget.

#### §. 665.

Aus den Schriften des Albertus Pigbius (val. Oben §. 656), der dem Papite hadrian VI nach Rom solgte und daselbst für gewöhnlich sich ausbielt, bis er sich auf eine von Paul III ihm versliehene Propstei in Utrecht zurückzog († 1543), sind hier vorzüglich zwei Werte zu nennen, seine Assertio hierarchiae ecclesiasticae und seine zehn Bücher de libero arbitrio.

Das erfigenannte der beiden Berte ') enthält in sechs Buchern eine vollständige Begrundung des tatholischen Kirchenthums. Das erfte Buch enthält eine Deduction der Idee der tatholischen Rirche, in welcher er die volltommene Berwirklichung der vom Anfang ber im menschlichen Geschlechte vorhandenen Rirche fieht. Der Glaube an den Erloser war bereits die Religion der ersten Menschengeschlechter, obschon sich die Zahl der Frommen in der allgemeinen Entartung immer mehr verminderte, und zulest nur Roe's Familie aus dem allgemeinen Untergange gerettet wurde. Mit Roe beginnt im eigentlichen Sinne die Rirche, deren Kindesalter bis Moses reicht; von Moses bis auf Christus dauerte die unter die padagogische Zucht gestellte Jugendzeit der Kirche, mit dem Kommen Christi trat sie in das Alter der Reife ein. Der Glaube der Kirche ist auf die ewige Wahrheit gegrundet, Die sich uns zu unserem Beile geoffen. bart hat. Gleichwie aber die nach Mosis Zeiten lebenden Israeliten nur auf das Zeugniß ihrer Bater bin wußten, daß Gott zu Moses

<sup>1)</sup> Gebruckt zu Köln, 1544; bie Wibmungsschrift an Papst Paul III batirt aus bem J. 1538.

geredet habe, so ist auch uns die Wahrheit der evangelischen Berichte über Christus und seine Lehre nur durch das traditionelle Zeugniß ber Kirche ficher verburgt, welche bereits in den ersten Jahrhunderten die wahrhaften Evangelien von den falschen unterschied, und lettere verwarf. Die Tradition ist so zuverläßig als die Schrift selber; nur ist sie weit klarer als diese, weit bekannter und weit geeigneter, die Gewißheit einer religiösen Wahrheit zu begründen. Man hat zwei Klassen religiöser Wahrheiten zu unterscheiden. Ge gibt Wahrheiten, welche für die große Maffe der Glaubigen Gegenstand einer fides distincta et explicita sind; andere Bahrheiten, welche tiefer liegen und erhabener find, find ber gemeinen Faffungefraft minder juganglich. Bu ben Wahrheiten erster Klasse gehören jene über Kindertaufe, wesenhafte Gegenwart Christi im Altarssacramente, Suffragien für die Todten, Berehrung und Anrufung der Beiligen, Bildercult, ferner Dasjenige, mas sich auf firchliche Feste, Ceremonien, flosterliche Gelübde bezieht. Nachdem Pighins über alle diese Puncte im Einzelnen gehandelt hat, geht er im zweiten Buche auf die Lehre von der Einheit der Kirche über. Das Band der Einheit, welches die Rirche zur Rirche macht, besteht weder in der Prädestination, noch in der Liebe, noch in der Gnade, sondern in der gottgegrunbeten Organisation und in ber darin begründeten Unterordnung der Gläubigen unter ihre gottbestellten leiter. Demgemäß wendet sich Pighius polemisch gegen Luther's Berwerfung des Unterschiedes zwischen Priestern und Laien, und geht bann näher auf die einzelnen Weihestufen des kirchlichen Sacerdotium ein. Er widerlegt die Meinung Cajetan's, daß die Diacone von den Aposteln für den Dienst der Gemeintische eingesett worden seien. Beim Presbyterate tommt er auf das Megopfer, auf die Gebete des Priesters für Lebende und Berftorbene, auf die priesterlichen Segnungen, Binde= und Lösegewalt, Beicht und Absolution zu sprechen; bei dieser Gelegenheit wendet er sich auch polemisch gegen Erasmus, um zu zeigen, - daß alle schweren Sunden nach gottlichem Rechte Gegenstand ber Dhrenbeicht seien. Auf den bischöflichen Ordo übergebend handelt Pighius von der Firmung und Priesterweihe, und zeigt, daß die darauf bezüglichen Functionen stets den Bischöfen vorbehalten gewesen seien, die demnach vom Anfang her ein von den Presbytern verschiedener kirchlicher Stand gewesen seien. Das britte Buch ist der Begründung des firchlichen Primates gewidmet; Pighius bekampft

die Meinung Derer, welche sagen, alle Apostel waren einander gleich gewesen, oder es ware wenigstens Paulus dem Petrus als Gleicher zur Seite gestanden. Es wird weiter gezeigt, daß Betrus in Rom gewesen, und die romischen Bischofe feine Nachfolger seien. Das vierte Buch handelt von den Rechten des kirchlichen Primates. Bor sein Forum-gehören in letter Justang alle Fragen der Lehre und der allgemeinen kirchlichen Disciplin; ihm steht eine machtgebietende Auctorität über die ganze Rirche zu; er ift für die Rirche des Reuen Bundes, mas der judische Hohepriester für die Kirche des Alten Bundes mar. Auch in zeitlichen Dingen — beweist Bigbius im fünften Buche — ift der Papst der höchste Herr, und hat das Recht, weltliche Fürsten abzusegen. Diese Doctrin wird ben Lehren des Marfilius von Padua entgegengesett 1). Im sechsten Buche tommt er auf das Berhaltnis der Concilien jum Papste zu sprechen, und bekampft die liberalen Theorien des vorausgegangenen Jahrbunderts; er begnügt sich nicht zu sagen, daß die allgemeinen Concilien ohne Papst teine maßgebende Auctorität seien, sondern unternimmt überdieß zu zeigen, daß die allgemeinen Concilien das, was sie sind und bedeuten, einzig durch den Papst seien und bedeuten. Cajetan 2) hatte das Berbrechen ber Barefie ale den einzig dentbaren Fall bezeichnet, um deffen willen ein Papft entset werden tonnte; Bighius betampft die Begrundung dieses Falles der Abfetsbarkeit, und ift überzeugt, daß derselbe zufolge des über dem Primate machenden gottlichen Schupes nie eintreten merbe.

Die Schrift de libero arbitrio ist gegen die Reformatoren Luther und Calvin gerichtet, in deren Lehren er die Erneuerung des wilslefschen Determinismus erkennt. Obwol Pighius Luther für den eigentlichen Erneuerer dieses Irrthums erklärt, wendet sich seine Polemik dennoch zumeist gegen Calvin, aus dessen institutio religionis christianas er die Grundzüge der protestantischen Lehre vom menschlichen Willen vor und nach Adam's Sünde entlehnt. Er sindet diese Lehre schlimmer als jene des Manes, der wenigstens neben der bösen Ratur im Menschen auch eine gute anerkannte, während die Resormatoren den in Adam's Sünde gebornen Menschen sür ungetheilt bose halten. Die Widerlegung ist höchst aussührlich und

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bb. III, S. 549, Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. III, S. 723.

möglichst erschöpfend; er prüft die von seinem Gegner aus der Schrift und aus Augustinus angezogenen Stellen, er unterwirft die theologische Dialektik desselben seiner Kritik; er vertheidiget die Bäter vor Augustinus gegen den ihnen unbegründeter Beise aufgebürdeten Borwurf pelagianisirender Anschauungen. Wir unterlassen hier ein näheres Eingehen in die Polemik des Pighius gegen Calvin's theologischen Determinismus und Fatalismus, auf welchen wir bei der nachfolgenden Borführung der gegen den genfer Resormator gerichteten Streitliteratur noch zurücktommen werden (vgl. Unten §. 671).

### §. 666.

An Pighius reiht sich in der dronologischen Folge der berühm= ten belgischen Controversisten zunächst Ruardus Tapper an († 1559), beffen großes Bert über die von der lowener Facultat censurirten Artifel Luther's ') eine umständliche Darlegung des Standpunctes und der Lehransicht der Löwener über alle einzelnen theologischen Controversfragen bes Jahrhunderts enthält. Leider ift das aus zwei Banden bestehende Bert nicht ganz zu Ende geführt, indem am Schluffe des ersten Bandes eine Reihe von Artikeln namhaft gemacht wird, von welchen im zweiten Bande nur ein Theil ausgeführt ift. Die in beiden Banden abgehandelten Artikel betreffen die Sacramente im Allgemeinen, Taufe und Buße im Besonderen, ferner die Lehre vom freien Willen, Rechtfertigung, Glauben, gute Werke, Firmung und lette Dlung, Eucharistie, Laiencommunion, Megopfer, Priesterweihe, Ebe. Die in Aussicht gestellten Artikel über Rirche, hierarchie, Primat, Fegefeuer, heiligen - und Bildercult, Klostergelübde, Feste, Fasten, kirchliche Tradition sind nicht mehr behandelt. Wir werden auf den Inhalt der einzelnen Artikel weiter unten noch zurücksommen, und erwähnen hier noch, daß Tapper außerdem auch zehn besondere Abhandlungen über den Geist der luther'schen Lehre, Ginheit der Rirche, Melanchthon's Außerungen

<sup>&#</sup>x27;) Explicatio articulorum venerandae Facultatis sacrae Theologiae Generalis Studii Lovaniensis circa dogmata ab annis triginta quatuor controversa, una cum responsione ad argumenta adversariorum.' 2 Tomi fol., 25men 1555 u. 1557.

in bessen Apologie der augsburger Consession über den judex supremus controversiarum sidei, über den Glauben als Geschent Gottes, über die Ursachen der Hartnäckigseit der Reper, über die göttliche Einsepung des Primates, über den revolutionären Geist des Anabaptismus, Borsehung, Mißbräuche der römischen Curie hinterlassen. Die letzteren gesteht er freimüthig ein, und stand überhaupt zu Rom nicht in so nahen Berhältnissen wie Pighius, diente vielmehr dem Kaiser Karl V und dem König Philipp mit seinem Rathe, und wurde auch von denselben zu mancherlei Geschäften verwendet. In seine letzten Lebensjahre fallen die Berwickelungen mit Bajus, auf welche wir weiter unten zurücksommen werden.

Tapper gehörte noch gang der Zeit Karl's V an, und schloß mit ihr ab; auf ihn folgen mehrere Manner, beren Birksamkeit der unmittelbar darauf folgenden Zeit angehört, und uns theilweise bereits aus ihrem Berhalten zu Caffanber's irenischen Planen und Gutachten bekannt ist (vgl. Oben f. 661). Zwei aus ihnen, Jodok Ravesteyn († 1570) und Franz Sonnius († 1576) nahmen auch am wormser Gespräche vom J. 1557 Theil (vgl. §. 660), und Ravestenn controvertirte außerdem noch zu wiederholten Malen mit den protestantischen Theologen Deutschlands, mit Chemnis und Flaccius Illyricus — mit letterem aus Anlag einer Streitschrift, welche Flaccius gegen eine von Ravesteyn veröffentlichte Warnung der belgischen Ratholiken vor der sogenannten antwerpner Confession, einer von eingewanderten Prädicanten in Umlauf gesetzten Bekenntnißschrift, gerichtet hatte 1). Gegenstände bes Streites waren Tradition, Glaubensnorm, freier Bille, Erbfunde, Glaube, Rechtfertigung, gute Werke, Evangelium und Geset, Rirche, Sacramente im Allgemeinen, Buße und Abendmal im Besonderen, Defopfer, Colibat, Fegefeuer, Unabhangigkeit ber Geistlichkeit von der weltlichen Obrigkeit, kirchliche Ceremonien, Antichrift und Papstthum.

<sup>1)</sup> Ravestehn's Schriften in diesem Streite waren: Consutatio consessionis, quae edita suit a ministris, qui in ecclesiam antverpiensem irrepserunt et augustanae consessioni adhaerent. — Sodann als Erwiederung auf den Angriff des Flaccius Invicus: Catholicae consutationis prosanae illius et pestilentis consessionis, quam ansverpiensem appellant pseudoministri quidam, contra varias et inanes cavillationes Matthiae Flaccii Illyrici apologia sive desensio. Löwen, 1568.

Auch auf den von Flaccius getabelten Catechismus der Jesuiten (d. i. des Canisius) kommt die Sprache. Die Controverse enthält manche Einzelheiten, die in den Berhandlungen über oft durchgesprochene Puncte von Früheren noch nicht Gesagtes darbieten. 3. B. entfraftet Ravesteyn recht gut ben Einwurf bes Illyricus, welcher meint, daß Bincentius Lerinenfis, der im 4ten Jahrhundert lebte, nur das zu den Zeiten der Apostel Bestandene und Geltende gemeint haben könne, wenn er von dem als katholisch zu haltenden Alten und Allgemeinen rede. Ravesteyn hebt hervor, wie Lerinensis durchaus nicht verlange, man solle das Bestehen eines Brauches ober einer Lehre in geschichtlicher Forschung bis auf die Apostelzeiten zurückverfolgen, mas nicht selten zufälligen Schwierigkeiten unterliegen könnte, sondern man solle aus der allgemeinen Übereinstimmung der bewährten und verläßlichen Zeugen, die ale legitime Streiter des kirchlichen Traditionsglaubens zu gelten haben, den von selbst sich nahe legenden Schluß ziehen, daß das von ihnen übereinstimmend Bezeugte das Katholische, somit das von Alters Bergebrachte und allgemein Geltende sei. Dieses Zeugniß hat selbstverständlich auch für Dasjenige zu gelten, worüber man in ber Schrift nichts, oder doch nichts Gewisses und Bestimmtes findet. Flaccius meint, daß Bieles, was von den Katholiken angenommen wird, nicht nur nicht in der Schrift, sondern auch bei den Batern nicht gefunden werde, z. B. daß es fieben Sacramente gebe; Am= brofius kenne in seiner Schrift de Sacramentis nur zwei Sacramente, beggleichen Augustinus in ep. 119, Dionyflus Areopagita laffe die Che unerwähnt. Nun hat aber Ambrosius in seiner genannten Schrift nur von den zwei Sacramenten der Taufe und Eucharistie handeln gewollt, und gibt an anderen Stellen seiner Schriften deutlich zu erkennen, daß er außer den im Liber de Sacramentis genannten Sacramenten ein brittes, jenes ber Buße, tenne; Augustinus zählt in dem genannten Briefe alle Sacramente mit Ausnahme ber letten Olung auf; der Areopagit hat in seiner Schrift de hierarchia ecclesiastica augenscheinlich nur die durch Priester zu vollführenden gottes dienstlichen und mystischen Beibehandlungen im Auge, eine folche Weihehandlung hat aber bei der Cheschließung auch bann nicht statt, wenn die Che als evangelischfirchliche coram facie ecclesiae geschlossen wird.

Wie Ravesteyn gegen ein in Belgien verbreitetes augsburger

Bekenntniß schrieb, so der lowener Doctor Franz Sonnius als Bischof von Berzogenbusch gegen ein in ben niederrheinischen Gegenden in Umlauf gesetztes calvinisches Bekenntnig '). Neben dieser kurzen Barnunge - und Widerlegungeschrift ift eine größere Arbeit des Sonnius zu nennen, seine dialogisch abgefaßten demonstrationes religionis christianae 2) in drei Büchern, in deren erstem vom Worte Gottes, von Glaube und Rechtfertigung, im zweiten von den vornehmsten Glaubenswahrheiten nach der Ordnung der Artikel des apostolischen Symbols, im dritten von den driftlichen Geboten nach der Ordnung des Dekalogs gehandelt wird. Daran schließt sich erganzend eine in gleicher Manier durchgeführte Arbeit über die fieben Sacramente 3). — Eine ähnliche Arbeit unternahm der bereits Dben (§. 661) als Gegner Cassander's genannte Johann Deffels ') († 1556) in feinem großen Ratechismus, der in vier Büchern eine Erklärung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, der sieben Bitten des Baterunsers zusammt dem Ave Maria, der Gebote bes Detalogs, und eine, nicht mehr zu Ende geführte Auseinandersetzung der kirchlichen Sacramentenlehre gibt. Beffels binterließ nebstdem auch noch Controversschriften über die Anrufung der Beiligen 5), über den protestantischen Begriff vom Glauben 6), über die Indefectibilität des Stuhles Petri 7), über das eucharistische

Succincta demonstratio ex verbo Dei et Patribus errorum cujusdam consessionis calvinisticae, recens per has inferioris Germaniae regiones sparsae. Paris, 1568 (2 Muss.)

Paris 1568, gleichfalls in zweiter Aufl., welcher die in vor. Anm. genannte - Schrift als Anhang angeschlossen ift.

Demonstrationum ex verbo Dei de septem Sacramentis Ecclesiae Liber unus. Untwerpen, 1576.

<sup>4)</sup> Richt zu verwechseln mit seinem Collegen, bem gleichzeitigen löwener Doctor Joh. hassels ober hasselt, Berfasser ber Schrift: De facto Nectarii Patriarchae Constantinopolitani super abrogatione consessionis. hasselt überreichte diese Schrift den Bätern des trienter Concils, nach seinem Tode erschien sie gedruckt zu Antwerpen, 1564.

et de eorum vitis atque Legendis censura. Löwen, 1568.

<sup>6)</sup> Confutatio novitiae fidei, quam specialem vocant, adversus Joh. Monhemium. 25wen, 1568.

<sup>7)</sup> De perpetuitate cathedrae Petri. Als Anhang zur porgenannten Schrift.

Opfer 1). — Einer besonderen Erwähnung ist der löwener regulirte Chorherr Johann Garet († 1572) werth zu erachten, der über die wichtigsten Controversfragen des Jahrhunderts die Aussagen der Bäter zusammenstellte, und zwar so, daß er, ohne alle eigene Zuthat, aus denselben einen in fortlaufender Erörterung zusammenshängenden Text schuf. Auf diese Art entstanden seine Schriften über Eucharistie<sup>2</sup>), Meßopfer<sup>3</sup>), Gebete für die Todten<sup>4</sup>), Anrufung der Heiligen<sup>5</sup>). — Aus den Streitschriften des bereits an einem frühezren Orte angeführten belgischen Dominicaners Joh. Bunderius (siehe Oben §. 646) sind hier nachträglich noch die zum Theile in wiedersholten Auflagen erschienenen Schriften des Jahrhunderts im Augesmeinen<sup>8</sup>) und gegen die Irrthümer des Jahrhunderts im Augesmeinen<sup>8</sup>) namhaft zu machen.

Schließlich haben wir aus den belgischen Controversisten dieser Epoche noch den berühmten Wilhelm Lindanus, seit 1562 Bischof von Ruremond († 1588), zu nennen, und heben hier aus zahlreichen polemischen Schriften im Besonderen seine Panoplia evangelica hervor<sup>9</sup>), deren genauere Titelangabe bereits sagt, was in diesem, aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Consutatio consessionis haereticae, teutonice emissae, qua ostenditur, Eucharistiam esse sacrificium propitiatorium. 25wcn, 1567.

<sup>2)</sup> Classes novem de vera corporis Christi praesentia in sanctissimo Eucharistiae Sacramento adversus pestem calvinianam. Antwerpen, 1561.

<sup>3)</sup> De Sacrificio Missae. Antwerpen, 1561.

<sup>4)</sup> Quod mortui vivorum precibus adjuventur. Antwerpen, 1564.

<sup>\*)</sup> De Sanctorum invocatione. Gent, 1570.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Detectio nugarum Lutheri cum declaratione veritatis catholicae et confutatione dogmatum Lutheranorum. 25men, 1551.

<sup>7)</sup> Scutum fidei orthodoxae adversus venenosa tela Joannis Anastasii Velvani fidem, sacramenta ritumque ecclesiasticum explodere contendentis. Sent, 1556; Antwerpen, 1569 u. 1574 (unter etwas veranbertem Titel).

Super erroribus moderni temporis editum ac recognitum auctumque ex sacrae scripturae fonte, ex inconvulsa illibatorum eanciliorum auctoritate, nec non ex vetustissimis scientia pariter et sanetitate clarissimis doctoribus, videlicct Dionysio Areopagita, Ignatio, Polycarpo, Irenaeo, Tertulliano, Cypriano, Chrysostomo, Basilio, Hilario, Hieronymo, Ambrosio, Augustino, Gregorio ac aliis. Paris, 1549 (erste Ausgabe Paris 1540); unter verändertem Titel neue Ausgaben in Antwerpen, Paris, Frants. a. d. D. aus Jahren: 1562. 1574. 1577.

<sup>9)</sup> Panoplia evangelica, sive de verbo Dei evangelico libri quinque, qui-

fünf Büchern bestehenden Buche vornehmlich zu suchen sei, nämlich eine umfassend angelegte Rechtfertigung des kirchlichen Traditionsprincipes, dessen Bedeutung nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch in Beziehung auf die wichtigsten und vornehmsten Puncte der zwischen Katholiken und Protestanten obschwebenden Controverse im Einzelnen nachgewiesen wird ').

# **§**. 667.

Bie die löwener Facultät die neue Bewegung mit achtsamen Bliden versolgte, so fühlte vor Allem die pariser Sorbonne als älteste und vornehmste theologische Schule sich berusen, in den Kampf gegen die Resormation einzutreten, und in wissenschaftlichen Streitschristen und theologischen Censuren das Gewicht ihres Ansehens in die Bagschale zu werfen. Wir fassen hier zuerst ihr Verhalten gegen Erasmus in's Auge, welcher nach Ausbruch der kirchlichen Revoslutionsbewegung mit Grund beschuldiget wurde, der religiösen Reuerung durch seinen geistigen Einstluß vorgearbeitet und den Bosden geebnet zu haben. Einer der ersten, welcher unter den pariser Doctoren sich öffentlich gegen gewisse Ansichten und Außerungen des Erasmus aussprach, war Clichtoue (vgl. Oben §. 620); die

f

bus ex scriptura prophetica et apostolica illius eruitur et declaratur indoles atque natura, Patres explicantur, Scriptum atque rò experpor, Non scriptum, et quae ad Traditiones indubitato apostolicas, licet non scriptas, at fide tamen pari suscipiendas pertinent, pertractantur, denique verbum Dei non scriptum, sed traditum, adversus insesta catholicae Christi Jesu ecclesiae hostium tela et arietationes omnes desenditur. Röln, 1563. 1575 u. ö. Fol.

Mus seinen sibrigen Streitschriften seien hier noch genannt: Apologeticum ad Germanos pro religionis catholicae pace atque solida ecclesiarum in vero Christi Jesu evangelio concordia. Antwerpen, 1568 (vgl. Unten f. 688). Concordia discors (gegen die sächsische Concordiensormel) Köln, 1583. — Stromatum libri III de optimo genere interpretandi scripturam. Köln, 1558. — Stromatum libri III pro desensione concilii Tridentini. Köln, 1575. — De vera Christi ecclesia (gegen die Wittenberger). Köln, 1572. — Dubitantius de vera salutis via instructus. Köln, 1571. — Exhortatio ad Hollandos ad reditum in ecclesiam catholicam. Köln, 1580. Consutatio consessionis antverpianae, nebst einer nachsolgenden Apologie dieser Consutatio in viamischer Sprache u. J. w.

von Clichtoue gerügten Puncte galten auch den übrigen Facultate. doctoren als anstößig, und so beantragte denn der Syndicus der Facultät, Beda Noël, die Censurirung der Colloquia familiaria des Erasmus, in welchen jene anstößigen Anschauungen unverholen zu Tage traten. Die Facultät gieng auf den Antrag ihres Syndicus ein, und censurirte das bezeichnete Buch '). Der König Franz I nahm der Facultät diese Maagnahme so übel, daß er über den Syndicus eine Arreststrafe, für dießmal freilich nur auf Einen Tag, verhängte 2). Die Sorbonne ließ sich hiedurch nicht irre machen, und sprach im nächstfolgenden Jahre, nach langer und reiflicher Überlegung, wie es in der Motivirung ihrer Sentenz heißt, ihre Mißbilligung über eine Reihe von Assertionen aus 3), welche aus verschiedenen Schriften bes Erasmus, namentlich aus seiner Paraphrase zum Reuen Testamente und aus seinem Elenchus gezogen waren. In den incriminirten Gagen war unter Anderem gesagt, daß man die in das Alter der geistigen Mündigkeit Eingetretenen nicht durch Zwangmaßregeln zu dem außeren Bekenntniß des kirch= lichen Glaubens verhalten konne, auf welchen fie getauft worden find, sondern es ihnen überlassen musse, aus der geistigen Stromung, der Zeit den Weg in die Rirche jurudjufinden; Erasmus hatte ferner getadelt, daß man das Gedächtniß des Todes Christi jum Gegenstand einer Trauer mache, während er uns um seiner segensreichen Früchte millen ein Gegenstand der Freude sein muffe; er hatte den Eid vom Standpuncte des dristlichen Gesetzes für unzuläßig, den Glauben ohne Liebe für unmöglich erklärt, die Anwendung von Strafen gegen Baretiker unter Berufung auf Christi Befehl an Petrus, das Schwert in die Scheide zu steden, mißbilliget, die Auflösung der Che durch Chebruch behauptet, die alttestamentliche Religion ungebührlich herabgesett, über die Authentie einzelner kanonischer Bucher Außerungen gethan, welche ber Facultät bedenklich und anstößig erschienen, die apostolische Autorschaft des apostolischen Symbols in Abrede gestellt, die Ungunst der Kirchlichen wider die Übersetzungen der Bibel in die Landessprachen gerügt, über die Berdienstlichkeit der guten Berke, kirchliche Ceremonien

<sup>1)</sup> Bgl. Argentré Collect. judic., Tom. II, p. 47 ff.

<sup>&</sup>quot;) Über Roel's spätere Schickfale vgl. Unten f. 669.

<sup>\*)</sup> Bgl. Argentré II, p. 53 ff.

und Satungen in anstößiger Weise fich geäußert, die tiefere Renntniß ber heiligen Jungfrau von den Mysterien des driftlichen Beiles, und von der Gottheit ihres Sohnes während dessen Kindheit, bezweifelt, so wie es ihm auch zu mißfallen schien, daß ihre Anrufung ein ständiger Theil des kirchlichen Gottesdienstes sein sollte; er hatte ferner die Stelle Phil. 4, 3 germana conjunx übersett, als ob Paulus seine Gattin anredete, schien die Stelle Rom. 5, 12 von der Sunde Aller in Adam als actuelle Sunden Aller in Luther's Sinne nehmen zu wollen, und hatte bem Dionpfius Areopagita die Antorschaft der unter dem Namen desselben gehenden Schriften abgesprochen. Der Censurirung Dieser Sape folgte a. 1540, nachdem Crasmus bereits vier Jahre todt war, noch eine andere über sein Enchiridion militis christiani nach 1), in welchem gleichfalls fieben wider firchliche Rechtgläubigfeit und Pietat verftogende Gape gefunden worden waren. Man kann nicht läugnen, daß das Urtheil der Sorbonne gegen Erasmus in einzelnen Buncten von einer gewiffen Befangenheit zeugte; daß sie ihm aber in der weitaus größeren Mehrzahl derselben nicht Unrecht that, wird wol kaum jemand ernstlich bezweifeln wollen. Auch stand sie mit ihrem Urtheile nicht vereinzelt da; es läßt fich eine nicht geringe Bahl ansehnlicher zeitgenösfischer Manner aus verschiedenen gandern Europas, aus Italien, Spanien, England, Riederlanden, Deutschland nennen, welche, theilweise mit größerer Schonung und Zuruchaltung, theilweise aber eben so strenge wie die parifer Theologen, über Erasmus urtheilten. Bu den ausgesprochenen und entschiedenen Gegnern des Erasmus gehörten ber Fürft Albertus Pius von Carpi 2), Joh. Genefius de Sepulveda 3), Didacus Lopez de Zunniga 4), Eduard Lee 5), Jatob Latomus 6); am schonenbsten und rudfichtsvollsten

<sup>1)</sup> Bgl. Argentré II, S. 130 ff.

<sup>\*)</sup> Libri XIII contra Brasmum, nach Carpi's Tobe von Sepulveba herausgegeben zu Paris, 1531.

<sup>3)</sup> Antapologia pro Alberto Pio comite Carpensi in Erasmum. — Sepulveba schrieb nebsidem auch: De sato et libero arbitrio libri tres contra Lutherum.

<sup>4)</sup> Annotationes in scholia Erasmi ad opera S. Hieronymi.

<sup>5)</sup> Annotationum libri- duo in Erasmi annotationes in Novum Testamentum. — Epistola apologetica in Erasmum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) De trium linguarum et studii theologici ratione — Apologia pro iisdem

hatte unter den streng kirchlichen Theologen Ed ihn behandelt (vgl. Oben §. 606).

Unter den Schriften ber deutschen Reformatoren zogen selbstverständlich jene Luther's und sodann Melanchthon's die Aufmertsamkeit der Sorbonne auf sich. Wie sie demnach im J. 1521 eine Reihe von Sagen aus Luther's ersten Schriften für verdammungs. würdig erklärt hatte (vgl. Oben §. 594), so unterzog sie auch die ihnen nachfolgenden Schriften Melanchthon's sofort ihrer Prüfung, und censurirte bereits im J. 1523 eine Reihe von Gagen aus Melanchthon's locis theologicis, aus seinen Erklärungen zum Römerbriefe und zu den Corintherbriefen, aus seiner Schrift contra furiosum Parisiensium Theologastrorum decretum, aus ein paar fleineren Schriften Melanchthon's über die Lehre des Apostels Paulus und seinem Briefe über die leipziger Disputation '). Aus den locis theologicis wurden 17 Gape ausgezogen, des Inhaltes, daß die Constitution ad abolendam de haereticis, welche alle von der romischen Ansicht abweichenden Lehren über die Sacramente verurtheile, offenbar häretisch sei; daß das lyoner Concil wegen seiner Approbation der Decretalenbucher für ein gottloses zu'gelten habe; daß einem Christen das Procefführen nicht erlaubt. sei; daß die Priester in hinsicht auf die Ausubung ihrer Jurisdiction den weltlichen Obrigkeiten unterworfen seien; daß im Christenthum der Opferdienst aufgehört habe, und alle Christen Priefter seien; daß die Priesterweihe, Che und lette Olung teine Sacramente seien; daß es ein Jrrthum sei, das Megopfer für ein gutes Wert zu halten, welches man für Lebende und Berftorbene darbringen tonne; daß es eine Impietät sei, zur Recitation des Horengebetes, der Freitage, und Sonntagefasten unter einer Gunde zu verpflichten; daß Diejenigen, welchen der Geist Christi einwohnt, keinem Gesete unterthan seien; daß es keine andere Genugthuung gebe, als den Tod Christi; daß die Bischöfe kein Recht haben, Gesetze zu erlassen, und jene des Papftes verabscheuungswürdig seien; daß Buße ein dunkler Ausdruck sei und die Taufe mit Recht das Sacrament der Buße genannt werden tonne; daß Gelübde in der heiligen Schrift

contra Erasmum — Adversus librum Erasmi de sarcienda Ecclesiae concordia.

<sup>1)</sup> Bgl. Argentré I, S. 408 ff.

weber gerathen noch geboten seien und Gott nichts genehm halte, als was er selber anrathet und anordnet; daß es keine Freiheit des Billens gebe; daß hieronymus in der Bertheidigung der Beschneidung sich geirrt habe; daß dem Monchleben teine besondere höhere Berdienstlichkeit zukomme, und die Armuth durch gottliches Gefet allen Christen anbefahlen sei. — Die aus bem Commentar zum Romerbriefe und den Korintherbriefen ausgezogenen 30 Gape find theilweise desselben Inhaltes, und beziehen fich nach ihrem übrigen Theile vornehmlich auf die Lehren über Gnade, Glaube, Rechtfertigung, gute Werke u. s. w.; jede Lehre außer jener Christi - sagt Melanchthon - fei eine Best, die meisten Ceremonien der Rirche eine Erfindung der menschlichen Bernunft, die Bosen auf Erden und die Berdammten seien ohne Glauben u. s. w. - Unter den 7, aus der Schrift contra furiosum etc. gezogenen Saten lautet der lette: Einige der Alten hatten nicht ohne Grund behauptet, baß es den Franzosen an Gehirn mangle. Aus einer, diesem Libell angehängten Schrift wird unter Anderem der Sat namhaft gemacht, vor Luther hatte niemand gelehrt, daß man den Act der Communion gur Ubung und Belebung bes Glaubens benüten muffe.

Ein neuer Anlaß, über Melanchthon's Ansichten sich zu außern, ergab sich für die parifer Facultät, als König Franz I vorüber= gebend den Bunsch hegte, daß die Theologen seines Reiches mit friedliebenden Protestanten sich verständigen möchten, um auf diesem Bege die bereits auch in Frankreich um sich greifende religiose Reuerung zu beschwichtigen. Die Facultät verlangte, die deutschen Protestanten mochten ihre Lehrmeinungen in bestimmten Sagen formuliren. In Folge dieses Begehrens ließ ber Konig ber Facultat ein in 12 Puncten abgefaßtes irenisches Bekenntnig Melanchthon's zur Begutachtung zustellen (1535). Melanchthon anerkannte in demselben die Nothwendigkeit des Papstthums und einer kirchlichen hierarchie, erklarte, daß der Streit über die das außere Rirchenthum betreffenden menschlichen Sapungen (Fasten, Feste, liturgische Gewänder u. f. w.) von untergeordnetem Belange sei, gibt die Beiligenverehrung zu, wofern sie nicht zu einem dem Mittlerverdienste Christi derogirenden Grade gesteigert werde, eben so die Messe unter bet Bedingung, daß man die Privatmessen abschaffe, und nur anständigen und bemährten Priestern die Berrich. tung des liturgischen Defidienstes gestatte; er glaubt an eine wahr-

hafte Gegenwart Christi im Altaresacramente, halt die Beibehaltung der Beicht für nüglich, und die Contrition für eine unerläßliche Bedingung zur Erlangung der Sündenvergebung; eben so anerkennt er die Nothwendigkeit der guten Werke d. i. eines guten Gewiffens, nur moge nicht verkannt werden, daß die Werke Gott nur um des Glaubens willen gefallen können; die Regelung des Klosterwesens könne dem Papfte überlaffen werden, nur moge auf wiffenschaftliche Thatigkeit der Rlofter gedrungen werden, auch sei es zur Berhutung von Argernissen hochst munschenswerth, daß die Priestereben gestattet werden; über Fegefeuer und freien Willen möge in den Schulen gestritten werben, über die Todtenmessen wünscht Melanchthon jedes Streites enthoben zu sein. Die Facultät gab an den König bie Antwort zurud'), der Borschlag der deutschen Theologen, die Ceremonien und Anordnungen der Kirche zu beschneiden, deute weit eber auf das Borhaben bin, die Ratholiken zu protestantisiren, denn auf eine Geneigtheit, mit der katholischen Rirche fich aufrichtig zu versöhnen. In den Borschlägen Melanchthon's sei Manches enthalten, was der heiligen Schrift und den Entscheidungen der Rirche entgegen sei; dahin gehore z. B., wenn in benfelben gesagt werde, daß die Fasten und das Fleischverbot tein Gegenstand eines Gebotes seien, wenn die Andachten zu den Seiligen migbilliget, und die einzelnen Beiligen zukommende Gabe der Krankenheilung gekäugnet werde; habe doch der König von Frankreich selber auch das Privi= legium, Kröpfe zu heilen. Die Berwerfung der Privatmeffen ftreite gegen ben Gebrauch ber Rirche und beeintrachtige bie Suffragien für die Berstorbenen. In den Außerungen über das Abendmal sei die Transsubstantiation mit keinem Worte angedeutet. Das Begebren, der Papft folle die Rloftergelubde aller Ordensprofessen auflosen, welche nicht langer im Kloster bleiben wollen, sei frivol und verstoße gegen die Beiligkeit der Gelübde; das Begehren der Briesterehe sei unstatthaft und streite gegen die bestimmtesten Beschlusse ber Kirche. Bei Erwähnung der Rirchengewalt wird mit keinem Worte angedeutet, daß sie nach göttlichem Rechte bestehe; die Artikel über Beicht, Rechtfertigung, Fegefeuer find auf eine für jeden Ratho= liken anstößige Art gefaßt, die Außerungen über Glauben, gute Berte und liberum arbitrium zweideutig gefaßt. Die Facultät

<sup>1)</sup> BgL Argentré 1, 6. 387 ff.

glaubt durch diese Bemerkung ihr Mißtrauen in die Aufrichtigkeit der offerirten Friedensartikel hinreichend motivirt zu haben, und glaubt noch weiter auf die Thatsache hinweisen zu sollen, daß bis dahin auch in Deutschland alle Colloquien und Berhandlungen nur dazu beitrugen, den vorhandenen Zwiespalt zu schärfen und zu erweitern. Man müßte die Protestanten fragen, ob sie zugeben und glauben, daß die streitende Rirche auf göttliches Recht gegründet und unfehlbar sei und der Primat durch Christus selber eingeset sei; ob sie dieser Kirche sich vollkommen unterwerfen, die von ihr recipirten kanonischen Bücher, die Decrete und Canones der allgemeinen Concilien, die von der Kirche recipirten papstlichen Decrete annehmen, die Auctorität der Rirchenpäter und Rirchenlehrer anerkennen, und endlich sich in die von jeher anerkannten und geübten guten und löblichen Gewohnheiten der Rirche fügen wollen. - Ind= besondere mußte auch verlangt werden, daß sie, um die durch ihre bisherigen öffentlichen Rundgebungen im Puncte der Abendmals. lebre nur zu gerechtfertigten Bedenken niederzuschlagen, in entschiebener Weise sich über das hochheilige Mysterium der Eucharistie aussprechen und erklären, weil ohne dieses keine Friedensverhandlung mit ihnen zum Ziele führen würde. — Auf Grund dieser Erklärung sette die Facultät 12 Artikel auf, in welchen fie mit Rücksicht auf Melanchthon's Artikel die katholische Doctrin über die in letteren behandelten Puncte pracis formulirte; dieses Bekenntniß murbe gleichfalls beim Konig eingereicht.

# **§.** 668.

Die Sorbonne hatte sich nicht darauf zu beschränken, Gensuren gegen die Schriften deutscher Protestanten ergehen zu lassen; sie war nur zu bald veranlaßt, auf die Zeichen der in Frankreich selbst Wurzel fassenden neuen Lehre Acht zu haben. So wurde sie im Lause des J. 1523 vom Parlamente beauftragt, verschiedene Schriften eines vlämischen Edelmanns, Louis de Berquin, zu prüsen, der in Paris lebte, und der hinneigung zur neuen Lehre verdächtig war; Berquin wurde schuldig besunden, zur Abschwörung seiner Irrthümer verhalten, seine Schriften wurden durch henkershand verbrannt 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Argentré I, S. 406 ff. — Fleury Histoire ecclesiastique, liv. 128, §§. 118 ff.

<sup>19</sup> 

Gegen Ende desfelben Jahres verurtheilte die Sorbonne einige Propositionen, welche den Cult der heiligen Jungfrau und der Beiligen im Allgemeinen, der Bilder und Reliquien, den Canon der Meffe, die Oblationen für Lebende und Berstorbene betrafen. In das Jahr 1525 fällt eine Reihe von Censurirungen, unter welchen jene gegen den Dominicaner Mesgret den Anfang machte. Mesgret war zuerst vom lyoner Erzbischof zur Berantwortung gezogen worden; sein Proces wurde aber durch die Regentin und den Kanzler du Prat nach Paris gezogen, und zum Urtheile über den Beklagten auch die theologische Facultät in Paris beigezogen, welche 14 Sate desselben verurtheilte'). Diese Sate bezogen sich auf die Beicht, kanonische Tagzeiten, Klostergelübde, Quadragesimal. und Samstagsfasten, Canones und Decrete als menschliche Sapun= gen; ferner behauptete Mesgret, ein percussor clerici verfalle nicht der Excommunication; ein Schuldner, der seinen Gläubiger nicht bezahlen wolle, könne nicht excommunicirt werden; eben fo wenig Derjenige, der geheim gebliebene Sünden begangen hat; Luther einen schlechten Menschen nennen, sei eine Chrabschneidung; ein Beide, welcher der Bernunft gemäß leben will, kann ohne Taufe selig werden u. s. w. Endlich behauptete Mesgret, daß die Schrift nicht bloß eine, sondern drei Magdalenen kenne, und Maria, die Schwester der Martha, von Maria der Sunderin verschieden sei. Diese lettere Meinung war nach bem Borgange des Lefevre d'Etaples und im Anschlusse an denselben auch von Clichtoue vertheis biget 2), von Fisher und Grandval aber bekämpft, und von der Facultät im hinblide auf die Auctorität des heiligen Papstes Gregor d. Gr. formlich verworfen worden. - Bald nach Erledigung der Angelegenheit Mesgret's stellte der Generalinquisitor des lothringischen Gebietes an die Facultat das Ersuchen um ein Gutachten über die Schriften und Lehrmeinungen des Wolfgang Schuth 3). Die Facultät machte eine Reihe von Jrrthümern Schuth's in dessen Außerungen über Deffe, Fegefeuer, absolute Corruption bes Menschen durch Adam's Sünde, Mariencult u. f. w. namhaft, und -wies dieselben als Wieberholung waldensischer, witlef'scher, lutherischer

<sup>1)</sup> Bgl. Argentré II, p. 12.

<sup>2)</sup> De tribus et unica Magdalena. Paris, 1519.

<sup>3)</sup> Argentré II, S. 17 ff.

Irrthumer nach, und censurirte zugleich mehrere Bücher Schuth's, in welchen diese und ähnliche Irrthümer enthalten waren. Selbst ein pariser Theolog, Peter Caroli, hatte sich in seinen Predigten verfänglicher Außerungen schuldig gemacht, welche die Bermuthung seiner hinneigung zur neuen Lehre rechtfertigten 1), und murde beghalb von seinem Lehramte suspendirt. Unter Anderem wollte die Facultät nicht gelten lassen, daß er 1 Mos. 3, 15 nicht auf Maria, sondern auf Christus bezog. Er hatte sich bei dieser Stelle auf den hebräischen Text berufen, und war auch in ein paar anderen Stellen, deren Auslegung bemängelt wurde, auf den biblischen Urtext jurudgegangen. Solche Berufungen auf den Urtert von verdache tiger oder offenkundig haretischer Seite mogen ofter vorgekommen sein; so censurirte die Facultät im J. 1530' die Behauptung, man tonne die Bibel ohne Renntniß des Griechischen und Bebraischen nicht verstehen, und der Prediger muffe, um das Neue Testament nach seinem mahren Sinne darlegen zu können, jene Sprachen sich aneignen?). In das Jahr 1525 fällt noch die Censurirung einiger Bücher von Berfassern aus ber Diocese Meaux wegen augenfälliger lutherischer Irrthumer derselben. Merkwürdig ift, daß bei der Mehrzahl der censurirten Neuerer im Puncte der Beiligenverehrung ein Protest gegen den kirchlichen Marienhymnus Salve regina vorfommt.

Im nächstsolgenden Jahre (1526) wurde Joh. Bernardi, aus dem Augustinerorden und Doctor der Theologie, censuritt<sup>3</sup>), weil er bezweiselt hatte, ob die Kirche jemand sub poena gravis peccati verpstichten könne, weil er ferner über die Fastenobservanz eine laze Behauptung ausgestellt, den heiligencult etwas geringschäßig behandelt, und, was ihm zur besonderen Unehre angerechnet wurde, gesagt hatte, er wüßte außer 2 Makt. 15, 12 ff. keine biblische Stelle zu nennen, in welcher von einer Fürbitte der heiligen die Rede wäre. Im J. 1532 betraute der Erzbischof von Rouen die Facultät mit einer Untersuchung der häretischen Irrungen eines Geistlichen der Diöcese Seez, Stephan se Court, der von seinem Bischof an ihn appellirt hatte. Die Facultät censurirte 29 Propositionen Le Court's,

<sup>1)</sup> Argentré II, S. 23.

<sup>3)</sup> Argentré II, S. 78. 101.

<sup>3)</sup> Argentré II, S. 64.

betreffend die Sacramente, Ablässe, Primat, Eucharistie, Meßopfer, Heiligenverehrung, Fegeseuer u. s. w., und überdieß 16 Thesen über Kirche, Rechtsertigung, Gnade u. s. w. Im J. 1535 traf die Censur der Facultät den Doctor Joh. Mormond, Domherrn in Amiens, welcher in seinen Predigten eine starke Hinneigung zum Lutherthum verrathen hatte.

### §. 669.

Die angeführten Beispiele dürften hinreichen 1), das Berhalten der pariser Facultät zu der religiosen Bewegung des Jahrhunderts zu charakterisiren. Es erübriget jest noch, die einzelnen Theologen ber Sorbonne namhaft zu machen, welche mit besonderen Streit= schriften hervorgetreten find. Es ift bereits an früheren Orten mehrerer polemischer Schriften Clichtoue's gedacht worden, der zu den eifrigsten Bekampfern der Neuerungen in Deutschland und in der Schweiz gehörte. Er war der erste Theolog, welcher in Frankreich gegen Luther schrieb; auf seinen Betrieb mar auch das gegen die neue Bewegung gerichtete, und zu Paris versammelte Concil von Sens zu Stande gekommen (a. 1528), deffen Beschluffe er in einer beson= , beren, dem König Franz I gewidmeten Schrift vertheidigte 2). Er starb als Domherr von Chartres († 1544), und hinterließ den Ruf einer besonderen Frömmigkeit und Gelehrsamkeit. Ihm zur Seite steht Hieronymus hangest († 1538), aus dessen polemischen Schriften besonders seine gegen Luther gerichtete Bertheidigung ber Scholastik hervorzuheben ist 3). Er stellt sie dar als die Wissenschaft der heiligen Schrift, zustande kommend durch Deutung und Auslegung ber Schrift in dem von der Rirche gebilligten Sinne im Anschlusse an die von den rechtgläubigen Lehrern gegebenen Auslegungen unter Benützung der Mittel, welche dem Theologen durch andere Wissen-

<sup>1)</sup> Mehrere andere Fälle von Censurirungen verschiebener Bücher häretischen Inhaltes aus den Jahren 1531, 1536, 1541 bei Argentré Tom. II, S. 85. 89. 126 ff.; Tom. I, Append., S. 11.

<sup>2)</sup> Improbatio articulorum Lutheri a veritate catholica dissidentium, 1529.

<sup>3)</sup> De Academiis contra Lutherum, 1531. — Andere Schriften Hangest's sind: De libero arbitrio contra Lutherum — De possibili praeceptorum observatione — De Christisera Eucharistia adversus nugiseros Symbolistas, 1534.

schaften dargeboten werden. — Der Sorbonnist Beda Noël, der eine Schrift gegen die geheimen Lutheraner veröffentlichte (1529), ift außerdem bemerkenswerth durch das unglückliche Schickal, welches ihn dafür traf, daß er dem Hofe durch fortgesetzten Widerspruch gegen das von der Facultat zu Gunften der beabsichtigten Chescheis dung des englischen Konigs Beinrich VIII gegebene Botum mißfällig wurde; er mußte widerrufen und starb in klösterlicher Haft († 1535). Das Schicksal zeitweiliger Einkerkerung und Berweisung aus Paris traf auch den Sorbonnisten Jakob Merlin († 1541), weil er gegen gewiffe Personen am hofe eiferte, die ihm wegen beimlicher hinneigung zum Lutherthum verdächtig waren. Einer der ausgezeichnetsten Sorbonnisten dieses Zeitalters war Robert Cenalis, a. 1530 jum Bischof von Bence ernannt, seit 1532 Bischof von Avranches († 1560). Seine polemischen Schriften fallen in die Zeiten feiner bischöflichen Amtsthätigkeit. Dahin gehören: De duobus gladiis, spirituali et temporali (1545), gegen einen anonymen Englander, welcher dem Staate die Suprematie in kirch= lichen Dingen vindicirte; sein Antidotum gegen das augsburger Interim (vgl. Oben S. 256); ferner mehrere Abhandlungen über den Priestercolibat, gegen die Aufloslichkeit der Che, über die Bedingungen, unter welchen man fich mit den Regern in einen Disput einlassen könne; endlich seine larva sycophantica in Calvinum.

Reben den pariser Theologen ist aus dieser Zeit noch zu nennen der Dominicaner Matthias Ory, Glaubensinquisitor in Frankreich, der a. 1544 einen tractatus contra haereticos erscheinen ließ; und der Parlamentspräsident, später Commendärabt von St. Bictor Pierre Lizet († 1554), der in den letten Jahren seines Lebens eine Reihe von Abhandlungen zur Vertheidigung der alten Kirche wider die Neuerer veröffentlichte. Ory handelt von der Häresie im Allgemeinen; er untersucht, was Häresie sei, woher die Häresien in der Kirche kommen, und durch welche Mittel die Kirche von diesem Übel zu reinigen sei. Lizet handelt von dem ausschließlichen Schriftprincip der Protestanten, von der Auctorität der katholischen Kirche und des Papstes, von der verbindenden Kraft der kirchlichen Geset, von der Ohrenbeicht, vom klösterlichen Leben, vom Unwesen verschiedener neuer Bibelübersetungen u. s. w. Bei großer Belesenheit und Erudition ist der Berfasser doch kein eigentlicher Theologe, daher

sich einige unhaltbare und irrthumliche Behauptungen in sein Werk eingeschlichen haben.

Die nunmehr noch anzuführenden Polemiker gehören jener Epoche an, in welcher die Protestanten Frankreichs sich bereits förmlich in Gemeinden organisirt, und (seit a. 1559) im calvinischen Bekenntniß eine gemeinsame Lehrform angenommen hatten; daher auch die Polemik gegen sie mit der Polemik gegen den Calvinismus zusamsmenfällt. Einen Hauptcontroverspunct bildet in den Streitverhandslungen dieser Epoche des französischen Protestantismus die Messe d. i. Transsubstantiation, Opfer, liturgische Gebete und Ceremonien der Meßhandlung. So richtete der Sorbonnisk Anton Demochares (Demouchy, † 1574) einen Tractat über das Meßopfer gegen die Hugkantiation erschienen vom Bischof Tillet, Claude d'Cspense'), Gentian Hervet'), Claude de Sainctes 3), Pithou. Hervet verössentlichte nebstdem noch eine Reihe anderer polemischer Schriften gegen die französischen Calvinisten 4); de Sainctes ließ sich aus eine tieser

Į

<sup>1)</sup> De eucharistia — De utraque Missa.

<sup>2)</sup> Les ruses du diable pour tacher d'abolir le saint sacrifice de Jesus-Christ.

De eucharistia. Paris, 1575. Fol. — Diesem großen, dis dahin vollsständigsten Werke über die betressende controverse Materie war vorausges gangen: Examen doctrinae calvinianae et bezanae de coena Domini (1566), sammt einer nachfolgenden Erwiderung auf Beza's Replik: De redus eucharistiae controversis repetitiones (1567).

<sup>4)</sup> Recueil d'aucuns mensonges de Calvin, Melanchthon, Bucer et autres, recueilli et fait françois des oeuvres de Guill. Lindan — Epitre ou avertissiment au peuple de l'eglise catholique, touchant les differents qui sont maintenant en la religion chretienne — Epitre aux ministres de la nouvelle Eglise de ceux qui s'appellent fideles et croyans à la parole — Epitre envoyée à un quidam fauteur des nouveaux Evangelistes, en laquelle est clairement montré que hors l'Eglise catholique n'y a nul salut — Catechisme ou sommaire de la foi, recuelli de Guil. Lindan et fait françois — Réponse à ce, que les ministres de la nouvelle Eglise d'Orleans ont ecrit contre aucunes siennes epitres et livres siens — Traité du Purgatoire — Discours sur ce que les pilleurs, voleurs et bruleurs de l'Eglise disent qu'ils n'en veulent qu' aux moines et pretres — Confutation d'un livre pestilent et plein d'erreurs nommé les signes sacrés — Reponse contre une invective d'un maitre d'ecole

gehende theologische Prüfung der Grundlehren des Calvinismus ein 1), und antwortete auf die Beschwerden der Hugenotten über die ihnen verweigerte Duldung 2). De Sainctes und d'Espense wohnten dem Religionsgespräche bei, welches zu Poissy (1561) mit Theodor Beza und den übrigen Führern der französischen Calvinisten geführt wurde, und vertheidigten daselbst die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente gegen die von Beza und Petrus Martyr vertretene calvinistische Auffassung des Abendmalsdogma's.

Diese Polemit der französischen Theologen berührt sich mit der gleichzeitigen der in England nach Cranmer's Neuerungen immer noch an der katholischen Anschauungsweise festhaltenden Bischöse aus der Regierungszeit Heinrich's VIII, der selber, obwol er mit dem Papste gebrochen hatte, doch katholische Bräuche und Lehren nicht abthun wollte. Zu diesen Bischösen gehörten Gardiner und Tonstal, welche beide in besonderen Schristen die wesenhafte Gegenswart Christi im Sacramente vertheidigten — Tonstal in einem Buche<sup>3</sup>), welches durch seinen Better Gilpin in Frankreich zum Drucke besördert wurde; Gardiner in mehreren Schristen gegen Cranmer<sup>4</sup>) und gegen den von Cranmer berusenen Petrus Mar-

d'Orleans sur le discours que les pilleurs et voleurs de l'Eglise n'en veulent qu'aux pretres — Discours des troubles de l'an 1562 en France.

<sup>1)</sup> Dahin gehört namentlich sein Bert: Declaration d'aucuns Athéismes de la doctrine de Calvin et de Beze contre les premiers sondemens de la chretienté, où est compris quasi tout l'examen de tout le premier livre et d'une partie du troisième de l'Institution de Calvin, et douze articles de la Consession presentée au Roy à Poissy. Voici les tîtres des matieres: 1. de la Tout-puissance de Dieu. 2. des Ecritures-saintes et autres sondemens du Christianisme. 3. des Traditions Apostoliques. 4. des inspirations du Saint-Esprit. 5. des Livres Canoniques. 6. des erreurs de Calvin contre la Trinité. 7. de l'essence du Fils du Dieu. 8. de l'Invocation de la Trinité. 9. de l'erreur des Trinitaires de nôtre temps. 10. que Dieu n'est point auteur du peché. 11. de la satale necessité. 12. de la Prescience. 13. de la Providence. 14. de la Predestination et Reprobation. Baris, 1568 u. 1572.

<sup>2)</sup> Commentarius ad edicta veterum principum de licentia sectarum in christiana religione, sive methodus contra sectas, quam secuti sunt primi catholici imperatores, 1561.

<sup>3)</sup> De reali praesentia corporis et sanguinis Christi in Eucharistia.

<sup>4) &</sup>quot;Eine Erklärung und Bestätigung bes mahren katholischen Glaubens, bas

thr'), und in mehreren anderen Schriften. Neben diesen ist als dritter noch der Archidiacon von Chichester, Alban Langdail als Bertheidiger der katholischen Abendmalslehre zu nennen; seine Confutatio catholica wird von Tapper zu wiederholten Malen lobend erwähnt.

#### §. 670.

Calvin hatte die Grundzüge seines theologischen Systems in seinen quatuor libris institutionum religionis christianae?) niedergelegt, die er dem König Franz I zu widmen den Muth hatte. Er will in der Zusammenstellung der Materien des Buches der Ord= nung bes apostolischen Glaubensbekenntnisses folgen, deffen Artikel sich unter die vier Hauptpuncte: Gott, Christus, heiliger Geist, Rirche, subsumiren laffen. Damit ift die Abtheilung des Werkes in vier Bücher gegeben. Das erste Buch handelt von Gott als Schöpfer, Erhalter und Regierer der Dinge; die Kenntniß hierüber ift in der Schrift zu suchen, da den Menschen zufolge ihrer Unwissenheit und Berdorbenheit die natürliche Gotteserkenntniß abhanden getommen ift. In der Lehre von der Trinitat werden die Antitrinis tarier bekämpft. Darauf folgen die Lehren von den Werken Gottes, von den Engeln, vom Menschen und seiner Ausruftung im Urzustande. Calvin erklart bei dieser Gelegenheit, daß Gott nicht der Urheber des Bosen sei, und die Bosen nach seinem Willen auf solche Art leite, daß er selbst auf keinerlei Weise an der Sunde Antheil hat. Das zweite Buch, welches von Gott dem Erlöser handelt, beginnt mit Adam's Fall, verbreitet fich über die Folgen des Sundensalles, unter welche Calvin den Verlust des liberum arbitrium,

allerheiligste Sacrament bes Altars betreffend, nebst Widerlegung eines gegen basselbe geschriebenen Buches." — Auf eine a. 1551 erschienene Gegenschrift Cranmer's wider bieses Buch antwortete Garbiner unter bem angenommenen Namen Marcus Antonius Constantinus: Cavillationum, quibus sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum ab impiis Capernaitis impeti solet. Varis, 1532.

<sup>1)</sup> John With (Garbiner): Zeugniß von 200 Autoren für die wahrhafte Gegenwart bes Fleisches und Blutes Christi im Altarssacramente. London, 1553.

<sup>3)</sup> Erschienen a. 1536, erweitert a. 1539.

und die absolute Unfähigkeit zu allem Guten rechnet, geht bann auf die Geschichte der alttestamentlichen Offenbarung über, entwickelt die Nothwendigkeit der Mittlerschaft des Sohnes Gottes, und handelt sofort von Person, Leben und Wirken Christi. Buch, welches in die Erkenntniß des heiligen Geistes einführen foll, handelt von dem neuen Leben, das aus dem Glauben an Christus ift, und von der Ubung der driftlichen Tugenden — also von der Gnade, von der Buße, wobei fich Calvin polemisch gegen die katho= lischen Lehren von Buße, Ablässen u. s. w. kehrt, vom dristlichen Leben in Frommigkeit und Gerechtigkeit, vom Nupen des Kreuzes und Leidens, von der Rechtfertigung aus dem Glauben. Die Rechtfertigung ist ihm übrigens einfach nur eine Imputation der Gerechtigkeit Christi; die katholische Lehre von den Verdiensten guter Werke wird scharf bestritten. Daran knupft sich in weiterem Zusammenhange seine Pradestinationslehre und die Lehre von der Auferstehung. Das vierte Buch handelt von der Rirche, von den Sacramenten und von der politischen Berwaltung. Die der Kirche gewidmeten Capitel handeln von den Merkmalen der Kirche, von der Gemeinschaft der Heiligen, von den Irrthümern der Novatianer, Anabaptisten u. s. w., von der wahren Kirche im Gegensape zur falschen b. i. papistischen Kirche. Papst und Concilien kommen babei übel weg. Die Sacramente gelten ihm als Erinnerungszeichen der göttlichen Verheißungen, Gott will durch diese Zeichen der Schwäche unseres Glaubens zu hilfe tommen. Er kennt nur zwei Sacramente, Taufe und Abendmal. Das Schlußcapitel von der bürgerlichen Berwaltung bespricht die Functionen der Obrigkeiten, die Formen der bürgerlichen Verwaltung und die Pflichten der Obrigkeiten in Beziehung auf Frommigkeit und Gerechtigkeit der Glieder ber bürgerlichen Berwaltung.

Calvin ließ diesem Werke noch verschiedene andere Schriften folgen, aus welchen wir hervorheben seinen Commentar zum Römersbrief (1539), eine französische Abhandlung über das Abendmal (1540), einen französisch und lateinisch abgefaßten Catechismus (1541), der in verschiedene Sprachen, selbst in's Griechische und Hebraische übersseht wurde, ein Antidotum gegen die ersten sieben Sessionen des trienter Concils (1547), gegen das Interim (1548), gegen die von der pariser Facultät a. 1552 zum Gebrauche für Religionslehrer und

Prediger herausgegebenen 25 Artikel über die Controversfragen der damaligen Zeit u. s. w.

## §. 671.

Einer der Ersten, welche das Wort wider Calvin ergriffen, war Pighius in seinem oben genannten Werke (vgl. Dben §. 665), auf welches Calvin mit einer dem Melanchthon gewidmeten Gegenschrift Calvin's nachfolgende Ausfälle gegen das trienter antwortete 1). Concil veranlaßten den am Concil anwesenden spanischen Minoriten Andreas Bega, die letten zwei Bücher seines Werkes de justificatione, an welchem er zur Zeit, als Calvin sein Antidotum erscheinen ließ, eben arbeitete, den Einwürfen Calvin's wider die katholische Rechtfertigungslehre zu widmen. Ahnlichen Inhaltes ift ein, einige Jahre später von Bega's Landsmann und Ordensgenossen Franz Drantes veröffentlichtes Werk, welches sich übrigens nicht auf einzelne Puncte der calvinischen Lehre beschränft, sondern über das Ganze derfelben verbreitet 2). Der Neapolitaner Bartholomaus Camerarius († 1564) bestritt gleich Pighius vornehmlich die calvinische Gnaden = und Prädestinationelehre 3); der Catalonier Antonius Albigensis bekämpft in einer Schrift aus demselben Jahre die Abendmalslehre Calvin's. Die nachfolgende Polemik der französischen Theologen gegen die französischen Calviner, und die speziellen Controversthemata dieser Polemik sind bereits im Borausgehenden näher geschildert worden 4).

Desensio sanae et orthodoxae doctrinae de servitute et liberatione humani arbitrii, 1544.

<sup>2)</sup> Locorum catholicorum pro romana fide adversus Calvini institutiones libri VII. Paris, 1556.

<sup>3)</sup> De praedestinatione, libero arbitrio et de gratia. Paris, 1556.

benen Streitliteratur gehörige Schriften Possevin's nachgetragen werben, ber bamals sich in Frankreich aushielt: Trattato del Santissimo Sacrisicio dell' Altare della Missa. Nel quale per la santa parola di Dio e per i testimonij de gli Apostoli e della chiesa primitiva si mostra che il Signor Giesu Christo institui la Messa, e gli Apostoli la celebrarono. Lyon, 1663. — Risposta a Pietro Vireto, a Nicolao Balbani et a due altri heretici, iquali hanno scritto contra il Trattato della Messa di M. Ant. Possevino. Avignon, 1666.

Pighius hatte fich in seiner Polemit gegen Calvin nach einer gewissen Seite bin in den schärfsten Gegensatz zu seinem Gegner gestellt, indem er, gleichwie auch Ambrosius Catharinus, die Erb. sunde gar nicht als eine ben Abamstindern inexistente Beschaffenheit, sondern einzig als ein Theilhaben an der Schuld Adam's auffaßte. Andererseits traf er aber eben deßhalb in der Auffassung der Rechtfertigung mit Calvin zusammen, der die Gerechtigkeit des Sunders nicht als einen inhärenten habitus, sondern als eine bloß imputative Gerechtigkeit ansieht. Tapper ') nimmt nicht Anstand, den in dieser Beziehung von Pighius begangenen Irrthum geradezu aus unbewachter Aufnahme calvinischer Gedanken herzuleiten. In seinem Bestreben, den Consequenzen der calvinifchen Borberbestimmungslehre zu begegnen, erklärt sich Pighius auch gegen die augufinische Lehre von der Ermählung, und macht den göttlichen Beschluß der Pradestination gleich jenem der Reprobation vom gottlichen Borherwissen abhängig. Er mißbilliget die Anficht, daß Gott nach seinem Gefallen Einige ermählt habe, mahrend er Andere ihrem Berderben zu überlassen beschlossen habe; Gott sehe nicht auf die Person, sondern auf die Berdienste. Bon Gott anders denken, streite gegen seine Gute, und gegen die liebreichen Absichten seiner Schöpferthätigkeit. Tapper geht auf Fragen dieser Art nicht näher ein, sondern beschränkt sich auf den Nachweis des liberum arbitrium im gefallenen Menschen, deffen Konnen und Richtkonnen er übrigens im Sinne der augustinischen Gnadenlehre erörtert; wobei er zugleich ersichtlich machen will, daß Augustinus anders lehre, als Calvin, und somit letterer für seine Lehre vom servum arbitrium mit Unrecht auf ersteren fich berufe.

# §. 672.

Tapper's mehrgenanntes Werk enthält eine einläßliche Widerlegung aller charakteristischen Hauptpuncte der calvinischen Lehre d. h. es geht auf alle jene Behauptungen ein, durch welche sich die theologische Lehre Calvin's als eine besondere neben die Lehren der übrigen Reformatoren hinstellt. Diese Puncte betreffen die Lehre vom menschlichen Willensvermögen, und insbesondere vom Ber-

<sup>1)</sup> Explicationes etc. (fiehe Oben f. 666), art. 8:-de justif.

haltniß des sündigen Menschenwillens zu dem durch ihn wirkenden göttlichen Willen, von der Buße und Umtehr, Rechtfertigung, vom Glauben und der in demselben begründeten Beilsgewißheit, von ber Bebeutung der Sacramente im Allgemeinen, und der Eucharistie im Besonderen, und endlich von den kirchlichen Amtern und ben Trägern berselben im Berhältniß zu Staat und Gemeinde. Calvin hat — bemerkt Tapper — die von Melanchthon und den Bekennern der augsburger Confession aufgegebene Ansicht Luther's vom Berlufte des liberum arbitrium durch die Gunde wieder aufgenommen und noch weiter ausgebildet. Er fagt zwar, er spreche bem Menschen nicht ben Willen ab; seine Lehre laute vielmehr, ber Wille sei durch Adam's Sünde aus einer voluntas libera eine voluntas serva geworden. Er set aber von vorneherein den mensche lichen Willen in ein solches Berhältniß zum göttlichen, daß von einer Freiheit des menschlichen Willens vor Adam's Gunde eben so wenig, als nach derselben eine Rede sein kann. Er spricht ferner dem Menschen nicht nur in Beziehung auf dessen Berhalten zu seinem letten übernatürlichen Ziele, sondern in rein natürlichen und burgerlichen Dingen jedes Bermögen eines freien Willens und Entschließens ab; der Mensch thut allezeit nur Dasjenige, wozu er durch den absoluten providentiellen Willen Gottes determinirt ift. Ja Gott selber zusammt den heiligen Engeln ermangelt eines liberum arbitrium; Gottes Handeln ist ein nothwendiges. Rebst dieser allgemeinen und Alles beherrschenden Rothwendigkeit statuirt aber Calvin noch besondere Arten von Nöthigungen für die Gerechten jum Guthandeln, für die Ungerechten jum Bosehandeln; die Guten werden von Gott gelenft, wie das Pferd von seinem Reiter, die Seelen der Bosen werden vom Teufel geritten, der aber hierin eben nur den göttlichen Willen erfüllt. -

Calvin's theologische Lehre ist ganz und gar auf seine Borher, bestimmungslehre gegründet, welche in ihrer Verbindung mit dem lutherischen Begriffe vom Glauben zu der frevelhaften Annahme einer absoluten heilsgewißheit führt. Calvin verwirft mit Luther — berichtet Tapper — den katholischen Begriff vom Glauben als einem Fürwahrhalten der Thatsachen und Lehren, in welchen die göttliche Wahrheit sich geoffenbaret hat; er beschränkt den Glauben auf die göttliche heilsverheißung, und sest das Wesen des Glaubens in die Zuversicht des Glaubenden an sein eigenes heil. Nun aber

bietet die Schrift die Verheißung des Heiles allenthalben nur bedingnismeise, nämlich unter Boraussetzung aufrichtiger Buse, mahrhafter Bekehrung und treuer Beharrung bis an's Ende. Luther und Melanchthon magten nicht, ihren schiefen und verfehlten Begriff vom Glauben so hoch zu schrauben, wie Bucer und wie Calvin, welcher das Wesen des Glaubens in eine untrügliche Ruversicht auf die Gewißheit der eigenen Beseligung sest. Er kehrt, daß Derjenige, der einmal den mahren Glauben errungen hat, denselben nicht mehr verlieren konne, und eben so wenig die Liebe, während die Schrift die Berlierbarkeit beider lehrt (1 Tim. 5, 12. 15). Eben so schriftwidrig ist die Behauptung Calvin's, daß das Gefühl der Troftlofigkeit und der Gedanke an den Zorn des gerechten Gottes bei den Glaubenden einzig aus der Berderbtheit des Fleisches komme, und unter die Hallucinationen zu rechnen sei, denen ein wahrhaft Glaubender kein Gehör gebe, weil er fich seines Glaubens, und in diesem der Huld Gottes bewußt ist. Melanchthon hat in der zu Basel 1546 gedruckten Auflage seiner loci theologici gegen Calvin's Lehre vom Glauben entschieden Einsprache gethan, und sowol die angebliche Unverlierbarkeit bes Glaubens und die Beschränkung desselben auf die fiducia salutis, als auch die vermeintliche Gratuität der Heilsanbietung ohne irgend welche Gegenleiftung und Mitwirtung von Seite des Menschen für eine mit ber paulinischen Lehre unverträgliche Neuerung bezeichnet.

Eine Consequenz der calvinischen Lehre von der Unverlierbarkeit des rechten Glaubens und der in demselben begründeten Gewisheit des heiles ist die Berwerfung des Bußsacramentes als eines
von der Tause verschiedenen Sacramentes: wir bedürsen keiner secunda post naufragium tabula, Gott reiße seine Erwählten aus
den täglichen Naufragien durch seine nimmer sehlende Gnade.
Allerdings — entgegnet Tapper; aber nur unter Boraussesung
einer aufrichtigen herzenszerknirschung und des eifrigen Gebrauches
jener Gnadenmittel, welche Gott für die nach der Tause Sündigenden zur Nettung ihrer Seelen angeordnet hat. Somit führt die
weitere Discussion auf den Nachweis der göttlichen Einsehung des
Bußsacramentes. Calvin läugnet die göttliche Einsehung des Bußsacramentes, und läßt Joh. 20, 23 nicht als dogmatische Beweisstelle sür dieselbe gelten. Er hätte sich hierüber aus Melanchthon's
Catechismus eines Besseren belehren können, der die Sündenver-

gebung ausbrucklich als eine von Christus eingesetzte Beilshandlung anerkennt, und zwar als einen von der Taufe verschiedenen Act. Calvin will in Joh. 20, 23 eine Weisung Christi an die Apostel rudsichtlich der in die Rirche erst Aufzunehmenden finden; aber eine solche Beschränkung der apostolischen Bollmacht des Sundenvergebens auf eine bestimmte Classe von Menschen ift durch die allgemein lautende Fassung der Worte Christi ausgeschlossen; und zudem liegt es, wenn fie in einem beschrankenben Sinne genommen werben sollen, weit näher, die innerhalb der Kirche Stehenden und deghalb zweis fellos der apostolischen Jurisdiction Unterworfenen als Empfänger der Sündenvergebung zu denken. Über Jene, welche außerhalb der Rirche stehen, ift das Gericht Gott anheim zu stellen. Tapper will übrigens nicht in Abrede stellen, daß auch die in der Taufe zu erlangende Gundenvergebung unter Joh. 20, 23 subsumirt werden tonne; daß aber außer derfelben auch noch eine andere für die nach ber Taufe Gündigenden bereits in der Urkirche bestanden habe und somit von Christus selber angeordnet worden sei, geht aus Apstgich. 8, 22 hervor. Wenn Calvin meint, die katholische Buge konne kein Sacrament sein, weil der von den Ratholiken darunter verstandene Act unter den von Calvin aufgestellten Begriff des Sacramentes sich nicht subsumiren lasse, so ist hierauf einfach zu erinnern, daß eben der von Calvin gebildete Begriff einer Anderung oder Erweiterung unterzogen werden muffe, um dem biblisch=kirchlichen Begriffe vom Sacramente zu entsprechen; benn es ift offenbar unzulänglich und widerbiblisch, das Sacrament als eine zur Befestigung unseres Glaubens eingesetzte Ceremonie zu definiren. Calvin schwächt bei anderen Gelegenheiten diesen Begriff noch weiter ab, und macht das Sacrament zu einem Acte, aus deffen Anlag Gott, nicht durch das Sacrament, sondern gelegentlich desselben, heil und Gnade spende. Bei einer solchen eigenthumlichen Auffaffung des Sacramentes, welches für Calvin eine lediglich sinnbildliche Bedeutung hat, kann man freilich dahin kommen, selbst die Taufe für nicht nothwendig zum heile zu halten. Calvin meint — bemerkt Bega in seinem oben angeführten Werke 1) — die ungetauft verstorbenen Rinder der Christen murden in Rraft des Glaubens ihrer Eltern selig; fie seien Erben der Berheigung, welche dem Geschlechte der

<sup>1)</sup> De justificatione, Lib. XV, cap. 3.

Glaubenden in Abraham zu Theil geworden. Bei einer derartigen Begründung seiner Ansicht bleibt Calvin nichts anderes übrig, als daß er mit den Pelagianern die Erbsünde läugne.

Eine eigenthümliche Mittelstellung nahm Calvin im Streite zwischen Luther und den schweizer Reformatoren über das Abendmalsbogma. Er verwarf bie von Luther angenommene Impanation als eine rohe Borstellung, wollte aber dennoch gegen die Zürcher die Wahrheit der biblischen Worte retten, in welchen und Christus die Gemeinschaft an seinem Leibe und Blute verheißt; er nahm daher an, daß im Augenblide des Empfanges des Abendmales eine geistige Wirkung aus dem himmlischen Leibe Christi auf die Seele des Empfängers ausgehe, und die Gestalten des Abendmales das Sinnbild und die uns schwachen Menschen unentbehrliche finnliche Berburgung jener vom himmel ausgehenden geistigen Wirtung seien. Gegen diese Doctrin — bemerkt Tapper — hatten auch 3wingli und Bucer mit Recht im Namen ihres Bibelglaubens Ginsprache thun konnen. Wo steht denn irgend in der Schrift geschrieben, daß Brot und Wein ein Unterpfand und gleichsam Siegel seien, durch welches die in Christo uns gewordenen Berheißungen befraftiget wurden? Wo erklart bie Schrift, daß uns die Zuversicht unseres heiles und aller Güter desselben durch den Empfang des Abendmales gemisser und fester werden sollte? Das Bersprechen Christi in Joh. 6 lautet, Christus wolle sein Fleisch hingeben für das Leben der Welt. Dieses Bersprechen erfüllte er, als er beim letten Abendmale seinen Jüngern unter Brotsgestalt seinen Leib darreichte, und erfüllt es durch alle Zeit, so oft vom Altare den Gläubigen unter Brotsgestalt Christi Leib dargereicht wird. Wozu bedarf es bei thatsächlicher, augenfälliger Erfüllung des Bersprechens einer Bürgschaft ober eines Unterpfandes für die wirkliche Erfüllung desselben? Übrigens wird Calvin durch seine Deutung des Abendmales den Einsetzungsworten keineswegs gerecht, und Luther hatte Recht, wenn er auf der literalen Auslegung derfelben bestand. Niemand murbe im Zweifel sein konnen, sagt Luther, wie Christi Worte zu nehmen seien, wenn Christus gesagt hatte: Rehmet hin und effet von diefem Brote. Wenn nun Christus das Dargereichte nicht Brot und Relch mit Wein, sondern Leib und Blut nannte, warum sträubt man sich, die Worte Christi nach ihrem natürlichen Sinne ju nehmen? Dawider beruft fich Calvin mit Zwingli und Oto-

lampadius auf das apostolische Symbol, welches lehre, daß Christus in ben himmel aufgefahren sei, und erst bei seiner Wiederkunft am Ende der Zeit den Menschen wieder leiblich erscheinen werde. Allein bisher hat niemand, weder die Apostel noch irgend ein driftlicher Lehrer durch alle Jahrhunderte, aus der himmelfahrt Christi gefolgert, daß er nicht im Abendmale gegenwärtig sein könne, und die Unmöglichkeit einer solchen Gegenwart behaupten, heißt ber göttlichen Allmacht vermessentlich Schranken seten. Calvin meint, der biblische Text lasse die Annahme einer Wesensverwandlung nicht zu. In der Erzählung der Einsetzung des Abendmales bei Matthaus werbe das Brot auch nach der Segnung desselben Brot genannt: Accepit Jesus panem, et benedixit ac fregit, deditque discipulis panem, quem acceperat . . . . Es wird aber in der heis ligen Schrift öfter eine Sache ober Person mit dem Namen genannt, der ihr in einem früheren, nachträglich aber nicht mehr bestehenden Bustande zukam. Abam sagt beim Anblide der Eva: Hoc nunc os ex ossibus meis, caro de carne mea! Bon dem in eine Schlange verwandelten Stabe Mosis heißt es: Devoravit virga Mosis virgas eorum (2 Mos. 7). Christus sagt von bekehrten Gündern: Meretrices et peccatores praecedent vos in regno Dei. Johannes der Täufer sagt, er habe den beiligen Beift gesehen, mabrend er doch nur die Taubengestalt sah, unter welcher sich ber heilige Geift sinnlich vernehmbar machte. Die von Calvin aus 1 Kor. 11 citirten Morte: Quotiescunque manducabitis panem hunc etc. brüden durch das Fürwort hunc die Beziehung auf ein Brot ganz besonberer Art aus, von welchem Christus sagte: Panis, quem ego dabo, caro mea est, quam ego dabo pro mundi vita... Die Worte Apstgsch. 2, 42: Erant perseverantes . . . in fractione panis, werden von den Alten nicht auf die Eucharistie bezogen; will man sie aber darauf beziehen, so gilt für den Ausdruck panis das über die vorigen Stellen Gesagte. Die Worte Christi: Non bibam amodo de hoc genimine vitis (Matth. 26, 29) beziehen sich nicht auf den calix novi testamenti, sondern auf das poculum legale; die Erzählung bei Lukas über die Jünger in Emaus macht zugleich verständ. lich, wie man den weiteren Zusatz zu Christi Worten bei Matthäus zu verstehen habe: Non amodo bibam . . . . usque in diem illum, cum illud bibam novum vobiscum in regno patris mei. Also beim zweiten Trinken war der Inhalt des poculum legale etwas

Reues (novum), was er vordem nicht war. Mithin geben die von Calvin gegen die katholische Transsubstantiationslehre citirten Worte des Evangeliums für dieselbe Zeugniß. Calvin meint, das Brot müsse Brot bleiben, weil sonst die zum Wesen der Sacramente geshörige sinnbildliche Versichtbarung der res spiritualis sehlen würde. Reichen aber hiefür die sinnefälligen species der transsubstantiirten Abendmalselemente nicht aus? Glaubte Calvin an Transsubstantiation und Meßopfer, so würden sich ihm im liturgischen Ritus der katholischen Opferhandlung nicht wenige schöne und sinnreiche Versinnbildungen tieser und weihevoller Geheimnisse erschließen; was Calvin vom christlichen Sacramente fordert, ist am vollkommensten und auf die einzig richtige Weise eben im katholischen Begriffe vom Sacramente gegeben.

Calvin verwirft das Meßopfer und bringt gegen dasselbe die aus den Schriften der übrigen Reformatoren bereits angeführten Einwände vor. Demgemäß muß er gleich seinen Borgängern den Dienern der Kirche den priesterlichen Character absprechen. Tapper anerkennt, daß Calvin der Macht der Wahrheit wenigstens so weit nachgegeben habe, daß er in den Dienern der Kirche nicht bloß Prediger und Sacramentspender sieht, sondern (unter Beziehung auf Apstgsch. 20, 28) zugleich auch befugte Machthaber im Bereiche der kirchlichen Ordnung, welchen das Recht der Gesetzebung, Mahenung und Verhängung von Excommunicationen zukommt.

## §. 673.

Der berühmte anglo-belgische Controversist Thomas Stapleton, welcher als Exulant sich zum Theologen gebildet hatte und an den Akademien zu Douay und Löwen lehrte († 1598), machte sich zur besonderen Aufgabe, die Erklärungen Calvin's und dessen Schülers Beza über die neutestamentlichen Schriften kritisch durchzugehen, und die Mängel und Verstöße derselben aufzudecken. Er veröffentzlichte die Ergebnisse seiner kritischen Musterung unter dem Titel Antidota'); die Antidota evangelica betressen die Erklärungen Calvin's und Beza's zu den vier Evangelien, die antidota apostolica die Erklärungen der Genannten zur Apostelgeschichte und zu den

<sup>1)</sup> Erschienen zu Antwerpen, 1595.

Briefen Pauli an die Römer und Korinther. Welche finnverdrehende Auslegungen fich Calvin und Beza in ihrer Schrifterklärung zu Schulden kommen ließen, mögen einige, aus Stapleton's Glossen zu ihrer Erklärung des Romerbriefes ausgehobene Proben darthun. In Rom. 1, 17 redet der Apostel von der Gerechtigkeit aus Gott, die in Kraft der Gnade durch den Glauben in uns wirksam ift. Beza glaubt diese Gerechtigkeit ale eine imputative nehmen zu durfen, die er der justitia hominum sive ex operibus directest entgegenstellt, mährend der Apostel, wie aus dem weiteren Berlaufe und ganzen Zusammenhange des Briefes erhellt, doch augenscheinlich jene von Gott in une gewirkte Gerechtigkeit meint, qua fit, ut peccatum in nobis non dominetur, ut non serviamus ultra peccato, sed sanctitati et justitiae (vgl. Rom., 6 u. ff). Diese Gerechtigkeit will nun Beza in eine soli Deo et Christo propria justitia verbreben! In Röm. 2, 6 wird gesagt, daß Gott Jedem nach seinen Werken vergelten werde. Diese Stelle sest Beza in gewaltige Berlegenheit. Er will die katholische Auslegung berselben nicht gelten laffen, da nach Pauli Lehre Christus unsere Gerechtigkeit und Rechtfertigung sei, die wir per solam sidem ergreifen. Aber dann batte der Apostel sagen mussen, Gott werde Jedem aus uns nach den Werken Christi vergelten. Die weiter beigezogene Stelle aus Rom. 11: Quis prior dedit illi et retribuetur ei, ist, wie Beza selber bemerkt, gegen Jene gerichtet, welche die Erwählung vom göttlichen Borberfeben abhängig machen, gehört also gar nicht her. In Röm. 3, 20 heißt es: Ex operibus legis non justificabitur omnis caro coram Unter den operibus legis (sive scriptae sive naturae) find illo. nach dem ganzen Contexte augenscheinlich die Werke gemeint, die der Mensch außer dem Stande der Gnade vollbringt; Calvin will die opera legis als opera moralia verstanden wissen. Aber Paulus selber sagt ja: Factores legis justificabuntur! Dag auch Augustinus die justitia der Gerechtfertigten nicht als bloße imputative Gerechtigkeit, sondern als gratuita regenerationis gratia verstehe, gibt Calvin selber zu, kann aber leider seine Abweichung von der augustinischen Erklärung der paulinischen justitia nicht rechtfertigen. Er citirt 2 Kor. 5, 19, substituirt aber dem daselbst vorkommenden Ausdrucke reconciliare das Wort justificare, ohne die sinnveränbernde Willfür dieser Substitution zu beachten oder beachten zu wollen. Eben so mißbeutet er die weiter angezogene Stelle Gal. 3, 12,

in welcher gesagt wird, daß der Glaube das im Gesetze Befohlene erwirke und das im Gesetze Berheißene leifte, wobei offenbar die Rothwendigkeit der Werke jum Beile vorausgeset wird, und offen. bar angenommen ist, daß an die opera justa fidei die Berheißung des Lebens geknüpft sei, obschon diese Berheißung nicht in Kraft ber Werke als solcher, sondern des Glaubens, in dem sie verrichtet werden, fich verwirklichet. Calvin nimmt aber die bezügliche Stelle so, als ob ber Apostel die Berheißung ausschließlich an die fides tnupfen, und dadurch in Gegensat zur lex hatte stellen wollen, an deren justitia die Berheißung nicht geknüpft sei. Eben so verfehlt ift die Berufung auf Rom. 5, 18. 19, welche Stelle durch ihre Gegenüberstellung der aus Adam ererbten realen Beschaffenheit ju ber in Christus wiedererlangten Gerechtigkeit doch gang gewiß lets tere als etwas nicht bloß Nominelles und Imputatives, sondern Reales erscheinen läßt. — Rap. 9 des Römerbriefes handelt von der Erwählung und Borherbestimmung. Stapleton will es Calvin nicht verargen, daß er, wie auch mehrere katholische Ezegeten, Rom. 9, 11 ff. auf die Geheimnisse der Auserwählung zum ewigen Leben und der Reprobation bezieht, obschon aus dem Contexte unverkennbar zu entnehmen sei, daß von der vocatio prima der Juden und heiben zum driftlichen Glauben die Rede ift. Auch die Worte Rom. 9, 18: Cujus vult miseretur, et quem vult indurat, sind hietauf zu beziehen, und werden auch von Augustinus nicht anders verstanden. Indeß, Calvin's unthunliche Grundauffassung der genannten Stelle zugegeben, muffen doch die Folgerungen gerügt werden, die er aus den Worten ableitet: Non ex operibus, sed ex vocante dictum est: major serviet minori etc. Aus diesen Worten gebe hervor, meint Calvin, daß die merita nichts gelten und nichts als den Tod ju wirken vermögen, und daß Gott ohne alle Rücksicht auf die Person erwähle oder verwerfe. Non ex operibus justitiae sed ex vocante besagt nach seinem richtig verstandenen Sinne nicht mehr, als non ex operibus tanquam ex causa electionis efficiente aut meritoria. Nehmen wir jedoch an, daß die vorausgesehenen Berte des Menschen für Gott keinerlei Beweggrund seiner Entschließungen seien, so folgt daraus noch immer nicht, daß Gott ohne alle Rudficht auf fie handle. Bielmehr macht die freie göttliche Acceptation des vorausgesehenen guten Gebrauches der Gnaden und Mittel das einfache Borherseben, welches sich eben so sehr auf

die Reprobi, wie auf die Prädestinirten bezieht, das Wesen des Pradestinationsbeschlusses aus. Daher läßt auch Paulus das Praedestinare jum Praescire hinzutreten (siehe Rom. 8, 29); Petrus beginnt seinen ersten Brief: Electis advenis secundum praescientiam Die dawider von Calvin angeführten Stellen aus Dei Patris. Augustinus beweisen nichts, weil sie sich nicht auf die Prädestination, sondern auf die electio ad gratiam primam beziehen, und gegen die pelagianische Irrlehre, daß Gott den Menschen wegen feiner Berdienste berufe, gerichtet find. Die Worte Rom. 9, 19-21 faßt Calvin geradezu als eine gottliche Determination des Menschen jum Sündigen zur Berdammniß; er sett hiebei den schon gerügten Irrthum fort, das auf die vocatio ad gratiam primam bezügliche Handeln Gottes auf das Endschicksal des Menschen zu beziehen. Er beharrt auf dieser Auslegung, tropdem daß Paulus in den nachfolgenden B.B. 22. 23 ausdrücklich zwischen den durch seinen positiven Willen Pradestinirten, und zwischen ben nur mit seiner Bulaffung ihrem Berderben entgegenreifenden vasis irae unterscheidet; Gott erträgt, sagt Paulus, mit vieler Geduld die vasa in interitum aptata d. i. se ipsa aptantia. Im griechischen Texte steht xaraqτισμένα, welches die Bedeutung von corroborare, obsirmare hat (vgl. 1 Kor. 1, 10; Eph. 4, 12), und somit in Röm. 9, 22 nur bedeuten fann: qui se ipsos aptaverunt, obduraverunt et confirmaverunt, ut perirent. Auch Beza merkt den Unterschied zwischen der Bedeutung des xaraprizeir und des vorausgehend von den Präs destinirten. ausgesagten προετοιμάζειν, und sucht die Wahl des ersteren Ausdruckes auf eine eigenthümliche Weise zu Gunften des absoluten Berdammungsbeschlusses zu erklären; καταρτίζειν beiße so viel ale: aus Theilen zusammenfügen, zurichten u. f. w. und sei zur Fortsetzung des vorausgehend vom Töpfer hergenommenen Bildes gewählt. Gine solche Ausdeutung des Wortes καταρτίζειν geht jedoch nicht an, und erscheint als durchaus sprachwidrig. Bei Matth. 4 u. Mark. 1 wird es wol in der Bedeutung resarcire (Repe ausbessern) gebraucht; wo ware aber das Verwandte zwischen resarcire und der Töpferarbeit? Zudem würde Gott, wenn καταρτίζειν eine Action Gottes bedeuten sollte, mehr zum Berderben der Bosen, als zur Beseligung der Erwählten thun; denn lettere werden von ihm bloß vorausersehen, erstere aber geradezu zum Berderben zugerichtet ober coagmentirt, um in Beza's Sinne zu reden.

#### §. 674.

Eine scharfe und beißende Kritik bes Calvinismus gab Stapleton's gleichzeitiger Landsmann und Schicksalsgenosse, der im eng= lischen Colleg zu Rheims lehrende Englander Wilhelm Reginald 1), welcher den Calvinismus mit dem Islam zusammenstellt, und die Bermandtschaft beiber ausführlich und umständlich zu begründen unternimmt. Den Anfang zu einer solchen Art von Polemik hatte Luther gemacht 2); die katholische Nachahmung von Seite Reginald's hat vor Luther das Berdienst voraus, nicht grobe Schmähung, sondern wißige Satyre zu sein, die übrigens freilich nicht in den tiefften Grund der Verwandtschaft beider Religionssysteme, des Calvinismus und Islam, nämlich ben beiben gemeinsamen Fatalismus, eindringt, indeß aber bennoch manches bedeutsame Moment in vergleichender Würdigung beider beibringt, und das Berhältniß beider jum Wesen der Religiosität im Allgemeinen, und zur geschichtlichen Gottesoffenbarung im Besonderen in eine für das Calvinerthum eben nicht gunftige Beleuchtung rudt.

Reginald's Werk, aus vier Büchern bestehend, ist in dialogischer Form gehalten; die Unterredner sind zwei Engländer und ein Franzose, der Ort des Gespräches Pera, die Borstadt Constantinopels, in welcher der Franzose, ein Katholik, wohnt. Bon den beiden Engländern, zwinglianischen Prädicanten, war der eine nach wechselvollen Schicksalen in die Türkei verschlagen worden und hatte dasselbst den Islam angenommen. Ein paar Jahre später kam sein Freund im Gesolge des englischen Botschafters nach Constantinopel, und wurde auch des Renegaten ansichtig, begleitete denselben sogar auf einer Wallsahrt, die derselbe zu Muhamed's Grab unternahm. Nachdem beide nach Constantinopel zurückgesehrt waren, suchte Samuel, der anglicanische Minister oder Diener am Wort den Renegaten Michäas zur Lossagung vom Islam zu bewegen; Michäas behauptete aber, dassenige, was der Calvinismus zu bieten habe, weit vorzüglicher und vollkommener in Muhamed's Religion gefunden

<sup>1)</sup> Calvino-Turcismus i. e. calvinisticae perfidiae cum muhametana collatio et dilucida utriusque sectae confutatio. Antwerpen, 1597.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben J. 612.

zwinglischen Abendmal nicht nachstehen; im Gegentheil, die größere Andacht der Türken bei ihrem Oftermal hebt auch ihr Sacrament über jenes der Zwinglianer und übrigen Sacramentirer hoch empor. Den Türken sind für jeden Tag bestimmte Zeiten bes Bebetes vorgeschrieben; sie ehren das Gedachtnig beiliger Menschen, machen Wallfahrten an heilige Orte, beten für die Todten, dulden teine Übersetzung ihres Korans aus dem Arabischen in eine andere Sprache, um jede Entstellung oder Migdeutung desselben zu verhüten. Dieß sind lauter löbliche Züge, durch welche sich der Islam vom Protestantismus im Allgemeinen, von dem für das religiöse Gefühl so wenig bietenden Calvinismus im Besonderen, löblich unterscheidet. Der Jolam ist ganz unschuldig baran, wenn der Calviner in den gottesdienstlichen Brauchen und Einrichtungen desselben etwas dem Papismus Berwandtes wittert; sie sind im allgemeinen Wesen der Religion begründet, und nichts anderes, als die nothwendigen oder wenigstens höchst zweckdienlichen Mittel der Erhaltung und stets erneuerten Belebung des religiosen Sinnes und Hiebei stellt sich aber noch folgende Erwägung ein: Die gottesdienstlichen Einrichtungen bes Islam find stets unverändert dieselben geblieben, und datiren von Muhamed selber ber, der fie entweder von den Christen oder von den Beiden entlehnt hat. Hat er sie von den Seiden entlehnt, so folgte er demselben natürlichen religiösen Gefühle, aus welchem die Beidenvölker diese Brauche üben; und für diesen Fall muß der Calviner gestehen, daß seine vermeintlich göttliche und einzig wahre Religion weit hinter der natürlichen Religion zurückstehe. Sind sie dem Christenthum ent= Ichnt, so beweist dieß, daß die von den Protestanten geschmähten Bräuche und Einrichtungen bes gottesbienstlichen Lebens der Christen schon von Alters her üblich waren, und demnach die Rede von papistischen Neuerungen, die erst in späteren Jahrhunderten aufgekommen sein sollen, eitles Gerede und thörichte Fabelei sei. So steht der Calvinist beschämt vor dem Jølam, der nach jeder Seite hin gegen ihn zeugt, und ihn, er mag Muhamed glauben ober nicht, jedenfalls der Ungenüge und Unwahrheit des calvinischen Befenntniffes überführt.

Wir haben hier einen Theil des Inhaltes der Schrift Reginald's wiedergegeben, und die dem dritten Buche angehörigen Unterredungen über Trinität und Christologie vor der Hand bei Seite gestellt; wir

werden auf dieselben später bei Borführung der katholischen Polemik gegen die Berstöße und Uncorrectheiten der Reformatoren, Calvin's insbesondere, in der Behandlung der Trinitätslehre und Christologie zurücklommen. Eben so wurde dasjenige übergangen, was der Berfasser speziell gegen die anglicanische Kirche vorbringt, in deren blutiger Härte gegen die Katholiken er den düsteren, unduldsamen, verfolgungssüchtigen Geist Calvin's erkennt. Er selber bemerkt, daß ihm weniger um eine Polemik gegen die speziellen Schäden und Gebrechen der anglicanischen Kirche, als vielmehr um Ausbedung des wahren und eigentlichen Wesens des Calvinismus zu thun sei, der in England sich nicht anders, wie sonst überall, wo er zur Macht und Geltung kam, gezeigt habe.

### §. 675.

Der Anglicanismus wurde den katholischen Controversisten des 16ten Jahrhunderts unter einem doppelten Gesichtspuncte zum Gegenstande ihrer Polemik; nämlich in Rücksicht auf seinen schismatischen Charakter, und in Bezug auf die den Resormatoren des Festlandes entlehnten häretischen Elemente, die ihm zumeist durch des abtrünnigen Cranmer Bemühungen eingeimpst wurden. Cranmer war es, der, nachdem er durch Heinrich's VIII Tod vollkommen freie Hand gewonnen hatte, unter dem minderjährigen Eduard VI (1547—1553) einen Bucer, Petrus Martyr, Paul Fagius, Johann von Lasco, Bernard Occhinus u. s. w. nach England berief; schon unter Heinrich VIII hatte er es dahin gebracht, daß eine von den protestantisch gesinnten Theologen Tindal und Coverdale im Ausland angesertigte, in Holland und in der Schweiz gedruckte Bibelübersehung als kirch= liche Bersion recipirt wurde ); mit Welanchthon, Calvin u. A.

<sup>1)</sup> Der Plan, England durch Berbreitung englischer Bibelübersehungen zu prostessantissiren, wurde von einigen geheimen Anhängern Luther's in England bereits vor Heinrich's VIII Bruche mit dem Papste eifrig betrieben. Cochs läus (vgl. acta et scripta Lutheri, ad a. 1526) kam in Köln einem Unsternehmen solcher Art auf die Spur, und ließ durch den kölner Patricier Hermann Kink den englischen König darüber in Kenntniß sehen. Um dies seit, als Cochläus diese Entdeckung machte, dachte man in Wittenberg ernstlich daran, England sur das Resormationswerk zu gewinnen; Bugens

Der Franzose wagt nicht den in Constantinopel bei Todesstrafe untersagten Bersuch, den Renegaten zur Wiedergnnahme des Christenthums zu bereden; gibt aber seiner katholischen Gesinnung dadurch Zeugniß, daß er die Berwerflichkeit des Jelam sowol als des Calvinismus zu zeigen bemüht ift. Wir heben hier dasjenige aus, mas der Autor den Renegaten zu Gunsten der von ihm behaupteten Wahlverwandtschaft zwischen Calvinismus und Islam sagen läßt. Es bedarf keiner besonderen Bemerkung, daß die dem Renegaten in ben Mund gelegten Reden ironisch gemeint seien und nichts anders bezwecken, als zu zeigen, daß ber Protestant, je weiter er von der einzig wahren Rirche abgekommen ift, um so weniger im Stande sei, die Ehre und das gute Recht seiner driftlichen überzeugung selbst auch nur einem Muselmanne gegenüber zu vertreten. Der Protestantismus - fagt ber Renegat - steht im Allgemeinen dem Jelam weit näher, als dem Katholicismus, welchen die Protestanten Papismus schelten; Beweis deffen ift, daß die deutschen Protestanten bei Aufforderungen des Raisers zu Bertheidigungs= anstalten gegen die andringende Türkengefahr gestanden, lieber bem türkischen Großherrn, als bem Papste gehorchen zu wollen. Daß im Besonderen ber Calvinismus dem Islam verwandt sei, ift zu wiederholten Malen von lutherifchen Polemikern ausgesprochen Der lutherische Superintendent Conrad Schlüsselburg ') hat diese Behauptung aus inneren Gründen nachgewiesen und mit thatsächlich vorgekommenen Fällen belegt; der im Calvinismus enthaltene Arianismus habe Mehreren ben Beg zum Muhamedanis. mus gebahnt, so bem ehemaligen heidelberger Prädicanten Adam Reuser. Bernard Ochinus, der Freund und Genoffe des Petrus Martyr, Bucer's und des Paul Fagius, bekampfte die Trinitat und Gottheit Christi, und redete der Beschneidung und Polygamie das Wort. Allerdings schalt ihn sein Freund Beza, ale Ochinus' Dentart sich enthüllte, einen Arianer und Berächter des Christenthums; bagegen schrieb Gerlach2) aus Constantinopel: Ihm sei kein zum Arianismus Abgefallener bekannt, der nicht früher Calviner gewesen wäre. Ein anderer lutherischer Theolog von nicht unbedeutendem

<sup>1)</sup> Theologiae Calvinistarum libri IV, in quibus demonstratur, eos de nullo fere doctrinae christianae articulo recte sentire. Frantfurt, 1592.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. III, S. 204.

Ramen aus dieser Zeit, Johann Schüte 1), nennt Calvinismus, Arianismus und Muhamedanismus drei leibliche Geschwister. Man sage nicht, daß der Calvinismus durch den Bergleich mit der türkischen Barbarei ungerechter Beise herabgewürdiget werde; die Tür= ten verfahren vielmehr gegen Andersdenkende schonender, als es die Calviner zu thun pflegen. Der türkische Großherr duldet in seinem Reiche die Ausübung des katholischen Bekenntnisses und den Berkehr der Bischöfe mit Rom; wird dergleichen in dem calvinischen England geduldet? Auch ift das muhamedanische Religionsbekennt= niß auf gefündere Grundfäße gebaut, als jenes der Calviner; es hat vor diesem Stetigkeit, Duldsamkeit voraus, benütt die Aussichten auf ewigen Lohn oder ewige Berwerfung als wirksame sittliche Erregungsmittel, kennt nicht jene falsche Sicherheit, durch welche bas calvinische Bekenntniß mit seiner absoluten Beilsgewißheit irreleitet. Die muhamedanische Religion kennt Opfer und Gelübbe, von welchen die Protestanten nichts wissen wollen, obwol dieselben, weil im Wesen der religiösen Denkart begründet, in allen übrigen Religionen fich finden. Die Zwinglianer find allerdings so verständig, gleich den Muhamedanern das Dogma von der Erbfünde zu verwerfen, und Calviner und Zwinglianer find mit den Muhamedanern darin einverstanden, daß man ohne Taufe selig werden tonne; lettere denten aber dennoch von der Taufe höher, und find bemnach religiöser gestimmt, als die Zwinglianer, weil sie den bei ihnen üblichen Taufen die Kraft ber Sündenvergebung zuschreiben. Roch ist weiter die Heuchelei der Pradestinationsgläubigen hervorjubeben, welche, mahrend nach ihrer Meinung einzig die Prabestinirten, und zwar ohne Taufe selig werden, in den öffentlichen Rirchenbüchern von den Gnaden der Taufe reden, die allen Täuflingen in Rraft der Taufe zu Theil würden, indem fie durch dieselbe zu Rindern Gottes angenommen wurden u. s. w. Petrus Martyr und Wolfgang Rusculus (Meußlin) find nach langen Disputen dahin gekommen, einzusehen, daß nach der Lehre des Apostels Paulus die Sacramente des Reuen Bundes vor jenen des Alten Bundes nichts voraushaben; somit wird auch bas türkische Paschamal, welches auf Isaat's Opferung Bezug hat, mithin den alttestamentlichen Sacramenten im Range gleich steht, dem calvinischen ober

<sup>1)</sup> Fünfzig Ursachen, weßhalb bie Calviner zu meiben sind. 1577.

richten ließ. Paul III bediente sich Poole's in verschiedenen wichtigen Angelegenheiten; er ehrte ihn, indem er ihn zu einem ber drei Prasidenten des trienter Concils ernannte, auch beauftragte er ihn, gegen das augsburger Interim zu schreiben. Nachdem Eduard VI auf den englischen Thron gelangt war, erneuerte Polus seine Unions. antrage 1), natürlich ohne Erfolg; erlebte aber unter der nachfolgenden Herrschaft der katholischen Königin Maria die hohe Freude, das Ziel seiner Bunsche verwirklichet zu sehen. Er selber war von der Borsehung ausersehen, als papstlicher Legat in sein Baterland zurückutehren, um im Namen des Papftes den feierlichen Act des wiedererneuerten Huldigungseides der englischen Rirche entgegenzunehmen (1554). Im nächstfolgenden Jahre murde er jum Erzbischof von Canterbury und zum Primas des Reiches ernannt; obwol ihn einige Zeit später Papst Paul IV wieder nach Rom zurückrief, so ließ er sich doch durch die Konigin in England festhalten, und blieb bis zu ihrem Tode, welchen er nur wenige Stunden überlebte († 18 Nov. 1558). Aus Poole's Schriften sind neben den bereits angeführten noch zu nennen sein discursus de peccato originali, seine Dialogen de summi Pontificis officio et potestate und de concilio Tridentino, die Abhandlung de justificatione.

Unter der Königin Maria wirkten mehrere vorzügliche Theologen, welche unter der nachfolgenden Regierung Elisabeth's schweren Berfolgungen ausgesetzt waren. Zu diesen gehören John Harpsfield († 1578) und sein Bruder Nicholas Harpsfield, welcher, weil er den Suprematseid verweigerte, in den Temple gebracht wurde, in welchem er nach 24jähriger Haft starb († 1583); serner Thomas Harding, unter Heinrich VIII Prosessor der hebräischen Sprache in Oxford, später Präbendar am Dome zu Salisbury, einer der geslehrtesten Theologen der englischen Kirche, welcher in Folge des eingetretenen Glaubenswechsels England verließ, und in Löwen ein Aspl suchte, † 1572 2). Das Gleiche that, von demselben Schicksal

<sup>&#</sup>x27;) Bgl vor. Anm.

<sup>2)</sup> Harbing faßte in Löwen mehrere Controversschriften ab, welche gegen seinen vormaligen Bischof, ben anglicanisch gesinnten Jewel gerichtet waren. Gegenstand der Controverse waren die Ordinirung der anglicanischen Geist-lichkeit, die Messe und Transsubstantiation, der kirchliche Primat u. A. Jewel, welcher Harding's Angrisse erwiderte, zeigte sich seinem Gegner augenscheins

betroffen, der oxforder Canonicus William Allen (Alanus), der gleichfalls früher mehrere Amter an der oxforder Universität bekleidet hatte. Da die Königin Elisabeth, auf eine völlige Abolirung

lich nicht gewachsen, indem ihm berselbe sowol in den biblischen Sprachen, als auch in patristischer Erubition weit überlegen war. Dieß wird von dem gelehrten englischen Antiquarius Anton Wood (Athenne oxonienses) unbebenklich eingestanden, welcher Harding einfach ben Schild bes Papismus nennt, und ein Berzeichniß ber sieben Streitschriften besselben mittheilt. Näheres über ben zwischen Harbing unb Jewel geführten Streit ift aus einer ursprünglich englisch geschriebenen, später in's Lateinische übersetzten Schrift Stapleton's zu erfahren: Nota salsitatis in Ivellum retorta. Opus sic inscriptum, quia in eo falsa, quae Ivellus Pseudo-Episcopus Sarisburlensis responso Hardingi, Doctoris catholici, imposuit, quo is nonnulla catholicae fidei dogmata defendit, de quibus Ivellus publice pro concione Londini ad D. Pauli crucem suggestum totius Angliae celeberrimum habita, omnes in toto christiano orbe catholicos magna cum ostentatione provocaverat, ut illa vel uno aliquo Sacrae Scripturae, Generalis Concilii aut alicujus antiqui Patris, qui intra primos sexcentos a Christo annos vixit, testimonio probarent. Diese im 3. 1566 abgefaßte Schrift Stapleton's findet sich in Stapletoni Opp. (Paris, 1620. Fol.) Tom. II, p. 1199-1599. Dieser Band ber Werke Stapleton's ent= halt eine Schutschrift Stapleton's für einen anberen, von bem Anglicaner Horn angegriffenen Bertheibiger ber katholischen Kirche, für den Abt Sow = man ober Fedenham, wie er von seinem Geburtsorte hieß, ber unter ber Königin Maria für Elisabeth intercebirt hatte, und gleichwol unter ber Regierung ber letteren wegen seiner Treue gegen bie alte Kirche in ben Rerter geworfen wurde. Der Titel ber Schrift Stapleton's lautet: Replica ad responsum Horni Pseudo-Episcopi Wintonensis, qui is Feckenhami venerabilis Abbatis Westmonasteriensis rationes recusandi juramentum de regio in causis ecclesiasticis primatu impugnat. Hoc autor inscripsit Reslatum — fährt ber Ebitor auf bem Titelblatte fort — quia Hornus ad suum ipsius nomen alludens, quod latine cornu sonat, responsionem suam flatum cornu nuncupaverat. In qua tam ex Sacra Scriptura, quam ex Chronologia et praxi totius Ecclesiae Catholicae omnium aetatum et nationum, a Constantino Magno ad nostra usque tempora Pontificis Romani potestatem in causis ecclesiasticis ab omnibus catholicis agnitam fuisse, nec eam unquam ante haec nostra tempora saecularibus principibus fuisse concessam, solide probatur. (Opp. Tom. II, p. 817 bis 1198.) Auch diese Schrift war ursprünglich englisch abgefaßt (1561), und wurde erst burch ben Ebitor ber Gesammtausgabe in's Lateinische übertragen.

des katholischen Klerus Englands hinarbeitend, keine Unterrichtsanstalten für Candidaten des Priesterstandes in ihrem Reiche duldete, so faßte Allen den Gedanken, die Gründung von Instituten auf dem Festlande zur Bildung von Priestern für die englischen Katholiken anzuregen; er selbst errichtete, von Freunden unterstütt, ein solches Institut an der von König Philipp II neu errichteten Unis versität zu Douai (1568), welches indeg bald nach Rheims verlegt wurde, weil Elisabeth der Statthalterschaft der Riederlande mit dringlichen Anträgen auf völlige Aufhebung des Institutes anlag. In Douai lehrte zuerst, ehe er nach Löwen abgieng, Thomas Stapleton, ehemals Canonicus von Chichester, der gleich Allen unter Elisabeth England verlaffen mußte 1); in William Reginald (vgl. Dben §. 674) haben wir bereits einen ausgezeichneten Lehrer bes englischen College zu Rheime kennen gelernt. Allen betrieb weiter noch die Gründung ähnlicher Collegien in Rom und Spanien, wofür sich Elisabeth durch blutige Berfolgung katholischer Priester in England rächte, solcher namentlich, welche Allen's Schriften in's Land brachten 2). Allen wurde 1587 zum Cardinal erhoben, und

<sup>&#</sup>x27;) Stapleton folgte in seinem Exil, wie aus ben in ber vorausgehenden Anm enthaltenen Angaben erhellt, ben Rämpfen seiner Glaubensgenossen in Eng= land und ben in der englischen Rirche verhandelten Streitfragen mit der lebhaftesten Aufmerksamkeit. Wir haben in bieser Beziehung außer ben beiben, in ber vorigen Anm. genannten Schriften, noch eine britte, speziell auf bie Controverse mit bem Anglicanismus bezügliche Schrift Stapleton's ju nennen: Propugnaculum sidei primitivae Anglorum, quo sides illa, quae Anglis ante mille annos per S. Augustinum tradita suit, et quae tunc temporis ac deinceps per universam Christi ecclesiam semper viguit, quam nunc Protestantes papisticam vocant, orthodoxam esse vereque christianam, asseritur et probatur. Opp. Tom. II, p. 711-816. Diese Schrift war gleichfalls ursprünglich englisch abgefaßt; bas an bie Bekenner bes anglicanischen Glaubens gerichtete Borwort berselben batirt aus bem Jahre 1565. — Auf Stapleton's Controversen mit Withaker, bie in eine spätere Zeit fallen und Fragen von allgemeinerer, universalfirchlicher Bedeutung jum Gegenstanbe haben, werben wir an einem fpateren Orte jurudfommen (fiehe Unten §. 702).

<sup>2)</sup> Allen fand sich hiedurch zur Absassung einer Schutschrift für sein Unternehmen veranlaßt: Apology, and true Declaration of the institution of the two English Colleges, the one in Rome, the other now resident in Rheims; against certain sinister informations given up against the same. Mons, 1581.

zwei Jahre später zum Erzbischof von Mecheln ernannt († 1594). Er hinterließ eine Reihe polemischer Schriften in lateinischer') und englischer Sprache<sup>2</sup>), unter welchen sein tractatus de Sacramentis für die vorzüglichste gilt. — Auch Nicholas Saunders (Sanderius) mußte a. 1660 seine Lehrlanzel des kanonischen Rechtes in Orford ausgeben, und begab sich nach Rom, wo er zum Priester geweiht wurde. Er folgte dem Cardinal Hosius nach Trient, und begleitete ihn später nach Polen; einige Jahre darnach wurde er Prosessor in Löwen. Sein Werk de visibili ecclesiae monarchia in acht Büchern<sup>3</sup>) lenkte die Ausmerksamkeit des Papstes Pius V auf ihn, dessen Gönnerschaft er sich aber wegen des bald darauf folgenden Todes des Papstes nur kurze Zeit erfreuen konnte. Unter Gregor XIII hielt er sich einige Zeit in Spanien als päpstlicher Nuntius auf,

Eccil wollte die der Königin eingerathenen Grausamkeiten gegen die Katholiken durch eine öffentliche Erklärung rechtsertigen, und veranlaßte deßshalb das Erscheinen einer Schrift, die zuerst englisch (London, 1583), dann lateinisch erschien (1584), unter dem Titel: De justitia Britannica seu Anglica, quae conservandae pacis publicae causa in Papicolas exercedatur tempore Elizabethae. Auf diese Schrift antwortete Allen: A true and modest desense of the English Catholicks, that susser for their Faith, both at home and abroad; against a standerous libell intituled: Execution of Justice in England, 1583. Dieselbe Schrift sateinisch: Ad persecutores anglos pro Catholicis domi sorique persecutionem sustinentidus contra salsum, seditiosum et contumeliosum librum inscriptum: "Justitia Britannica".

- 1) Unter diesen besinden sich auch die Allen von herausgegebenen, eigentlich aber von Richolas Harpssielb versaßten Dialogi sex contra summi pontisicatus, monasticae vitae, Sanctorum, sacrarum imaginum oppugnatores et pseudomartyres. In quibus praeterquam quod nonnulla, quae alii hactenus vel attigerunt leviter vel penitus omiserunt, paullo uberius et plenius explicantur; centurionum etiam magdeburgensium, auctorum apologiae anglicanae, pseudomartyrologorum nostri temporis, maxime vero Joannis Foxi et aliorum, qui adulterino evangelio nomina dederunt, variae sraudes, putidae calumniae et insignia in historiis ecclesiae contaminandis mendacia deteguntur. Antwerpen, 1566.
- 2) Die englisch geschriebenen Controversschriften Allen's handeln über die Würde bes Priesterthums, Megopfer, Fegefeuer, Gebete für die Berstorbenen, Bils derverehrung u. s. w.

<sup>3)</sup> Erschienen zu Löwen 1571 sammt einer angehängten Bertheibigung: de clave David in sechs Büchern.

und begab sich sodann in gleicher Eigenschaft nach Irland, wo er, häschern und Verfolgern ausweichend, in einem Walde Hungers starb († 1581). Er hinterließ neben seiner Monarchia noch verschiebene andere Schriften 1), unter welchen seine Geschichte des anglicanischen Schisma 2) die bedeutendste ist.

An die Bemühungen dieser Männer um Rettung und Erhaltung des katholischen Glaubens in England schließen sich jene der englischen Jesuitenmission an, deren Gründung durch Allen angeregt wurde. Wir haben die aufopfernde Thätigkeit dieser Mission, deren erste Leiter Edmund Campian 3) und Robert Persons 4) waren, an

<sup>1)</sup> De typica et honoraria imaginum adoratione. Löwen (englisch 1569). — Explicatio sacrificii missae et ejus partium. Löwen (engl. 1567, sat. 1569). — Sedes apostolica, seu de militantis ecclesiae romanae potestate. Löwen (engl. 1567) Benebig (sat. 1602). — De justificatione contra colloquium altenburgense (Antwerpen, 1585). — De martyrio quorumdam tempore Henrici VIII et Elisabethae. — Tractatus de eo, quod Christus Joannis cap. 6 proprie de Eucharistiae Sacramento sit locutus, 1570. — Pro desensione excommunicationis a Pio V lutae in Angliae reginam. — Contra Helhusium et contra apostatam Jesuitam. — De vita et moribus Thomae Cranmeri. — De transsubstantiatione; de modo et necessitate audiendi missam; de missae ceremoniis (Antwerpen, 1566). — Chronicon eorum quae in Hibernia gesta sunt.

<sup>2)</sup> De origine ac progressu schismatis anglicani in brei Büchern, beren lettes vom Herausgeber bes Werkes, Ebuard Rhiston herrührt.

schriften: Epistola ad Richardum Chenaeum Pscudo-Episcopum Glocestrensem. — Protestatio, qua Reginam Angliae Elisabetham ejusque consiliarios metu ac suspicionibus de se liberat et haeresi bellum indicit E. Campianus. — Chronicles of England, Ireland and Scotland. — Narratio divortii Henrici VIII Regis Angliae ab uxore et ab Ecclesia. — Rationes decem quibus fretus certamen anglicanae ecclesiae ministris in causa fidei obtulit Campianus (a. 1581). Diese lettere Schrift (abgebr. in Possevin's Biblioth. select., Lib. VII, capp. 26—36) erregte großes Aussehen, wurde in mehrere Sprachen übersett, und riese eine Reihe von Gegenschriften und Bertheibigungsschriften hervor, welche sich in Bacer's Ecriv. de la Comp. de Jesu, Tom. II, S. 100—102 verzeichnet sinden. Unter den anglicanischen Gegnern Campian's erscheinen baselbst Charle, Hanmer, Bithater, Humfred u. A.

<sup>4)</sup> Schriften: De persecutione anglica libellus, quo explicantur afflictiones, calamitates, cruciatus et acerbissima martyria, quae anglici catholici

einem anderen Orte geschildert '), und ebendaselbst ') auch eine Reihe polemischer Schriften wider das anglicanische Kirchenthum von Mitzgliedern dieses Missionsinstitutes namhaft gemacht '3), dessen Thätigsteit bis in die zweite Hälfte des 17ten Jahrhunderts dauerte, und mit dem Falle der Stuarts erlosch. Die Namen und Leistungen

nunc ob fidem patiuntur. Rom, 1582. — A brief discours containing certaine reasons why Catholiques refuse to goe to church. Dougi, 1580. Reasons for coming into the mission of England. — A brief censure upon two books, written in answer to M. Edmond Campians' offer of disputation. Douai, 1581, sammt nachfolgender Apologie dieser Schrift. — A temperate Ward-Wort to the turbulent and seditious Watch-word of Sir Francis Hastings Knight, 1599; woran sich mehrere Gegenschriften und Bertheibigungeschriften von verschiebenen Berfassern ans reihen. — A briefe apologie, or defense of the catholike ecclesiasticall hierarchie and subordination in England, erected these latter years by Pope Clement VIII, and impugned by certain libells printed and published of late. St. Omer, 1601. — An answere . . . . concerning the ancient and moderne municipall laws of England which do apperteyne to spiritual power and jurisdiction. St. Omer, 1606. — A treatise tending to mitigation towards catholike subjects in England, 1607; sammt mehreren anderen bamit zusammenhängenben Streitschriften, mit Beziehung auf Allen's obenerwähnte Beantwortung der Justilia Britannica. A conference about the next succession of the crowne of Ingland, 1594 (zu Gunsten ber Infanta gegen König Jakob; ber Drucker bußte biefe Arbeit mit seinem Leben). — Memorial for the intended resormation of England, written in the year 1596 (Plane und Entwürfe rücksichtlich ber Refatholisirung Englands im Falle einer dem tatholischen Interesse gunfligen Lösung ber Successionsfrage). — Dutisul and respective considerations upon four heads of tryall in matters of religion proposed by King James in his late book of premonition to all christian princes. St. Omer, 1609. (Uber den Anlaß dieser Schrift siehe meine Schrift über Franz Suarez, Bb. I, S. 41; vgl. ebenbas. S. 82 u. 96 ss.) (Ecrivains III, S. 573 ff.) führt noch mehrere andere Schriften abnlichen Inhaltes auf, welche theils auf bie firchlich = politischen Bustanbe Englands fich beziehen, theils gegen anglicanische Controversisten gerichtet find.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Schrift über-Franz Suarez, Bb. 1, S. 17 - 20.

<sup>2)</sup> A. a. D., Bb. I, S. 96 ff.; S. 99, Anm. 1; S. 157, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Eine erste Sammlung solcher Streitschriften veröffentlichte der englische Jessuit Gibbons unter dem Titel: Concertatio ecclesiae catholicae in Anglia adversus Calvino-Papistas et Puritanos. Triet, 1583.

eines John Harte, John Fisher, Fit, Simons 1), Anton Hostins, Thomas Fitherbert 2), Malone, Michael Griffith unter dem Autor= namen Alford 3), Laurenz Anderton 4), John Sweet 5), John Floyd 6), John Clare 7), Eduard Knott 8), William Lacy 9), Robert Jenison 10),

<sup>1)</sup> Bgl. über die genannten Autoren meine Schrift über Suarez, Bb. I, S. 96, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 97, Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Ebenbas., S. 99, Anm. 2.

<sup>&#</sup>x27;) The triple cord; or a treatise, proving the truth of the Roman Catholic Religion by the Bible, as explained by the Holy Fathers, and as interpreted by Protestand Writers. St. Omer, 1634. — The progenie of Catholiks and Protestants. Rouen, 1663.

b) The discovery of the Dalmatian Apostate, M. Antony de Dominis, and his books. St. Omer, 1617.

<sup>6)</sup> Bier Schriften gegen M. Antonius de Dominis aus ben Jahren 1617 – 1622; Streitschriften gegen die anglicanischen Prediger W. Crashaw, Ed. Hobbes, Fr. White, Abhandlungen über die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente und über das Meßopfer.

<sup>7)</sup> The converted Jew, or certaine dialogues betweene Michaeas a learned Jew and others, touching divers points of religion controverted betweene the Catholycks and Protestants, 1630. Das Wert, welches eine unverkennbare Ahnlichkeit mit Reginald's oben (g. 674) besprochener Schrift hat, besteht aus brei Theilen. — Die Unterrebner im ersten Theile find Michaas, Bellarmin und Bithaker; Inhalt ihres Gefpräches ift ber feit ben Aposteln burch die Jahrhunderte unverändert gebliebene Glaube ber katholischen Kirche. Im zweiten Theile unterreben sich Michaas, Ochinus, ber orforder Theolog Reynolds und der Heidelberger Adam Neufer; Zweck bieses Dialoges ist der Nachweis, daß es vor Luther's Abfall keine protefantische Kirche gegeben hat. Der britte Theil enthält einen Dialog zwischen Michaes, bem Lord Oberrichter und bem Bicekanzler von Oxford, und hat zu seinem Ergebnisse, daß ber Protestantismus in seinen Anschaufungen wanbelbar sei, und nach vorliegenden geschichtlichen Thatsachen in Bezug auf gesetliches Berhalten seiner Bekenner weit unzuverläßiger sei, ale ber Ratholicismus.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift Fr. Suarez, Bb. I, S. 157.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. . S. 158.

<sup>1°)</sup> A Paire of spectacles for Sir Humphrey Linde, to see his way withall; or an answer to his book called "Via tuta", a sase way, wherein the book is shewed to be a labyrinth of error, and the author a blind guide. Rouen, 1631. Dieses Buch bezieht sich auf benselben Streit mit Chillingsworth, burch welchen Knott's und Lach's Schristen hervorgerusen worden

John Spencer 1), John Walton 2) beweisen, daß es dem genannten Dissionsinstitute nicht an gewandten und rührigen Kräften fehlte, welche den Angriffen der anglicanischen Theologen geschickt zu begegnen wußten und den theologischen Bewegungen innerhalb des Gebietes der englischen Kirche bis in das mit einer neuen Dynastie beginnende Zeitalter der englischen Freidenker aufmerksam folgte. Leider wurde ihr Wirken getrübt durch einen Streit, in welchen fie sich mit dem vom Papst Urban VIII zum apostolischen Bicar bestellten Bischof Richard Smith verwickelten. Der Rector des englischen College zu Douai, Dr. Kellison ergriff in einer Schrift die Partei des Bischofes gegen die Jesuiten; die von den Jesuiten Ed. Anott (eigentlich Wilson) und Flond veröffentlichten Gegenschriften murden, als der bischöflichen Auctorität derogirend, vom Erzbischof Gondi von Paris und anderen französischen Bischöfen censurirt, auch die Sorbonne stellte sich auf die Seite der Bischöfe. Nachdem der Streit einige Jahre angedauert hatte, wurde beiden streitenden Parteien durch ein Decret der römischen Indezeongregation Stillschweigen auferlegt; seine traurige Folge aber, die Schärfung des Gegensates zwischen Gallicanern und Jesuiten, ließ sich nicht ver-

waren. Chillingworth hatte behauptet, baß keine Kirche untrüglich, die heis lige Schrift die einzige Glaubensregel sei, und das apostolische Symbol Alles enthalte, was zur ewigen Seligkeit zu wissen und zu glauben nöthig sei. Zur Literatur dieses Streites gehört auch Floyd's Buch: The Church conquerant over human wit, against Chillingworth. St. Omer, 1633.

The trial of the protestant privat spirit wherein their doctrine, making the said spirit the sole ground and means of their beliefe, is confuted by authority of ancient Fathers, evidence of reason, drowne from the grounds of faith. Absurdity of consequences upon it against all faith, religion and reason, 1630. — Scripture mistaken the ground of Protestants and common plea of all new reformers against the ancient catholicke religion of England. Antwerpen, 1655. — Thirty sex queries proposed to the heretical ministers of England. London, 1657 u. M.

<sup>2)</sup> A brief answer to the many calumnies of Dr. Henry More in his pretended antidote against idolatry; shewing that no prudent person can, with any rational ground be deterred from returning to the communion of St. Peter's chair by any of the Doctor's best and strongest evidences to the contrary, 1672. (Segen More's Auslegung ber apolalyptischen 7 Briefe an die 7 Kirchen Asiens.)

wischen '). Außer den zur englischen Mission gehörigen Controverssisten thaten sich noch einige andere Jesuiten englischer und schottischer Herbunft in den festländischen Collegien des Ordens durch Streitschriften hervor; dahin gehören: der im Colleg zu Wilna verstorbene Laurenz Arthur Faunt '), der Schotte John Hay '), John Creswell '), John Falconer 5).

<sup>&#</sup>x27;) Räheres über die Literatur bieses Streites bei Bader Ecrivains etc. Tom. IV, S. 225 — 228.

<sup>1)</sup> De Christi in terris ecclesia libri III. Gegen Lutheraner, Calviner und sonstige Evangelische mit besonderer Rücksicht auf den resormirten Eheologen A. Sadeel. Posen, 1584. — Doctrina catholica de Sanctorum invocatione et veneratione. Posen, 1584. — Apologia libri de invocatione et veneratione Sanctorum contra salsas Danielis Tossani Heidelbergensis criminationes. Röln, 1589. — Resutatio descriptionis coenae Domini a Daniele Tossano editae. Posen, 1590. — Oratio habita in synodo Petricoviensi provinciali.

osed to the Ministers of the new pretended kirk of Scotland. Paris, 1580 (sammt einer nachsolgenden lateinischen Apologie dieser Schrift gegen einen reformirten Prediger in Nismes, 1586). — L'antimoine aux responses que Theodore de Beza a saict a 37 demandes de 206 proposées aux ministres d'Escosse. Tournon, 1588. — Elleborum Joanni Serrano Calviniano. (Näheres über Hay's Controverse mit Jean de Serres bei Bader I, S. 388. 389.)

<sup>4)</sup> Creswell schrieb gegen bas grausame Ebict ber Königin Elisabeth vom 29 Nov. 1591, gegen welches auch Persons (vgl. Bader III, S. 565) und Stapleton in besonderen Schriften Klagen erhoben. Ferner: Exemplar literarum missarum e Germania ad D. Gulielmum Cecilium Consiliarium regium a. 1592, englisch und lateinisch. (Eine Schrift verwandten Inhalts von Persons ist angegeben bei Bader III, S. 573, n. 26.) — A treatise against King James the First Proclamation, issued the preceding year against Catholics. St. Omer, 1611. — Dann noch eine Schilberung des Lebens und Martyrthums des Jesuiten Henry Balpole, welcher, der erste aus dem englischen Colleg zu Balladolid, in Port 1595 für seinen Glauben starb.

<sup>\*)</sup> The resutation of the errors of the John Thrask. St. Omer, 1618.

### §. 676.

Früher als England, war bereits der scandinavische Norden der Reformation anheimgefallen; in Danemark und den dazumal mit Danemark vereinigten Reichen und Landern: Norwegen, 38land, so wie in den Herzogthümern Schleswig und Holstein war fie durch die Könige Friedrich I und Christiern III, in Schweden und Finnland durch Gustav Wasa dem Bolke aufgedrungen, und allenthalben der lutherische Lehrbegriff eingeführt worden. In beiden Reichen erlag die Rirche den berechneten Gewaltstreichen königlicher herrschsucht und Beutesucht, wurde aber in ihrem Falle noch durch manches schone Zeugniß hervischer Standhaftigkeit verherrlichet. In Schweden starben zwei Bischöfe, der Erzbischof von Upsala Magnus Knut, und Petrus Jakobson Bischof von Westeras den Martyrtod; ihnen schloß sich als dritter Martyrer der isländische Bischof Jon Areson an. Der norwegische Bischof von hammer und der Rostilder Bischof Joachim Ronnow starben im Kerker. Der beredteste Bertheidiger der untergehenden alten Kirche war der Carmelit Paulus Eliä, ein Mann von unerschrockenem Freimuthe, der die Schaben und Gebrechen der Rirche nicht verkannte und gegen dieselben früher offen und unverholen geeifert hatte, nunmehr aber eben so entschieden den Neuerern die Stirne bot. Er gilt zusammt dem Dr. Stagefyhr, welchen die danischen Bischöfe für den kopenhagner Reichstag vom J. 1530 als katholischen Disputator aus Köln berufen hatten, für den Berfasser der Denkschrift, welche die Ratholiken Danemarks auf dem zur Königswahl berusenen Herrentage 1533 einreichten, um auf jene Apologia zu antworten, mit welcher der lutherische Pradicant Hans Tausen und seine Parteigenossen die auf dem Herrentage v. J. 1530 von den Bischöfen des Reiches gegen die Neuerer vorgelegten 27 Artikel unter offener Billigung bes Königs Friedrich und der in sein Interesse gezogenen Abelspartei erwidert hatten 1). Andere Controversschriften des Paulus

<sup>1)</sup> Der Titel der Erwiderung lautet: Consutatio apologiae sive responsorum ad 27 articulos. Näheres über den Inhalt dieser Schrift bei Karup Gesschichte der kath. Kirche in Dänemark. Aus dem Dänischen übersetzt (Münsster, 1863); S. 249 — 252.

Eliä sind: Eine geharnischte Zurückweisung ber von dem lutherisch gefinnten Sans Michelsen angefertigten banischen Bibelübersetzung und des derselben vorausgeschickten Prodromus '); eine Beantwortung der von dem Schwedenkönig Gustav Wasa den Theologen seines Reiches als Disputirsätze vorgelegten "zwölf Artikel", unter Beigabe von zwölf Fragen als Erwiderung auf die 12 Artikel des Schwedenkönige?); eine Widerlegung des sogenannten Malmobuches, einer Schutschrift für die Einführung der Reformation in der Stadt Malmo 3); eine Schrift über die heilige Messe und ihre Ceremonien sammt einer nachfolgenden Bertheidigung dieser Schrift gegen die Schmähungen des Hans Tausen '); ein an den Magistrat von Randers gerichteter "kurzer und christlicher Unterricht über den Canon der Messe" 5); eine "kurze und dristliche Ermahnung" an die luthe= rischen Reichsräthe 6). An diese Schriften, die in den Jahren 1527 bis 1532 erschienen, schloß sich eine irenische Schrift aus bem J. 1534 "Eine kurze Unterweisung zu einer driftlichen Bereinigung und Ausgleichung"?). In Diesem Irenicum rath Paulus Elia angesichts der Noth der Zeit zu der Concession der Priesterebe, des Laienkelches und der danischen Messe, in der Boraussetzung, daß um diesen Preis Dänemark noch für die katholische Einheit zu retten sein möchte. Als die bedeutendsten seiner Streitschriften gilt die Beantwortung der 12 Frageartikel des schwedischen Königs, welche dem schwedischen Reformator Olof Peterson scharf zu Leibe gieng, daher es diefer an einer Erwiderung nicht fehlen ließ, aber seinem Gegner nicht so sehr mit Gründen, ale fast nur mit Schmahungen zu begegnen wußte 8). Die irenischen Borschläge des Paulus Elia waren tauben Ohren geprediget; die lutherisch Gefinnten waren des neuen Königs Christiern III versichert, der auch wirklich ein paar Jahre nach seinem Regierungsantritte die beschlossene

<sup>&#</sup>x27;) Karup, a. a. D., S. 219 ff.

<sup>2)</sup> Karup, S. 225.

<sup>3)</sup> Karup, S. 228 ff.

<sup>4)</sup> Karup, S. 230.

<sup>5)</sup> Karup, S. 231.

<sup>6)</sup> Karup, S. 232.

<sup>1)</sup> Karup, S. 235.

<sup>\*)</sup> Bgl. Karup, S. 226.

Abschaffung des Ratholicismus in's Wert feste, sammtliche Bischöfe bes Reiches gefangen seten ließ und zur Abdication nöthigte, und dem Lande eine mit hilfe des aus Wittenberg gerufenen Bugenhagen zu Stande gebrachte neue Kirchenordnung octropirte (1537). Das Übrige that der Pobel, der an verschiedenen Orten die Rirchen gerftorte, Bilder zertrummerte, Altare umfturzte, Die Monche verjagte u. s. w. Da der König erfuhr, daß die Mitglieder der Domcapitel Ropenhagen, Lund, Röstild, Ribe fich ber neuen Rirchenordnung nicht fügten und im Stillen die Messe zu feiern fortfuhren, so beorderte er den Palladius und die übrigen lutherischen Professoren der kopenhagner Universität, drei Propositionen, Messe, Abendmal und Dienst des göttlichen Wortes betreffend, aufzusepen und über dieselben mit den Mitgliedern der renitenten Domcapitel zu disputiren. weigerten fich anfangs, sich auf einen mündlichen Disput einzulaffen, und sendeten schriftliche Proteste und Widerlegungen der drei Thesen ein 1), wurden aber endlich dennoch zu einer mündlichen Conferenz mit ihren Gegnern und zur Unterschreibung der drei Propositionen gezwungen (1544), gaben jedoch ihre Unterschrift nur bedingt und vorbehaltlich des Entscheides der katholischen Rirche und des anzuhoffenden allgemeinen Concile?). Reben den danischen Domherren find noch der flensburger Franciscaner Ludolf Raaman und der holfteinische Edelmann Bertram Pogvist als eifrige Anhänger der alten Rirche zu nennen, welche ihrer tatholischen Gefinnung auch durch mehrere Schriften Zeugniß gaben 3). Die Anhänglichkeit an die alte Rirche lebte in Danemark trop der gesetze lichen Berpönung alles katholischen Wesens bei nicht Wenigen fort durch ben Einfluß des braunsberger Jesuitencollegiums, in welchem viele abelige und vermögliche Danen erzogen und unterrichtet wurden, da es in Dänemark an geeigneten Bildungsinstituten solcher Art fehlte. Die lutherische Geistlichkeit, welcher biefer Einfluß und die unter gebildeten Danen mehrfach verbreitete katholisirende Stimmung nicht

Das bebeutendere Schriftstud unter diesen Protesten ist das Scriptum Capituli Roschildensis contra Theologorum Hasniensium tres publicas disputationes de Missa, de coena Domini et de Ministerio verdi. Bgl. Rarup, S. 308.

<sup>2)</sup> Räheres über ben Hergang bieser Disputation bei Rarup, S. 299 — 314.

<sup>3)</sup> Siehe Rarup, S. 288. 289.

entgieng, erwirkte bei Ronig Christian IV ein Berbot des Besuches der Jesuitenschulen (1604). Deßungeachtet wagten fich zwei Jahre spater mehrere braunsberger Jesuiten als Missionare nach Danemark, unter ihnen der berühmte Laurentius Nicolai, von Geburt ein Norweger, der beim König um Erlaubniß zu einer Reise in fein norwegisches Baterland nachsuchte und ihm bei dieser Gelegenheit eine driftliche Bekenntnißschrift überreichte 1). Der König ließ das Bekenntniß durch sein lutherisches Confistorium begutachten, welches natürlich mit dem Inhalte desselben durchaus nicht einverstanden war, und vermuthlich auch den König auf den Antheil aufmerksam machte, welchen Laurentius Nicolai ein paar Decennien früher an den Bemühungen des Königs Johann III um die Recatholistrung Schwedens genommen hatte. Demzufolge erhielt der Berfasser der Bekenntnißschrift einen höchst ungnädigen Bescheid sammt der Weisung, binnen 24 Stunden Land und Reich zu verlassen. Gleichwol gaben die Jesuiten das dänische Missionswerk nicht auf, und schloßen fich an die beiden niederlandischen Dominicaner Jacob be Bronimer (Brower) und Nicolaus Jansen an, welche a. 1623 mit apostolischen Bollmachten zur Leitung einer Mission für die banischen Staaten ausgerüstet worden waren. Der dießmalige Ber= such einer Missionirung Danemarks wurde mit einer königlichen Berordnung vom J. 1624 erwidert, laut welcher katholischen Priestern, Monden und Weltgeistlichen die Betretung des banischen Bodens bei Lebensstrafe unterfagt sein sollte; der lutherische Theolog Raspar Brochmand wurde mit Abfassung von Widerlegungsschriften gegen Bellarmin's Disputationes beauftragt 2). Jansen zog sich nach Polstein zurud, erwirkte bei Herzog Friedrich das Recht der freien

Ocnsessio christiana de via Domini, quam christianus populus in tribus regnis septemtrionalibus Daniae, Sueciae et Norvegiae constanter consessus est annis a Christistide suscepta amplius sexcentis usque ad Christianum III, Daniae et Norvegiae et Gustavum Sueciae reges. Krafau, 1604. — Gegen diese Consessio erschien einige Jahre später eine Gegenschrift von dem Liesländer Hermann Samson (Gießen, 1615); Titel berselben bei Bader IV, S. 468.

<sup>2)</sup> Brochmand schrieb: Disputationes de praecipuis christianae religionis capitibus (Ropenhagen, 1626) — De pontifice romano libri V — Untersweisung, daß ein Kind Gottes ohne größte Gefährdung seines Heiles die papistische Religion nicht annehmen könne (1627).

Religionsübung für die Ratholiken in Friedrichsstadt (1625), und gewann den schleswig'schen Pastor Joh. Ab. Cypraus, ber nach seiner Bekehrung in den Dominicanerorden trat und seine berühmte Rirchengeschichte Schleswigs (Annales episcoporum Slesvicensium) Auch im danischen Staate wurden im Laufe des ausarbeitete. 17ten Jahrhunderts die scharfen Berbote gegen die Religionsubung der Ratholiken hin und wieder ermäßiget, und einzelnen Gemeinden die Anstellung katholischer Priester und das Recht gottesdienstlicher Bersammlungen gestattet. Nach Abschluß des westphälischen Friedens wurde ein apostolisches Vicariat für die nordischen Missionen errichtet; der zweite in der Reihe der apostolischen Bicare war ein danischer Convertit und ehemaliger Arzt, der berühmte Nicolaus Steno († 1686), der auch als Controversist einen Namen hat '). Der Jesuit Beinrich Rircher, der sich kurze Zeit als Gesandtschaftsprediger in Ropenhagen aufhielt, erregte nochmals einen Sturm durch seinen "Rordstern"?), der ihm die Ausweisung aus Danemark zuzog, und von dem lutherischen Bischof Wandal bekampft wurde, welcher zu beweisen suchte, daß die lutherische Bocation und Ordination die echt apostolische sei. Übrigens knupften sich an dieses Vorkommniß keine weiteren schlimmen Folgen für die danischen Ratholiken, da die Sache durch einen weitläufigen Briefwechsel des seelandischen Superintendenten mit dem papstlichen Secretarius Brevium Joh. Franc. Albani, nachmaligen Papst Clemens XI gut. lich beglichen wurde.

<sup>1)</sup> Schriften: Ratholische Glaubenslehre vom Jegeseuer — Epistola ad virum eruditum, exponens methodum convincentem acatholicos — Epistola ad novae philosophiae resormatorem de vera philosophia — Scrutinium resormatorum ad demonstrandum, resormatores morum in ecclesia suisse a Deo, resormatores sidei non suisse a Deo — Epistola ad virum cruditum (scil. Petersen), quocum in unitate S. R. E. desiderat aeternan amicitiam inire, detegens illorum artes, qui suum de interprete sacro errorem S. Patrum testimonio consirmare nituntur. Auch als medicinischer Schriststeller, namentlich im Jache ber Anatomie hat sich Steno hervorges than; seine Schrift über die Anatomie wurde in Paris a. 1732 auf Antegung eines berühmten Fachgelehrten nochmals gebruckt.

<sup>2)</sup> Norbsterns-Führer zur Seligkeit. Amsterdam, 1674, Der Nordstern wurde später noch zu wiederholten Malen neu aufgelegt. Bgl. Backer V, S. 369.

## §. 677.

In Schweden eröffneten fich in ber zweiten Balfte des Reformationsjahrhunderts gunstige Aussichten für die Wiederaufrichtung des katholischen Kirchenthums, als Johann III, Gustav's zweiter Sohn, nach dem Sturze seines Bruders Erich XIV den schwedischen Thron bestieg. König Johann, welcher in den Leiden einer vierjährigen haft, die Erich über ihn verhängt hatte, die Segnungen und Tröstungen tieferer Religiosität kennen und mürdigen gelernt, und nebstdem sich auch viel mit Prüfung der religiosen Streitig. keiten des Jahrhunderts beschäftiget hatte, trug eine entschiedene Hinneigung zum Ratholicismus in sich, und wurde in derselben durch seine Gemalin Katharina, eine polnische Prinzessin, wesentlich bestärkt. Er bachte demnach, sobald er zur Regierung gelangt mar, a. 1568, auch ernstlich baran, sein Reich in die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche wieder zurückzuführen. Er begann die schrittweise Ausführung seines Vorhabens mit katholisirenden Reformen in der schwedische lutherischen Liturgie, wozu ihm die langst erwartete, bis dahin aber stets verzögerte Publicirung einer endgiltigen Rirchenagende den erwünschten Anlag bot; der Erzbischof von Upsala mußte in dieselbe auf besonderen Wunsch des Königs verschiedene katholische Brauche aufnehmen, und ihr in Form einer Borrede eine Unterweisung vorausschicken, in welcher das schwedische Bolk an die heiligen Manner seiner katholischen Bergangenheit gemahnt, den Geistlichen das Studium der Kirchenväter als Mittel jum besseren Berständniß der Schrift empfohlen und die Rothwendigkeit der guten Werke betont murde. Die von Berbst, dem Beichtvater der Königin begonnene Polemik gegen die neue Agende sollte die schwedischen Theologen veranlassen, sich mit der katholischen Doctrin und mit dem Studium des firchlichen Alterthums naber vertraut zu machen. Nach dem Tode des greisen Erzbischofes von Upfala und der fast gleichzeitigen Erledigung der Bischofefige von Linköping und Bafteras gieng Johann baran, die vacanten Sipe mit Mannern seiner Bahl zu besetzen, und nahm dem neuen Erze bischofe, der nach katholischem Ritus consecrirt wurde, das Bersprechen treuer und eifriger Mitwirkung zu der für die Zukunft

beschloffenen Umgestaltung der schwedischen Rirchenverhältniffe ab 1). Zwei Jahre später (1576) trat der König mit einer von ihm selbst verfaßten Messe, oder Liturgie, wie er sie nannte, hervor, die größtentheils dem römischen Missale entlehnt mar, und aus demselben nur dasjenige wegließ, was er der für den Übertritt noch nicht vorbereiteten Geistlichkeit anzunehmen nicht zumuthen konnte. Der bald darauf einberufene Reichstag und das damit verbundene Nationalconcil nahmen die Liturgie an. Mittlerweile war der Jesuit Lorenz Nicolai (vgl. Oben S. 328) als Abgesandter des Papstes Gregor XIII, und mit einem Schreiben des der Königin befreundeten Cardinal Hosius versehen, nach Stocholm gekommen; ber 3weck seiner Sendung wurde geheim gehalten, er selber aber, als ein vielgereister und mit großen Renntnissen ausgerüsteter Gelehrter vom König als Lehrer der Theologie an der neuerrichteten theologischen Akademie angestellt. Er hatte Borlesungen vor der Geistlichkeit Stocholms und den Candidaten bes Predigtamtes zu halten, und widerlegte, ohne sich als Ratholiken zu erkennen zu geben, die Irrthumer der lutherischen und calvinischen Lehren durch Zusams menstellung mit Lehre und Praxis der altchristlichen Kirche. Seine Bortrage machten tiefen Eindruck; ein störender Borfall, durch zwei lutherische Eiferer herbeigeführt, endete mit einem glanzenden Siege Nicolai's, welcher wider seinen Gegner die Lehre von der kirchlichen Auctorität und vom Megopfer zu vertheidigen hatte. Nachdem ber König die Annahme seiner Liturgie durchgesetzt hatte, setzte er sich in förmliche diplomatische Berbindung mit Rom, um die Bereinigung Schwedens mit der katholischen Rirche einzuleiten. Der Papst sendete den berühmten Possevin2) als Unterhändler, der zweimal nach Schweden tam (a. 1578 und 1579), und auf den Ronig einen hochst vortheilhaften Eindruck machte. Der Konig schwor vor ihm die Irrthumer der protestantischen Lehre ab, und verpflichtete sich auf das Bekenntniß der tridentinischen Lehre. Go hätte nun das Werk der Einigung nahezu für abgeschlossen gelten können, wenn

<sup>1)</sup> Über die 17 Artikel, zu beren Durchführung sich ber neue Erzbischof Lorenz Peterson Gothus verpslichten mußte, val. Theiner: Schweben und seine Stellung zum hl. Stuhle unter Johann III, Sigismund III und Karl IX (Augsburg, 1838), Bb. I, S. 401.

<sup>\*)</sup> Bgl. 86. III, S. 339 ff.

unter ben Zugeständniffen, welche Konig Johann für die schwedische Rirche verlangte, nicht solche Forderungen fich befunden hatten, auf welche man in Rom nicht eingehen zu können erklärte. Diese Forderungen betrafen die Gestattung der Priesterebe und des Laienkelches, Liturgie in der Landessprache, Beglaffung der Anrufung der Beiligen und der Suffragien für die Berftorbenen aus den liturgifchen Gebeten, Beiseitelaffung des Gebrauches von Beihmaffer und anderer ahnlicher firchlicher Gebrauche. Rome wiederholte Beigerung, diese Artikel zu bewilligen und der weiterhin erfolgende Tod der Königin Ratharina († 1588) brachten die ganze Unione. angelegenheit in's Stoden. Der Konig hielt wol seine Liturgie gegen die Misoliturgen, die an seinem Bruder Herzog Karl von Subermanland einen Ruchalt hatten, mit Entschiedenheit aufrecht, that aber weiter keinen Schritt mehr für die Union. 3m Gegentheile zeigte fich seine zweite Gemahlin Guneila Bjelke als eine eifrige und vielvermögende Beschützerin des Protestantismus; und nach Johann's Tod that der Herzog Karl, der im Bestreben, den legitimen Thronfolger, den fatholischen Sigismund von Polen zu verdrängen, seine Sache mit jener des Protestantismus identificirte, sein Übriges, um jeden Gedanken an eine Wiederaufnahme des Unionsprojectes zu erstiden.

Bapst Gregor XIII hatte die von König Johann verlangten Zugeständnisse durch eine eigens hiefür ernannte Congregation von Cardinalen genau prüsen, und das Ergebnis derselben Possevin zustellen lassen. Bezüglich der Meßliturgie hatte der König verlangt, daß für gewisse Theile derselben die Landessprache gebraucht und die Consecrationsworte mit lauter Stimme gesprochen werden sollten; zur Begründung dieses Postulates wurde auf die Nothwendigseit hingewiesen, dem der lateinischen Sprache unkundigen Bolke die Liturgie möglichst verständlich zu machen und demselben nicht durch eine zu auffallende Anderung an dem bisher Gewohnten

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Responsa ad petitiones regis Sueciae a Caesare Montalcino Franciscano Theologo, qui congregationi Cardinalium a Pontifice de iisdem institutae intererat, jussu Pontificis Possevino communicatae. Abgebrbei Theiner, Bb. II, S. 114—140; zusammt bem auf eben bieselben Berrathungen sich beziehenden Briese des Cardinals von Como an Possevin, ebendas. S. 105—114 u. Bb. I, 505—515.

Anstoß zu geben; auch sei die Feier des Megopfers in der Landessprace nichts Unerhörtes, indem fie das Beispiel des Apostels von Schweden, des heiligen Sigfried, für sich habe. Rücksichtlich dieser letteren Thatsache bemerkte ein Theolog der Consulta, daß erst ermittelt werden mußte, ob wirklich nach Sigfried's Vorgang die Liturgie einige Zeit in der Sprache des schwedischen Bolkes gefeiert worden sei, oder ob nicht Sigfried bloß deßhalb, weil dem von ihm zu bekehrenden Beidenvolke die Meghandlung sonft etwas völlig Fremdes und Unverständliches geblieben mare, der Landessprache sich bedient habe. Nachdem durch so viele Jahrhunderte die lateinische Sprache ohne Anstoß als liturgische Sprache gebraucht worden, wurde das Abgeben von der allgemeinen Rirchensprache einer unwürdigen Concession an die Neuerer des Jahrhunderts gleichen, welche die lateinische Kirchensprache bloß deßhalb tadeln, weil sie den katholischen Gottesdienst überhaupt nicht wollen. Die Forderung des Königs stütze sich auf eine einseitige und unrichtige Auffassung der Meghandlung; er lege ihr eine lehrhafte Bedeutung unter, während der Zweck derselben doch vornehmlich Anbetung und Opfer ift. Auch habe eine vollkommen richtige und abaquate Übertragung der vom König in schwedischer Sprache gewünschten Theile der Liturgie ihre nicht geringen Schwierigkeiten; indeß ließe fich dem von ihm betonten Bedürfniß der Gemeinverständlichkeit dadurch nachkommen, daß Epistel, Evangelium und apostolisches Glaubensbekenntnig, nachbem fie vom Priester in lateinischer Sprache gelesen ober gesprochen worden find, dem Bolke in der Landessprache vorgelesen oder vorgesprochen würden. Bezüglich der Forderung des Laienkelches wird die nicht zu vermeidende Gefahr des Berschüttens des heiligen Blutes, ferner die Möglichkeit einer haretischen Auffassung des Ritus der Communion sub utraque hervorgehoben; welches Interesse könnte man haben, so beharrlich auf der Forderung des Relches zu bestehen, wenn man überzeugt wäre, daß das Sacrament auch unter Einer Gestalt ganz und vollkommen empfangen werde? Auch sei zu besorgen, daß das den Schweden gestattete Recht sofort auch von anderen Nationen werde verlangt werben, die fich ungufrieden zeigen wurden, wenn man ihnen bas, was man den Schweden verstattet, verweigern wollte. Es würde also durch Gestattung des Relches die Auctorität der Kirche, vielleicht selbst die Integrität des kirchlichen Glaubens gefährdet. Auf

dem Priestercolibate muffe bestanden werden, weil er im Geiste der Rirche begründet, und durch ihn die pastorale Wirkungsfähigkeit des Priesters wesentlich bedingt sei. Die Anrufungen der Beiligen und die Fürbitten für die Berstorbenen aus liturgischen Gebeten wegzulassen, könne nicht bewilliget werden, ein solches Zugeständniß mare eine durch menschliche Rudfichten eingegebene Berbehlung einer firchlichen Glaubenswahrheit; bei welcher Gelegenheit ware diese Art von Gebeten angemessener und wirksamer, als eben während der heiligen Meghandlung? Zudem wurde hiemit der Geist der alten Kirche verläugnet, und ihrer Prazis zuwidergehandelt. Das Lettere ist auch rucksichtlich der vom König begehrten Unterlassung des Gebrauches des Weihwaffers zu erinnern. Wenn man allen= falls dulden könnte, daß die eine oder andere Art dieses Gebrauches unterbleibe, so muß doch der Gebrauch im Allgemeinen schon deßhalb festgehalten werden, da z. B. die Benediction des Taufwassers aus apostolischer Tradition stammt und ebenso verschiedene andere Benedictionen, bei welchen ein Besprengen mit Weihmaffer fatt hat, gleichfalle aus altdriftlicher Zeit herrühren. Wohin müßte es führen, wenn man es für erlaubt hielte, sich über ehrwürdige Traditionen der alten Kirche nach Gutdunken hinwegzusepen?

# **§.** 678.

In den Unionsverhandlungen des Königs Johann mit dem römischen Stuhle war dem Jesuiten Possevin eine hervorragende Rolle zugefallen. Er errang das ungetheilte Bertrauen des Königs, der ihm mit aufrichtigster Achtung und Pietät zugethan, und durch die Unterredungen mit Possevin über die mancherlei Bedenken hinausgesührt worden war, welche ihn dis dahin noch immer von einer vollkommenen und rückaltlosen Anerkennung der katholischen Kirche als der einzig wahren zurückgehalten hatten. Possevin hat uns eine Reihe von Fragen ausbewahrt, über welche der König, ehe er sich sörmlich für die Annahme des Katholicismus entschied, bündigen Ausschlüssen wollte; Bossevin gab ihm die gewünschten Ausschlüsse, die den König, laut seinen eigenen Erklärungen und nachsfolgenden Thaten, vollkommen zufriedenstellten 1). Daß er desuns

<sup>1)</sup> Die Fragen bes Königs sind charakteristisch; sie sprechen keinerlei Zweifel

geachtet vor den letten entscheidenden Magnahmen bedenklich und scheu zurudwich, hatte seinen Grund in Ginfluffen, welche zunächst zwei Männer am Hofe, Pontus de la Gardie, der zum Tochter= mann des Königs erkoren auf eine in ehemaligen Rirchengütern bestehende Aussteuer nicht gerne verzichten mochte, und des Königs Secretar Typotius auf ihn ausübten. Sie waren es hauptsächlich, welche den König glauben machten, daß das schwedische Bolk sich in die vom König betriebene Union mit der römischen Rirche nicht fügen werde, wenn er nicht die bereits erwähnten Postulate durchsete. So kam es, daß der König, erschreckt durch die gefahrdrohenden Schwierigkeiten, welche er mit dem endlichen Bollzuge seines so lange gehegten Planes umgeben erachtete, an seinem eigenen Werke irre wurde und den Abschluß desselben sistirte; vergeblich bemühte fich Possevin, die von Typotius in einem Schreiben an den Car, dinal von Como den romischen Forderungen entgegengestellten Ginwendungen zu widerlegen 1), und in wiederholten mündlichen Unterredungen die Besorgnisse des Königs, so wie gewisse andere Gedanken und Vorstellungen zu entkräften, auf welche sich ber König, um einer entschiedenen Entschließung aus dem Wege zu gehen, zus ruckzuziehen liebte 2). Die wiederholten erschütternden Borkommnisse im nächsten Bermandtschaftstreise des Königs, lettlich noch bei der Bermählung seiner natürlichen Tochter Sophie mit Pontus de la Gardie, maren allerdings geeignet gewesen, den für religiöse Motive so empfänglichen König aus seiner zaghaften Unentschlossenheit heraus.

gegen die Wahrheit der einzelnen katholischen Lehren aus, sondern beziehen sich lediglich darauf, ob man denn wirklich förmlich und ausschließlich zur katholischen Kirche sich bekennen müsse, und das durch sie gewährleistete christliche Heil ohne dem nicht zu erlangen sei. Siehe die betreffenden 14 Fragen und deren Beantwortung durch Possevin in Possevin's Schrift: Responsiones ad nobilissimi et regii viri septemtrionalis interrogationes, qui de salutis aeternae comparandae ratione ac de vera ecclesia cupiedat institui. Abgedr. in Moscovia, p. 316—330. Ein Auszug hieraus bei Theiner Bb. I, S. 474—484.

<sup>1)</sup> Bgl. Possevin's Responsa ad capita literarum D. Jacobi Typotii Secretarii Sueciae Regis scriptarum ad Illustrissimum Comensem 30 Nov. 1578. Abgebr. bei Theiner Bb. II, S. 140-146; vgl. Bb. I, S. 571 ff.

<sup>&</sup>quot;) Eine dieser Unterredungen, welche von Possevin ausbewahrt wurde, sind mitgetheilt bei Theiner Bb. I, S. 610 — 624.

zureißen; und in der That machten auch Possevin's hinweisungen auf diese Ereignisse so wie auf die Macht des göttlichen Schupes, welcher dem ruftigen und mannlichen Kampfe für die Sache Gottes nie fehlen könne, auf das Gemuth des Konigs tiefen Eindruck. Diese Zuversicht und Entschlossenheit schwand aber wieder, als Poffevin ihn verließ; und von der Zeit an, als seine fromme Gemahlin Katharina ihm durch den Tod entrissen wurde, konnte das Unionswerk bereits als aufgegeben erachtet werden. Die lutherische Geistlichkeit und die lutherisch Gesinnten aus dem Adel traten den katholischen Reigungen des eingeschüchterten, um Krone und Leben besorgten Königs zusehends dreister entgegen; man begann zu verlangen, daß die königlichen Kinder in der Landesreligion erzogen würden, verfolgte Geistliche, welche als des Papismus verdächtig galten, lag dem König mit Klagen über den Unfug katholischer Propaganda im Reiche an, und brachte ihn so weit, daß er ein von ihm selber geschaffenes Institut, das sogenannte Jesuiten= collegium auflöste, in welchem übrigens zur Zeit der Auflösung tein einziger Jesuit mehr auf schwedischem Boden weilte.

Unter die Männer, welche auf Johann Einfluß zu gewinnen und ihn seinen katholischen Reigungen abwendig zu machen trachteten, gehörte der deutsche Gelehrte David Chytraus, welcher dem König um die Zeit, da dieser mit dem römischen Stuhle zu verhandeln anfieng, seinen Bericht über den damaligen Stand der Rirchen in Griechenland, Asien und den übrigen Theilen des Orient 1) übersendet und dem König einzureden gesucht hatte, daß die griechis sche Rirche im Wesentlichen mit der lutherischen übereinstimme, woran Chytraus eine Warnung vor gewissen rankesüchtigen Gin= fluffen und Umtrieben der Feinde des reinen Gotteswortes anschloß. Possevin fand bei seiner zweiten Landung in Schweden das Libell des Chytraus in den Händen des Königs und anderer Großen des Reiches, und mochte sich nun erklären, wie der König darauf verfallen war, unter den oben erwähnten mehreren Fragen auch jene an Possevin zu stellen, ob man die Glaubensnorm und mabre Priesterweihe nicht auch der orientalischen Kirche entlehnen könne. Possevin fand sich durch diese Entdeckung veranlaßt, an Chytraus

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. III, S. 239 ff.

ein Schreiben zu richten 1), in welchem er benselben auf die über die Lehren und Institutionen der griechischen Rirche vorgebrachten Unrichtigkeiten aufmerksam machte, und aus der heiligen Schrift die katholische Kirche als die einzig wahre nachwies. Als er später die erwähnte Schrift des Chytraus auch in den Handen des Polentonige Stephan fand, dem fie gleichfalle von Chytraus zugesendet worden war, so trat er gegen dieselbe öffentlich auf, und sette ihr eine gedrängte, kurze Widerlegung entgegen 2), welche Chytraus hochst übel aufnahm und in gehässigem Tone beantwortete 3). Chyträus sendete diese seine neue Schrift abermals an König Johann, und legte ihr ein Begleitschreiben bei, in welchem die zuversichtliche Überzeugung ausgesprochen mar, daß Alles, mas Johann in den firchlichen Angelegenheiten Schwedens vorgenommen, aus Gifer für die mahre d. i. lutherische Religion geschehen set, und ihm dafür, so wie für Alles, was Johann noch in Zukunft für dieselbe thun würde, der Nachruhm der Geschichte aus Chytraus Feder verheißen wurde. Diefem Treiben glaubte Poffevin begegnen zu muffen, und faßte eine zweite polemische Schrift größeren Umfanges wider seinen Gegner ab, welche gleichfalls an den König von Schweden gerichtet Bas man in derselben zu suchen habe, ist bereits durch ihren mar. Titel kenntlich gemacht 1); Possevin wollte nebstdem, daß er die erweislich dem Katholicismus befreundete Gefinnung des Königs gegen die gestissentliche Abläugnung des Chytraus durch Thatsachen

<sup>1)</sup> Mitgetheilt bei Theiner, Bb. II, S. 213-220.

<sup>2)</sup> Siehe Bb. III, a. a. D.; ber Titel der Schrift Possevin's ebendas., S. 239, Anm. 3.

Diese Schrift bes Chyträus sindet sich einverleibt dem in Rochelle a. 1586 erschienenen Buche: Doctrinae Jesuiticae praecipua capita. Tomus V, in quo continentur varii lidelli adversus sraudes et multiplicia mendacia novae illius Antichristi sectae, quae sacrosanctum Jesu sidi nomen salso et arroganter tribuit. S. 1—91.

<sup>4)</sup> Notae divini verbi et apostolicae ecclesiae fides ac sacies ex quatuor oecumenicis synodis. È quibus demonstrantur fraudes provocantium ad solum verbum Dei scriptum, atheismi haereticorum hujus saeculi, errores adversantium calendario emendato, vasrities pervertentium canones et abutentium nomine SS. Patrum ac Principum in re fidei. Ad Joannem III Sueciae etc. Regem Serenissimum. Abgebr. in Possevin's Moscovia, p. 116—278.

erhärtete 1), den Rachweis liefern, daß der Protestantismus, der fich für die reine, unverfälschte Christlichkeit ausgibt, mit Lehre und Brauch der altdriftlichen Rirche, als deren Erneuerung er fich ausgebe, in wesentlichsten Studen im Widerspruche stehe. Die Protestanten anerkennen formell die vier ersten ötumenischen Synoden; die Führer der Reformation verstoßen aber erweistich gegen die wesentlichsten und wichtigsten Lehrentscheidungen derselben. Poffevin weist dieß ausführlich nach; zunächst einmal in hinficht auf die Lehren der vornehmsten und bekanntesten Stimmführer des Protefantismus über die gottliche Dreieinigkeit und über die gottmenschliche Berson Christi, worauf wir später noch jurudtommen werden. Beiter urgirt Poffevin bas vergebliche Strauben ber Protestanten gegen die gregorianische Ralenderverbesserung, die nichts anderes als eine Continuation der vom ersten nicanischen Concil in der Richtigstellung ber kirchlichen Ofterzeit aufgebotenen Müben gur Drientirung der Christenheit in der Bestimmung der irdischen Zeiten fei; die der Kalenderverbesserung Widerstrebenden nahmen dermalen der Rirche gegenüber genau dieselbe Stellung ein, welche in alten Reiten die Audianer und Quatuordecimaner gegenüber dem nicanischen Concil eingenommen haben?). Eben so macht sich Chytraus vergebliche Mube, wenn er aus dem dritten Canon des Nicanum die Folgerung ableiten will, daß das Concil das legitime Bestehen der Priestereben anerkannt habe; mabrend der Canon vielmehr eine ganz entgegengesette Prazis voraussett, nämlich die Sitte, daß Priefter nicht mit Gattinnen zusammenleben, sondern unverheirathete Personen im Sause haben, welche Sitte vom Concil zur Abwendung aller Argernisse und sittlichen Gefahren auf das Zusammenleben mit den nächsten Bluteverwandten beschränkt wird 3). Die

•

<sup>1)</sup> Dieser Theil der Schrift Possevin's ist in einem weitläufigen Excerpte wieders gegeben bei Theiner Bd. II, S. 27 — 30.

<sup>2)</sup> Eine aussührliche Erörterung ber Ralenberfrage gibt Possevin's Orbenssenossenosse genosse Joh. Busaus in einer gegen ben tübinger Heerbrand gerichteten Schrift: Pro Calendario Gregoriano disputatio apologetica... disputationi lutheranae Tubingensi opposita et in academia Moguntina a. 1585 ad 3 Idus Martii publice proposita, respondente pro prima laurea theologica consequenda Petro Roestio Noviomago. Mainz, 1586.

<sup>3)</sup> Über den muthmaßlichen Sinn des betreffenden Canons vgl. Hefele Conc. Gesch., Bb. I, S. 364.

Erzählung über Paphnutius und sein Verhalten zu dem auf dem nicaner Concil beantragten Beschlusse rucksichtlich des Priestercolibates wird von Possevin als apokryph verworfen 1), dem von Chytraus citirten Beschlusse des Trullanum 2) die Bermuthung entgegengestellt, daß derselbe unterschoben sein möge, jedenfalls habe das Trullanum nicht die Auctorität einer ökumenischen Synode anzusprechen. Wenn es den Protestanten mit ihrer Anerkennung der ersten vier allge= meinen Concilien Ernst ist — fährt Possevin weiter — so sollten sie auch die in den Beschlussen derselben enthaltenen Zeugnisse für den Primat der römischen Kirche zu würdigen wissen; bei dieser Belegenheit sucht Poffevin inebesondere ben Can. 6 des nicanischen Concile geltend zu machen 3), und glaubt seine Auslegung desselben durch Herbeiziehung der arabischen Redaction desselben erhärten zu tonnen 1). Der Can. 18 des Nicanum gibt ihm Anlag, ben Widerspruch der protestantischen Abendmalslehre und Abendmalsfeier mit der altchristlichen Lehranschauung und Gepflogenheit an's Licht zu stellen; der betreffende Canon unterscheidet zwischen Klerikern und Laien, unter den Klerikern abermals zwischen Bischöfen, Priestern und Diakonen, sest als selbstverständlich voraus, daß kein Diakon die Eucharistie consecriren durfe, deren Darbringung somit als ein dem Priester zustehender Act ein Opferact ift, rügt überdieß den Migbrauch, daß die vom Priester consecrirte Eucharistie hin und wieder von Diakonen unter das Bolk ausgetheilt werde, woraus sich ergibt, daß, der protestantischen Unschauung zuwider, Oblation und Austheilung der Eucharistie vom Concil als zwei von einander verschiedene Acte angesehen werden, obicon nach der Erflärung desselben der eine wie der andere Act keinem minderen als dem Priefter zustehe. An dieses altkirchliche Zeugniß für die katholische Megliturgie schließt Poffevin viele andere an, und kommt bei dieser Gelegenheit auch auf die Anrufung der Beiligen und auf die liturgischen Suffragien für die Berstorbenen zu sprechen, welche Chytraus

<sup>1)</sup> Bgl. über biesen Punct Bb. III, S. 197 und Hefele C. G., I, S. 415 bis 419.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. III, S. 194 f.

<sup>3)</sup> Bgl. über biesen Canon Bb. III, S. 290.

<sup>4)</sup> Bgl. über die arabische Edition der nicanischen Beschlüsse: Bb. III, S. 278, Anm. 1.

eben so wenig in der altdriftlichen Rirche, als in der griechischen Rirche seiner Zeit entbeden zu konnen vermeinte 1). Schließlich rügt er die Dreistigkeit, mit welcher Chytraus sich erlaubt hatte, der Wahrheit zum Trope die Namen mehrerer gekrönter Baupter, des frangosischen Könige, des Raisere Ferdinand, des Baiernherzoge Albert mit der protestantischen Auffaffung des Laienkelches in Berbindung ju bringen. Daß der Konig von Frankreich die Communion unter beiden Gestalten empfange, ist unwahr, wie sich Possevin öfter als einmal als personlicher Zeuge der königlichen Communion überzeugt hat 2). Die Motive, aus welchen Kaiser Ferdinand und Bergog Albert den Laienkelch für ihre Länder begehrten, sind bekannt, und gestatten dem Chytraus nicht, den genannten Fürsten seine Anschauungsweise unterzulegen. Zudem hat Chytraus es für angemessen erachtet zu verschweigen, daß Albert auf die bereits erwirkte Concession freiwillig verzichtete, als er merkte, daß sie nicht etwa zur Berföhnung und Gewinnung der Protestanten, sondern nur zur Dekatholisirung des Bolkes als Mittel dienen sollte — eine Thatsache, welche der Raiser Ferdinand durch die in Steiermart, Karnthen, Ofterreich und Böhmen gemachten Erfahrungen bestätiget gefunden hat.

### §. 679.

Wie die Reiche des scandinavischen Rordens, wurden auch die östlich an Deutschland gränzenden Länder Europas in die Reformationsbewegung hineingezogen, und zum Theile bleibend für den Protestantismus gewonnen. Das herzogthum Preußen verdankte seine Entstehung dem Abfalle des hochmeisters der deutschen Ordenstitter zum Lutherthum; die Nachahmung seines Beispieles durch die Heermeister Walter von Plettenberg und Gottfried Rettler machte Lievland und Kurland zu protestantischen Ländern. König Sigismund I von Polen vermochte in dem, seiner Herrschaft unterthanen Westpreußen das Aussommen des Lutherthums nicht zu unterdrücken; ja in Polen selber griff die neue Lehre trop der Wachsamseit der

<sup>1)</sup> Bgl. hieraber auch Bb. III, S. 241.

<sup>3)</sup> Bgl. Oben S. 298, Anm. 4.

Bischöfe Johann Lasti und Andreas Arzycki') immer mehr um fich; ihre Wortführer waren der posener Prediger Seclucianus und der trakauer Bischof Martin Glossa, deren Neuerungen durch die in Polen eingewanderten hufiten und mahrischen Brüder vorgearbeitet Dazu kamen unter dem nachfolgenden, viel weniger entschiedenen König Sigismund August II (1548 — 1572) die Einwanderungen der von König Ferdinand vertriebenen bohmischen Brüder und verschiedener anderer Sectirer, durch deren Aufnahme Bolen in Rurze ein Sammelplat aller neuen Secten: Lutheraner, Reformirter, Unitarier u. s. w. wurde. Auf bem Nationalconvent zu Petrikau (1555) wurde beschloffen, daß die katholischen Bischöfe mit den protestantischen Theologen über ein Glaubensbekenntniß sich vereinbaren sollten, zu dessen Berathung Melanchthon, Johann von Lasco, Calvin und Beza beizuziehen seien. Der König bestätigte diesen Beschluß und verlangte, Papst Paul IV möge die Abhaltung der Meffe in polnischer Sprache, die Priesterebe und ben Laienkelch gestatten, die Berufung eines Reichsconcils und die Abschaffung der Annaten genehmigen. Da dieß abgeschlagen wurde, und auch ber beffere Theil der Katholiken diesem Beginnen widerstrebte, so suchten sich die akatholischen Religionsparteien wenigstens unter sich zu einigen, und tamen auf der Synode zu Sendomir (1570) überein, ein in unbestimmter Beite abgefaßtes Glaubensbekenntniß gemeinsam anzunehmen. In dem auf Sigismund's II Tod folgenden Interregnum setten fie den warschauer Religionsfrieden durch (1573), welcher ihnen gleiche burgerliche Rechte mit den Ratholiken sicherte, und von dem neugewählten König Heinrich von Balois beschworen werden mußte. Der König Stephan Bathori (1575 — 1586) war zwar katholisch gesinnt, fühlte sich aber zu einem kräftigen Schute der katholischen Sache nicht gewachsen; der geiftliche Primas des Reiches, Jakob Uchanski, zeigte zeitweilig sogar eine entschiedene hinneigung jum Protestantismus. Erst unter König Sigismund III (1587—1632) trat eine kräftige Reaction ein, welche der katholischen Sache einen neuen Aufschwung gab, damit aber zugleich auch das Reich aus schweren Gefahren rettete.

et scripta Luth., ad a. 1525.

Dieser Aufschwung war indeß bereits durch die geistigen An= strengungen der polnischen Kirche vorbereitet worden, und wurde nachfolgend durch das in der Rirche geweckte geistige Leben und Streben getragen. Der erste und vornehmste Weder und Forberer desselben war der ermlandische Bischof und Cardinal Hosius († 1579); neben und nach ihm machten sich die Bischöfe Martin Cromer und Stanislaus Rarnkowski († 1603), letterer zuerst Coadjutor, dann wirklicher Bischof von Gnesen um die Stärkung und hebung ber polnischen Rirche verdient. Die vornehmste hilfstraft aber dieser glaubenseifrigen Bischöfe war ber durch Hosius in's Land gerufene Jesuitenorden, welchem Polen so viel, wie nur irgend ein katholisches Land ber Erbe verdankt. Stanislaus Hofius, aus einer alten und vornehmen polnischen Familie entsprossen, erhielt seine erste Jugendbildung auf der Universität Krakau, begab sich hierauf zur weiteren Ausbildung nach Italien und studirte an den Univerfitaten zu Padua und Bologna, wo er mit Reginald Polus innige Freundschaft schloß, und auch andere Manner, die später zu hoher Stellung und Bedeutung für ihre Zeit gelangten, einen Hugo Buoncampagni (nachmaliger Papft Gregor XIII), Alexander Farnese, Christoph Madruccio und Otto Truchses kennen lernte. feiner Rudtehr empfieng er die priesterlichen Beihen, verwendete fich als Domherr von Ermeland und Krakau im Dienste des Reichskanzlere Choineti und des Könige selber, wurde im 3. 1549 jum Bischof von Rulm erhoben, als welcher er vom König mit wichtigen Berhandlungen an den Höfen zu Wien, Bruffel und Gent betraut wurde. Im J. 1551 übernahm er die Leitung der Diocese Ermeland, die gleich jener von Rulm die Rettung ihres katholischen Glaubens hauptsächlich seinen Bemühungen zu verdanken hat; schon im J. 1551 jum Bertreter des polnischen Königs und ber polnischen Rirche auf dem Concil von Trient gewählt, konnte er sich einige Jahre später dem Rufe des Papstes Paul IV nicht entziehen, und gieng nach Rom, um dem Papste mit feinem Rathe in den Angelegenheiten der deutschen und polnischen Rirche zu dienen. Im Auftrage Pius IV tam er als apostolischer Legat nach Wien, um mit Ferdinand und Maximilian über die Wiederberufung des unterbrochenen trienter Concile zu unterhandeln (1560); im nächstfolgenden Jahre wurde er mit dem Purpur geschmudt, und gieng als papstlicher Legat nach Trient zum Concil. Nach Beendigung desselben kehrte er nochmals auf kurze Zeit nach Polen zurück, wurde aber sodann von Pius V bleibend nach Rom gerufen (1569), ohne seine Didcese je wieder zu sehen, hatte jedoch die Befriedigung, die Ernennung des von ihm hochgehaltenen Cromer zum Coadjutor des Bisthums Ermeland zu erwirken.

Martin Cromer hatte in seinen Jugendjahren eine ahnliche Laufbahn durchgemacht, wie Hofius, und war, nachdem er auf der Spnode zu Petrifau durch eine schone Rede über die Burde des Priesterthums die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, Domherr und toniglicher Secretar geworden. Er wurde feither zu verschiedenen Malen mit politischen Missionen betraut, und wirkte nebstbei als ein treuer Freund des Bischofes Hofius am königlichen Hofe für die Interessen der katholischen Sache. Als theologischer Schriftsteller trat er noch früher als Hostus auf; unter seinen theologischen Arbeiten erwarben ihm namentlich seine in polnischer Sprache abgefaßten "Bier Dialoge über die wahre und falsche Religion" einen großen Ruf; nicht minder fand seine Schrift de coelibatu clericorum Beifall, welche in Form eines Sendschreibens an den berühmten polnischen Gelehrten Orzechowski abgefaßt ist 1). Als Begleiter seines Freundes Hostus war er auch auf dem Concil von Trient anwesend; bei Hosius' Lebzeiten zum Coadjutor des Bisthums Ermeland ernannt, wurde er nach dem Tode desselben wirklicher Bischof von Ermeland, als welcher er seines Borgangers Berk würdig fortsetzte, und namentlich der Reformation des Klerus seine angelegentlichste Sorge widmete. Die Jesuiten verdankten seiner Berwendung den Besit ihrer Collegien in Braunsberg, Putulet, Pofen und Wilna, und waren ihrerseits aus Dankbarkeit bemüht, das braunsberger Lyceum, eine Bildungsschule für die polnische Jugend und eine Pflanzschule für ben Rachwuchs des ermländischen Klerus durch das Aufgebot ihrer tüchtigsten Kräfte in hohen Flor ju bringen; nebstdem unterstütten sie ihn durch ihre geistliche Birt-

<sup>&</sup>quot;Mußerbem erschienen von ihm Sermones, unter welche seine drei Synobalreben aus den Jahren 1542 u. 1549, seine Oratio in sunere Sigismundi I,
so wie zwei Predigten über die Auferstehung Christi ausgenommen sind.
— Cromer war auch als Geschichtssorscher ausgezeichnet, und begründete seinen Ruf als Historiter durch sein großes Wert über die Geschichte Polens:
De origine et redus gestis Polonorum Libri XXX.

samkeit auf das eifrigste in der Pastoration ihrer Didcese, welcher er durch zehn Jahre vorstand [† 1589] 1).

Die Jesuiten waren durch Hosius nach Polen gerusen worden (1565), und hatten sich rasch über ganz Polen bis nach Litthauen hinein verbreitet. Sie wirkten auf der Kanzel und im Beichtstuhl, als Jugendlehrer und Missionsprediger; namentlich aber entsalteten sie eine große Kraft in der Controverse, wosür sich ihnen in Polen, dem Sammelplatz aller neuen Secten, reichliche Arbeit darbot. Die hervorragendsten Controversisten der polnischen Jesuiten des 18ten Jahrhunderts waren: Benedict Herbest († 1593), ehedem Domherr

Reben ben Genannten find noch hervorzuheben:

Stanislaus Orichovius, ber Demothenes Roxolanus zubenannt, welcher in Wittenberg studirt und Italien bereist hatte, und einige Zeit zu Luther's Lehre hinneigte, seit der warschauer Synode vom J. 1561 aber entschieden für den Rathosicismus einstand. Schriften: Consessio catholica adversus Franciscum Stancarum. Köln, 1563 — De Christi Domini Ecclesia contra M. Lutherum. Kratau, 1564 — De notis ecclesiae — De majestate sedis apostolicae u. s. w.

Stanislaus Socolovius (vgl. Bb. III, S. 207): Pro cultu et adoratione Jesu Christi in Eucharistia — De vestitu haereticorum et fructu haereseon (Röln, 1589). — De verae et falsae ecclesiae discrimine libri tres (Rrafau, 1583). — Invectiva in Witembergensium ministros (Jugolffabt, 1585). — Meditationes in Christi Domini mortem, ubi Judaica simul et Ariana impietas consutatur (Rrafau, 1586).

<sup>1)</sup> Reben Hosius und Cromer barf ein britter ausgezeichneter polnischer Theolog, Jatob Gorsti, Archibiaconus zu Guesen, und Vicetanzler ber fratauer Akademie († 1585) nicht übersehen werden. Seine theologischen Contros versschriften handeln über jene Gegenstände, die damals in Polen überhaupt an ber Tagesordnung waren: De legitimo eucharistiae usu — De baptismo praedestinatorum — Crusius seu animadversionis in theologos wirtembergenses (vgl. Bb. III, S. 208). — Gorsti schrieb auch gegen bie Antitrinitarier (vgl. Unten §. 685): Praemunitio pro tremenda et veneranda SS. Trinitate adv. apostatam Christ. Francken, falso appellatum christianum. — An Gorsti ichließt sich als Bierter an bes hofius Begleiter nach Trient und Biograph, ber posener Cistercienser Stanislaus Rescius: Desensio societatis Jesu — Liber pro augmento rei pontificiae — Ministromachia, in qua evangelicorum magistrorum et ministrorum de evangelicis magistris et ministris mutua judicia, testimonia convicia, maledicta, irae, condemnationes et in omnibus saeculis inauditi anathematismi recensentur. — Admonitio polonica etc.

in Kraukau 1), der nach seinem Eintritt in den Orden als Wissions, prediger in Podolien, Bolhynien, und bei den Russinen 2) mit außer-

Auf die Controverse mit Niemojewski beziehen sich nebstdem auch solsgende Schristen Bujet's: Vera relatio de colloquio vel disputatione, quam habuit D. Jacobus Niemojewski Varsaviac in Dieta coram insignibus judicidus cum Francisco Toleto Theol. S. J. a. 1572, edita a Prosessoridus Collegii Posnaniensis (posniss) Posen, 1580. — Dialysis i. e. Solutio seu analysis assertionis D. Jac. Niemojewski, argumentis ejus contra Jesuitas posnanienses editis, conscripta a Pross. (posniss) Posen, 1580. — De ecclesia Christi vera dissertatio sussiciens et solida cum responsione ad argumenta contraria D. Jac. Niemojewski, conscripta a Pross. (posniss) Posen, 1580.

Pidei ecclesiae romanae argumenta et graecae servitutis historia ob unionem ex ecclesiastica longiori historia ad Ruthenorum conversionem scripta excerpta (polnisch) Arafau, 1586. — Aus ben polnischen Jesuiten, welche sich in der Controverse gegen die schismatischen Ruthenen hervorthaten, mögen hier gesegentlich noch genannt werden:

Starga: De unitate ecclesiae Dei sub uno pastore et de Graecorum ab hac unitate desectione, cum monito et exhortatione ad nationes rossas Graecis adhaerentes (polnisch) Wilna, 1575. — In threnos et lamentationes Theophili Orthologi ad Rossos graecae devotionis monitum (poln.) Krasau, 1610. (Unter dem Namen Theophilus Orthologus ist der schismatische Hieromonachus Meletius Smotrocti verdorgen, ein Zeitzgenosse Starga's, und der dazumal am meisten hervorragende unter den schismatisch ruthenischen Theologen.

Ricolaus Cichovius († 1669): Colloquium Kijowense de processione Spiritus Sancti a Filio, inter Rev. D. Innocentium Gizel, Collegii Mohileani Kijowiae rectorem ac philosophiae professorem, et P. Nic. Cichovium S. J. Kijowiae tunc missionarium. Nunc ab eodem Patre e manuscriptis erutum etc. Krafau, 1694. — Über eine noch weiter folgende Schrift Cichow's von ähnlichem Inhalte siehe meine Schrift über Suarez Bb. I, S. 61, Aum. 6.

<sup>1)</sup> Als solcher hatte er sich bereits durch seine Bekämpfung der Picarditen und Husiten hervorgethan: Consutatio picarditarum haereticorum (1567) — Christiana ordinata responsio ad eam consessionem, quae sub titulo Fratrum legis Christi nuper edita est. Adjecta est historia haereseos hussiticae. Resutantur insuper schismata modernorum aliorum neocredentium (polnisch) Krasau, 1567. — Prodromus adversus scriptum Jacobi Niemojevii sacramentarii picarditae. Krasau, 1571. — Remissio contra responsum Jacobi Niemojevii, 1574.

ordentlichem Erfolge wirkte; Jakob Bujek († 1597), welchem das katholische Polen seine, bis heute noch einzige, authentische Bibelübersetung verdankt, ein vorzüglicher Kanzelredner, in dieser Eigenschaft aber noch übertroffen von seinem Ordensgenossen Petrus Skarga († 1612), dem größten Homiseten der polnischen Kirche, nebstdem gleich Bujek!) Berfasser einer Reihe polemischer Schriften gegen zwinglische, calvinische, socinianische Irrlehren?), in deren letterer Bekämpfung sich ihnen weiter noch ein Radziminius, Smigslecius, Theobolcius u. A. anschloßen (vgl. Unten §. 685). Reben

Theophil Rutta († 1700), ber eine Reihe polnisch geschriebener Controversschriften gegen die schismatisch russische Kirche hinterließ; bei Bader (Ecrivains, Tom. VI, p. 578 ff.) sind beren nicht weniger als neun aufgezählt, barunter Widerlegungsschriften gegen Peter Mogisas, gegen Galatowski, Archimandrit von Jelec; der Hauptinhalt berselben ist die Lehre vom Ausgang des heiligen Geistes und vom römischen Primate.

<sup>1)</sup> Aus Bujet's polemischen Schriften (vgl. Oben S. 345, Anm. 1) heben wir hier hervor: Judicium seu sententia nonnullorum Catholicorum de Confessione Sandomiriana a. 1570 edita, in quo salsitas et errores illius Consessionis simpliciter demonstrantur et veritas unius catholicae ecclesiae romanae ipsa sese desendit (polnisch) Arasau, 1570. — Desensio sacrosancti sacrisicii missae contra Stancarum, 1579. — Purgatorium h. e. sana et solida doctrina de orationibus, missis et eleemosynis pro desunctis sidelibus, et de poenis purgatorii post mortem, omnibus non solum concionatoribus ad sunera, sed et unicuique christiano homini ad constrmationem sidei et agnitionem errorum praesentium valde utilis et necessaria (poln.) Posen, 1579.

Pro sacratissima eucharistia contra haeresin Zwinglianam ad Andream Volanum praesentiam corporis Christi in Sacramento auferentem libri tres. Bilna, 1576 u. bfter. — Septem columnae, quibus innititur doctrina catholica de SS. Altaris Sacramento, erecta contra doctrinam zwinglio-calvinisticam Andreae Volani et contra paedagogiam nunc polonice editam a quodam obscuro ministro ex obscura typographia (poln.) Bilna, 1582. — Artes XII Sacramentariorum seu Zwinglio-Calvinistarum, quibus oppugnant, et totidem arma eatholicorum, quibus propugnant realem Corporis Domini Nostri Jesu Christi praesentiam in Eucharistia contra Andream Volanum, hujus haereticae pestis in Lithuania archiministrum. Bilna, 1582 u. s. p.

biesen haben sich weiter noch Adrian Jung 1), Wiuk Kojalowiez 2), Carolus a Kreitz 3) u. s. w. als Controversisten unter den polnischen Jesuiten hervorgethan.

#### §. 680.

Cromer's Dialogen über die wahre und falsche Religion 4), in welchen ein Mönch und ein Mann vom Hofe redend eingeführt werden, fanden, nachdem sie ohne des Berfassers Zuthun aus dem Polnischen in's Deutsche übersetzt worden waren, auch in Deutscheland großen Beifall 5), und veranlaßten den Verfasser, die ersten

<sup>1)</sup> Artes et imposturae novi evangelii ministrorum. Posen, 1583. — Solutio 52 quaestionum a novi evangelii ministris Jesuitis propositarum de ecclesia Dei, proprietatibus, characteribus et doctrina ejus (posniss). Bosen, 1583. — Epistola Joannis Capri, pseudoministri primum lutherani, deinde picarditae scu calviniani, ac nunc demum anabaptistae samosateniani solida consutatio, in qua de transsubstantiatione panis et vini in Eucharistiae Sacramento, de missae sacrificio, de adoratione eucharistiae doctrina catholica traditur et adversarii argumenta diluuntur. Posen, 1593. — Synopsis novi evangelii, seu de doctrina, moribus, fructibus, characteribus et horrendis ac implacabilibus in religione dissidiis sectariorum hujus temporis, qui dici volunt Evangelici, libri III. Posen, 1595. — Resutatio libelli adversus Ministro-Machiam Stanislai Rescii a quodam Guillelmo oxoniensi scripti u. s. w.

<sup>2)</sup> Colloquia Theologi cum Ministro de dissidiis in rebus fidei inter Catholicos et Calvinianos. Bilna, 1652. — Colloquia Theologi cum dissidente in Religione de sincero et non adulterato usu sacrae scripturae ad probando articulos fidei. Ralifc, 1667.

<sup>3,</sup> Kreit, eigentlich ein Lausitzer, ber in den Collegien zu Braunsberg und Wilna sich aushielt. Aus seinen Schriften heben wir hier hervor: De sonte venenato doctrinae lutheranae et salubri sonte Catholicorum. Wilna, 1648. Colloquium charitativum cum Dantiscanis Praedicantibus. Braunsberg, 1662. — Catholicum scutum sidei contra seutum eujusdam Livonis haeretici. Braunsberg, 1650.

<sup>1)</sup> Zum erstenmale erschienen a. 1551.

Der Beifall, ben sie im Heimathlande des Berfassers fanden, munterte zu Rachahmungen auf. So ließ der lemberger Domherr Johannes Aruns dinensis eine dialogisite Schrift erscheinen unter dem Titel: De religione sacrosancta, de ecclesia ac eeremoniis eins dialogus (1562, dann zu Coln 1563). Inhalt und Tendenz des Gespräches läßt sich bereits aus den

zwei aus den vier Büchern seines Werkes nochmals in lateinischer Umarbeitung zu veröffentlichen. Sie sind nicht streng wissenschaftlichen Inhaltes, sondern haben vielmehr die Bestimmung, das Urtheil weiterer und größerer Kreise über Geist und Charafter der religiösen Neuerung des Jahrhunderts aufzuklären. Demzufolge macht Cromer zunächst auf das personliche Berhalten der Reuerer aufmerksam, weist auf die sittlich verderblichen Wirkungen und Früchte der Neuerung hin, so wie auf die Widersprüche, in welche die Führer der Bewegung nicht bloß untereinander, sondern mit sich selbst gerathen sind. Wo ist die Einheit des Bekenntnisses unter den Neuerern? Man glaubt anders in Nürnberg als in Witten= berg, anders in Straßburg als zu Regensburg, anders in Leipzig als in Tübingen, anders in Magdeburg, Breslau, Preußen; anders in Zürch und wieder anders in Genf. Ja es trifft sich, daß selbst in der einen und selben Stadt, und sogar in derselben Familie die Überzeugungen zwischen die von einander abweichenden geistigen Führer der Reformation getheilt find, und der eine es mit Melanchthon, der andere mit Osiander, der dritte mit Flaccius Illyricus, mit Breng, Schwenkfeld u. s. w. halt. Luther erklarte Zwingli und Dtolampad für haretiter; Urbanus Regius, Bucer, Calvin haben ihrerseits an Luther viel auszustellen, Flaccius, Gallus, Schnepf fühlen sich mitunter angewandelt, Melanchthon für einen Papisten modernen Buschnittes zu verschreien. Dsiander ift den Burtembergern anstößig, weil er behauptet, daß wir durch die essentielle Gerechtigkeit Gottes gerecht seien oder werden. Über das Abendmal find die mannigfaltigsten Meinungen und Behauptungen aufgestellt Bahrend die Protestanten der tatholischen Kirche die Entziehung des Laienkelches als eine gegen das Wort der Schrift ver= stoßende Defraudation vorzuwerfen gewohnt find, warfen Luther, Melanchthon, Bucer die ganze Kelchangelegenheit gelegentlich unter die Adiaphora; während die Picarditen Continenz und Colibat hoch halten, luden Luther und seine Freunde Monche und Ronnen

vier Figuren erkennen, an welche die Entwickelung des Gesprächsinhaltes vertheilt ift. Die Unterredner sind nämlich ein katholischer Pole, ein schissmatischer Ruthene, ein deutscher Protestant und ein italienischer Präsat, der schließlich den Deutschen und den Ruthenen von der Wahrheit der römische katholischen Kirche überzeugt.

gum Beirathen ein und heiratheten selber; Luther und Breng wollen von einer sichtbaren Kirche nichts wissen, Melanchthon gibt sie zu; Luther erklärt die über Baretiker zu verhängende Todesstrafe für etwas Gottwidriges, Calvin läßt sie ohne Bedenken hinrichten, und Beza ift damit im Princip einverstanden. Um die Zahl der Sacramente darf man nicht fragen; der eine sagt, es gebe drei Sacras mente, ein anderer läßt nur zwei gelten; Luther meinte einmal, es gebe eigentlich nur Ein Sacrament. Luther hat aber nicht bloß in diesem Puncte, sondern in verschiedenen anderen seine Meinungen wiederholt gewechselt, und nach Laune oder Gelegenheit das Gegen. theil dessen behauptet, mas er früher sagte; so in Bezug auf Messe, Auctoritat der Concilien, Anrufung der Beiligen, Beicht u. s. w. Ahnliches läßt fich auch den übrigen Reformatoren nachweisen. Alle machen sich aber insgesammt ber Berwerfung eines Artikels aus dem apostolischen Glaubensbekenntniß schuldig, welcher gebietet, an die heilige katholische Rirche zu glauben. Mögen sie denselben immerhin mit Worten bekennen, in der That verläugnen sie ibn, indem sie die Auctorität der Rirche verwerfen, und die durch die Rirche überlieferten apostolischen Traditionen sammt den Canonen der Bater und Concilien für eitel Menschenwert erklaren. Daher tam es, daß sie Lehren und Institutionen, die in der Kirche durch eine lange Reihe von Jahrhunderten unverbrüchliche Geltung hatten, anstritten, und zu den frevelhaftesten, mahrhaft blasphemischen Behauptungen und Irrthumern fortgerissen wurden; so die Sacramentirer, welche das heilige Abendmal für eitel Brot und Wein erflärten; so Calvin, der Gott zum Urheber aller Sünden und Laster machte; die Anabaptisten, welche die Kraft der Taufe an den Kindern läugneten; die Mennoniten, welche nicht glauben wollen, daß Chriftus mahrhaft die Menschennatur aus der Jungfrau angenommen habe; Ofiander, der den Tod Christi für überflussig erklart, da wir nicht durch die göttliche Wesenheit Christi gerechtsertiget würden '); die Servetianer, welche den Sohn Gottes für geringer als den göttlichen Bater halten; Stancarus, welcher die Wohlthat unserer Rechtfertigung einzig der menschlichen Natur Christi zuschreibt, und diese in eutychianischer Bermischung mit der göttlichen

<sup>1)</sup> Dieß war gerüchtweise burch Osiander's Gegner verbreitet, wird aber von Hosius berichtiget; vgl. Unten J. 682.

ihrem Besen nach über die englische Ratur stellt, und nebenbei behauptet, Christus erlaube gleich Moses dem Manne nach Gefallen sich von seinem Weibe zu trennen und eine andere zu nehmen; Schwentfeld, welcher Anhörung und Lesung des Wortes nicht für nothwendig halt, da wir alle Θεοδιδακτοί seien u. s. w. — Rachdem Cromer aus der Geschichte des Protestantismus die Consequenzen des ausschließlichen Schriftglaubens der Reformatoren aufgewiesen hat, geht er im nachstfolgenden Dialog an die positive Beweisführung für die neben dem geschriebenen Worte Gottes anzuerkennende mündliche Überlieferung, auf welche selbst die Protestanten zur Rechtfertigung so mancher aus ihren Lehren und Insti= tutionen zurückgehen muffen; baran schließt sich der weitere Nachweis, daß sowol das ungeschriebene wie das geschriebene Wort Gottes einzig nur unter Obhut der kirchlichen Auctorität richtig gedeutet. und unverfälscht und unentstellt den nachfolgenden Generationen überliefert werden könne. Dazu kommt im polnischen Driginale noch ein dritter und vierter Dialog, um zu zeigen, welche Mertmale die wahre Kirche an sich tragen musse, und daß dieselben an der katholischen Rirche vollkommen zutreffen.

## §. 681.

Um dieselbe Zeit, als Cromer seine Schrift erscheinen ließ, war Hosius, damals Bischof von Culm, als designirter Gesandter des Königs zum trienter Concil, zur Theilnahme an dem Provincialconcil eingeladen worden, welches der Erzbischof von Gnesen Rico. laus Dziergowski zur Berathung über die angesichts der drohenden Gefahren der polnischen Rirche zu ergreifenden Magnahmen nach Petrikau berufen hatte (1551). Auf den Bunsch der Bersammlung arbeitete Hosius in wenigen Tagen den Entwurf einer Confessio catholica aus, welcher die versammelten Bischofe bergestalt befriedigte, daß sie die Confessio des Hosius nicht nur einmuthig beschworen, sondern auch deren Beröffentlichung beschloßen, um die vielfach mankenden katholischen Überzeugungen durch ein bundig gesaßtes und treffendes Zeugniß der katholischen Wahrheit zu farten und aufzurichten. Hofius munschte jedoch seinen Entwurf vollständig auszuarbeiten und seiner Arbeit einen höheren Grad von Bolltommenheit zu ertheilen, um der trop feines Widerstrebens nun einmal der Offentlichkeit anheimzugebenden Bekenntnisschrift auch einen gedeihlichen Erfolg zu sichern. Da er mit anderweitigen Berussarbeiten überhäuft war, so mährte es mehrere Jahre, ehe er seine Arbeit, die allerdings umfassend angelegt war, und in der vollständigen Ausgabe einen Folioband füllt, ganz zu Ende brachte; demgemäß sendete er dem Erzbischof von Gnesen auf deffen wiederholtes Drangen vorläufig einen Theil derselben, welcher in 57 Abschnitten vom driftlichen Glauben, und in ein paar noch weiter angefügten Abschnitten von der driftlichen hoffnung und vom Gebete (Bater und englischer Grug) handelt. Dieser erfte Theil murde zu Anfang des J. 1553 ohne des Hofius Namen als eine von der petrifauer Synode ausgehende, jur Belehrung der Polen, Preugen und Litthauer abgefaßte kirchliche Lehrschrift unter dem Titel Confessio sidei christianae catholicae veröffentlichet. Daß sie wirklich sehr zwedmäßig abgefaßt mar, ergibt sich aus einem flüchtigen Blide auf die ganze Anlage der Schrift, die ganz und gar darauf ausgeht, zu zeigen, daß wahrhafte Christlichkeit und Ratholicität sich deden, und das von den Protestanten gesuchte Christliche in Lehre und Brauch der katholischen Kirche vollständigst und vollkommen vorhanden ist. Das Fundament des driftlichen Glaubens ift der Glaube an den Gottmenschen und Erlöser Christus; dieser Glaube reicht in die alteste Zeit des Menschengeschlechtes gurud, und begann mit der ersten Trostverheißung an die nach dem Sündenfall aus dem Paradiese verstoßenen Protoplasten. Das katholische Kirchenthum enthalt in seinen Festen, Brauchen, Ceremonien, Bildern u. s. w. die plastische Beranschaulichung des gesammten, auf Chris stum den Erlöser bezüglichen lehrhaften und geschichtlichen Inhaltes der driftlichen Beilswahrheit, die uns die Offenbarung des ewigen Baters in seinem göttlichen Sohne und im heiligen Geiste vorführt. Mit Unrecht wird in unseren Tagen die katholische Kirche beschuldiget, die Wohlthaten der Erlösung Christi durch ihre Lehren und Einrichtungen in Vergeffenheit gebracht zu haben; dieser Vorwurf trifft vielmehr die Neuerer, welche den durch das tatholische Kirchenthum bargestellten Ausbruck ber Erinnerung an Christus und seine Boblthaten zu zerstören suchen, und damit das Andenken an diese Wohlthaten selber verdunkeln ober in Vergeffenheit bringen. an das Evangelium glauben will, muß auch an die Rirche glauben, welcher das Evangelium Zeugniß gibt, so wie hinwiederum die

Rirche bem Evangelium Zeugniß gibt. Wir glauben bem Evangelium nicht als einem menschlichen Zeugniffe, sondern als der in unserem Inneren redenden Stimme Gottes. Richts ist gewisser als der Inhalt der heiligen Schrift, welcher fich ein genau bestimmter Sinn abgewinnen läßt; nur darf man fich diesen nicht nach eigenem Gutbunken zurecht machen wollen. Daß einzelne Bater bin und wieder in der Auslegung der Schrift irrten, enthebt nicht von der Pflicht, sich an den consensus Patrum zu halten, der ja selber auch das Richtmaaß ist, an welchem die Abweichungen einzelner Bater als Jrrungen erkannt werden. Der Consens der Bater besteht innerhalb der Rirche. Die Baretiker usurpiren wol für ihre Genoffenschaften den Ramen Kirche, konnen aber an denselben die nothwendigen Merkmale der Kirche: Einheit, Allgemeinheit, Apostolicität, Beiligkeit nicht nachweisen. Die echt apostolische Lehre kann man nur dort suchen, wo die legitime Succession der Rachfolger der Apostel sich findet; daß das Leben einzelner aus diesen Rachfolgern und aus dem kirchlichen Priefterstande nicht unbefleckt geblieben ift, ist kein vernünftiger Grund, sich von der Kirche selber loszufagen. Die Kirche ift nicht bloß eine Anstalt, sondern auch eine Genoffenschaft, und zwar ihrer Idee nach eine Gemeinschaft der Beiligen; aber nicht alle Glieder der Rirche find lebendige Glieder, und die Rirche muß das Recht haben, abgestorbene oder entartende Glieder zur heilsamen Zucht und Weckung von fich abzuscheiben; den wiederbelebungsfähigen und beilungefähigen Gliedern wird durch eine zeitweilige Abscheidung eine große Wohlthat erwiesen. Die gottverordneten Mittel der Heiligung sind die Sacramente, deren die Rirche sieben zählt. Hofius geht die Sacramente im Einzelnen durch, um ihre gottliche Einsetzung und den richtigen Begriff derselben gegen die Lehren und Angriffe der Neuerer festzustellen, und schließt ihnen noch eine kurze Digression über die letten Artikel des apostolischen Symbols: Nachlaß der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ewiges Leben, an.

Den zweiten Theil der Consessio hatte Hosius gegen Ende des J. 1553 größtentheils sertig; gleichwol verzögerte sich die Heraus, gabe desselben aus mancherlei Ursachen so lange, daß er erst im Lanse des J. 1557 in die Öffentlichkeit gelangte. Eine der Ursachen der Berzögerung waren die Angriffe des Fricius (Andreas Fricius Wodrevius), der seit Jahren zur neuen Lehre hinneigend, bereits

1546 mit Hofius in Streit gerathen war, weil er die Fehlbarkeit der Kirche behauptete. An der Consessio des Hosius nahm er Anftoß, weil in derselben den Laien ein Urtheil in Sachen des Glaubens abgesprochen, und überdieß erklart sei, das Schisma sei ein größeres Berbrechen als der zuchtlose Wandel der Priester. Rücksicht auf die Angriffe des Fricius erregte in Hosius den Entschluß, den ersten Theil seiner Confessio hin und wieder umzuarbeiten; eben so wollte er auch in dem bereits fertigen zweiten auf Fricius' Einwendungen und Vorurtheile Rücksicht nehmen; so kam es, daß unter hinzutritt noch anderer Ursachen der zweite Theil verhältnißmäßig lange auf sich warten ließ. Derselbe handelt von der driftlichen Liebe und Gerechtigkeit, und führt zuerft der Reihe nach alle Sape vor, welche katholischer Seits der luther'schen Lehre von Glaube und Gerechtigkeit entgegenzustellen waren: daß nämlich mit der Liebe nicht auch schon der Glaube verloren gehe, und dieser von der Hoffnung und Liebe nicht bloß dem Namen nach verschieden sei, daß der Glaube ohne Werke nichts nüte, daß Gott nicht das Unmögliche gebiete, und in uns das heil nicht ohne unsere Mitwirfung wirke u. s. w. Sodann werden die einzelnen Gebote des Defalogs ausführlich durchgenommen, und ein Überblick der driftlichen Pflichtenlehre gegeben. Schließlich werden die kirchlichen Ceremonien, und im vorletten Abschnitte (cap. 92) die traditiones humanae durchgesprochen, worauf im letten Capitel eine Paraenesis und Recapitulation des ganzen Werkes folgt, welches durchgangig über dem Grunde der Schrift erbaut, und mit auserlesenen Aussprüchen der heiligen Kirchenlehrer durchwoben ist, wie noch lettlich die Paraenesis selber, welche aus den schönsten Stellen aus Augustin's Werken gegen die Donatisten zusammengestellt ist. — Welchen Werth und welche Bedeutung die Confessio des Hofius für ihre Zeit hatte, erhellt einzig schon aus der Thatsache, daß innerhalb 14 Jahren seit ihrem ersten Erscheinen 16 Ausgaben derselben in Krakau, Mainz, Dillingen, Wien, Antwerpen, Paris, Lyon, Rom zu Stande kamen.

### **§.** 682.

Wie die Confessio, so wurde auch eine andere umfangreiche Schrift des Hofius durch äußere Anlässe hervorgerusen. Der Herzog

Christoph von Würtemberg hatte sich dem Raiser Karl V zu Gefallen entschloffen, das im 3. 1551 wiedereröffnete Concil zu beschiden, und beauftragte den schwäbischen Reformator Joh. Brenz mit einer Zusammenstellung der vornehmsten driftlichen Lehrartikel, welche durch die Abgeordneten des Herzogs dem Concil überreicht werden sollte. Die von Brenz abgefaßte, und von den angesehensten Theo. logen Würtemberge unterschriebene Bekenntnißschrift wurde als Confessio Wirtembergica dem Concil überreicht, und gelangte auf diese Art auch zur Kenntniß des berühmten Theologen Petrus de Soto, welcher vom Papfte Bius IV zu dem wiedereröffneten Concil gerufen worden war. Soto fand den Inhalt der Confessio mit dem Borhaben bes Berzogs, das Concil zu beschicken, schlechterdings nicht vereinbar, und glaubte ben herzog durch eine ihm dedicirte Biderlegungeschrift auf die Discrepanzen zwischen dem tatholischen Lehrbegriffe und den Meinungen und Behauptungen seiner Theo. logen aufmerksam machen zu muffen '). Diese Gegenschrift wurde aber von Brenz sehr übel genommen, und mit einer Apologie der Confessio Wirtembergica beantwortet, voll Unglimpfes gegen Soto, welchen er aowros schalt u. s. w. 2) Um diese Zeit war der Apostat Paul Bergeri nach Burtemberg gekommen, welcher ber Breng'schen Apologie großen Beifall zollte, und ein paar Jahre spater, da er in Polen ein Unterkommen suchte, eine erneuerte Ausgabe derselben dem König Sigismund August dedicirte. In der That fand das Buch in Polen viele Leser; und Bergerius selber, einstmals Bischof von Capo d'Istria, gieng so weit, daß er den am polnischen hofe weilenden papstlichen Legaten und Bischof von Berona, Alois Lipo. mani zu einem öffentlichen Kampfe herausforderte. Da glaubte Hosius nicht langer schweigend zusehen zu durfen, und beeilte fic, eine Widerlegung des von Bergeri so zudringlich empfohlenen, und dem wankelmuthigen König selber aufgedrungenen Buches abzufaffen. So entstand seine berühmte Confutatio Prolegomenov Brentii in

<sup>1)</sup> Assertio catholicae fidei circa articulos consessionis, nomine illustrissimi Domini Ducis Wirtembergensis oblatae per ejus legatos concilio Tridentino 24 Januarii 1552. Antwerpen, 1552.

<sup>2)</sup> Soto replicirte hierauf mit einer Desensio catholicae consessionis et scholicaum circa consessionem Ducis Wirtembergensis nomine editam adversus Prolegomena Joannis Brentii. Untwerpen, 1557.

fünf Buchern (1558), deren Erörterungen sich hauptsächlich mit den Erkenntnigquellen der driftlichen Beilswahrheit (Schrift und Tradition), so wie mit der kirchlichen Lehrauctorität und mit dem Begriffe der Rirche überhaupt beschäftigen. Hofius eröffnet sein Werk mit einem Überblice über die Zustände des in fich gespaltenen und durch eine zuchtlose Meinungsverschiedenheit zerriffenen Protestantismus; er führt die Reihe von Divergenzen vor, welche, abgeseben von den diffentirenden schweizer Reformatoren, innerhalb des Lutherthums selber hervorgetreten sind: Sacramentirer, Anabaptisten, Interimisten, Adiaphoristen, gegen welche Flaccius Illyricus das Anathem schleuderte, Antinomer, die an der augsburger Confession festhaltenden Confessionisten, Dsiandristen u. s. w. Aus dem Rreise der Confessionisten aber lassen sich über den einzigen Lehrartikel von der Rechtfertigung zwanzig verschiedene Meinungen anführen. Durch solche Borkommnisse richtet sich die Sache der Sectirer von selbst; niemand wird bei Jenen die driftliche Wahrheit suchen' wollen, die über dasjenige, mas als driftliche Bahrheit zu gelten hat, in einem bis in's Endlose sich vervielfältigenden Streite befangen find, und in jedem Hauptpuncte der driftlichen Lehre von einander abweichende Meinungen aufstellen. Brenz sieht fich angefichts dieser Roth seiner Glaubensgenoffen in großer Berlegenheit, und weiß nicht, wem er das maßgebende Urtheil bei Glaubens. streitigkeiten beilegen soll; bald nennt er die Fürsten, bald appellirt er an die Menge, bald verweist er jeden Einzelnen an sein eigenes Privaturtheil. Er zeigt sich entrüstet, daß sich sein Berzog dem Urtheile der in Trient versammelten Pralaten unterwerfen soll, findet es aber gang in der Ordnung, daß der Herzog ihm glaube und als Führer in religiösen Dingen sich anvertraue. Wenn der Beift Gottes selbst bei einem Concil der allgemeinen Kirche nicht fein foll, wie ist bann glaublich, daß er aus den Meinungen und Anfichten des nachst besten Einzelnen spreche? Mit Recht bemerke Petrus Soto, daß, sobald ein Concil entschieden habe, jeder weitere Streit über eine bis dahin controverse Wahrheit aufzuhören habe. Brenz meint, die Concilienentscheidungen seien nicht absolut zuverläßig, da öfter die Aussprüche älterer Concilien durch nachfolgende Concilien corrigirt worden seien. Aber doch nicht Glaubenssachen? Brenz fieht in der Zumuthung, dem Concil sich zu unterwerfen, eine Beschränkung des Rechtes in der Bibel zu forschen; aber es ist

etwas Anderes, in der Schrift forschen, und wieder etwas Anderes, fich jum entscheidenden Richter über den Sinn des Schriftwortes aufwerfen. Sotus hatte sich zur Rechtfertigung des endgiltigen Entscheides der Concilienentscheidungen auf 5 Mos. 17, 8-12 berufen; in dieser Deutung der bezüglichen Stelle findet Brenz eine Rechtfertigung des Berfahrens ber Sobenpriester Annas und Rais phas, und einen Tadel wider Nikodemus und Joseph von Aris mathaa, welche mit bem Beschlusse bes hohen Rathes gegen Christus nicht einverstanden waren. Brenz vergißt, daß selbst Raiphas, obwol er bose war, im hohen Rathe aus höherer Eingebung redete (Joh. 11, 49 ff.). Die weitere Einwendung, daß in 5 Mos. 17, 8 ff. nur von Berbrechen gegen die burgerliche Ordnung die Rede sei, hält nicht Stich, da nach den entsprechenden Stellen bei haggaus und Malacias die Israeliten in streitigen Dingen allgemein und ohne Ausnahme bestimmter Fälle an die Priester verwiesen werden. Breng sucht die weltlichen Fürsten in die Intereffen seines Saffes gegen die Pralaten zu ziehen, und spricht ihnen die Macht zu, die er den auf dem Concil versammelten Pralaten abspricht. Abnliches versucht der Intriguant Bergeri in Polen; man möge ihm aber nicht trauen, ganz gewiß ist es ihm um etwas ganz Anderes, als um Erweiterung der fürstlichen Prarogativen zu thun. Die von Breng zu Gunften des fürstlichen Rechtes in Glaubenssachen citirte Stelle Pfalm 137, 4 beweist gar nichts zu Gunften dieser angeb. lichen Prärogativen, wol aber beweist das von Soto angeführte biblische Beispiel des Königs Dzias gegen diefelben, so wenig dieß auch Brenz im Widerspruch gegen die Auctoritäten der Bater zugeben will. Eben so verfehlt sind die Belege, welche Brenz aus der Geschichte der alten Kirche für das vermeintliche Ordnerrecht der Fürsten in Glaubenssachen beibringt; weder Constantin noch Theodosius haben solche Rechte geubt, wie Breng sie ihnen zuschreibt. Für das Recht jedes Einzelnen, in Sachen des Glaubens zu richten, citirt Breng 5 Mos. 13, 6-11, und folgert aus der citirten Stelle, daß mit bemselben Rechte, als jeder Israelit Denjenigen todten durfte, der ihn zum Gögendienst verführen wollte, so auch jeder driftliche Glaubige fich entschiedenst erflaren durfe wider die Unfuge in der romischen Rirche: Monchthum, aristotelische Theologie u. f. w. Möchte Brenz erkennen, daß die Idole, durch die man das Bolt zu verführen trachtet, eben nur die selbstgeschaffene, aber für reines

Gotteswort ausgegebenen Dogmen der neuen Secten find! Daran verdient wol Derjenige ernstlichst erinnert zu werden, der unaufhörlich nur von den gotteslästerlichen Ungereimtheiten und Abgeschmadtheiten der Sorbonnici und Asotici zu reden weiß. Somahungen werden freilich nur darum so beharrlich festgehalten, um die Berweigerung der Theilnahme am Concil zu motiviren. balt man Brenz entgegen, daß die versammelte Rirche das Bersprechen der Assistenz des göttlichen Geistes habe, so erwidert er, daß jene Manner, die zu Trient versammelt find, bei ihrer augenfälligen Abweichung von der evangelischen und apostolischen Lehre die Kirche gar nicht repräsentiren können. Wo soll benn aber biese Lehre sein, wenn sie nicht in der katholischen Rirche ift, welche die ununterbrochene Reihe ber legitimen Nachfolger ber Apostel aufzuweisen hat? Dieser Frage weicht der Gegner dadurch aus, daß er die Sichtbarkeit der Kirche läugnet; die Kirche sei ihrem Wesen nach unsichtbar! Melanchthon dachte anders, und gab die Sichtbarkeit ju; auch mußte die Berwerfung der fichtbaren Rirche und ihrer Auctorität zuerft hinlanglich begründet werden. Dieß ist aber Breng ju leisten unvermögend; er kann nicht darthun, daß irgend einer der gottbestellten oberften Leiter der fichtbaren Rirche in die Hareste verfallen sei und die Rirche ale häretiker irre geleitet oder geärgert habe. Er will den Protest gegen die katholische Kirche durch die Behauptung begründen, daß einzig bei seinen Glaubensgenoffen das mahre Evangelium sei. Woher haben diese ihr Evangelium empfangen? Nicht aus der katholischen Kirche? Besaß es also nicht früher diese, als die Protestanten, und besitzt sie es nicht noch jest? Brenz meint, es sei bei ben Katholiken mit Jrrthumern versett, die Katholiken nehmen auch unechte Schriften als heilige Schriften und lauteres Gotteswort; für unecht erklärt er Jene, über beren kanonisches Ansehen in der alten Kirche gezweifelt wurde. Batte er fich doch auch gefragt, durch wessen Urtheil die Zweisel entschieden wurden und einzig entschieden werden konnten! Die Thatsache, daß bezüglich einiger Bücher gezweifelt wurde, beweist gegen dieselben so wenig, als die Zweifel des ungläubigen Thomas über die Auferstehung Christi. Eben so schwach und unhaltbar find die Beweise, durch welche Brenz die angebliche vollkommene Perspicuität der Schrift zu halten sucht. Er citirt 5 Mos. 30, 11 ff., und folgert aus dieser Stelle, daß, wenn das Berständniß des Gotteswortes so

nabe liegt, und man es weder jenseits des Meeres zu suchen, noch aus dem himmel zu holen braucht, es auch nicht aus dem jenseits der Berge gelegenen Rom geholt zu werden braucht; aber dann doch gewiß auch nicht aus Wittenberg oder Würtemberg, fügt Sofius bei. Breng flagt über gefliffentliche Berdunkelung der Schrift durch die Asotici; es sei z. B. nichts klarer, als die Worte Christi vom Kelche: Bibite ex eo omnes; erst die Sophistik der Asotici habe diese Worte künstlich verdreht, um den Laien den Relch zu entziehen. Aber haben nicht auch Luther, Melanchthon und Bucer zugestanden, daß den Laien der Genuß des Relches zum Beile nicht nothwendig sei? Soto hatte den Berfasser der Confessio Wirtembergica hinsichtlich der dogmatischen Schriftauslegung auf die Bater verwiesen. Diese Berweisung deutet Brenz so, als ob fich die neueren Ausleger ben Batern gegenüber jedes eigenen Forschens und Urtheilens über ben Schriftsinn entschlagen sollten. Auch ftraubt er fic gegen die Zumuthung, Alles, was die Bater sagen, um des bloßen Ansehens ihrer Namen wegen als heiliges Lehrwort hinzunehmen. Ratürlich; die Protestanten citiren die Bater nur bann, wenn fie in den Aussprüchen derselben etwas gefunden zu haben meinen, was zur Bestätigung ihrer antikatholischen Meinungen bienlich ift. Brenz hält die Auctorität der Bäter für unzuläßig; welchem aus ihnen könnte man unbedingt folgen? Tertullianus montanizat, Cyprianus anabaptizat, Hieronymus origenizat et digamizat, Augustinus sah sich bemüßiget, Retractionen zu ichreiben, und gestattet den Neugebornen das Abendmal! u. s. w. Es erregt gerechte Berwunderung, daß Breng, der Christi Wort: Bibite ex eo omnes, in so strenger Allgemeinheit deutet, an der von Augustin vertheis digten Kindercommunion sich stößt. Das vermeintliche Digamizare des hieronymus versteht Brenz als Berwerfung der zweiten Che; er weiß also nicht, daß gerade hieronymus die Erlaubtheit der Wiederverheirathung entschiedenst vertheidigte; das vermeintliche Origenizare des hieronymus ist gelinde gesagt eine Übertreibung, und des Guten, was aus Origenes zu entnehmen war, brauchte sich hieronymus so wenig, als ein hilarius, Bictorinus, Ambrofius zu schämen. Db Drigenes fich aller ihm zur Laft gelegten Irrthumer schuldig machte, steht in Frage; Rufinus behauptet, dieselben waren größtentheils durch Interpolationen gewisser Baretiker in seine Werke hineingeschwärzt worden. Im Übrigen halten wir

Ratholiken hinfichtlich des Gebrauches der patriftischen Auctoritäten uns an die Regel des Bincentius Lerinensis: Ut cum ecclesia doctores recipiamus, non cum doctoribus ecclesiae fidem deseramus. Dieß möge als Antwort auf Brenz' Bedenken in diesem Puncte genügen. Er klagt ferner über die Tyrannei des katholischen Traditionsprincipes, und vergleicht die von den Ratholiken vertheidigte mundliche Überlieferung mit der judischen Rabala 1), welche die wunderlichsten und abgeschmacktesten Einfälle verrückter Rabbiner den Juden als Glaubenswahrheit aufdringe. Die Klagen über solche Tyranneien tonen leider laut genug aus dem eigenen Lager der Protestanten zu uns herüber; wenn irgendwo, so ist bei ihnen ein unerträglicher Glaubensdruck zu Hause. Dsiander beschwert sich, daß er 36 biblische Stellen angeführt habe, um seine Glaubensgenoffen von dem Einwohnen Gottes in den Gerechtfertigten ju überzeugen, und man wollte es nicht gelten laffen; kaum aber hatte Melanchthon auf einen kleinen Zettel geschrieben, daß das Gesagte biblische Lehre sei, so galt es ohne Widerrede als wahr. Ber in Bittenberg Doctor der Theologie oder Magister artium werden will, wird nicht etwa auf die Bibel, sonbern auf die Confessio Augustana vereidiget. Brenz sieht sich zwar selber genöthiget, das Traditionsprincip bis auf einen gewissen Grad anzuerkennen, will aber von den traditionibus asoticis nichts wissen, sondern an jene Art von Tradition sich halten, von welcher bei Irenaus die Rede sei, jene nämlich, durch welche uns die heilige Schrift und ihr Inhalt überliefert worden sei. hat Breng, der diesen Traditionsbegriff dem heiligen Irenaus unterschiebt, doch auch den heiligen Irenaus wirklich gelesen? Brenz meint, daß, wenn man das Traditionsprincip weiter ausdehnen wolle, als er es zuläßt, jedes Kriterium, echte apostolische Traditionen von unechten zu unterscheiden, mangle. Die Antwort darauf ist einfach und leicht; dasjenige, was allgemein und von jeher und in der ganzen Kirche als apostolische Überlieferung galt, ist als echte apostolische Tradition anzusehen; und die Protestanten selber haben nicht wenig von den Katholiken beibehalten, was einzig nur nach

Die Einwendungen des Brenz und der Consessio Wirtembergica werden auch von Lindanus (Panoplia, Lid. V, capp. 1. 2. 3. 6), obschon nicht so aussichtlich wie von Hosius widerlegt.

diesem Grundsate sich als driftlich und apostolisch rechtfertigen läßt. Rur sind sie nebenbei so inconsequent, vieles Andere zu verwerfen, was nach diesem Principe auf dieselbe Glaubwürdigkeit Anspruch hat, wie das von ihnen Angenommene. Demgemäß können fie auch nicht Anspruch machen auf ben Ramen Ratholiken, von welchem Brenz behauptet, daß derselbe, richtig und nach seiner ursprünglichen Bedeutung verstanden, eigentlich seinen Glaubens = und Gefinnungs. genoffen gebühre. Brenz meint, der Rame Ratholik fei in den Zeiten der arianischen Glaubensstreitigkeiten den Bekennern der Homoufie als Bekennern der unverfälschten Lehre der Propheten und Apostel beigelegt worden; dieses Ruhmes und Berdienstes, Bekenner der unverfälschten biblischen Lehre von Christus dem Sohne Gottes und alleinzigen Mittler unseres Heiles zu sein, hatten sich gegenwärtig die Protestanten zu erfreuen. Welche Protestanten? Das von Brenz den Lutheranern beigelegte Berdienst sprechen auch die Sacramentirer, Anabaptisten, Picarden, Schwenkfeldianer u. s. w. an; eben so haben einst die Manichaer, Pelagianer, Donatiften, Novatianer behauptet, die wahren Bekenner der Religion Christi zu sein. In der That trifft Brenz mit einigen dieser Baretiker barin zusammen, daß er, im Bestreben den Begriff der fichtbaren Rirche zu beseitigen, die Kirche nur aus Prädestinirten bestehen laffen will. Aber bereits Melanchthon hat das Überspannte und Unwahre dieser Auffaffung eingesehen und zugegeben, daß der Begriff der Rirche weiter gefaßt werden muffe, so daß sie alle Berufenen umfasse. Brenz hält die apostolische Succession für ein äußerliches unzureichendes und trügerisches Kriterium der Katholicität, und beweist damit eben nur, daß er es nicht versteht. Für Succedenten gelten diejenigen, die dasselbe glauben, mas ihre Borganger glaubten; in diesem Sinne verstanden verbürgt die apostolische Succession die richtige und unverfälschte Überlieferung bes apostolischen Glaubens. Die Protestanten sind außer Stande, diese Überlieferung nachzuweisen, weil sie mit der katholischen Rirche gebrochen haben. mit Rücksicht hierauf soll ben Klagen und Anschuldigungen wider die katholische Kirche wegen vermeintlicher Verfälschung derselben durch Überlieferungen rein menschlichen Ursprunges nur mit den Worten der Schrift geantwortet werden: Interroga patrem tuum et annunciabit tibi, majores tuos et dicent tibi (5 Mos. 32) — Non te praetereat narratio seniorum; ipsi enim didicerunt a patribus suis,

quoniam ab ipsis disces intellectum (Eccli. 8) — State et tenete traditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per epistolam (2 Theff. 2); und so ware denn lettlich eben nur jene angebliche Kirchengemeinschaft, welche die vom Apostel andesohlene Heilighaltung der traditiones verschmäht, für die von Brenz so viel geschmähte ecclesia asotica zu halten.

Die Widerlegungsschrift des Hosius schließt mit einem an den König gerichteten Epiloge, in welchem hofius nachdrucklich vor den Gefahren, die dem Reiche durch die Neuerer drohen, warnt, und ben König bittet, durch seine Macht diese Gefahren vom Reiche ferne zu halten, und insbesondere dem Bergeri sein Dhr zu verschließen, der so gerne den Konig bereden möchte, fich selbst zum Haupte der polnischen Kirche zu machen, auf daß hiedurch eine Lodreißung der polnischen Kirche von der Gesammtkirche angebahnt würde. Hosius schickte seine Schrift früher an den König, als er fie durch den Druck veröffentlichte, ließ aber um diefelbe Zeit, da dieselbe durch den Druck bekannt wurde, durch Bergeri's fortgesette Umtriebe bewogen, eine neue, kurzer gefaßte Schrift de expresso Dei verbo') an den König gelangen (1558). Bergeri und seine Genoffen suchten nämlich das Bolk durch Berweisung auf das laus tere und jedermann verständliche Wort der Schrift dem dogmatischen Rirchenglauben abwendig zu machen. Hosius hielt sich für verpflichtet, die mahre Absicht dieses Treibens aufzudecken, die keine andere sei, als dem Bolke unter dem Scheine der Schriftgemäßheit den protestantischen Lehrbegriff aufzudringen; zugleich zeigt er das Ungeeignete und Berfehlte der Zumuthung, daß jeder einzelne Gläubige durch selbsteigenes Forschen in der Schrift den wahren und echten driftlichen Lehrbegriff auffinden und ermitteln sollte.

# **§.** 683.

Die schriftstellerische Thätigkeit des Hosius siel in jene Zeit, in welcher man katholischer Seits vielsach durch gewisse Concessionen: Priesterehe, Laienkelch, Liturgie in der Landessprache, die Protestanten mit der Kirche wiederzuversöhnen hoffte. Es ist demgemäß erklärlich, daß Hosius in seinen Schriften zu wiederholten Malen

<sup>1)</sup> Bgl. Hosii Opp. (Röln, 1584 fol.) Tom. I, p. 611—648.

auf die genannten Postulate zu sprechen kommt. Über zwei derselben, Priesterehe und Liturgie in der Landessprache hatte er fich bereits in seiner Consessio umständlich geäußert, und dieselben als schlechterdings unzuläßig von der Hand gewiesen. Er wiederholte diese seine Erklärung in einem gegen seinen alten Gegner Fricius gerichteten Dialoge über die erwähnten drei Postulate 1), in welchem er im Besonderen die Frage vom Laienkelche ausführlich erörtert. Dieser Dialog fällt dasselbe Jahr 1558, in welchem er seine Schrift de expresso verbo Dei abgefaßt hatte; beide ergänzen sich wechselseitig in Rudsicht auf die Ansicht des Hosius' vom Laienkelche. Sein Urtheil lautete, daß der Genuß der Laien vom Relche zwar nicht an sich verwerflich, sondern eine Sache sei, rucksichtlich welcher die jeweilige Anordnung der Kirche maßgebend sei; die Kirche handle aber in ihrem wohlverstandenen Interesse, wenn sie auf das zur Zeit so laut und vielfach erhobene Begehren nicht eingehe, weil die Bewilligung desfelben ganz gewiß nur gewissen wohlbekannten schismatischen Gelüsten und Tendenzen Borschub leisten, ja einen völligen Abfall von der Kirche vorbereiten helfen würde. daher Hosius für solche Fälle, in welchen die geahnte Gefahr nicht zu beforgen war, eine ausnahmsweise Bewilligung des Relches für zuläßig erachtete, und deßhalb noch im J. 1573 der Königin Katharina von Schweden die Ertheilung derselben als eine für den Fall der Wiedervereinigung Schwedens mit der katholischen Rirche ohne Schwierigkeit für ihre Person zu erlangende Bergünstigung in Aussicht stellte, so bekämpfte er doch dasselbe Begehren, soweit es aus dem Munde eines Fricius und Ahnlichgefinnter kam, als ein doloses und unzukömmliches Begehren auf das Entschiedenste, suchte auch den König Maximilian von Böhmen von der Unzuläßigkeit desselben zu überzeugen, und redete es der Schwester Maximilian's, der Polenkönigin Ratharina aus, welche, durch sectirerische Ginfluffe irregeleitet, den Relch von ihrem Hofgeistlichen mit Ungestüm begehrt hatte, und erst durch hofius, mittelft bessen fie fich die Gestattung des Kelches beim Papste auswirken wollte, sich eines Besseren belehren ließ.

Eine lette bedeutendere Schrift des Hosius ist seine Begutachtung der Censur der schweizer Theologen über die Lehre der

<sup>1)</sup> Opp. I, p. 664 - 668.

Trinitarier 1). Hosius lobt diese Censur und deren theologische Begründung, bedauert aber, daß die Berfasser derselben nicht die gleiche Methode auf so viele andere theologische Controversfragen anwenden wollen. Auch sei es von den schweizer Theologen unbillig, an den Trinitariern Anstoß zu nehmen, deren Jrrthumer ja eben auf dem Boden der schweizer Lehren erwachsen seien. Hofius nimmt von dieser Wahrheit Anlaß, die reformatorischen Tendenzen des Jahrhunderts im Allgemeinen zu charakterisiren, und daraus eine Warnung für seine polnischen Landsleute zu abstrahiren; ein Irtthum führe zum andern, und so gelange man von scheinbar minder bedeutenden zu den extremsten Abweichungen von der driftlichen Bahrheit. Der reformatorische Eifer Solcher, welche mit der Kirche zerfallen, beginne mit Angriffen auf sogenannte Menschensatungen, durch welche die Kirche verunstaltet worden sei; man meint darunter gewiffe Observanzen: Feste, Fasten, Prieftercolibat, Monchegelübbe. Bon da schreite man unter Berufung auf das vielberufene: Bibite ex eo omnes weiter zur Forderung des Laienkelches, und folgere aus der Berweigerung desselben, daß Papst und Rirche mit der Schrift im Widerstreite stehen. Ist man einmal so weit, so kommt man von felber auf Berwerfung der Transsubstantiation, um derselben die Impanation, und ber permanenten Gegenwart Christi im Sacramente die vorübergehende im Momente des Genusses zu substituiren. Damit fällt von selber Opfer und Priesterthum, und für den einmal so weit geschrittenen Abfall gibt es kein Hemmniß mehr, successiv bis zum Letten und Außersten fortzuschreiten, die göttliche Dreieinigkeit und die Gottheit Christi zu läugnen, und in Gotteslästerung zu enden. Es zeigt von großer Befangenheit des Urtheils, wenn man sich zwar vor den Trinitariern entsett, nebenbei aber ihre Bormanner, die Calviner zumal, friedlich gewähren lassen zu können meint; will man nicht gleichmäßig mit allen Secten aufraumen, so bulbe man lieber alle gleichmäßig, damit man nicht durch Berfolgung einer einzigen die übrigen ermuthige und kräftige. Unter warnender hindeutung auf die Wirren und Zerrüttungen, welche in Deutschland, England und Frankreich im Gefolge ber Reformation fich einstellten, beschwört Hofius die Polen, an der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Judicium et censura de judicio et censura Heidelbergensium Tigurinorumque Ministrorum. Opp. Tom. I, p. 669 — 707.

Einen Kirche treu festzuhalten, und ermahnt den König, daß er den von den Bätern ererbten Glauben schüpen und zum Schupe der Religion sowol als des Reiches entschiedene Maakregeln ergreifen möge.

#### **§.** 684.

Die schweizer Reformatoren Beza und Bullinger nahmen die Angriffe des hofius auf sie, und die Zusammenstellung der schweizerischen Lehre mit jener ber Trinitarier sehr übel; Bullinger antwortete auf hosius' Kritik der censura tigurina etc. in der Borrede zu Simler's Schrift de aeterno Dei silio. Hosius war indeh nicht der einzige und nicht der erfte, welcher bie Brotestanten von dieser Seite angriff; bereits Cochlaus batte, wie wir im Borausgebenden faben 1), gegen Bullinger die Unmöglichkeit, vom Standpuncte des protestantischen Schriftglaubens die firchlichen Lehrbestimmungen über die gottliche Dreieinigkeit und gottmenschliche Berfon Chrifti ju erweisen, und in Melanchthon's Schriften 2), wie bereits Catharinus in jenen Luther's 3), mehrere Berftope gegen dieselben nachgewiesen. Boffevin führt aus einer gegen die Protestanten gerichteten Schrift bes taiferlichen Rathes Georg Eder ') eine Reihe derartiger Berftoge der vornehmften Stimmführer der Resormation vor3), und ftellt auch selber eine Auswahl derselben zusammen, die er zusammt anderen Berftogen gegen die driftliche Gotteslehre unter bas gemeinsame Genus der Atheismen subsumirt'). Dahin rechnet Poffevin die Abschwächung ber Stelle Jesai. 9, 6 in der Bibelübersexung Luther's, welcher אל נבור (Deus fortis) überfest: Araft, Held, während doch selbst judische Exegeten vor und nach Christus das in dieser Stelle ber Gottheit des Mesnas gegebene Zeugnig nicht verfannten. Damit bangen weiter die Angriffe der Reformatoren auf die Krchliche

<sup>1)</sup> Bgl. Oben f. 653.

<sup>21</sup> Bgl Dben f. 652

<sup>3)</sup> Siebe Dben f. 598. Byl baju f. 640.

<sup>&</sup>quot;) Evangelische Inquifition mabrer und felicher Religion.

<sup>3)</sup> Resutatio responsionis Chytraei Sect. 3, p. 8 — die gange Sect. 3 wieder: eksebundt in Pessein's Bibliotheen selecta, Lib. VIII.

<sup>1)</sup> Rgl Resutatio, Seel 3, capp. 5 ff.

Trinitatelehre zusammen. Luther beseitigte 1 Joh. 5, 7 aus seiner Bibel, und eben so aus den Litaneien die Invocation: Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis. Calvin gieng weiter, und verwarf den Ausbruck: Trinität, sowol aus grammatischen Gründen, wie er vorgab, als auch aus sachlichen Gründen; Trinitas sei als ein nomen generis feminini keine passende Apposition zu dem Worte Deus, und die mit dem Worte verbundene Borstellung von drei Sppostasen in Einer Besenheit eine mahre hermaphroditenbildung. Von dem Ausdrucke opoovorog sagt Luther in seiner Schrift gegen Latomus: Anima mea odit hoc nomen. Melanchthon meint, im göttlichen Sohne sei aliquid divinae naturae, non totum, der heilige Geift ist ihm aliquid essentiae Dei. Calvin verwarf die kirchlich. theologische Lehre von den Relationen in Gottes immanentem Leben, und nahm die drei Personen bloß für drei Proprietäten, wodurch er in den Sabellianismus verfiel; da er andererseits die Driginationsverhältnisse der drei Personen läugnete und der Homousie die Synusie substituirte, wurde er der Borlaufer der Autotheaner [Tri= nitarier] 1), die zugleich einem arianischen Subordinatianismus buldigen. Spuren des letteren finden fich bereits bei Luther und Melandthon im Zusammenhange mit einer monophysitischen Auffassung der Person Christi; bei Calvin aber verbindet sich die subordina. tianistische Auffassung des göttlichen Sohnes mit einer nestorianischen Auffassung der Person Christi, die er als Einheit zweier Personen nimmt. Rann man regelloser und undisciplinirter verfahren? Demnach werden diese Reformatoren mit Recht als die geistigen Bater der Trinitarier und Socinianer angesehen. — B. Reginald sest diese Polemik in seinem bereits angeführten Werke 2) mit spezieller Beziehung auf Calvin und Beza weiter fort, und hebt namentlich bei Beza hervor, in welchem Gedränge fich derselbe augenscheinlich befunden habe, da er einerseits gegen Occhinus u. A. für die Bestimmungen des nicanischen Concils einstehen zu wollen sich anschickte, und doch nebenher wieder bekannte, in die Theologie der Bater des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bellarmin hält diese Beschuldigung für unbegründet, und glaubt, daß von Autotheanern im strengen Sinne des Wortes (d. i. solchen, welche Christum als *wiro-9205* fassen, als ob er ohne Ursprung wäre), kaum eine Rede sein könne. Bgl. Disput. de Christo, Lid. II, c. 19.

<sup>3)</sup> Calvino-Turcismus, III, c. 19 ff. Siehe Oben f. 654.

nicanischen Concile kein unbedingtes Butrauen fegen zu konnen. Wie kommt es dann, daß fie begungeachtet zu Nicaa nach Beza's Ausbrucke als praestantissimi Dei Angeli sprachen? arianisirende Jrrthumer wurden von Stancarus, ber sonst boch felber zu seinen Anhängern gehörte, schlagend nachgewiesen, und namentlich der Widerspruch hervorgehoben zwischen Calvin's Behauptungen über den ewigen Sohn Gottes und über den menschgewordenen Sohn Gottes, dessen gottliche Ratur, so scheint es, nach Calvin's Anschauung burch die Menschwerdung eine Imminution erlitten, also gottlich zu sein aufgehört hat. Bei dieser Deprimirung der göttlichen Burde Christi werden dann auch endere anstößige Außerungen calvinischer Theologen über Christus erklätlich; so wenn sie Christum mit einem gewiffen inneren Widerstreben seinen Leiden entgegengehen laffen, oder wenn fie behaupten, daß das von Christus vergossene Blut der Berwesung anheimgefallen und längst nicht mehr vorhanden sei, womit implicite die Auferstehung geläugnet ist u. f. w.

Bellarmin ergeht fich in dem, ber Lehre von der Person Christi gewidmeten Theile seiner Controversen in einer ausführlichen Anfzählung der Berstöße der Reformatoren gegen die kirchlichen Lehren über die Dreieinigkeit und gottmenschliche Berson Christi. Für ben Borläufer der Irrungen gegen das Trinitätsdogma erklärt er ben Erasmus, auf welchen fich die ungarischen Calviner in der Schrift, die sie 1567 dem König überreichten, leider mit Grund berufen hatten. In der Lehre von der Incarnation, bemerkt Bellarmin weiter, fassen die Lutheraner die communicatio idiomatum beider Raturen in eutychianischer, ober zugleich nestorianischer Beise auf; denn eutychianisch ist es, die Proprietäten der göttlichen Natur von der menschlichen aussagen, nestorianisch, diese Aussage dadurch restringiren, daß man die gottlichen Proprietaten der Menschheit Christi bloß accidentell eignen läßt. Ein weiterer Jrrthum fast aller Reformatoren ist es, die menschliche Seele Christi am menschlichen Loose des Nichtwissens participiren zu lassen; einige streifen auch an die Behauptung der Fehlbarkeit und Sündlichkeit der Seele Chrifti an, Calvin läßt sie im Infernus bollenschmerzen aussteben, während Bucer unter dem descensus ad inferos einfach die Grablegung Christi versteht. Endlich fassen sie bie Mittlerschaft Christi falsch auf, indem es ihnen nicht genügt, Christum nach seiner

menschlichen Ratur Mittler sein zu lassen, sondern beide Naturen Christi hiezu requiriren, im einseitigen Gegensate zu Stancarus, welcher der menschlichen Natur Christi an sich und abgesehen von ihrer Beziehung zu ihrem göttlichen Suppositum das Mittleramt zuschreiben zu wollen schien. - Die aus der formlichen Bestreitung der driftlichen Trinitätslehre und Christologie bervorgegangenen Sondersecten des Protestantismus theilt Bellarmin in zwei Classen, in die sabellianische und in die arianische; Chorführer der ersteren ist Michael Servet, Stifter der anderen Valentinus Gentilis. Unter die Rachfolger des ersteren rechnet er die gegen das Nicanum expostulirenden haretiker in Siebenburgen, als Genoffen des Gentilis nennt er den Matthäus Gribaldi, Franz Lismanin u. A. Diejenigen aber, welche Bellarmin als Geistesverwandte Servet's bezeichnet, find augenscheinlich auch schon arianisch Gefinnte, wie aus den von ihm angegebenen Namen ihrer Führer Blandrata, Socinus, Alciatus, Franz David u. s. w. hervorgeht, und werden auch von Possevin ale Arianer bezeichnet.

#### §. 685.

Possevin ') theilt einige nähere Angaben über die polnischen und siebenbürgischen Reuarianer mit, und gibt Auszüge aus den Schristen der letteren sammt angehängten Widerlegungen. Die der Zeit nach ersten Neuarianer in Polen führten den Namen Tritheiten oder Trinitarier zufolge ihres arianischen Subordinatianismus; sie bestritten die Homousse d. i. die Einwesigkeit und Gleichwesigkeit der drei göttlichen Personen, und erklärten die kirchliche Dreieinigkeitslehre für unvereindar mit der christlichen Lehre von dem Einen Gotte, welcher eben nur der göttliche Bater ist. Demsgemäß wurden ihnen in dem zu Petrikau a. 1566 gehaltenen Resligionsgespräche die Stellen 1 Mos. 1, 26 und Joh. 1, 1 entgegensgehalten, um ihnen bemerklich zu machen, daß die Schristen sowol des Alten, wie des Reuen Testamentes bereits auf ihrem ersten Blatte wider sie Zeugniß gäben. Sie ließen aber weder diese Zeugnisse, noch auch jene der ältesten Bäter gelten, und blieben beharrlich

<sup>1)</sup> Biblioth. select. Lib. VIII, capp. 13 ff.

dabei, die Homousie der kirchlichen Trinitätslehre sei lediglich eine Erfindung der nicanischen Bäter, und vordem nicht dagewesen.

Bahrend die Arianer in Polen auf Biderstand stießen, gelangten sie — erzählt Possevin — in Siebenburgen unter bem Schute des jungen Fürsten Johann Zapolya, der sich dem Einflusse seines Leibarztes Blandrata hingegeben hatte, zu bedeutendem Flor. Blandrata hatte den jungen Fürsten zuerst für die Frage vom Laienkelche zu interessiren, und auf diesem Wege bem Ratholicismus zu entfremden gewußt; ber zu diesem 3mede an den fürstlichen Bof gerufene lutherische Prediger Dionyfius Alexius mußte durch seine Reben den Fürsten zur entschiedenen Lossagung von der Rirche bringen und zum Lutheraner machen. Rachdem Alegius feine Arbeit gethan, wurde er beseitiget, und Franz David gerufen, der ursprünglich Katholik, Lutheraner, nachher Calviner geworden und endlich unter Blandrata's Einfluß arianische Ansichten hegte, ja bis zu den Irrthümern Paul's von Samosata sich verirrte. Reben Franz David fand sich noch ein anderer Mann von ähnlicher Gesinnung, ber Arzt Franz Stancarus ein, der mit Blandrata u. A. den Franz David ermuthigte, in Gegenwart des Fürsten von der Rangel herab die kirchliche Trinitätslehre und die Gottheit Christi zu bestreiten. Um der Sache möglichste Publicität zu geben, wurde die Bersammlung des siebenburgischen Ständetages im Jahre 1566 für diese Demonstration als Gelegenheit ausersehen. Die Demonstration hatte ben gewünschten Erfolg; David's Predigt sagte Bielen zu, man forderte eine öffentliche Disputation, in welcher die Sache zwischen den Reuarianern und Jenen, die mit Luther und Calvin bei der hergebrachten kirchlichen Lehre stehen bleiben wollten, ausgetragen werden sollte. Die Disputation hatte 1568 zu Griechisch-Weissenburg statt; der Fürst erkannte den Sprechern der Reuarianer den Sieg zu. Dieses benüßend dachte nun die vom Fürsten begunstigte neue Secte daran, durch Abfassung von öffentlichen Bekenntnißschriften und Errichtung einer öffentlichen Schule ihre Existenz als neue Kirchengemeinde zu begründen, und berselben eine weitere Berbreitung zu ermöglichen. Gine biefer Bekenntnisschriften erschien nicht lange nach bem vorerwähnten petrikauer Religionsgespräche und führt den Titel: De falsa et vera unius Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti cognitione; ohne Angabe eines bestimm. ten Verfassers gab sie sich als das gemeinsame Bekenntnis der

siebenburgischen und polnischen Reuarianer aus. Sie eröffnet ihre Darlegung mit der Erklärung, die reine driftliche Lehre herstellen zu wollen, wie dieselbe unmittelbar aus dem Munde Christi kam, der selber voraussagte, daß sofort nach seiner himmelfahrt auch schon der Antichrift kommen und die reine Gotteserkenntniß verdrängen werde. In Luk. 1, 32; hagg. 2, 7 ff.; Jesai 60, 11 und so vielen anderen Stellen der Schrift ist das gerade Gegentheil dieser angeblichen Prophezeihung Christi zu lesen. Christus und die Apostel, fährt das Libell weiter, hatten die Lehre von dem Einen Gotte verkundet; nach ihnen aber waren die Ratholiken gekommen, welche sagten, es gebe drei Gotter, und statt Eines Christus zwei Christuffe annahmen. Diese Anschuldigung widerlegt fich durch die einfache Berweisung auf das athanasianische Symbol. Schon zu Lebzeiten des Apostele, heißt es weiter, hatten sich die Dreigötterer hervorgewagt; da muß man aber fragen, warum der Apostel, der auf die haretiker ein wachsames Auge hatte und gegen Cerinth schrieb, jene gefährliche Secte in seinen Schriften völlig unberudfichtiget läßt, und warum Polykarp, sein Schüler, der Sache nicht erwähnt, und eben so wenig Irenaus, ber noch den Polykarp fah, oder Justin und Tertullian, welche Alle in Bekampfung der vielen übrigen Sectirer so eifrig waren? Daß die Dreieinigkeitslehre unter Athanasius und Raiser Constantin durch Feuer und Schwert der Christenheit aufgedrungen worden sei, ist die boswillige Erfindung rober Unwissenheit; die Berufung auf Joachim von Flora als Vorläufer der Reuarianer zeugt von völliger Unkenntniß dessen, was Joachim lehrte. Sie ereifern fich ferner gegen die bildlichen Darstellungen ber Trinität; Possevin bemerkt, daß durch diese Darftellung nicht die göttliche Natur, sondern die göttlichen Personen verbildlichet werden sollen, und zwar unter solchen Bildern, unter welchen sie in der Schrift selbst vorgeführt werden '). Unter die

<sup>3)</sup> Possevin gibt bei bieser Selegenheit einen kurzen Auszug aus der Schrist seines Ordensgenossen Peter Thyräus († 1601): De apparitionibus Spirituum tractatus duo. Quorum prior agit de apparitionibus omnis generis spirituum: Dei, Angelorum, Daemonum et animarum humanarum, libro uno cum duplici appendice de Spirituum imaginibus et cultu, deque Purgatorii veritate. Posterior continet divinarum seu Dei in Veteri Testamento apparitionum et locationum tam externarum quam internarum libros quatuor nunc primum editos. Rosa, 1600.

groben Berstoße des Libells gehören die Behauptungen, daß die Katholiken eine Quaternität in Gott annehmen, daß Augustinus die kirchliche Dreieinigkeitslehre für eine durch die natürliche Bernunft erkennbare Wahrheit erklärt habe, daß Augustin und die übrigen Ratholiken den Bätern des Alten Testamentes das ewige Leben zuerkennen und dieses mit der Rechtfertigung verwechseln. Eine umftändliche Widerlegung widmet Poffevin bem seichten Gin= falle, Christus werde in der Schrift deßhalb Verbum Dei genannt, weil er Gottes Wort verfündet habe. Die weitere Behauptung, der aus der Jungfrau durch die Kraft des heiligen Geistes erzeugte Mensch Jesus könne insofern Gott genannt werden, als ihm Gott durch gnadenvolle Einigung und Annahme seine Gottheit mitgetheilt habe, ist nestorianisch, und mit den gegen die nestorianische . Häresie anzuführenden theologisch-biblischen Gründen zu widerlegen. Die real mitgetheilte Gottheit ware nach ihrer Ansicht jene Kraft Gottes, welche in der Schrift Sohn heißt, und zusammt einer anderen Potenz, welche in der Schrift heiliger Geist genannt wird, Wille und Herrschaft Gottes bedeute. — Possevin führt weiter noch eine Reihe von Thesen des Frang David an '), welcher in denselben völlig in den Ebionitismus zurückfinkt, Christum zum Sohne Joseph's und Maria's macht, die Anbetungswürdigkeit Christi, so wie sein Hohespriesterthum läugnet, ihn als bloßen Lehrer und Propheten auffaßt, das Alte Testament als Regel und Richtschnur in der Auffassung der Aussprüche Christi und der Apostel erklärt, auf ein dereinstiges Wiederkommen Christi zur Aufrichtung des irdischen Messiasreiches hofft u. s. w. Die Beschuldigung des Judaismus und der Berwandtschaft mit dem den Siebenbürgern auch örtlich nahen Muhamedanismus, zu welchem fich nebstdem Fürst Zapolya aus politischen Gründen in ein befreundetes Berhältniß sette, ist nach dem Angeführten hinlänglich gerechtfertiget.

Als der katholisch gesinnte Stephan Bathori die Regierung des siebenbürgischen Fürstenthums antrat, wurde dem Unwesen der Unistarier Einhalt gethan; Blandrata war charakterlos genug, dem im Ständetage vom J. 1578 über David ausgesprochenen Todesurtheile beizustimmen. David wurde im Kerker wahnsinnig und starb einen verzweiflungsvollen Tod. Rach ihm trat ein gewisser Demetrius

<sup>1)</sup> Biblioth. select., VIII, c.

t.

IJ

ķ

n

錐

M

i

in Klausenburg auf, unter bessen Führung der Sectirerunfug in völlige Stupidität entartete; Possevin hatte Gelegenheit während seines Ausenthaltes in Siebenbürgen 1854, wohin er im Austrage des Polenkönigs Stephan und des Papstes Gregor XIII zur Errichtung eines geistlichen Seminars gekommen war, aus eigener Anschauung und durch persönliche Erkundigung nähere Kenntniß von dem Unitarierwesen Siebenbürgens zu erlangen.

Bu einem der bedeutenderen Führer der fiebenbürgischen Unis tarier schwang sich Georg Enpebi, zulest Superintendent von Klausenburg auf († 1597), dessen nachgelassenes Werk wider die Dreis einigkeit und Gottheit Christi ') von Possevin's Ordensgenoffen Ambros de Pennasola?) einer ausführlichen Widerlegung unterzogen wurde 3). Das Werk besteht aus zwölf Büchern, in beren ersten sechs die betreffenden Lehren über Gott und Christus scholastisch bewiesen, in den letten seche Büchern aber alle dem Berfasser dienlich erscheinenden Schriftbeweise für die angestrittenen Lehren vorgeführt und gegen Enpedi's Einwendungen gerechtfertiget werden. So in Bezug auf die Mehrheit der Personen in Gott die Stellen: 1 Mos. 1, 1 (Elohim); 1, 26; 11, 7; 19, 24 u. s. w. Matth. 28, 19; 1 Joh. 5, 7; in Beziehung auf die Gottheit Christi: Sprichw. 8, 22; Jesai. 45, 14; 48, 12; Zach. 5, 2 u. s. w., sodann die lange Reihe neutestamentlicher Stellen aus den Evangelien, Apostelgeschichte und Apostelbriefen, Apokalypse — und endlich eine Reihe von Stellen für die Gottheit des heiligen Geistes, darunter Job 26, 13; Weish. 1, 7; 7, 22 u. s. w.

In Polen wurde die Controverse gegen die Socinianer fortgeführt durch die Jesuiten Wujek\*), Radziminski und Smiglecki,

<sup>1)</sup> Explicationes locorum Scripturae Veteris et Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet. Auctore Georgio Enyedi.

<sup>2)</sup> Bor Pennasola schrieb ein anberer Zesuit, gleichfalls ein Portugiese von Geburt, Emmanuel de Bega († 1648) gegen Enyedi's Borgänger: Facti Samosatiniani Dei oppugnatio ac aeternae generationis veraeque Deitatis desensio contra Blandratam et Franciscum Davidem. Wien, 1590.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Opus egregium de Christi et Spiritus Sancti divinitate nec non de ss. Trinitatis mysterio. Contra Judaeos, Photinum, Socinum, Enjedinum aliosque veteres et novos Arianos. Wien, 1635. Fol.

<sup>1)</sup> De Divinitate Filii et Spiritus Sancti i. e. Dominum nostrum Jesum

welche beibe in den Jahren 1592 und 1594 mit den hervorragendsten Führern derselben mündlich disputirten 1), Starga 2), Albert Rosciszewsti 3), Nicolaus Cichoci (Cichovius), welcher a. 1660 auf dem Schlosse Roznow mit Andreas Wissowatius disputirte und nebstdem eine Reihe von Streitschriften gegen die polnischen Reusarianer veröffentlichte 4).

Christum esse Deum verum Israelis, eundem, qui et Pater, item et Spiritus S., argumenta diversa e sacra Scriptura, e Doctoribus et Synodis omnium saeculorum, contra antiquos et novos Judaeos, et Mahometanos, Arianos, Samosatenos, Servetianos, Gentilistas, Anabaptistas, qui blasphemant SS. Trinitatem, et veram Divinitatem et aeternitatem Filii Dei et Spiritus S. adimunt (polntis) Petrifau, 1590.

- 1) Bgl. meine Schrift über Suarez Bb. I, S. 58 u. 59. Bon Smigledi erstbrigen folgende schriftliche Controversen: De Divinitate Filii Dei testimonia S. Scripturae, ad tres praecipuos articulos collecta, contra omnes D. Jesu Christi adversarios et resutationem resutatoris cujusdam anabaptistae contra P. D. Jacobum Wujek (polnisch) Wilna, 1595. Zachariae Prophetae pro Christi Divinitate illustre testimonium adversus Fausti Socini Anabaptistae cavillationes propugnatum. Wilna, 1596. Dazu meine Schrift über Suarez, Bb. I, S. 59, Anm. 1.
- <sup>2</sup>) Confusio Arianorum et invitatio eorundem ad poenitentiam, insuper concio de augustissima Trinitate (polnisch) Rrasau, 1604. Secunda consusio Arianorum D. Jarosch Moskorzewski e Moskorzewa, qui ad priorem P. Petri Skarga inslictam scripsit et resutare voluit, ad quae eidem P. Scarga responsionem hanc in nomine Domini praeparavit (polnisch) Rrasau, 1608. Messias Arianorum i. e. Dominus Moskorzewski cum suis Arianis talem Christum prostetur, qualem Mahomet in Alcorano turcico, et ita Scripturam intelligit, ut eam Mahomet intellexit (polnisch) Rrasau, 1612.
- 3) Schrieb unter bem pseudonymen Autornamen Andr. Miedzyborski gegen Faustus Socinus. Das Verzeichniß seiner antisocinianischen Streitschriften bei Backer VI, S. 569.
- Socinistis, vulgo Arianis. Centuria argumentorum pro summa et naturali Christi Domini Nativitate, ejusque perfectionibus divinis collecta et Samosatenistis oblata. Rrafau, 1641. Credo Arianorum, seu confessionis Socinistarum vel Samosathenistarum, symboli apostolici vestem Luclaviciis fraudulenter indutae imposturae retectae. Rrafau, 1649. Triginta rationes, ob quas quilibet et salutem animae et honestatem suam quaerens debet abhorrere illud conventiculum, quod arianum vocant, cum brevi refutatione catechismi racoviensis. Rrafau, 1653. —

#### §. 686.

Wir sind im bisherigen ber reformatorischen Neuerung des 16ten Jahrhunderts bis in ihre letten Ausläufer gefolgt, und wenden unsere Blide nunmehr jenen Magnahmen zu, durch welche den religiösen Irrthumern der Zeit begegnet, der Lauf der reformatorischen Bewegung gestaut und in sein richtiges Bett guruckgelenkt, die driftliche Eintracht und kirchliche Einheit wieder hergestellt, und der durch alle Zeit sich selbst gleichen und unwandelbaren driftlichen Wahrheit ein legitimes und vollgiltiges Zeugniß geschaffen wurde. Das allgemein desiderirte und einzig zureichende Mittel hiefür war ein allgemeines Concil; selbst Luther hatte, sogar noch unmittelbar nach der papstlichen Berdammung seiner Irrlehren an ein allgemeines Concil appellirt, diese Appellation aber freilich bereits auf dem wormser Reichstage a. 1521 zurückgenommen, auf welchem er bie Unsehlbarkeit der Concilien in Abrede stellte, und damit, so viel an ihm war, jede Möglichkeit einer Berständigung, Bersöhnung und Wiedervereinigung abschnitt. Die Anhänger Luther's ahmten

Nova confusio Socinistarum, ubi evidenter demonstratur, quod Ariani diabolum pro Deo vero habeant etc. Rrafau, 1653. — Anathema ministrorum arianorum, qui cupientes effugere id, quod in nova confusione ipsis objectum fuerat, quod scil. diabolum pro Deo vero habeant, eumque cultu divino colere debeant, cujusdam e suis authoritate, quam tamen non habuerunt, anathema diabolo dixerunt, quem tamen ut olim ita et nunc Deum verum vocant. Rrafau, 1654. — Epistola paraenetica ad G. D. Jonam Schlichting de Bukowiec, ejus epistolae apologeticae reddita, 1654. — Victoria relata de diabolo ariano, seu responsio ad duos libros, quos Ariani de diabolo scripserunt. Rrafau, 1659. — Manes Schlichtingiani seu trutina Vindiciarum Manium Confessionis Socinianae, Varsaviae exustae, editarum a D. Jona Schlichting, 1659. — Speculum Samosatenistarum vel Socinistarum, vulgo Arianorum, in quo ostenditur Socinistas tantopere in religione christiana dissidere a Catholicis et Evangelicis, ut inter Christianos censeri non debeant, sed potius esse tam dominis protestantibus, quam catholicis execrabiles. Arafau, 1656. — Triumphus SS. et aeternum adorandae Trinitatis de Samosatenis saeculo praecedenti a Patribus Soc. Jes. multiplici verbi divini panoplia fortissime impugnatis instructus et a P. Cichovio nonnullis adjectis instauratus anno S. J. saeculari. Rrafau, 1660,

sein Berhalten nach, und wollten von dem in Aussicht gestellten allgemeinen Concil, soweit dieses ein Mittel zur Wiederherstellung des katholischen Bekenntnisses in den der Reformation anheim gefallenen Ländern sein sollte, schlechterdings nichts wissen; die luthe risch gefinnten Reichsstände legten auf dem Reichstage zu Speier a. 1529 gegen die Beschlusse, durch welche man den Lauf der Reformation sistiren, öffentliche Rundgebungen gegen katholische Lehre und katholischen Brauch inhibiren, und den Endentscheid über die theologische Controverse dem angehofften allgemeinen Concil anheimstellen wollte, förmlich Berwahrung ein, und erhielten von daher den Namen Protestanten, der sofort die gemeinsame Bezeich= nung aller von der katholischen Rirche grundsätlich abweichenden Anhänger der Reformation wurde. Bereits im J. 1525 hatten fich der Churfürst von Sachsen, Johann der Beständige und der Lands graf Philipp von Hessen auf des Letteren Anregung zu Torgau zum gemeinsamen Schute bes Lutherthums in ihren Landen verbundet; diesem Bundniß traten sofort Mecklenburg, Anhalt, Mansfeld, Preußen, die Städte Braunschweig und Magdeburg bei. 3. 1531 schloßen die protestantischen Stände auf einer Zusammenkunft in Schmalkalden bereits ein Bundniß auf sechs Jahre zur wechselseitigen bewaffneten Bertheidigung; nach Ablauf der sechs Jahre wurde dasselbe unter Beitritt neuer Bundesglieder (Würtemberg, Pommern, Zweibruden, Anhalt, Nassau) erneuert (vgl. Oben §. 657). Bei einem so entschlossenen Zusammenstehen für die Aufrechthaltung des lutherischen Lehrbegriffes war es ganz natürlich, daß die protestantischen Fürsten die von den Päpsten Clemens VII (1533) und Paul III (1535) an sie ergangenen Aufforderungen zur Beschickung des Concils ablehnten; auf dem schmalkaldner Tage vom J. 1537 genehmigten die protestantischen Fürsten die von Luther abgefaßten, später sogenannten schmalkaldner Artikel, 23 an der Bahl, die gewissermaaßen ein geharnischtes Manifest gegen die in nächster Zeit bevorstehende Eröffnung bes nach Mantua ausgeschriebenen Concils sein sollten. In gleicher Beise lehnten bie protestantischen Stände auf den Reichstagen zu Speier (1542) und Worms (1545) das nach Trient ausgeschriebene Concil förmlich ab; und wie die schmalkaldner Zusammenkunft vom J. 1537 in eine gehässige Demonstration gegen die katholische Hierarchie ausgelaufen war und Luther Schmalkalden mit der Aufforderung zum

haffe gegen den Papst verlaffen hatte, so vertheilten die protestantischen Stände auf dem wormser Tage (1545) Luther's Schrift: "das Papsthum vom Teufel gestiftet" unter die katholischen Stände, und gaben damit auf das entschiedenste zu erkennen, daß sie vom Concil und den Zwecken desselben nichts wissen wollten. welcher Beise Karl V, nachdem er sich vergeblich um die Beschickung des trienter Concils von Seite der Protestanten bemüht hatte, dieselben für eine kirchliche Einigung zu gewinnen suchte, ist bereits Dben (§. 660) erwähnt worden; als Sieger bei Mühlberg war er so weit herr der Situation geworden, daß zufolge seines, auf dem augsburger Reichstage (1550) erneuerten Wunsches wirklich mehrere protestantische Fürsten Abgeordnete nach Trient schickten, selbst Melanchthon mit den wittenberger Theologen war bereits unterwegs. Da anderte der verratherische Abfall des sächfischen Churfürsten Moriz vom Raiser plötlich nochmals die ganze Sachlage; der Gedanke an eine Theilnahme der Protestanten am Concil und an eine auf dems selben zu erzielende Berständigung mit denfelben wurde nun als ein bei den thatsächlichen Berhältniffen und Stimmungen unausführbares Project vom Raiser befinitiv aufgegeben.

ı

ł

1

ŀ

İ

## §. 687.

Die Weigerungen der Protestanten, das beantragte allgemeine Concil zu beschicken, und die hiefür angegebenen Gründe wurden von den katholischen Polemikern mehrkach einer näheren Erörterung unterzogen. So ergriff Cochläus das Wort, als die Proteskanten die vom Papste Clemens VII in Berbindung mit Karl V an sie ergangene Benachrichtigung über die bevorstehende Berusung des Concils mit ablehnenden Tergiversationen beantworteten. Sie wendeten gegen das Concil ein, daß es kein freies, sondern ein päpsteliches Concil sein und auf italischem Boden zusammentreten solle, daß auf demselben einzig die katholischen Bischöse und päpstlich gesinnten Theologen zu sprechen und auf die Entscheidungen Einssluß zu nehmen hätten; ein solches Concil sei völlig unnüh, zweckwidrig und widerspreche auch allen auf den bisherigen Reichstagen erzielten Beschlüssen rücksicht des in Aussicht gestellten allgemeinen

Concils. Cochlaus') glossirte diese Antwort in einer an den schotti= schen Primas und Erzbischof von St. Andreas gerichteten Schrift. Er rügt die Mißachtung, welche die Protestanten gegen den Papst an den Tag legen, welchen sie als einen ihnen völlig fremden Mann und als eine ihnen gegenüberstehende Partei behandeln; er zeigt, daß die gegen die einzelnen Puncte des papstlichen Antrages gemachten Einwendungen grundlos seien und nichts anderes besagen, als daß man überhaupt kein Concil wolle. Der Papft schlägt zur Sicherheit und Freiheit des Concils eine Deutschland nahe gelegene italienische Stadt vor; Jeder, der die deutschen Berhältniffe kennt, weiß, daß die Bater bes Concils auf deutschem Boden vor Störung und Gewaltthat nicht sicher waren. Der Papft beantragt ein Concil nach herkommlicher Form; die Protestanten wollen eine neue Form und Procedur, sie wollen, daß nicht Bischöfe und Theologen, sondern Laien und Rhetoren das entscheidende Wort haben sollen. Sie-lehnen den Borfit des Papstes ab, und wollen ben Raiser als Leiter der Berathungen haben; der Raiser soll darüber machen, daß die Entscheidungen des Concils auf Grund der Schrift erlassen werden, das Schriftwort allein soll Richter im Streite sein. Aber das Schriftwort ist ja todt, und kann nicht reden, ist also auch nicht im Stande, die auf dem Concil über seinen Sinn entstehenden Streitigkeiten zu entscheiden. Christus selber gebietet, nicht den stummen Buchstaben, sondern die Rirche zu boren; Paulus und Barnabas appellirten in dem über die Beschneidung entstandenen Streite nicht an die Schrift, sondern an die Apostel und Altesten in Jerusalem, und diese bezeichneten in ihrer Entscheidung abermals nicht die Schrift, sondern den heiligen Geist und fich selber als Richter im Streite: Visum est Spiritui Sancto et nobis. Wären die Gegner des Paulus so gefinnt gewesen, wie die heutigen Luthe raner, so würden sie sich mit dieser Art und Form des Entscheides nicht begnügt, sondern gefragt haben, wo geschrieben stehe, daß die Beiden nicht beschnitten werden sollen? In ahnlicher Weise replicirte Albertus Pighius?) auf die Antwort, in welcher die schmalkaldner

<sup>1)</sup> Siehe Cochlaei Acta et scripta Lutheri ad a. 1533.

<sup>2)</sup> Apologia indicti a Paulo III concilii adversus lutheranae confoederationis rationes plerasque, quibus eidem detrahunt, nuper in orbem sparsas. Röln, 1538.

Berbündeten im J. 1537 die Einladung zum Besuch des mantuaner Concils ablehnten. Er hebt namentlich hervor, wie unpassend in jeder Weise es sei, daß die deutschen Protestanten statt des Papstes den Kaiser als obersten Ordner der kirchlichen Angelegenheiten hinsstellen, da er doch nicht die geistlichen, sondern die weltlichen Angelegenheiten zu besorgen hat, und abgesehen hievon seine Macht nicht über das deutsche Reichsgebiet hinausreicht, ihm also auch die Macht sehlt, die Dänen, Norweger, Polen, Ungarn u. s. w. zum Concil zu berusen oder zur Beachtung seiner Beschlüsse zu verhalten. Überhaupt sei ein allgemeines Concil ohne oder gar wider den Papst nicht densbar. Die Aussührung dieses Punctes macht den Haupstinhalt der Erörterungen des Pighius aus, die übrigens nur ein Separatabdruck einer Partie des sechsten Buches seines großen Wertes de hierarchia ecclesiastica!) sind.

Die gegen das Concil gerichteten Agitationen ber Lutheraner im J. 1537 regten abermals den vollsten Eifer des Cochlaus an. Die wittenberger Theologen hatten, wie Cochläus erzählt 2), nach Bekanntwerdung der Convocation des mantuaner Concils durch Paul III sofort 30 Propositionen gegen dasselbe veröffentlichet; diesen folgte die schon erwähnte schmalkaldner Erklärung der protestantischen Stände nebst verschiedenen anderen Libellen, darunter eines über die constantinische Schenkung und vier Briefe von Hus. Dem Eindrucke dieser Libelle auf die öffentliche Meinung suchte nun Cochlaus durch kurze Gegenerklarungen zu begegnen, in welchen er die Motive derselben aufdecte und die in ihnen enthaltenen Unwahrheiten und Berdächtigungen zu entfräften bemüht war; den 30 wittenberger Propositionen stellte er 30 Widerlegungesate entgegen, in welchen die Auctorität der Concilien aus der Schrift, aus den Batern, Gesetzen und Canones nachgewiesen wurde, und fügte zur näheren Begründung 70 andere Sate hinzu. Als im Jahre darauf Luther eine Reihe von Artikeln veröffentlichte, welche im Namen der Seinen an das nach Vicenza verlegte Concil adressirt waren, so ergriff Cochlaus wiederum die Feder 3) und beschwor die deutschen Lutheraner, daß fie gur Ehre der deutschen Ration von

<sup>1)</sup> Siehe Oben J. 665.

<sup>2)</sup> Act. et script. Luth. ad a. 1537.

<sup>3)</sup> Bgl. Act. et script. Luth. ad a. 1538.

der Einreichung jener Artikel beim Concil abstehen möchten, damit die Deutschen den daselbst versammelten Bertretern der übrigen Rationen nicht zum Gegenstande des Gelächters und der Misachtung würden; die Artikel Luther's enthalten in den meisten Puncten das Gegentheil dessen, was die Protestanten in der augsburger Confession öffentlich vor Raiser und Reich als ihr Bekenntniß erklärten, und seien nebstdem voll Absurdität und Impietät.

#### **§.** 688.

3m 3. 1562 überreichten die protestantischen Reichsstände Deutschlands dem Raiser Ferdinand I zu Frankfurt bei der Krönung seines Sohnes Maximilian II zum römischen König eine Denkschrift, in welcher sie die Gründe darlegten, aus welchen sie das trienter Concil nicht beschickten, und weder dieses, noch irgend je ein fünftiges vom Papste zu berufendes Concil anerkennen könnten. Lindanus unterzieht in seinem bereits erwähnten Apologeticum ad Germanos!) diese Grunde einer naheren Prufung. Bunachst kommt ibm bie Berficherung der protestantischen Fürsten, ohne Rücksicht auf zeitliche Vortheile und einzig aus pflichtschuldiger Heilighaltung des lauteren unverfälschten Evangeliums jede Theilnahme am Concil abgelehnt zu haben, wenig glaubhast vor; er findet die Bersicherungen dieser uneigennützigen hingabe an das reine Evangelium nicht vereinbar mit der noch immer fortdauernden Aushebung und Plunderung katholischer Institute, Stiftungen, Kirchen, Klöster u. s. w., mit ber augenfälligen Migachtung der Reichstagsbeschluffe, welche Dieses Treiben inhibirten, mit der eigenmächtigen Gewaltsamkeit, welche es den Beschädigten und in ihren Rechten Gekränkten wehrt, ihre Die Rlagen vor das Reichstammergericht zu bringen u. f. w. Stände fagen, sie hatten die Berufung zum Concil abgelehnt, weil die Stände und Fürsten des deutschen Reiches nicht dem Papfte unterthan waren; dieß heißt die Eigenschaft gefliffentlich mißtennen, in welcher ber Papst die Einkadung zum Concil ergeben ließ, namlich als Haupt der Kirche. Als solches wollen ihn nun freilich die Überreicher der Denkschrift nicht anerkennen, weil die romische Curie im Grund und Boden verdorben sei. In dieser Anklage liegt eine

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 666.

ungerechte Übertreibung und eine unverdiente Injurie gegen die Bäpfte, welche die wirklich vorhandenen Mißstände zu beffern auf richtig bemüht waren. Diese Übelstände find auch von pflichttreuen Katholiken, von einem Joh. Picardus, Jsidorus Clarius, Claudius Ceselius und lettlich noch von Ruard Tapper freimuthig gerügt worden; aber keiner dieser Männer fand darin einen Grund, fich von der Kirche loszusagen und dem Papste den schuldigen Gehorsam aufzusagen. Die Stände gaben zu verstehen, daß sie lettlich auch noch über die Migbrauche der romischen Curie mit driftlicher Schonung hinwegzugehen entschlossen waren; es sei ihnen aber unmöglich, noch weiter zu gehen und den idololatrischen Aberglauben zu billigen, der durch Papst und Mönche in die Kirche eingeführt worden sei. Der Widerlegung dieser Anschuldigung ift nun eigentlich die ganze Schrift des Lindanus gewidmet, welche alle einzelnen Punete durchnimmt, in welchen die Überreicher der Denkschrift von dem katholischen Bekenntniß für immer diffentiren zu muffen erklären. . Als erster Hauptanklagepunct wird von ihnen das principielle Berhalten der papstlichen Theologen zur heiligen Schrift vorangestellt, die von benselben zu einem stummen Lehrer, zu einer machsernen Rase, zu einer änigmatischen Sphing herabgewürdiget werde; von der Lehre der mißhandelten Schrift abgehend hatten die Erfinder der papfilichen Dogmen eine Art von Talmud ausgesonnen und einen neuen Koran erzeugt. Lindanus fühlt sich auf diese Klage veranlaßt, einige Proben protestantischer Willfür in Behandlung und Mißhandlung der Schrift vorzuführen, und geht sodann auf eine ausführliche Bertheidigung des katholischen Traditionsprincipes über, bei welcher Gelegenheit er sein großes Werk: Panoplia, welches diesem Gegenstande gewidmet ist, gegen einige Angriffe des Chemniz vertheibiget. Sodann folgen der Reihe nach Bertheibigungen ber tatholischen Heiligenverehrung, des Bildercultus, der Transsubstantiation und Messe, der katholischen Lehren über den freien Willen, Erbsunde, Rechtfertigung, Fegefeuer, Taufceremonien, Firmung, Buffatrament, Communion sub una, Priesterweihe und Colibat, lette Olung, kirchliche Ceremonien, Confecrationen, Benedictionen, Processionen und sonstige kirchliche Brauche, Fasten, Feste. werben auf die nähere Erörterung dieser Puncte, soweit sie zur katholischen Bertheibigung ber Entscheidungen des trienter Concils gehören, weiter unten zurücktommen, und erwähnen hier nur noch eine

andere Bertheidigungsschrift für das Concil, die ohne näheres Eingehen auf die einzelnen Lehrentscheidungen desselben einzig das Concil als solches gegen protestantische Ungunst und Berunglimpfung in Schutz nimmt. Es ist dieß die gegen Fabricius Montanus gerichtete und dem Cardinal Hosius gewidmete Schutzschrift des salmanticenser Domherrn Petrus Fuenteduegna 1), welcher darzuthun bemüht ist, daß das Concil die wahrhafte und legitime Repräsentation der communitas ohristiana sei, und die Einwürse des Gegners in Bezug auf Ort, Mitglieder des Concils, angebliche Ungunst der öffentlichen Meinung und Erfolglosigseit seiner Masnahmen und Beschlüsse u. s. w. bekämpft.

#### §. 689.

Die Grunde, aus welchen die Protestanten die Beschickung des trienter Concils und die Anerkennung seiner Beschlüsse und Maßnahmen beharrlich ablehnten, reducirten sich schließlich darauf, daß die katholische Kirche beillos verdorben sei, und diese Berderbtheit in der Kirche Roms und im Papstthum, unter dessen Agide das Concil beschließen und handeln wolle, gipfle. Daß in der Rirche Migbrauche und Übelstände vorhanden seien, wurde allgemein anerkannt, und die Klagen hierüber machten fich bereits auf dem wormser Reichstage vom J. 1521, auf welchem über Luther die Reichsacht verhängt wurde, in einer für das Ansehen des papftlichen Stuhles berogirenden Beise laut; indeß murde boch zugleich die Hoffnung und Erwartung ausgesprochen, daß auf dem in Aussicht genommenen allgemeinen Concil den beklagten Übeln werde abgeholfen werden. Die vielgenannten achtzig, später auf 101 angewachsenen Gravamina, welche die beutschen Reichsstände zu Worms gegen die romische Curie und ben papstlichen Stuhl beim Raiser einreichten, bezogen sich auf die schweren und drückenden Geldleistungen, welche Rom der deutschen Kirche und Nation auferlege, auf die willfürliche, von der Burdigkeit oder Unwürdigkeit der Personen gänzlich absehende Besetzung der geiftlichen Amter und Pfrunden,

<sup>1)</sup> Petri Fontidonii Doctoris Theologi pro sacro et oecumenico concilio Tridentino adversus Jo. Fabricium Montanum Apologia ad Germanos. Antwerpen, 1575.

auf die Eingriffe des Papstes in die weltliche Gerichtsbarkeit, auf die Bettelmonche, auf die ausgelassenen und zuchtlosen Sitten der niederen Rlerisei, auf die Unfüge der Ablagverkundung; ja fie nehmen nicht Anstand, auf das Wohlleben und die üppige Pracht am papstlichen Hofe als ein Argerniß für die gesammte Christenheit hinzu-Auf diesen letteren Punct hatte, unter Beziehung auf Luther's Anklagen wider den Papft und romischen Rlerus, bereits auf dem wormser Reichstage der papstliche Legat Aleander dasjenige geantwortet, was durch die Rücksicht auf die Ehre und Würde des romischen Stuhles geboten war, und Wohldenkenden genügen Leo's X Nachfolger Papst Hadrian VI instruirte seinen an den nürnberger Reichstag vom J. 1522 abgeordneten Legaten Chieregati, die von den deutschen Ständen erhobenen Beschwerden, so weit sie auf Wahrheit beruhten, ruchaltlos anzuerkennen, und jede mögliche Berbesserung, zunächst am romischen hofe selber, von dem vielleicht das Übel ausgeflossen sei, in Aussicht zu stellen; nur moge man nicht plotliche Beseitigung so mannigfacher und complicirter Übelstände fordern und erwarten, und es in besonnener Einficht als Zeichen eines guten und ernsten Willens ansehen, wenn juvorderft an die schwersten und dringendsten Ubelstände Sand angelegt werbe. Sabrian gieng bei biesen Reformanbietungen von der Voranssehung aus, daß Luther's ungesunde Jrrungen keinen Bernünftigen fesseln könnten, und daß sonach, wenn von Seite des kirchlichen Oberhauptes jeder Anlaß zur Unzufriedenheit mit dem in der Kirche Bestehenden beseitiget werde, die Gahrung der Gemuther beschwichtiget, und die brobenden Gefahren- der Zeit beschworen werden können müßten. Er wurde in seinen Erwartungen leider getäuscht; anstatt seinen edlen Absichten entgegenzukommen, beutete man feine, mit apostolischer Demuth abgelegten Geständnisse mit rober Lieblofigkeit aus, und gab zu verstehen, daß erft bann, wenn etwas Namhaftes zur Besserung ber kirchlichen Schäben geschehen sein wurde, Zeit mare, auch gegen Luther ernftlich vorzugehen; früher etwas gegen Luther unternehmen, sei bei der aufgeregten und unzufriedenen Stimmung des vielfach geärgerten Boltes eine bedenkliche und gefahrvolle Sache. Eine ahnliche feindselige Stim=

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Riffel driftl. Kirchengesch. b. neu. Zeit. Bb. 1 (2 Aufl.), S. 266 bis 268.

mung gab fich auf dem nürnberger Reichstage vom 3. 1524 kund, auf welchem Cardinal Campeggio als Legat des Papstes Clemens VII anwesend war; der Legat erlangte nur so viel, daß man versprach, "nach Thunlichkeit der Neuerung steuern zu wollen", während man sich vorbehielt, die Beschwerden gegen den heiligen Stuhl auf der nachsten Reichsversammlung durch einen Rath erfahrener Manner genauer ermagen zu laffen. Rur bei einigen tatholischen Standen: Erzherzog Ferdinand von Ofterreich, Wilhelm und Ludwig von Baiern, und mehreren geistlichen Fürsten sette Campeggio Die Abschließung eines Bundnisses durch, deffen Theilnehmer fich gegenseitig verpflichteten, durch die gesetlichen Mittel dem weiteren Bordringen der Reformation zu wehren, und die vom Legaten zur Wiederherstellung ber gefallenen Rirchenzucht vorgelegten Artitel anzunehmen. Gemäß dieser Bereinbarung wollten die verbundeten Fürsten die Reperei nach den bestehenden Gesetzen bestrafen, keine Reuerung im Gottesdienste gestatten, teine verheiratheten geistlichen Personen: Priester, Diakone und Subdiakone, ausgesprungene Monche und Nonnen in ihren Gebieten dulden, das Fastengebot aufrecht halten, die Schmach. und Schandschriften unterdrücken, die zu Wittenberg studirenden Landessöhne unter Berluft ihrer Beneficien, Gottesgaben und Erbfälle zurückrufen, und Reinem Aufnahme gestatten, der im Gebiete eines der Berbundeten wegen Regerei vertrieben worden sei. Damit aber den Reformationsgelüsten nicht innerhalb der Länder der katholischen Fürsten Raum gegeben würde, sollte nach des Legaten Antrag zunächst durch genaue Beaufsichtigung der Geistlichkeit jedes Argerniß hintangehalten werden; es sollte demnach kein Candidat des geistlichen Standes ohne vorausgehende strenge Prüfung jum Priester geweiht werden, und Reiner predigen durfen, er sei benn in Lehre und Leben hinlanglich geprüft und dazu bevollmächtiget; die Priefter sollten standesgemäß leben, sich anständig kleiden, keine Wirthshäuser, Schauspiele und Gastmäler besuchen, keinen Sandel, keine Zeichendeuterei und Zauberei treiben, nicht fluchen und lästern, nichts über Gebühr an Renten, Binsen, Opfern, Megstipendien und für Ausspendung der Sacramente fordern u. s. w., herumschwarmenbe Mönche sollten in ihre Klöster zurückgebracht, ausschweisenbe Geistliche nach der Strenge der kirchlichen Canones nachsichtslos gestraft werden u. s. w.; nebenher wurde die Berringerung der Bahl der Festtage, die Einschränkung der Anwendung von Bann

und Interdict festgesett, und hinsichtlich des Fastengebotes bestimmt, daß es fortan unter der Pflicht des Gehorsams gegen die Kirche, nicht aber unter Strafe bes Bannes geboten sein solle. — Das Busammenstehen der katholischen Fürsten hatte wenigstens diese gute Folge, daß das Durchgreifen der Reformation in einem zusammenhängenden Complexe süddeutscher Länder verhindert wurde, wie schwierig sich auch noch immerhin später die Lage des Königs Ferdinand und seiner Nachfolger bis auf Ferdinand II herab in den öfterreichischen Erbländern gestaltete. Für eine innere Reformation der Kirche aber d. h. für die Wiederherstellung und Forderung religiös-sittlicher Bucht und Ordnung reichten in jenen wilden und bewegten Zeiten, in deren Strudel Klerus und Bolf gezogen wurden, die weltlichen und geistlichen Machtmittel der Berbundeten nicht aus, und erft ber neuerstandene Jesuitenorden machte in seinem ersten Auftreten auf dem Schauplate des Reformationsdrama auch den ersten Anfang zu einer Restauration des in dem größeren Theile der katholisch verbliebenen Länder Deutschlands tief gesunkenen religios - firchlichen Lebens.

Es handelte fich indeg nicht bloß um Erhaltung des kirchlichen Glaubens und der driftlichen Zucht und Sitte in den beim tatholischen Bekenntniß verbliebenen Landern, sondern um eine durchgreifende Ordnung und Regeneration der allgemeinen kirchlichen Berhaltnisse, um Beseitigung der Mißstände in der kirchlichen Berwal= tung und um Abhilfe der sonstigen Beschwerden, so weit dieselben wirklich gegründet waren. Dag bieg Lettere nicht durchgängig der Fall, und nicht Weniges durch ungerechte Übertreibung oder Ent= stellung in ein viel schlimmeres Licht gestellt worden sei, legten die geistlichen Stände auf dem augsburger Reichstage vom J. 1530 in einer detaillirten Antwort auf die in den vorausgehenden Reichs= tagen wiederholt zur Sprache gebrachten Gravamina bar. wiesen bei bieser Gelegenheit auch barauf hin, daß manche ber von den weltlichen Ständen urgirten Mißstände eben nur den Beltlichen selber zur Last fallen; benn gerade fie seien es, welche nach Laune und Belieben unwissenbe und rohe Menschen: Reit. und Stall. knechte, Röche, Geleitsmänner und Berwalter aufgreifen und gegen den Willen der Bischöfe, Archidiakonen und Propste nicht nur zu den niederen, sondern sogar zu höheren kirchlichen Amtern und Burben befordern, aber dabei fich oder Anderen gewisse Emolumente und einen Theil der Einkunfte vorbehalten. Den Beltlichen wurde bei diesem Anlasse noch manche andere heilsame Wahrheit zu versstehen gegeben; es wurde ihnen z. B. bemerkt, daß es nur billig und ordnungsgemäß sei, wenn die Bischöse Sorge trügen, daß die ohnehin reichliche Ausnießung der Kirchen, und Stiftsgüter durch die nachgebornen Adelssprossen auf die legitime Rachsommenschaft des Abels beschränkt werde, daß mancher armen oder verarmten Familie des Kleinadels durch Berleihung einer einträglichen Präsbende an eines oder mehrere ihrer Mitglieder ausgeholsen worden sein u. s. w. Im Übrigen bemerken die Bischöse, daß sie ihre Entgegnung auf diezenigen Puncte beschränken wollen, welche speziell sie selbst und ihre Amtssührung betressen; rücksichtlich der gegen die päpstliche Curie erhobenen Beschwerden stellen sie es einer höheren Auctorität anheim, zu antworten und die nothigen Rasnahmen zu einer näheren Berkändigung zu ergreisen.

Diese höhere Auctorität, auf welche die Bischöfe in Sachen der Rirchenregierung verwiesen, tauschte die in sie gesetzten Erwartungen nicht; Papst Paul III zog beim Antritte seines Pontificates (a. 1534) fieben Manner von vorzüglich bewährter Gefinnung und gediegenem Charafter in sein engstes Bertrauen, und trug ihnen die Ausarbeitung eines Entwurfes für die Reformation der Kirche auf. Diese Männer waren die Cardinale Contareni, Caraffa, Sadolet, Bolus, die Erzbischöfe Fregoso von Salerno und Aleander von Brindist, der Bischof Giberti von Berona, welchen weiter noch der Abt von Monte Cassino Cortesius und der Dominicaner Thomas Badia Mag. S. Pal beigegeben wurden. Diese Manner arbeiteten ein im Geifte Hadrian's VI gedachtes Gutachten über die Zustände und Bedürfnisse ber Rirche aus, welches gebeim gehalten, allmählig aber burd entsprechende Magregeln in die Birflichkeit übergeführt werden follte. Der Reformationsentwurf hatte bas Disgeschid, an bie Protestanten verrathen ju werben; er wurde felbstverständlich als Schnldbefenntnig des Papftes behandelt und veröffentlichet, und von Luther mit rudfichtelosem hohne commentirt. Gine in glimps licherem Tone gehaltene Commentation über bas befannt gewordene Reformationsproject veröffentlichte ber Rector der ftragburger Schule Johann Sturm, ber fich mehrfach an den in jener Zeit veranftalteten Conferengen und Besprechungen über Biederherftellung der Gintracht im driftlichen Bekenntniffe beschäftigte, aber, vorberrichend nur mit

philologischen und humanistischen Studien beschäftiget, zu keinem entschiedenen Abschlusse mit sich selber tam, und keiner der driftlichen Confessionen bestimmt angehörte. Cochläus unterzog Sturm's Schrift einer kurzen Besprechung 1), in welcher er lobend anerkennt, daß Sturm sich um vieles billiger und bescheibener außere als Luther, und der hoffnung auf Wiederversöhnung der Protestanten mit der Rirche Raum lasse. Das geeignete und einzig denkbare Mittel zur Wiederherstellung der Eintracht sei das Concil, deffen Aussprüchen sich die Protestanten selbstverständlich ohne Rückhalt unterwerfen müßten. Sturm äußert fich wohlgefällig über die im Gutachten der Cardinale vorkommende Außerung, daß der Papft den Gesetzen der Kirche unterthan, und an die Beobachtung derselben gebunden sei; Cochläus glaubt dem nur beisügen zu muffen, daß der Papft nach Umständen von denselben auch dispensireit können muß. Der schwierigste Punct in der Unionssache sei die Frage wegen der von den protestantischen Fürsten wiederherauszugebenden Rirchengüter. Rachdem Cochläus mehrere protestantische Borurtheile und Irrthümer Sturm's im Einzelnen bemangelt und berichtiget hat, geht er auf die allgemeinen Mittel über, welche Sturm behufs der Ermöglichung einer Wiedervereinigung der Protestanten mit der alten Kirche vorschlägt: Seitens der Protestanten Wiederherstellung der kirchlichen Ceremonien und Brauche, welche der Einsetzung Christi nicht ents gegen find, von Seite der katholischen Kirche Gestattung der Mittel zur genaueren Befreundung mit der Schrift, periodische Synoben, Belassung der protestantischen Pastoren in ihren Amtern unter der Bedingung, daß sich dieselben den alten Rirchengesegen fügen und die alte Erblehre der Kirche anerkennen, Reinigung der katholischen Rirche von Migbrauchen und eingerotteten Schaben. Cochlaus halt diese Borschläge für eine geeignete Basis zu Unterhandlungen mit ben Protestanten, und glaubt, daß das Concil auf die proponirten Puncte ohne Anstand eingeben werde. Reben Cochläus antwortete auch Sadolet auf Sturm's Außerungen in freundlicher und liebreicher Beise, führte ihm jedoch die vielen harten und ungerechten Anklagen wider die romische Rirche und deren Zustände ernstlich zu Gemuthe, und bezeichnet diese fcmabfüchtige Berunglimpfung Roms

<sup>1)</sup> Aequitatis discussio super concilio delectorum Cardinalium etc., 1538.
Serner, apsi. u. poi. Lit., IV.

und seiner Männer als eine des Geistes und Talentes Sturm's unwürdige Sprechweise 1).

### §. 690.

Das lange erfehnte Concil, von welchem alle Besseren die Wiederherstellung der driftlichen Eintracht, die Beilung und Beseitigung der Schäden und Gebrechen der Rirche erwarteten, trat nach vorausgegangenen vergeblichen Bersuchen bes Papstes Paul III, es in einer allen dabei interessirten Parteien genehmen italienischen Stadt zu versammeln, zu Ende des Jahres 1545 auf deutschem Boden in Trient zusammen, und feierte am 13 Dezember seine erste Sitzung, und bezeichnete in dieser als seine Zwecke die Forderung des driftlichen Glaubens und der driftlichen Frommigkeit, die Ausrottung der Irrlehren, den Frieden und die Einigkeit der Rirche, die Verbefferung des Klerus und dristlichen Volkes, und wirksame Magnahmen zur Unterdrückung und Bertilgung der Feinde des driftlichen Namens. In den Zwischenberathungen zwischen ber zweiten und dritten öffentlichen Sitzung (13 Januar und 4 Februar 1546) wurde lebhaft discutirt, welche Gegenstände, ob jene der Lehre oder die der kirchlichen Reform zuerst an die Reihe kommen sollten. Der Raiser wünschte, daß die praktischen Angelegenheiten der Kirchenreform zuerst in Angriff genommen werden sollten, und die ihm ergebenen Mitglieder der Versammlung, Cardinal Madrucci von Trient an der Spize, traten eifrigst für den Wunsch des Raiser8 ein. Der Papst war jedoch der Meinung, daß die Protestanten ein solches Borgehen der Synode abermals als ein ehrloses Schulde bekenntniß der Kirche deuten würden, und wünschte, man möge nach dem Beispiele der früheren Concilien mit Erörterung der Dogmen als Grundlage des Ganzen beginnen, und die für die allgemeine Kirche bestimmten Reformdecrete nachsolgen lassen, die Reform der papstlichen Curie aber mit ehrendem Bertrauen ihm selber überlassen. Die papstlichen Legaten bel Monte und Campeggio vermittelten die beiderseitigen Wünsche dahin, daß Dogmen und Reformen gleichzeitig verhandelt, und in jeder Sipung der Entwidelung und Declarirung der kirchlichen Glaubensfäße immer

<sup>&#</sup>x27;) Egl. Cochl. Act et script. Luth. ad a. 1539.

auch einige Reformationsbeschlusse nachfolgen sollten. Demgemäß kamen in den vier Sitzungen vom 8 April 1546 bis zum 3 Marz 1547 (Sess. IV-VII), nach welchen die Arbeiten des Concils auf langere Zeit suspendirt wurden, folgende Reformbeschlusse zu Stande: Es sollen an allen Kirchen, an welchen irgend ein salarirtes und bepfründetes Umt für Lectoren der Theologie besteht, fleißig Bortrage über die heilige Schrift gehalten werden; eben so soll an Metropolitan., Cathedral. und Collegiatkirchen, insbesondere größerer Städte, eine Prabende für die Abhaltung öffentlicher Borträge über die heilige Schrift errichtet werden; in den bischöflichen, flofterlichen und sonstigen geiftlichen Schulen, wie an den öffentlichen Gymnasien soll für einen hinreichenden Unterricht in der heiligen Schrift, beziehungsweise für eine genügende Borbereitung der Schüler auf das Lehramt der heiligen Schrift Sorge getragen werden. Bischöfe und Pralaten sollen des Predigtamtes fleißig warten und im Berhinderungsfalle für geeignete Stellvertreter Sorge tragen; Pfarrer und sonstige Seelsorgspriester sollen mindestens an Sonn . und Feiertagen das Wort Gottes verkunden und das driftliche Bolk nach deffen geistlichem Bedürfniß und Fassungevermögen im driftlichen Glauben und in den pflichtgemaßen Übungen des driftlichen Lebens unterweisen; die Bischöfe haben über die Erfüllung dieser Obliegenheit zu wachen, und die Saumigen zur Berantwortung zu ziehen. Ordensgeistliche durfen ohne Erlaubniß des Bischofes nicht predigen; der Bischof hat das Recht, gegen dieselben einzuschreiten, wenn sie durch ihre Predigten irgendwie Anstoß und Argerniß geben sollten; dagegen sollen die Bischöfe dieselben auch gegen ungerechte Verfolgungen und Vezationen zu schüßen bereit sein. Weiters wird ben Pralaten und allen jenen Inhabern von Prabenden, deren Berpflichtungen die perfonliche Anwesenheit bes Prabendaten am Orte seiner Prabende erheischen, die Einhaltung der Residenzpflicht eingeschärft; Seelsorger muffen für den Fall einer Abwesenheit aus gerechten Ursachen sich die Erlaubniß des Bischofes erwirken, die schuldigen Dienstverrichtungen des Abwesenden muffen durch einen Dritten verseben, und die Roften der Suppletur vom Pfründeneinkommen des Abwesenden bestritten werden. Dem Bischof obliegt die ordentliche Aufficht über den Wandel aller Gäcularpriester und der außerhalb des Rlofters sich aushaltenden Ordensgeistlichen.

können und sollen, so oft fie es für nöthig halten, die Kirchen ihrer Diocesen visitiren; ihrer Befugniß hiezu konnen von Seite geiftlicher Capitel und geiftlicher Personen keine Ezemtionen, Privilegien ober Gewohnheiten irgend welcher Art entgegengestellt werden. Bu geistlichen Amtern durfen nur solche Manner, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, befördert werden; Bischöfe können nicht mehrere Bisthumer zugleich verwalten; eben so wenig konnen zwei Curatbenefizien oder incompatible Amter in Einer Person vereiniget sein. — In den nach Wiederaufnahme der Sitzungen des Concils unter Julius III gehaltenen Sitzungen (1 Mai 1551 — 22 April 1552) kamen in Sess. XIII und XIV vornehmlich die Regeln des geistlichen Straf - und Correctionsverfahrens zur Sprache. Eine Reihe wichtiger Reformbecrete wurde weiter noch nach der dritten Wiedereröffnung des abermals durch neun Jahre fistirten Concile in den Jahren 1561 bis Ende 1563 abgefaßt. Die Reformdecrete der Sess. XXI—XXV beziehen sich auf die verschiedenen Pflichten der bischöflichen Administration, geziemenden Wandel der Geist. lichen, würdige Besetzung der Domprabenden, gewissenhafte Berwaltung bes Kirchenvermögens, Errichtung von Klerikalseminarien, - geistliche Erziehung, stufenweise Ordination mit Einhaltung ber Interstitien, Pflichten bei der Bischofswahl, Berücksichtigung wurdiger Männer aller Nationen bei Cardinalspromotionen, Abhaltung der Provinzial = und Diöcesanspnoden, durchgreifende Berbesserungen im gesammten Klosterwesen, würdiges und bescheidenes Hauswesen der Pralaten und Cardinale, nachdruckliche Bestrafung des Concubinates, Aufrechthaltung der kirchlichen Rechte der Immunität. Ferner wurde noch angeordnet, daß die durch das Concil angeordneten Arbeiten behufs der Herausgabe eines Ratechismus, Missale, Breviers und eines Berzeichnisses verbotener Bucher dem Papste zur Vollendung und Publication übergeben werden sollten. Schließlich werden im Namen Gottes die Fürsten aufgefordert, für die allgemeine Annahme und Beobachtung der Beschlusse des Concils Sorge zu tragen, und selber mit dem Beispiel treuer Darnach achtung voranzugeben.

#### §. 691.

Diese Mahnung fand bei den katholischen Fürsten nicht sofort ausnahmsloses Gebor. Obschon gegen die Lehrbestimmungen des Concile katholischerseits selbstverständlich nirgends etwas eingewendet wurde, so ließ der spanische Konig Philipp II doch die Reform= decrete in seinen Reichen nur unter ausdrücklicher Wahrung seiner königlichen Rechte promulgiren; in Frankreich aber war die Promulgation derselben ungeachtet wiederholten Andringens des Papstes und eines Theiles des französischen Klerus schlechterdings nicht durchzuseten. Die Königin-Mutter Maria von Medici schütte anfangs die Rudficht auf die zerrütteten Zustände bes Reiches vor, und erklärte endlich, daß die Rücksicht auf die Hugenotten, und Die Unvereinbarkeit mehrerer Disciplinarbeschlusse mit den Prarogativen der Krone und der legitimen Gewohnheiten des Reiches der Promulgation entgegenstünden. Im Übrigen wurde das Concil als giltig und legitim anerkannt, und viele Reformbestimmungen desselben in die königlichen Ordonnanzen aufgenommen. Parlament selber stand für die Geltung des Concils als ökumenis scher Synode ein, und zog den Parlamentsadvokaten Charles du Moulin zur Berantwortung, der gleich nach Beendigung des Concile ein anonymes Gutachten veröffentlichet hatte, in welchem nicht bloß die Unverträglichkeit der Reformdecrete mit den Rechten und Prärogativen der französischen Krone und Kirche, so wie mit der Berfaffung und Gesetzgebung des Reiches, sondern die Ungiltigkeit des Concils selber theils aus formellen Gründen, theils sogar wegen gewiffer dogmatischer Entscheidungen behauptet war. Moulin's Gutachten wurde mit den strengsten Berboten belegt, durfte in Frankreich weder gedruckt noch verkauft werden; ihm selber wurde auf zeitlebens verboten, je mehr über faatstirchliche und theologische Dinge etwas schriftlich zu veröffentlichen. Es fand sich auch bald unter seinen Standesgenossen ein Mann, der seinem Sutachten eine ausführliche und wohlbegründete Widerlegung widmete, der Doctor Juris und Professor zu Pont-à-Mousson Pierre Gregoire (Petrus Gregorius Tolosanus), deffen Gegenschrift der letten Ausgabe der Werke du Moulin's (vom J. 1681) einverleibt wurde. Bierre Gregoire entfraftet zuerst die gegen die Rechtsgiltigkeit des Concils vorgebrachten Grunde; es sei nicht richtig, daß den Protestanten ein nicht vom Papste zu berufendes und zu leitendes Concil versprochen worden sei, daß die deutschen protestantischen Fürsten vom Papste Clemens VII an das allgemeine Concil appellirt, und der Papst ihnen für den Fall, daß er kein Concil berufen wurde, zugestanden hatte, sich an die augsburger Confession halten zu können u. s. w.; es sei ein Irrthum bu Moulin's, zu meinen, daß die Leitung des Concils dem Papste zustehe, und die Laien auf dem Concil mitzustimmen hatten; eben so sei es unwahr, daß das Concil ausgesprochen hatte, der Papst stehe über dem Concil, oder sei Alleinherrscher in der Kirche; wol aber sei es unbestritten, daß die Decrete des Concils der papftlichen Bestätigung bedürfen, und in diesem Sinne stehe der Papst über dem Concil. Diese Superiorität des Papstes ist auch auf den Concilien zu Constanz und Basel nicht geläugnet worden; übrigens seien die Decrete dieser beiden Concilien betreffe bes Berhaltnisses zwischen Papft und Concil von der Rirche nicht anerkannt worden, und es liege im eigenen Interesse der französischen Krone, festzuhalten, daß der Papst über dem Concil stehe, weil sonst das von Papst Leo X dem französischen Rönig zugestandene Recht ber Bischofsernennung, welches von den genannten Concilien ben weltlichen Berrschern abgesprochen wird, ungiltig ware. Die wiederholte Suspenfion und Prorogation des trienter Concils sei kein zureichender Grund zur Berwerfung besselben; eben so wenig die feindselige Gefinnung des Papstes Julius III gegen den französischen König, indem unter Julius III keine einzige Sitzung des Concils stattgehabt habe. Du Moulin hatte behauptet, das Concil sei mit dem Gedanken umgegangen, die Residenzpflicht der Bischöfe und Pfarrer als eine causa juris divini zu erklären; ber Papst habe jedoch zuerft durch Polus eine Berschiebung dieser Angelegenheit erwirkt und mittlerweile 40 italienische Bischöfe zum Concil beordert, um ben projectirten Beschluß mit Stimmenmehrheit fallen zu machen. Das Wahre ist -- erwibert Gregor von Toulouse - daß das Concil, als es die Residenzpflicht der Bischöfe in den Bereich seiner Reformprojecte zog, gar nicht die Absicht hatte, in die Frage einzugehen, ob jene Pflicht de jure divino sei ober nicht; daß es dem Papste die Freiheit ließ, aus vernänftigen Gründen von dieser Pflicht zu bispenfiren, war nichts Ordnungswidriges. Auch hat es außer Cajetan keinen Ther-

logen gegeben, welcher die ununterbrochene und perpetuirliche Resibenz für eine Sache des göttlichen Rechtes erklärt hatte. Mit Übergehung der Aufklärungen Gregor's über mehrere vermeintliche dogmatische Berstöße, beren sich bas Concil nach du Moulin's Meinung schuldig gemacht hatte, wollen wir seine Untworten auf diejenigen Beschuldigungen vernehmen, welche die Unvereinbarkeit der Reforms und Disciplinarbeschlusse des Concils mit der in Frankreich bestehenden Ordnung betreffen. Du Moulin hatte behauptet, es streite gegen die altkirchliche Sitte, gegen kirchliche und weltliche Gesetze und speziell gegen bas für bas herzogthum Orleans bestehende Recht, daß den Laien und weltlichen Obrigkeiten bei Einsetzung von Bischöfen, Pfarrern und anderen geiftlichen Amts. tragern jeder gesetliche Einfluß abgesprochen werde. Gregor bemertt dagegen, daß die Ordination der Bischöfe und Priester von jeher eine rein geiftliche Angelegenheit gewesen, der Einfluß der Laien auf Besetzung der Kirchenamter und der Könige auf Besetzung der Bisthumer von jeher nur in Folge eines besonderen Privilege als Ausnahme vom gemeinen Recht stattgehabt habe; daß Concil nur von der Ordination und Anstellung der Priefter rede, und die speziellen Gesetze des herzogthums Orleans im französischen Reiche nicht mehr gälten, und wofern sie noch in Übung wären, von den Prinzen gewiß gerne aus Achtung vor den allgemeinen Kirchen= gesehen aufgegeben murben. Damit ift auch der weitere Einwand beseitiget, daß nach den speziellen Berordnungen des Herzogthums Orleans die Candidaten des Priesterthums erft im 30sten Lebensjahre die priesterlichen Beihen empfangen durfen. Daß das Concil über die Rechte der Bischöfe in Beziehung auf die Bermögensgebahrung der Rirchenfabriten und Hospitaler Bestimmungen erließ, ift kein Eingriff in die königlichen Rechte; die Berwaltung des Rirchenvermögens fieht ben Bischöfen zu, nur sollen fie in dieser hinsicht Brauch und herkommen achten. Das Concil hat die von den Kindern ohne Wiffen der Eltern eingegangenen Chen keines= wegs für erlaubte Eben erklart, es hat nur in Rücksicht auf den sacramentalen Charafter dieser Berbindungen gegen die Nichtigkeit8= erklärung derselben fich ausgesprochen; im Grunde besagen ja auch die französischen Gesetze nichts anders, welche die Eingehung solcher Ehen wol für strafwürdig ansehen, aber nicht die Rullität derselben erklären. Die Rücksicht auf die in Frankreich tolerirten Chen der

Reformirten ist kein Grund, die Anordnung des Concils zu tadeln, daß der Checonsens, um giltig zu sein, in Gegenwart des Priesters gegeben werden muffe. In Bezug auf die Provifion der Bisthumer hat das Concil keine Neuerung zu Gunsten des Papstes vorgenommen, sondern einzig die Könige ermahnt, ihre Schuldigkeit zu thun. Die Berweisung der die Bischöfe betreffenden Criminalfälle an den Papft in erster Instanz ift einfach eine Consequenz des papstlichen Rechtes, die Bischöfe einzuseten. Das dem Papste zugesprochene Recht, einfache Benefizien mit Bisthumern zu uniren, streitet nicht gegen die Decrete von Constanz und Basel, welche nicht die, die Berbefferung der Pfründen betreffenden Unionsfälle, sondern die Unionen zu Gunften bestimmter Personen verbieten. Die Conservatoren der Universitäten sind in ihren Rechten durch das Concil nicht geschmälert worden; sie hatten von jeher nur über Aufrechthaltung der königlichen Privilegien der Universität zu wachen, und dieß ist auch jest nicht verwehrt. Das Concil sagt nicht, daß Diejenigen, welche Ordensgelübde ablegen, ihr Bermögen dem Rloster geben können oder geben sollen; es redet nur von denjenigen zeitlichen Besithumern, welche die Religiosen nach den bestehenden Gesehen rechtsgiltig erben, besigen oder behalten können. Wenn das Concil den Mendicanten den Besitz unbeweglicher Güter gestattet, so nimmt es die Dominicaner und Rapuziner ausdrücklich aus; und diese find es vornehmlich, auf welche fich die koniglichen Berbote bes unbeweglichen Guterbesites beziehen. Souten die Bestimmungen des Concile über das zur Ordensprofession erforderliche Alter mit den königlichen Erlässen hierüber wirklich unvereinbar sein, so muß man den ersteren den Vorzug einräumen; indeß beziehen fich die königlichen Erlässe einzig auf die Bermögensangelegenheiten der Ordenscandidaten. Die Aufforderung des Concils an die Fürsten, den Beschlüssen des Concils Folge zu leiften und für ihre Executirung Sorge zu tragen, ist keine Anmaßung des Concile. Das den geiftlichen Gerichten zuerkannte Recht, Geldbugen aufzulegen, Arrest zu verhängen und executive Feilbietung der zeit= lichen Sabe zu verfügen, bezieht fich nur auf jene Angelegenheiten, in welchen die geistlichen Behörden die ordentlichen Richter find, und unter Affistenz des weltlichen Armes fungiren. Das Erkenntniß in Patronatssachen gehört naturgemäß vor das geiftliche Forum. Die Bestimmungen über bie vermeintlich ben Bischöfen zugewiesene

Aufstellung belegirter Richter sind keine dem königlichen Richter der rogirende Nenerung, sondern einzig eine Änderung im Modus des päpstlichen Rechtes, solche Delegaten aufzustellen; statt daß nämlich, wie disher, der Papst die Delegirten unmittelbar ernennt, werden ihm jest zur Berhütung von Mißbräuchen die Namen und Qualitäten tauglicher Männer durch die Bischöfe bekannt gegeben. Die Zehnten sind wirklich juris divini; die Duelle ein Unsug, gegen welchen das Concil mit Recht den größten Abscheu an den Tag legt. Doch geht Gregor mit Schweigen darüber hinweg, daß die das Duell in ihren Ländern zulassenden Fürsten ihr Herrscherrecht verwirken, oder nimmt vielmehr an, daß diese Bestimmung bloß die Basallen und Lehensssürsten der Kirche angehe.

Obschon du Moulin's Gutachten von Seite des königlichen Hofes und des pariser Parlamentes strenge Mißbilligung erfuhr, so blieb doch von Seite der französischen Krone und Regierung den Reformbecreten die förmliche Anerkennung versagt, weil man in mehreren Artikeln derselben Eingriffe in die Jurisdiction des Königs und der weltlichen Obrigkeiten sah. Dahin gehören die Androhungen der Entsetzung der das Duell in ihren Gebieten zulassenden weltlichen Fürsten und herren, der Excommunication und Güterberaubung gegen gekrönte häupter, die den Bischöfen eingeräumte Befugniß, Berfasser und Drucker verbotener Bücher zu bestrafen und mit Geldbußen zu belegen, die Spitäler ausschließlich zu beaufsichtigen, die Laien zur Sustentation der Pfarrer und zur Reparirung der Kirchen zu nöthigen, die Pfrundenertragniffe mit Beschlag zu belegen, die königlichen Notare mit Geldstrafen zu belegen und ihnen die Ausübung ihrer Functionen zu untersagen, Testamente abzuändern, die geheime Eingehung von Ehen mit Strafen zu belegen, Concubinarier mit dem Banne und anderen strengen Strafen zu belegen, in Sachen des Patronatsrechtes das Erkenntniß zu fällen, die Exemtion der verheiratheten Tonsuristen aus der Laien= jurisdiction, die Giltigkeit der ohne Einwilligung der Eltern geschlossenen Chen, die den geistlichen Gerichten eingeräumte Befugniß, gegen Laien mit Kerkerhaft und Beschlagnahme des zeitlichen Einkommens einzuschreiten. Außerdem erhielten die Bertreter der sogenannten Freiheiten der gallicanischen Kirche durch Jahrhunderte den Widerspruch gegen gewisse Artikel aufrecht, welche ihnen mit jenen Freiheiten unvereinbar erschienen. Dahin murde gerechnet,

baß bas Concil dem Papste die Stellung über sich anweise, daß Criminalfälle des bischöslichen Standes ausschließlich dem Papste zur Behandlung zugewiesen werden, daß der Papst das Recht haben soll, Bischöse zu entseten, die ihre Residenzpsticht nicht einhalten, daß der Papst die bei der bischösslichen Curie anhängigen Processe an sich soll ziehen können, daß die Bischöse in gewissen Fällen nur als Delegirte des Papstes eine geistliche Jurisdiction sollen üben können u. s. w.

### §. 692.

Eine mittlere, höchst zweideutige Stellung zwischen Gallicanis= mus und Protestantismus im Berhalten zum trienter Concil nimmt der venetianische Staatstheolog Paul Sarpi ein, der sich zwar nicht jum förmlichen Apologeten des Protestantismus aufwarf, aber bie ganze Geschichte bes Concils zusammt seiner Borgeschichte in bas Licht eines Pragmatismus stellte, der vollkommen geeignet war, jeden Sauch von Chrfurcht vor der denkwürdigen Bersammlung zu zerstören, und den Glauben an die Seiligkeit ihrer Beschlusse völlig zu untergraben. Ehe er mit seiner Geschichte bes Concils hervortrat, hatte er bereits in dem Streite der Republik Benedig mit Paul V der ersteren gedient, und die gegen die Rechte der Kirche, gegen die Auctorität des heiligen Stuhles und gegen die ausdrücklichen Bestimmungen des trienter Concils verfügten Magnahmen der Republik vertheidiget '). Seine Geschichte des trienter Concils ließ er nicht unter seinem eigenen Namen erscheinen, sondern handigte das Manuscript derselben dem ihm gesinnungsverwandten Marco Antonio de Dominis ein, unter deffen Obsorge es in London gedruckt wurde 2). Der londoner Ausgabe (vom J. 1619) folgten bald andere Editionen sammt lateinischen und französischen Über-

<sup>1)</sup> Über die aus Anlaß dieses Constittes gewechselten Streitschriften zwischen den Jesuiten und den venetianischen Theologen vgl. meine Schrift über Fr. Suarez, Bb. I, S. 61, Anm. 12; S. 62, Anm. 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Istoria del concilio Tridentino nella quale si scoprono tutti gli artificj della corte di Roma per impedire che ne la verità dei dogmi si palesasse, ne la riforma del papato e della chiesa si tratasse. Di Pietro Suave Polano. London, 1619.

setzungen nach, so daß eine grundliche Widerlegung des Buches als ein dringendes Bedürfnig erkannt wurde. 3m Auftrage des Papftes Urban VIII beschäftigte sich der Jesuit Terenzio Alciati mit den nothigen Borarbeiten zu einer quellenmäßigen Widerlegungeschrift, wurde aber vor Abschluß seiner Arbeit vom Tode ereilt († 1651). Da trat nun der demselben Orden angehörige Sforza Pallavicini in Alciati's Stelle ein, und lieferte auf Grund ber Arbeiten feines Borgangere sein berühmtes Werk über die Geschichte des Concile, welches in den Jahren 1656 und 1657 in erster Ausgabe in zwei Foliobanden erschien, im J. 1664 aber bereits in zweiter verbefe serter Auflage und in drei Foliobanden 1); ursprünglich italienisch abgefaßt wurde es durch den Jesuiten Giattini sofort in's Lateis nische übersett. Pallavicini's Zwed ift, ber parteilichen, gehässigen und fälschenden Darstellung Sarpi's allenthalben ben richtigen, urkundlich sichergestellten Sachverhalt entgegenzustellen, die Handlungen und Beschlüsse des Concils in's richtige Licht zu stellen und das Concil von dem durch Sarpi's Darstellung ihm aufgeladenen Uns glimpf zu entlaften. Mit Recht zeigt sich Pallavicini befremdet, daß ein Mann, der über das Concil so dachte und schrieb wie Sarpi, sich für einen Bekenner des tatholischen Glaubens konnte ausgeben wollen; legt er doch allenthalben eine augenscheinliche Vorliebe für die Protestanten an den Tag, läßt in der Erzählung über die bedeutendsten und wichtigsten dogmatischen Berhandlungen des Concils durchscheinen, daß ihm die Gründe der Protestanten für ihre von den Anschauungen der tridentinischen Bater abweichenden Lehrmeinungen gewichtiger erscheinen u. s. w. Das Bestreben seines Biographen, ihn als einen für den echten und reinen römisch= katholischen Glauben glühenden Mann darzustellen, ist eine bewußte Unredlickeit und auf plumpe Täuschung berechnet; liegt doch in der, in die Bande des Papstes gelieferten brieflichen Correspondenz Sarpi's mit französischen hugenotten der urkundliche Beweis vor, daß er gang anders dachte, und nichts geringeres, als ben durch kluge

<sup>1)</sup> Istoria del Concilio di Trento scritta dal Padre Sforza Pallavicino della Compagnia della santa Romana Chiesa. Ove insieme riflutasi con autore voli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Nuovamente rittoccata dall' autore. Alla Santità di nostro Sig. Papa Alexandro VII. Rom, 1664.

Benützung der Umftande und Ereignisse herbeizuführenden Sturg der romischen hierarchie und die hinüberleitung Frankreiche und Italiens in den Calvinismus abwartete und hoffte. Ist doch auch die durch de Dominis veranstaltete Ausgabe seines Werkes geradezu dem König Jakob von England gewidmet! Bon einer sachgetreuen und auf die solide Grundlage quellenmäßiger Forschung gestütten Darstellung ist bei ihm keine Rede; er gesteht selber, daß er in der Borgeschichte des Concils d. i. in der Erzählung der Ereignisse von Luther's Auftreten bis zum Zusammentritt des Concils nur ein Excerpt aus Sleidan gegeben habe, welchem durch Surius') und Fontanus 2) eine gute Zahl von Berstößen gegen die geschicht. liche Wahrheit nachgewiesen worden ift. Die genauere Renntniß der Borgange auf dem Concil will Sarpi durch den Geheimschreiber des Cardinals Gonzaga, Camillus Oliva, erlangt haben, von welchem er selber sagt, daß derselbe wegen Mangel an verdienter Burdigung seiner dem Concil geleisteten Dienste und wegen der durch die Inquisition erlittenen Berfolgungen bochst verstimmt, und mit Papstthum und römischer Curie völlig zerfallen gewesen sei. Als zweite Quelle, aus welcher Sarpi schöpfte, werden von seinem Biographen die Papiere und Aufzeichnungen Ferrier's, eines Mitgliedes der frangöfischen Gesandtschaft beim Concil, bezeichnet. Run ist aber bekannt, daß jene Gesandtschaft, deren Mitglied Ferrier war, während der Minderjährigkeit 'Rarl's IX abgeordnet wurde, zu einer Zeit, in welcher die hugenottenfreundliche Partei im königlichen Rathe überwog; Ferrier benahm sich nach der Aussage bes damaligen venetianischen Gesandten und nachmaligen Dogen Ricolaus a Ponte mabrend des Concils auf eine Beise, die den Berdacht erweckte, er sei selber ein hugenott, indem er z. B. während des Gottesdienstes im Lucian zu lesen pflegte. Rach bem Gesagten erklärt sich hinlänglich — fügt Pallavicini bei — daß die große Gunst und weite Berbreitung, die Sarpi's Werke zu Theil wurde, in ganz anderen Ursachen, als etwa in der Berläßlichkeit und Tüchtigkeit seiner Arbeit zu suchen sei. Pallavicini gibt sich indeß die Mühe, umständlich und einläßlich auf einige von Sarpi bem

<sup>1)</sup> Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab a. 1500—1564.

<sup>&#</sup>x27;) Simeon Fontaine: L'histoire catholique de nostre tems touchant l'état de la religion chretienne. Paris, 1562.

Concil gemachte Berwürfe zu antworten; auf die Borwürfe namlich, daß das Concil die Spaltung zwischen Ratholiken und Protestanten unheilbar gemacht, das ungebührliche Übergewicht der Papste über die Bischöfe sanctionirt und befestiget habe, daß die verderb. ten Buftande ber Rirche bieselben geblieben, die von allen Befferen erwartete geistige und sittliche Hebung des Klerus nicht erzielt worden sei u. s. w. Wenn die Entscheidungen des Concils die Hoff= nung auf eine Union der Protestanten mit den Katholiken abschnitten, so ift dadurch nur klar geworden, daß eine solche Union ohne Gefährdung ober Preisgebung bes tatholischen Betenntniffes nicht möglich war. Die Rlage über Befestigung einer ungebührlichen Praponderang des Papsthums über das Concil ift ungerecht; das Concil hat keinen einzigen positiven Ausspruch zu Gunsten der tirchlichen Primatialgewalt gethan, wol aber manche bisher ausschließlich von den Papsten geübte Rechte entweder gang, ober boch in erster Instanz der bischöflichen Amtshandlung zugewiesen, und viele Arten von Gnadenverleihungen, in deren Ertheilung die Bapfte bis dahin unbeschränkt waren, auf seltene und außerordentliche Fälle beschränkt; und die Papste find, obwol sie nach ihrem personlichen Ermeffen laut der ihnen zustehenden kirchlichen Bollgewalt vorkom= menden Falls sich von der Beobachtung der tridentinischen Bor= schriften entheben konnten, gewissenhaft genug, ein allenfallsiges Abgehen von denselben fich nur aus dringendsten Gründen zu ge-Daß die kirchlichen Zustände seit dem Tridentinum sich statten. wirklich, statt besser zu werben, nur verschlechtert hatten, ist eine eben fo leichtfertige, als unwahre Behauptung; wer dem Concil nicht das Unmögliche zumuthet, wird den augenfälligen Wirkungen desfelben in hinsicht auf sittliche Zucht und Frommigkeit im Klerus, und allgemeinen Ausschwung des kirchlichen Lebens in den der katholischen Kirche verbliebenen Gebieten die aufrichtige Anerkennung nicht versagen 1).

<sup>1)</sup> Eine in's Einzelne gehende Darstellung ber Polemik Pallavicini's gegen Sarpi bei Brischar: Beurtheilung der Controversen Sarpi's und Pallavicini's in der Geschichte des trienter Concils. Tübingen, 1844. 2 Bbe.

1

#### §. 693.

Der Gedankengehalt der faatstirchlichen Bestrebungen Sarpi's läßt sich darauf reduciren, daß er einen Ratholicismus ohne Papstthum, Scholastik und Jesuiten wollte, der in seiner unbestimmten Beite geeignet ware, auch die von der Kirche abgefallenen Lutheraner und Calviner, Reformirte und Anglicaner zu umfassen, und gewissermaaßen das erneuerte Bild des altdriftlichen Ratholicismus der ersten driftlichen Jahrhunderte ware, in welchen man eben so wenig von einer papstlichen Monarchie, wie von Scholastik und Jesuiten gewußt habe. Die principlose Halbheit dieses vermeintlichen Ratholicismus, der aus lauter Concessionen an den Protestantismus und Berläugnungen des kirchlichen Traditionsprincipes zusammengesett ift, ift in ihrer Beise die beste Rechtfertigung der vom trienter Concil eingenommenen haltung, welchem keine andere Aufgabe zugewiesen sein konnte, als die mit principieller Consequenz im Gebiete der firchlichen Lehre, Berfaffung und Disciplin durchge= führte Aussprache und Declaration des traditionellen katholischen Bewußtseins, die aber deßhalb nothwendig in eine durchgangige Burückweisung und Anathematifirung aller dawider streitenden Lehren und Anschauungen der Protestanten auslief. Das Concil führte damit nicht eine vordem nicht bestandene Scheidewand zwischen Ratholiken und Protestanten zum Schaden der driftlichen Einigkeit auf, sondern constatirte einzig nur förmlich und feierlich die Unvereinbarkeit ber aus bem Abfall von der Rirche herausgewachsenen protestantischen Sonderbekenntnisse mit den traditionellen Lehren der Rirche. Es war übrigens gang natürlich, daß die Protestanten, bie im voraus nichts von einem durch ben Bapft geleiteten b. i. tatho= lischen Concil wissen wollten, auch mit den katholischen Entscheis dungen desselben nicht einverstanden waren. Wie demnach die ber neuen Lehre zugefallenen Reichsstände Deutschlands bereits auf dem Reichstage zu Speier a. 1529 gegen die Intentionen eines die Rekatholisirung Deutschlands bezweckenden Concils protestirt hatten, so verwahrten sie sich abermals zu Frankfurt a. 1562 gegen das Ansinnen, den Entscheidungen des wirklich gehaltenen Concils sich zu unterwerfen, und machten alle jene Puncte namhaft, in welchen sie nie und nimmer mit den Katholifen gehen zu können erklärten

(vgl. Oben §. 688). Es waren dieß diejenigen Puncte, welche auch der lutherische Theolog Chemniz in seiner Polemik gegen das Trisdentinum zur Sprache brachte, und in welchen überhaupt der Dissens zwischen Katholiken und Protestanten sich bereits verfestet und bleisbend fixirt hatte.

þ

Martin Chemniz, welcher in Konigsberg und Wittenberg Theologie lehrte, und durch seinen Commentar über Melanchthon's loci theologici zu großer Berühmtheit unter seinen Bekenntnißgenossen gelangte, wurde zu seiner Polemik gegen das Tridentinum durch eine Censur veranlagt, welche die kölner Jesuiten über einen protestantischen Ratechismus veröffentlichet hatten 1). Chemniz glaubte sich um den censurirten Ratechismus annehmen zu mussen, und ergriff diese Gelegenheit, um auf die strenge, exclusive und unduldsame Richtung der Jesuiten aufmerksam zu machen, welche den Gegensatz des Katholicismus zum Protestantismus möglichst zu schärfen bemüht wären 2). Der gelehrte portugiesische Theolog Didacus de Payve de Andrada fühlte sich aufgefordert, die von Chemniz angegriffenen Jesuiten zu vertheidigen, und zugleich zu zeigen, daß sie in ihrer Censur nichts anderes gesagt hätten, als was auch vom trienter Concil, welchem Andrada angewohnt, als traditionelle katholische Lehre ausgesprochen worden sei 3). Zufolge

Düsseldorpensis, in qua tum SS. Scripturae atque vetustissimorum Patrum testimoniis, tum evidentissimis rationibus veritas eatholicae religionis desentiss. Köln, 1560.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Theologiae Jesuitarum praecipua capita. Leipzig, 1562. Auch abgebruckt in bem schon erwähnten Sammelwerke: Doctrinae Jesuitarum praecip. capp. (vgl. Oben S. 337, Anm. 3), S. 1—138.

Orthodoxarum explicationum Libri X, in quibus omnia fere de religione capita, quae his temporibus ab haereticis in controversiam vocantur, aperte et dilucide explicantur. Praesertim contra Martini Kemnicii petulantem audaciam, qui Coloniensem censuram, quam a viris Societatis Jesu compositam esse ait, una cum ejusdem Sanctiss. Societatis vitae ratione temere calumniandam suscepit. Röln, 1564.

dieser Erwiderung fand fich nun Chemniz bewogen, die Decrete des Concile, auf welches ihn sein Gegner verwiesen hatte, einer Kritik zu unterziehen 1), welche von Andrada abermals beantwortet wurde 2). Beide Werke Andrada's erganzen einander in Bezug auf die in ihnen abgehandelten Lehrpuncte 3), und behandeln ungefähr dieselben Gegenstände, welche Lindanus in seinem oben erwähnten Apologeticus (vgl. Dben §. 688), gleichfalls unter oftmaliger Bezugnahme auf Chemniz, zur Sprache bringt. Außer Andrada und Lindanus 4) vertheidigten auch Ravesteyn 5) und ber portugiesische Theolog Anton de Ribera 6) die tridentinischen Lehrentscheidungen gegen Chemnizen's Angriffe; im nächstfolgenden Jahrhunderte faßte der Benedictinerabt von Ginfiedeln, Augustin Reding eine umfangreiche Schutsschrift für die trienter Synode gegen die Angriffe des zürcher Theologen Heinrich Beidegger ab 7), die in ihrem geschicht= lichen Theile auf Pallavicini's Werke, in ihrem dogmatischen Theile auf den Leistungen der vorausgegangenen großen Polemiker ftebt,

<sup>&#</sup>x27;) Examen concilii Tridentini, 1565.

<sup>2)</sup> Defensio tridentinae fidei catholicae sex libris comprehensa adversus haereticorum calumnias et praesertim M. Kemnitii. Lissabon, 1578 u. ö.

<sup>3)</sup> Die 10 Bücher ber Explicationes orthodoxae handeln: 1) De origine Societatis Jesu. 2) De sacra scriptura. 3) De peccato. 4) De libero arbitrio. 5) De lege et evangelio. 6) De justificatione et side. 7) De coena Domini. 8) De poenitentia, confirmatione et extrema unctione. 9) De veneratione Sanctorum et imaginibus. 10) De coelibatu. — In der Desensio sidei tridentinae wird gehandelt 1) De auctoritate conciliorum generalium. 2) De auctoritate sacrae scripturae, traditionumque.

<sup>3)</sup> De libris canonicis. 4) De vulgatae latinae editionis auctoritate.

<sup>5)</sup> De peccato originis. 6) De immaculata beatae Virginis conceptione.

<sup>4)</sup> Lindanus fügte auch seiner Panoplia einen polemischen Anhang gegen Chemniz bei, und faßte außerbem noch ein speziell ber Bertheibigung ber tribentinischen Decrete über Colibat und Gelübbe gegen Chemniz gewihmetes Wert ab.

Defensio Concilii Tridentini adversus examen M. Kemnitii. 28wen, 1568. — Apologia decretorum Concilii Tridentini de Sacramentis adversus Censuras et examen Kemnizii. 28wen, 1570.

b) Defensio sacrosanctae Synodi Tridentinae libris V comprehensa, adversus haereticos. Lissabon, 1595.

<sup>7)</sup> Veritas inexstincta Concilii Tridentini. Einsiebeln, 1684; 2 Voll. (in 5 Abtheilungen), Fol.

und wol das ausführlichste unter den der Vertheidigung des Concils gewidmeten Werken sein dürfte.

#### §. 694.

Das Concil von Trient hatte seine dogmatischen Lehrentscheidungen nach Borausschickung des nicanischen Symbols als der in der gesammten Christenheit anerkannten Glaubensnorm mit der Declaration der normalen Erkenntnigquellen der driftlichen Beil8= lehre begonnen, als welche die heilige Schrift und die kirchliche Tradition erklärt wurden. Als integrirende Theile der heiligen Schrift wurden bezeichnet alle Bücher des Alten Testamentes und Reuen Testamentes, wie sie in der katholischen Kirche herkommlich im Gebrauche und in der alten lateinischen Bulgata enthalten find; das Concil erklart fie in dieser ihrer kirchlich recipirten Gestalt und Beschaffenheit für heilige und kanonische Bücher, über deren wahren Sinn zu urtheilen einzig der Rirche zustehe, daher es niemanden erlaubt ift, sie gegen den von der Rirche in fie gelegten und festgehaltenen Sinn zu deuten und zu erklären; in öffentlichen Borlesungen, Disputationen, Predigten und Schriftauslegungen soll der Text der Bulgata als authentischer Text zu Grunde gelegt werden, und niemand die Bulgata aus was immer für einem Vorwande zu ver= werfen sich vermessen. Im Anschluß an das Beispiel der heiligen Bater mißt das Concil den kanonischen Büchern beider Testamente, da die einen wie die anderen von Gott stammen, gleiches Ansehen und gleiche Berehrungswürdigkeit bei, und nicht minder den beiligen Überlieferungen der Kirche, welche die Apostel entweder aus dem Munde Christi empfangen ober durch ihre eigenen Anordnungen unter Eingebung bes beiligen Beiftes begrundet haben.

Das Concil spricht sich, wie aus dem Gesagten zu entnehmen, in dem die heilige Schrift betreffenden Theile seiner angeführten Declaration über die Jahl der heiligen Bücher, über den kirchlich beglaubigten Text des göttlichen Schriftwortes und über die maßegebende Auctorität in der dogmatischen Auslegung der Schrift aus. Diese drei Puncte wurden sofort auch Gegenstand aussührlicher Erörterungen und Bertheidigungen zusolge der von den Protestanten dagegen gerichteten Angriffe. Die Protestanten ließen zunächst die vom Concil sestgestellte Zahl der Bücher nicht als die richtige gelten.

Bereits Luther und Zwingli hatten die sogenannten deuterokanonis schen Bücher des Alten Testamentes, Luther nebstdem aus den neutestamentlichen Schriften den Hebraerbrief, die Briefe Jakobi und Juda zusammt der Apokalypse verworfen, den zweiten Brief Petri aber, und noch entschiedener den zweiten und dritten Brief Johannis angezweifelt; an Luther schloßen sich Brenz, Chemniz und die magdeburger Centuriatoren an, welche lettere nur in Betreff der Apotalppse von Luther's Meinung abgiengen, und sie als ein Werk des Apostels Johannes gelten ließen. Andrada ') vertheidiget den vom trienter Concil declarirten Schriftkanon vornehmlich gegen Chemnizen's Einwendungen, und erhartet zunächst einmal die Canonicität der deuterokanonischen Bücher des Alten Testamentes aus dem von ber sechsten allgemeinen Rirchenversammlung bestätigten Ausspruche der dritten carthaginenfischen Synode (a. 397), welcher Augustinus anwohnte, und des Papstes Innocenz I, so wie der romischen Sp. node unter Papst Gelasius 2. 4942), in dessen Decrete übrigens die beiden Bucher Eddra und die zwei Bucher der Mattabaer als je Ein Buch gerechnet seien. hieronymus und Epiphanius referiren in jenen Stellen ihrer Schriften, in welchen sie die deuterokanonis schen Schriften zu verwerfen scheinen, nur die Ansicht ber Juden. Chemniz glaubt ein paar Stellen aus Augustinus für sich anführen zu können; aus Anlaß bes in 2 Maft. c. 14 erzählten Selbstmordes des Razias bemerke er 3), daß diefes Buch von den Juden nicht wie Geset, Propheten und Psalmen angesehen worden, von der Rirche indeß nicht inutiliter si sobrie legatur vel audiatur, recipirt worden sei; eben so scheue er fich 4), bezüglich ber Stelle Beish. 4, 11, deren Anführung, wie er vermuthet, von Jenen, zu welchen er spricht, beanstandet werden dürfte, für die Canonicität des citirten Buches einzutreten, sondern bemerke einfach, bag aus einer Stelle bei Ezechiel sich dasselbe, wie aus Weish. 4, 11 zeigen lasse. Chemniz hat den

<sup>1)</sup> Desens. fld. trident., Lib. tertius.

<sup>2)</sup> Der ben biblischen Canon betreffende Theil der Beschlüsse bieses Concils ist später (von den Brüdern Ballerini) als ein Zusatz des Papstes Hormisdas (a. 514 — 523) erkannt worden. Bgl. He fele Conc. Gesch. Bb. II, S. 597 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Contra ep. Gaudentii II, c. 23.

<sup>4)</sup> In ber Schrift de praedest. Sanctorum.

Sinn der aus Augustin angeführten Stellen beidemale verdreht. Augustinus fagt nicht, daß die Maftabaerbucher teine tanonischen Bücher seien (in Civ. Dei XVIII, 36 ift vielmehr das Gegentheil zu lesen), sondern will vielmehr nur zeigen, daß sich aus der Art und Beise der Erzählung des Selbstmordes des Razias in 2 Maft. c. 14 feine Billigung dieser Sandlung durch die Schrift folgern laffe, die, während fie in anderen alttestamentlichen Büchern lehrhaft spreche, in den Maftabaerbuchern bloß erzählend sich verhalte. Daß Augustinus Anstand genommen habe, die Canonicität des Liber Sapientiae zu vertreten, kann Chemniz nur deshalb sagen, weil er die bezügliche Stelle bei Augustinus gar nicht gelesen hat; hatte Chemniz ein paar Zeilen weiter gelesen, so wurde er auf die vermißte Bertheidigung der Canonicitat des ermabnten biblischen Buches gestoßen sein. Chemniz beruft sich auf Cyprianus, ber die deuterokanonischen Bücher in seiner Expositio Symboli im Gegensatz zu den libris canonicis als libros ecclesiasticos bezeichne; aber die angeführte Schrift ift unecht, und Cyprianus redet in seinen übrigen Schriften zu wiederholten Malen vom Buche der Weisheit, einmal vom liber Tobise in einer solchen Beise, die keinen Zweisel übrig läßt, daß er die in der pseudonymen Expositio Symboli gemachte Unterscheidung nicht anerkannte. In dem Systeme ber gnostischen Ophiten, welches Irenaus auseinandersett, waren jedem der Planetengeister mehrere Propheten zugewiesen, dem Eloeus Tobias und Baggaus als Inspirirte dieses Geistes; dieses Figment konnte nur auf Grund des bereits feststehenden Glaubens an die Canonicitat des Buches Tobias sich bilden. Chemniz meint, man müßte von den deutero. kanonischen Büchern nachweisen konnen, daß sie von prophetischen Männern geschrieben seien, mas nicht möglich sei. Er vergißt, daß Dieser Nachweis auch in Bezug auf mehrere protokanonische Bücher nicht möglich ift. Möge Chemniz nachweisen, welcher Prophet das Buch der Richter, das dritte und vierte Buch der Könige, die zwei Bücher der Chronik und das Buch Ruth geschrieben habe! Gregor b. Gr. ertlart es fur mußig ju fragen, wer bas Buch Job gefchrieben habe; es genuge zu wiffen; daß es vom beiligen Beifte eingegeben sei. Julius Africanus halt es für göttliche Fügung, daß die mensch= lichen Berfasser mehrerer beiliger Bücher unbekannt seien, damit überhaupt Rang und Werth der kanonischen Bucher nicht von dem Grade und Range der Burde und Berdienstlichkeit ihrer menschlichen Aufzeichner abhängig gemacht werbe. In Bezug auf die deuterokanonischen Bücher des Neuen Testamentes könnte Chemniz von Calvin und Beza Pietät lernen, welchen seine kritischen Bedenken fremd find; den hebraerbrief will Calvin allerdings nicht für Pauli Wert, sondern für die Arbeit eines Schülers des Apostels halten; eine Meinung, welche Andrada zwar nicht theilt, jedoch nicht als eine häretische, gegen das Tridentinum verstoßende ansieht. Wol aber erklart er es fur haretisch, den zweiten Brief Betri fur einen nicht von Petrus geschriebenen zu halten; benn ber Berfaffer bes Briefes nennt fich ausbrudlich einen Zeugen ber Berklarung Christi auf dem Tabor. Demnach hat Erasmus sich schwer verfehlt, wenn er diesen Brief dem Apostel absprechen wollte, mas Calvin seinerseits nicht magte. Daß im Briefe Juda eine, einem apokryphen Buche entlehnte Thatsache erwähnt ift, thut seiner Canonicität keinen Eintrag; warum sollte ein Hagiograph nicht auch ein profanes, nicht heiliges Buch citiren durfen? Die Frage nach bem eigentlichen Berfasser des Jakobusbriefes wagt Andrada nicht zu lösen; die Canonicität desselben sei aber durch die Zeugnisse des Alterthums hinreichend verbürgt. Die Authenticität des ersten Johannisbriefes steht fest; da der zweite und dritte dem ersten in Stil und Denkart so ahnlich sind, fo ist schon aus diesem Grunde unzuläßig, einen vom Apostel Johannes verschiedenen Presbyter Johannes als Ber= sasser derselben anzusehen. Die apostolische Autorschaft der Apotalppse wird bereits in Justin's Dialogus cum Tryphone bezeugt; daß der Presbyter Cajus in seinem gegen den Chiliasmus gerichteten Eifer an der Apokalypse so weit irre merden konnte, daß er sie für ein Werk des Cerinthus ansah, ist einer der wunderlichsten Irrthumer in der altdriftlichen Zeit, welchen zu wiederholen Erasmus nicht angestanden haben würde, wenn ihn nicht die Rücksicht auf die entschiedene Meinung der Kirche über dieses Buch davon abgeschreckt hatte.

# §. 695.

Erasmus war unter den katholischen Gelehrten seiner Zeit der einzige, welcher gegen die Authentie der Apokalypse einige Zweisel laut werden ließ; in Bezug auf mehrere der sogenannten katholischen Briese aber, so wie in Bezug auf den Hebräerbrief, schloß sich ihm

auch der Cardinal Cajetan an, nur daß Cajetan nicht so weit gieng wie Erasmus, der den von Cajetan für echt gehaltenen zweiten Brief Petri anzweifelte und den zweiten und dritten Brief des Johannes formlich verwarf, jedoch die Briefe Jatobi und Juda unangetastet ließ, beren Authentie Cajetan in Zweifel zog. dehnte seine kritischen Zweifel auch auf das Alte Testament aus, und verwarf, wie hieronymus und mehrere mittelalterliche Bibelforscher (Cardinal Hugo, Nicolaus von Lyra, Dionys der Karthäuser) die sieben letten Capitel des Buches Esther, die später noch Sixtus von Siena für unecht hielt; Driedo hielt mit Erasmus die Geschichte Susanna's im Buche Daniel für unecht, und ließ nebstdem auch das Buch Baruch nicht für ein kanonisches Buch gelten. Der Umstand, daß selbst einzelne katholische Gelehrte über die Canonicität einzelner aus ben beiligen Büchern mit sich nicht ganz im Reinen waren, war benn auch Ursache 1), daß das trienter Concil auf Antrag des papstlichen Legaten del Monte seine Lehrentscheimit einer Aufzählung aller kanonischen Bücher begann. Übrigens waren die versammelten Bater bereits in den Borberathungen der vierten Sitzung insgesammt darin einig, daß alle Bücher der heiligen Schrift als kanonische anzusehen seien; der päpstliche Legat Cervini (nachmaliger Papst Marcellus II) begrün= dete in den Reden, die er in den vorberathenden, und sodann in der öffentlichen Sitzung hielt, den einstimmigen Beschluß der versammelten Bater aus dem Schriftcanon der canones apostolici, der trullanischen und laodicenischen Synode, des dritten carthaginens sischen Concile, aus den Schriftverzeichnissen ber heiligen Bater Athanasius und Gregorius Nazianzenus, aus den Entscheidungen der vierten toletanischen Synode, der Päpste Innocenz I und Ge= lafius, und lettlich noch des florentiner Concils. Die von Bertani und Seripando beantragte, von Letterem überdieß noch durch eine besondere Schrift begründete Unterscheidung zwischen protokanonischen und deuterokanonischen Schriften 2) fand keine Unterstützung und

1

ţ

<sup>2)</sup> Bgl. Pallavicini Hist. conc. Trid. Lib. VI, c. 11.

Diese Unterscheibung war früher schon von Cajetan am Schlusse seines Commentars über die historischen Bücher des Alten Testamentes aufgestellt worden, wurde aber nachträglich bekämpft von Melchior Canus: Loci theol. Lib. II, arg. 6, c. 10 et 11.

wurde abgelehnt. Über die Frage, ob man sich in eine nochmalige Brufung ber Grunde für das tanonische Ansehen der einzelnen Bücher einlaffen solle, waren die Ansichten getheilt; doch drang schließlich die Ansicht Cervini's und Poole's durch, daß eine solche Brufung statt haben solle, nicht etwa, ale ob die Sache streitig ware, sondern weil es der guten Sache fromme und der Ehre des Concils angemeffen sei, eine solche Untersuchung nicht von der Sand ju weisen. Als Summe der Ergebniffe dieser fritischen Prufung können die bereits vorgeführten Erwiderungen Andrada's auf Chemnizen's Polemit wider den tatholischen Schriftcanon angeseben werden. Ausführlicher als Andrada verbreitete fich Bellarmin im ersten Theile seiner berühmten Disputationes 1), welcher von den Erkenninigquellen der driftlichen Seilswahrheit handelt2), über diesen Gegenstand in einer für bie bamaligen Berhältnisse geradezu erschöpfenden Beise. Daber knupfte fich die weitere Controverse über den Schriftcanon hauptsächlich an sein Wert an, gegen welches im Laufe eines Jahrhunderts eine beträchtliche Bahl protestantischer Wegenschriften erschien 3), gegen die hinwiederum von tatholischer Seite replicirt murbe. Gegen Bellarmin's Beweisführungen für den katholischen Schriftcanon polemisirten speziell die Lutheraner hunnius, Gerhard, die reformirten Theologen Junius, Danaus, Paraus, Amefius, die Anglicaner Whitaker und Rainold, deren Gegenreden von Bellarmin's Ordensgenossen Sebastian Beiß, Gretser, Serarius, Tirinus, Ebermann u. A. beantwortet wurden. Die Einwendungen der Gegner reducirten sich im Allgemeinen darauf, daß es gewissen, von den Ratholiken für kanonisch ausgegebenen Schriften an der hinreichenden Beglaubigung durch das driftliche Alterthum fehle, daß mehrere derselben durch ihren Inhalt verriethen, daß sie nicht von jenen apostolischen oder prophetischen Berfassern herrühren, welchen sie laut der tatholischen Ansicht zuzuschreiben waren, daß den sogenannten deuterokanonischen Buchern

<sup>1)</sup> Disputationes de controversiis sidei adversus hujus temporis haereticos. Zuerst in 3 Foliobänden edirt zu Ingolstadt 1581 sf.; sodann in wiederholten neuen Aussagen, und in 4 Foliobänden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De Verbo Dei scripto et non scripto. Liber Imus...

<sup>\*)</sup> Ein Berzeichniß berselben in meiner Schrift über Fr. Suarez Bb. I, S. 35 bis 40.

1

١,

1

ļ

•

I

I

İ

1

ļ

ţ

die Beglaubigung der alttestamentlichen Kirche fehle. Hierauf er= widern Gretser 1) und Eberman 2), daß die Protestanten niemals eine förmliche Berwerfung ber beuterokanonischen Bücher von Seite der vorchriftlichen Juden werden nachweisen konnen; das Zeugniß der Juden nach Christus aber konne keine Geltung haben für die Protestanten, die doch im Widerspruche gegen den Talmud das Buch Job als kanonisches Buch anerkennen. Geset aber, die vordriftlichen Juden hatten die sogenannten deuterokanonischen Bücher wirklich verworfen, so wurde dieß nur so viel beweisen, daß fie die von Christus und den Aposteln anerkannten Zeugnisse der göttlichen Offenbarung nicht verstanden. Auf die Einwendungen, die aus dem Inhalte der deuterokanonischen Bücher bergenommen werden, fann schon deßhalb kein Gewicht gelegt werden, weil es eine geflissentliche Blindheit ist, nicht sehen zu wollen, daß sich rücksichtlich des Inhaltes der protokanonischen Bücher dieselben Schwierigkeiten beregen ließen. Wenn Luther's und Calvin's Anhänger in letteren keine unlösbaren Antilogien und keine Unglaublichkeiten entbeden, so haben sie wahrlich keinen Grund, solche in den deuterokanonischen Büchern zu urgiren. Und sollte ber Lehrgehalt des Buches ber Beisheit und des Siraciden sich nicht mit jenem des Predigers und pohenliedes meffen konnen, im Buche Judith weniger Gottes Burdiges zu entdecken sein, als im Buche Ruth? Warum soll, um auf die neutestamentlichen Antilegomena zu sprechen zu kommen, der Brief an Philemon vor jenem des Jakobus den Borzug haben?

<sup>1)</sup> Controversiarum Roberti Cardinalis Bellarmini defensio. Tomus primus de Verbo Dei; adv. Witakerum, Junium, Danaeum aliosque sectarios. Liber Imus (In Gretseri Opp. Tom. VIII, p. 1—230). Daran schließt sich als weitere Schrift Gretser's: Tractatus de quaestione, unde scis, scripturam cum generatim, tum speciatim hanc vel illam ejus partem canonica auctoritate constare? Adversus Paraeum, Rullum, Pappum aliosque Sectarios et Lutheranos Praedicantes, illustrissimi Cardinalis Bellarmini calumniatores (Opp. VIII, p. 961—1003). Gretser berust sich in dieser letzteren Schrift auf einige von ihm benützte Abhandlungen seines Orbensgenossen Johann von Mühlhausen, ber vorausgehend mehrere Streitschriften mit Paräus gewechselt hatte. Bgl. Unten §. 761.

<sup>9)</sup> Roberti Bellarmini Controversiae a cavillis Amesii Puritani Angli vindicatae. Bürzburg, 1661. — Nervi sine mole, sive Bellarmini controversiae vindicatae contra varios. Bürzburg, 1661.

Die Gegner ruden bem tatholischen Kanon eine ungenügende Bezeugung desselben durch das kirchliche Alterthum vor. Mögen fie doch nur Ein Concil, oder Einen Kirchenvater nennen, durch deffen Aussage entweder der lutherische oder der calvinische Ranon genau bestätiget würde! Die Calviner können sich nicht auf das laodicenische Concil berufen, da dieses über den Brief Juda und über die Apokalypse schweigt. Weder Lutheraner noch Calviner können sich auf Melito berufen, weil dieser das Buch der Beisheit als ein kanonisches Buch kennt. hieronymus bezeugt mit den nicanischen Batern das Buch Efther, Epiphanius das Buch Baruch, Gregor von Nazianz Esther und Apokalppse, Hilarius rechnet den von den Protestanten verworfenen Brief Jeremia unter die kanonischen Bucher. Wol aber kann das Concil von Trient adaquate Bezeugungen seines Schriftcanons durch Innocent I, Augustinus und das cartha= ginenfische Concil vom J. 397 vorweisen. Wenn gegen die Protestanten im Allgemeinen zu erinnern ift, daß sie an die katholischen Beweisführungen für die deuterokanonischen Bücher ein Richtmaaß anlegen, vor welchem ihre eigenen Beweisführungen für die prototanonischen Bücher nicht bestehen konnten, so muß es im Besonderen Wunder nehmen, aus dem Mund der Calviner den Einwand zu hören, daß die Meinungen der Bater über 'die deuterokanonischen Bücher variirten. Dasselbe mare ja bezüglich ber patriftischen Aussagen über die von den Calvinern angenommenen katholischen Briefe und über die Apokalppse zu bemerken! Biebei findet Cbermann es nebenher auffallend, daß der Lutheraner Gerhard, der so eifrig und entschieden die deuterokanonischen Bücher des Alten Testamentes ablehnt, über die von den lutherischen Theologen verworfenen Bestandtheile des neutestamentlichen Kanons völliges Stillschweigen beobachtet; obschon man aus den Weglassungen mehrerer neutestamentlicher Schriften aus der glossirten jenenser Bibel, an welcher auch Gerhard Antheil gehabt haben soll, schließen muß, daß er über den beregten Punct wie die übrigen Lutheraner denke. Aber weßhalb unterläßt er jede nahere Begrundung dieser Bermerfung? 1)

<sup>1)</sup> Daß auch neuere gläubige Protestanten in ähnlicher Unentschiebenheit, wie seiner Zeit Gerhard, sich besinden, geht aus Guerike's Berhalten hervor, ber in seiner Einseitung in's Neue Testament die betreffenden neutestament-

### **§.** 696.

1

ţ

1

1

1

1

F

Wir wollen nunmehr auf die historisch-kritischen Einwendungen der Gegner Bellarmin's gegen die einzelnen deuterokanonischen Bücher näher eingehen, und die Erwiderungen von Seite seiner Bertheidiger Whitaker erklart die letten fieben Rapitel des Buches vernehmen. Esther für unecht, weil in ihnen das im Borausgehenden schon Erjählte nochmals erzählt werde. Gretser erwidert hierauf, daß diese Schwierigkeit bereits durch Bellarmin gelöst worden sei, welcher nachgewiesen habe, daß diese sieben Rapitel nicht die letten seien, sondern zwei aus ihnen (Rapp. 11. 12) an den Anfang, die Rapp. 13 bis 16 in die Mitte des Buches, und nur Kap. 10 an's Ende des Buches gehöre; in dieser richtigen Ordnung finden sich die betreffenden Rapitel in den griechischen Codices eingereiht, und die Rirche hat sie nur deßhalb in der von Hieronymus gegebenen Ordnung stehen lassen, auf daß man wise, welche Theile des Buches uns im hebräischen Texte erhalten seien, und welche nicht. Die Erzählung von den Anschlägen auf das Leben des Königs Artagerzes, von welchen in Rap. 12 die Rede ist, gehört an den Anfang des Buches, und ist, da sie in Esth. 2, 22. 23 nochmals kommt, als ausführlichere Anticipation des in Esth. 2, 22 f. nochmals kurz Berührten Demzufolge liegen zwischen dem Traume des Mardochaus (11, 2. 3) und ber in Rap. 12, B. 3 erzählten hinrichtung der Schuldigen 5 Jahre. Whitaker meint, daß der Zusammenhang zwischen Rap. 11 und Rap. 12 einen solchen Zeitintervall ausschließe, und daß man aus dem Zusammenhange zwischen dem Schlusse des Rap. 11 und Anfange des Rap. 12 schließen muffe, Mardochaus hatte gleich an dem auf seinen nächtlichen Traum folgenden Tage die Anzeige beim Konig gemacht. Man sieht mit leichter Mühe, daß dieses gezwungene Bedenken nur ersonnen ist, um die Unvereinbarkeit der Rapp. 11 und 12 mit dem Inhalte der vorausgehen= den Rapitel behaupten zu können. Aus Rap. 11, 1 folgt nicht, daß die Rapp. 11 ff. erst unter bem ägyptischen König Ptolomäus

lichen Bücher nicht birect verwirft, sonbern bloß bas Urtheil über ihre Casnonicität frei erhalten wissen will. Bgl Guerike's Einl. in's Neue Testasment (Leipzig, 1843), S. 76.

(Philopator) geschrieben worden seien, sondern daß unter ihm die Übersetung einer nachfolgenden weitläufigeren hebraischen Bearbeitung des uns im hebräischen Urtexte vorliegenden Werkes durch Lysimachus unternommen worden sei. Wer hat benn aber - fragt Whitaker — die griechische Übersetzung des Lysimachus in's Lateinische übertragen und mit jenen Bufagen ausgestattet, die, wie bieronymus sagt, weber im hebräischen Texte noch in irgend einer anderen Übersetzung sich finden? Niemand anderer, antwortet Gretfer, als hieronymus felber, der zugleich feine Ubersetzung mit jenen Bemerkungen ausstattete, die er ben im hebraischen Texte nicht gefundenen Studen des Buches beifügte. Gretser findet auch an dem in Esth. 16, 14 erwähnten Borhaben des Aman, das Reich nach des Königs Sturze "an die Macedonier zu bringen", was Whitaker für einen groben dronologischen Schniger bes Autore ertlart, feinen Anstoß; gesett auch, daß Macedonien damals noch ein unbedeutendes Reich gewesen, so konnte boch Aman als gebürtiger Macedonier die Absicht haben, es durch die gludliche Bollführung seiner Anschläge zu Glanz zu bringen, so daß es eben durch die von Aman in Persien begründete Königsdynastie berühmt geworden ware. Sunnius will den besprochenen sieben-Rapiteln aus Esther seine Berehrung nicht versagen, nur konne er nicht zugeben, daß sie ausgefallene Theile bes vorausgehenden biblischen Textes seien, weil dieser in seinen Theilen sich genau zusammenschließe. Eben darum, ent= gegnet Gretser, konnte man ohne Bedenken die durch hieronymus nachträglich angefügten Bruchstücke ausfallen laffen; auch find solche Auslassungen bei nicht wenigen anderen Büchern der Schrift vorgekommen, wie bieß Drigenes in seinem Briefe an Julius Africanus mit zahlreichen Beispielen belegt. Übrigens gibt der Text der ersten 10 Rapitel auch nach Einschaltung der übrigen 7 Rapitel einen recht guten Zusammenhang, wie dieß Serarius in seinem Commentar jum Buche Efther umftandlich gezeigt hat.

Ein späterer Ordensgenosse Gretser's, Tournemine, verhehlt sich in seiner Abhandlung über die deuterokanonischen Bücher') die

<sup>1)</sup> Tournemine stellte biese Abhandlung vor eine von ihm angesertigte französische Übersehung bes von dem anglicanischen Theologen Humphred Prideaux († 1724) versaßten Werkes: The old and new Testament connected in the history of the Jews and neiburing nations. —

Schwierigkeiten nicht, welche gewisse Einzelheiten bes Buches Esther bieten. Dahin gehört, daß Aman in den letten 7 Rapiteln ein Macedonier genannt werbe, während es in den vorausgehenden Rapiteln heißt, er sei aus dem Geschlechte Agag's gewesen, der nach 2 Kon. ein König von Amalek war. Schon P. Regourd') bemerkt Tournemine — habe die Bezeichnung ex genere Agag auf die herkunft aus Aga, der Hauptstadt Macedoniens bezogen; und Tournemine glaubt nachweisen zu konnen, daß die Macedonier Stammverwandte der Amalekiten seien, die vor den Jeraeliten Palästina bewohnten. Agag ist dasselbe wie Gog, und Gog ein nomen commune der Amalekiterkönige; bei den Propheten aber werden die macedonischen Konige als Konige Gog bezeichnet. Aman's Sohn Aridai führt denselben Ramen wie Alexander's Bruder Aris Das macedonische Reich ift gegründet worden durch Raran, einen Abkömmling jener Herakliden, welche sich das spartische Gebiet unterwarfen, weil es ihr Ahnherr Herkules besessen. Dieser spartische Berkules ift von den griechischen Poeten falschlich mit dem thebanischen Herkules verwechselt worden, während die alten historiker den Ogyges (Agag) als alten König Lykaoniens erwähnen, und hesphius einen herkules, der wahrscheinlich mit dem spartanischen identisch ist, Malaca (wer denkt hiebei nicht an Amalek) nennt. Eine Reihe anderer Schwierigkeiten bezüglich der letten 7 Kapitel des Buches Efther halt Tournemine für beseitiget durch den Rachweis, daß unter Affwer, dem Gemale der Esther, der vierte König der Meder, der Chagares Kenophon's und nächste Borganger des Chrus ju versteben sei.

# **§.** 697.

Bon geringem Belange sind die Einwendungen, welche Bellarmin's oft genannte Gegner aus dem Inhalte des Buches Tobias gegen die Canonicität desselben schöpfen. In Tobias c. 3 — besmerkt Hunnius — werde Rhages als Wohnort Sara's, der Braut

1

•

İ

1

Zaccaria nahm Tournemine's Abhandlung, in's Lateinische Aberset, in bie Benetianer Ausgabe (a. 1758) ber Commentarii totius Sacrae Scripturae von J. St. Menochins auf (Tom. III, p. 62 ff.).

<sup>1)</sup> Bgl. Unten f. 766.

des jungen Tobias, angegeben, in c. 9 aber erscheint Rhages als ein von Sara's Aufenthalt verschiedener Ort. Michael Medina 1) schlug vor, in c. 3 statt Rhages Etbatana zu lesen; dieß ist aber, wie Gretser bemerkt, nicht nöthig, da Ekbatana auch den Namen Rhaga oder Rhages führte, was Serarius durch eine Reihe von Belegen aus verschiedenen Profanscribenten barthut. Dieses Rhages also war der Aufenthaltsort der Sara; das in c. 9 genannte Rhages ist aber ein davon verschiedener Ort, an welchen Tobias vom Aufenthalte der Sara den Engel zu Gabalus schickte. Eben so wenig besagt der Einwand des Hunnius, daß im letten Rapitel eine bevorstehende Rudfehr der Juden aus dem Exil und Wiedererbauung des in Asche und Schutt gelegten Tempels geweissagt werde, mahrend der Tempel erst drei Dezennien nach des alten Tobias Tode angezündet wurde. Als ob in prophetischer Sprache Runftiges neben dem in noch fernerer Zukunft Gelegenen nicht als etwas Bergangenes behandelt werden konnte! Diese und sonstige aus dem Inhalt der biblischen Erzählung hergenommene Einwande, das Absonderliche, Schwerglaubliche des Erzählten betreffend, murden umständlich beantwortet in den Commentarien von Serarius, Sanctius, Reuville 2), auf welche Tournemine verweist.

Gegen das Buch Judith wenden Whitaker und Hunnius ein, daß es Moses widerspreche, indem in Judith c. 3 die von Jakob's Söhnen Simeon und Levi an den Sichemiten begangene Rachethat gelobt werde, während der Patriarch Jakob (vgl. 1 Mos. Rapp. 34 u. 49) sie aus's strengste verdamme. Hierüber ist, bemerkt Gretser, öfter als einmal schon das Nöthige erinnert worden; mögen die Gegner bei Nicolaus von Lyra, Benedict Pereira 3), Serarius nachssehen, um zu erfahren, was Judith lobt und was Jakob tadelt; Judith lobt den Eiser, mit welchem die beleidigten Brüder die Schande ihrer Schwester rächen wollten, Jakob tadelt die Art und

<sup>1)</sup> De recta in Deum side. Lib. VI, c. 14.

<sup>9)</sup> Reuville S. J.: Morale des samilles chretiennes, ou le Livre de Tobie avec des reslexions morales sur tous les versets, et des notes critiques sur les endroits les plus dissiciles. Paris, 1723. Eine Schrift ahnlicher Art versafte Reuville über das Buch Judith (Paris, 1728).

<sup>\*)</sup> Liber de benedictionibus duodecim Patriarcharum. Enthalten in Perteira's Commentar. et disputt in Genesin. Tomi IV. Rom, 1589 ff. Fol.

Beise, in welcher die beleidigten Brüber die Unehre ihrer Schwester rachten. Aus Serarius hätten ferner die Gegner das Rähere über die Lage des Bergstädtchens Bethulia erfahren können, dessen Existenz ihnen so zweifelhaft erscheint, weil es im Buche Josue nicht erwähnt werde. Daß Josephus Flavius von der heldenthat der Judith nichts berichtet, thut nichts zur Sache; genug, daß er sie nicht läugnet! hunnius weiß keine Zeit ausfindig zu machen, in welcher die im Buche Judith erzählte Begebenheit sich ereignet haben könnte; die von Bellarmin angegebene Zeitepoche, unter König Manasses namlich, läßt er nicht gelten; benn damals habe kein König Nabuchos donosor existirt. Dieser Machtspruch wird von hunnius nicht weiter begründet, braucht also auch nicht widerlegt zu werden. Ware die angebliche Belagerung Bethuliens, fährt hunnius fort, in die Zeit des Manasses oder der Könige überhaupt gefallen, so müßten sie doch auch irgendwie in die Handlung eintreten; statt dessen werde Alles, unwahrscheinlich genug, durch lauter Priester geleitet. Lettere ist unwahr; Dzias, der als der Leiter der Angelegenheiten der belagerten Bethulier erscheint, war bestimmt kein Priester; auch Charmi und Chabri scheinen keine Priefter gewesen zu sein. Daß Manasses nirgend in den Bordergrund tritt, erklärt sich aus anderweitigen Umständen und Berhaltnissen. Manasses war entweder in Jerusalem vollauf mit ber Rüstung und Borbereitung auf die Gefahr beschäftiget, ober, mas noch mahrscheinlicher ift, er ließ nach seiner Rudfehr vom Exil, wenigstens vor der hand, die Priefter in feinem Namen schalten, weil fie das Bertrauen des Bolkes hatten und er des Regierens mude war. Das Schweigen in 4 Kon. c. 31 und 2 Chron. c. 33 über die Belagerung Bethuliens ift gleichsalls kein Beweis, daß das Ereigniß nicht in die Zeit des Manasses Aus den Worten Achior's an Judith (5, 22. 23) will Hunnius beweisen, daß das Ereigniß auch nicht in die Zeit des Interregnums mahrend Manasse's Gefangenschaft fallen tonne. Obicon nun Bellarmin selber für wahrscheinlicher halt, daß es erst nach der Rudfehr des Manasses stattgehabt habe, so läßt doch die citirte Stelle den Sinn als möglich offen, daß daselbst nicht von der Rückehr der in die Gefangenschaft Abgeführten, sondern von der Sammlung der Entflohenen in Jerusalem nach Abzug der Feinde die Rede sei. Aber auch auf die Zeit nach Manasses Ruds kehr soll zufolge ber citirten Stelle bas Ereigniß nicht paffen; benn

es sei daselbst von der Rudtehr vieler in die Gefangenschaft Abgeführter die Rede; nach 2 Chron. c. 33 werde aber nur von Manasses gesagt, daß er in die Gefangenschaft abgeführt worden sei, von jenen Bielen sei keine Rede. Hat man je gehört, daß ein König allein gefangen genommen und fortgeführt werde, während die Seinen sich ungetrübter Sicherheit erfreuen und vom Feinde geschont werden? Die Angabe des Buches Judith, daß die Heldin ein hohes Alter erreichte, und sowol mährend ihres Lebens als auch eine Reihe von Jahren nach ihrem Tode Bethulien von keinem Feinde mehr belästiget murde, konnte nur dann unglaublich scheinen, wenn Judith, als sie zu Holofernes in's Lager gieng, noch in den Jahren ihrer frühesten Jugend gewesen mare; zu dieser Annahme liegt aber kein nöthigender Grund vor, ihr kann auch in spateren Jahren noch jene edle Schönheit eigen gewesen sein, welche auf Holofernes einen so bewältigenden Eindruck machte, die göttliche Begeisterung, die in ihr lebte, wird ihrer Gestalt und ihrem ganzen Wesen eine Schönheit und einen Abel höherer Art verlieben baben. Hunnius will aber die Unglaublichkeit jener langen Ruhe noch durch ein anderes Argument stüpen; Manasses sei nicht im vierten, sonbern im 41sten Jahre seiner Regierung in die Gefangenschaft abgeführt worden; daraus soll folgen, daß nach seiner Ruckehr die angenommene lange Friedenszeit nicht fatt haben konnte. Er bleibt aber den Beweis schuldig, daß Manasses erft so spat als Gefangener fortgeführt worden sei. Denn dieß wird doch nicht für einen Beweis gelten können, Manasses habe in der kurzen Zeit von vier Jahren nicht jene Frevel begeben können, als deren göttliche Strafe seine Gefangenschaft in 4 Kon. Rapp. 23 u. 24, sowie in Jer. c. 15 hingestellt werde!

Auch Whitaker — fährt Gretser sort — will beweisen, daß die Erzählung des Buches Judith der Regierungszeit des Manasses sich nicht einfügen lasse. In Achior's erwähnter Rede werde der Tempel als zerstört und der Erde gleich gemacht erwähnt. Jedach nur im griechischen Texte, dessen bezügliche Worte Hieronymus in dem von ihm übersetzen chaldaischen Texte nicht fand! Wenn ferner Whitaker gegen Bellarmin die Behauptung aufrecht halten wollte, daß es zu Manasse's Zeit keinen Nabuchodonosor gegeben habe, so hätte er auch zeigen sollen, daß unter dem Nabuchodonosor des Buches Judith nicht Merodach Baladan (vgl. 4 Kön. c. 20) gemeint

sein könne. Bellarmin hatte ben in Judith Rapp. 4 u. 5 erwähnten Hohenpriester Eliakim als Beweis angeführt, daß die Belagerung Bethuliens in die Regierungszeit Manasse's salle, indem diese Cosincidenz mit der Chronologie des Patriarchen Nicephorus zusammensstimme, sowie mit 4 Kön. c. 18. Whitaker bemüht sich vergeblich zu zeigen, daß der in 4 Kön. c. 18 genannte Eliakim kein Priester, sondern vielmehr königlicher Beamter gewesen sei; er hat die LXX, den Cyrillus Alexandrinus, Hieronymus und Prokopius gegen sich, deren Angaben Whitaker zur Berichtigung und Mehrung seiner historisch archäologischen Kenntnisse etwas genauer hatte ansehen sollen.

Ì

1

Ĺ

ļ

ļ

1

1

ļ

Als neuerdings Hugo Grotius den historischen Charafter des Buches Judith in Abrede stellte '), unterzogen es abermals mehrere gelehrte Theologen einer näheren Prüfung; unter den Katholiken Montsaucon ') und Tournemine, welcher lettere als Ergebniß seiner Forschung ermittelte, daß die Belagerung Bethuliens in das 28ste Jahr des Manasses, in das 13te Regierungsjahr des babylonischen Königs Assarbaddon, und in das J. 668 a. Chr. falle.

# **§.** 698.

Gegen die Canonicität der Makkabaerbücher erhob Whitaker eine Reihe von Einwendungen, welche sich auch Hunnius aneignete. Die Makkabaerbücher sollen nach des Hieronymus Angabe den Josephus Flavius zum Verfasser haben, der doch gewiß kein inspiriter Hagiograph war. Das Wahre ist — erwidert Gretser — daß Josephus nach des Hieronymus Berichte eine Schrift negl avrozoarogog doziopov verfaßte, in welcher auch die Martyrien der Makkabaer verzeichnet sind, und aus diesem Grunde wird Josephus von Hieronymus ein scriptor historiae Maccabaeorum genannt. "Sollten die Makkabaerbücher sür eine kanonische Schrift gelten, so erschiene der heilige Geist laut 2 Makk. c. 2 als Excerptor der Denksbücher eines gewissen Jason von Cyrene, was doch seiner gewiß

<sup>1)</sup> Grotius nimmt das Buch Judith als eine religids = allegorische Dichtung. Siehe die aus Grotius ausgehobene Stelle bei Herbst Einl. in's Alte Lesstament, II Thl., 3 Abth., S. 114, Anm. 2. Bgl. auch Unten J. 779.

<sup>3)</sup> Historia libri Judith, 1692.

unwürdig ist!" Aber ber heilige Geist hat es auch nicht verschmaht, der Aufzeichnung aller sundhaften Reden zu assistiren, die in Matth. Rapp. 25 u. 26 verzeichnet sind; er hat durch Paulus (Apgsch. 17, 23) der Wahrheit einer heidnischen Ahnung Zeugniß gegeben, durch die heidnischen Sibyllen, durch den gottlosen Raiphas, durch den Mund einer Eselin geweissagt u. s. w. Ein anderer Grund des Anstoßes wird gefunden in der Erzählung 2 Makt. c. 2 von der Berbergung des heiligen Feuers, der Bundeslade, des Bundeszeltes und Altars durch Jeremias, in dessen Schriften sich darüber nichts finde; eben so wenig werde die angebliche gottliche Berheißung der Wiederauffindung dieser Beiligthumer durch die nachezilische Geschichte der Juden bestätiget. Über die Wiederauffindung - erwidert Gretser - bestehen drei Meinungen; einige, wie Ribera, vertreten fie in buchstäblichem Sinne, andere (Rupert von Deut) verstehen sie in geistigem Sinne, sofern nämlich in Christus das von Jeremias Berborgene in höherem Sinne fich bargeboten habe; Epiphanius, Dorotheus, Richard a St. Victore denken an die letten Zeiten, in welchen Benoch und Elias die zerftreuten Refte des Boltes Jerael sammeln und Christo zuführen werben. Whitaker sucht weiter zu zeigen, daß Jeremias weder vor, noch nach ber Berstörung Jerusalems die Beiligthumer verbergen konnte; er war bis zur Zerstörung der Stadt Gefangener, nach der Zerstörung war schon alles zum Tempel Gehörige geraubt oder vernichtet. Darauf hat bereits Serarius geantwortet, daß erstlich zufolge Jer. c. 52 und Eddr. c. 1 die in 2 Makk. c. 2 genannten Beiligthumer sich ganz gewiß nicht unter den von Nabuchodonosor aus dem Tempel geraubten Gegenständen befanden; daß zweitens in den bei Jer. Rapp. 27 (B. 29) und 39 enthaltenen Angaben sich die Anknüpfungspuncte finden zu naberen Bestimmungen über die Zeit, mann Jeremias die genannten Beiligthümer rettete und verbarg, was entweder vor oder auch nach der mit der Einnahme Jerusalems durch Nabuchodonosor verbundenen dritten Abführung der Juden in die babylonische Gefangenschaft geschehen konnte. Whitaker behauptet, daß der Tod des Antiochus Epiphanes in den Maffabaerbuchern breimal (1 Makt. 6, 8. 16; 2 Makt. 1, 16; 2 Makt. c. 9) und jedesmal anders erzählt werde. Nun hat aber bereits Serarius nachgewiesen, daß der in 2 Matt. 1, 16 erwähnte Antiochus eine von Antiochus Epiphanes verschiedene Perfonlichkeit, nämlich der Sobn

thern gefangenen Demetrius und der Bruder des jüngeren von den Parthern gefangenen Demetrius sei; die Angaben in 1 Makt. c. 6 und 2 Makt. c. 9 aber lassen sich recht wol in Einer Person vereinen. Am 2. Buche sindet Whitaker speziell noch anstößig, daß der Bersfasser über die schwere Mühe seiner Arbeit klagt, über die geschichtslichen Berstöße in derselben sich entschuldiget u. s. w., was doch unmöglich dem heiligen Seiste ziemen kann. Bezüglich des letzteren Punctes hat schon Bellarmin bemerkt, daß der Bersasser nicht seine Berstöße, sondern seinen minder gefälligen Stil entschuldige; an der Mühe der Arbeit ist gleichfalls nichts Anstößiges, da es sehr wol denkbar ist, daß ein auf Antrieb des heiligen Geistes unternommenes Werk unter großen Mühen zu Stande komme. Redet nicht auch der heilige Paulus von den Arbeiten und Beschwerden seines Apostelamtes?

#### **§.** 699.

Wie schon erwähnt, ermäßigte die Luther nachfolgende Generation seine Einreden wider die neutestamentlichen Antilegomena, und lutherische Theologen beschwerten sich, daß man die von Luther in seiner früheren Epoche geäußerten Meinungen katholischerseits noch immerfort bekämpfe, als ob sie noch jest gelehrt wurden. Auch der Calviner Danaus nimmt es übel, daß Bellarmin auf die Frage über die von Beza angestrittene Echtheit des Abschnittes Joh. 7, 53 - 8, 12 nochmals zurudtomme, mas übrigens Greiser gang in der Ordnung findet, und bei dieser Gelegenheit auch die protestantische Befangenheit des Junius rügt, der es nicht ertragen tann, daß Bellarmin, auf hieronymus gestütt, mit guten Gründen behauptet, das lette Kapitel des Marcusevangeliums sei einstmals nicht allenthalben als kanonisch angesehen worden. In eine weits läufige Controverse läßt sich Gretser ein, um die von Bellarmin vertheidigte paulinische Autorschaft des Hebraerbriefes gegen Hunnius, Junius und Danaus, gegen ersteren überdieß auch die Canonicität des erwähnten Briefes aufrecht zu halten; unter anderem macht er mit Berufung auf Salmeron's und Ribera's zustimmende Ansicht 2 Petr. 3, 15 als Zeugniß für die paulinische Autorschaft Aus den übrigen neutestamentlichen Antilegomenis bespricht er am ausführlichsten die Einwendungen gegen den Jakobus=

ţ

brief, die übrigens zum größeren Theile auf den Lehrinhalt des selben, und auf seine angebliche Unvereinbarkeit mit der echt biblischen Lehre von Gnade und Gerechtigkeit vor Gott sich stützen.

## §. 700.

Neben dem katholischen Schriftcanon wurden auch die Erflarungen und Beschlusse des Concils rucksichtlich ber lateinischen Bulgata (vgl. Oben §. 694) von den Protestanten angegriffen. Andrada 1) mißbilliget das Bemühen Einiger, das Ansehen der Bulgata durch ungebührliche Herabsetzung des hebraischen Urtertes zu vertheidigen, und widerlegt namentlich die Behauptung, daß der hebräische Text von den Juden absichtlich gefälscht worden sei, um die für die Christen beweisenden Stellen desselben abzuändern. Die Rirche selber verlange nicht, daß man die Bulgata für eine fehlerlose und den Sinn des Urtextes allenthalben erschöpfend wieder. gebende Dollmetschung des Schriftwortes halte; A. Bega, der den Berathungen der tridentinischen Bater über die kirchliche Autorisation der Bulgata beiwohnte, erklärte, das Concil habe einzig nur erklären wollen, daß die Bulgata durch keine solchen Fehler entstellt sei, die auf einen, gegen den driftlichen Glauben oder die driftliche Sitte verstoßenden Jrrthum hinleiten konnten, wie ihn Cardinal Cervini ofter als einmal versichert habe. Zudem hat bas Concil ausdrücklich seine Absicht und seinen Entschluß kundgegeben, eine verbesserte und von Mängeln gereinigte Ausgabe der Bulgata ju veranstalten, so daß man nicht sagen kann, es habe etwa die Fehler derselben übersehen oder gar in Schut nehmen wollen; nur darf man nicht Alles, was von Seite Chemnizen's und anderer Gegner als Fehler und Entstellung des wahren Textes ausgegeben wird, für wirkliche Fehler nehmen. Gesteht doch selbst ein Beza ein, daß Erasmus nicht selten Unrecht hatte, wenn er die Abweichung der Bulgata von den ihm zu Gebote stehenden griechischen Sandschriften rügen zu muffen glaubte. Im Übrigen empfiehlt Andrada selber angelegentlichst und eifrigst das Zurudgeben auf den Urtegt der Bibel, und eine beständige Vergleichung des Textes der Bulgata

<sup>1)</sup> Defensio fidei Tridentinae. Lib. IV.

mit demselben; er zeigt in einer Reihe von Beispielen, was sich hiedurch für ein entweder richtigeres oder doch tiefer eindringendes Berständniß einzelner Stellen der Schrift gewinnen lasse.

Bellarmin kommt auf die Frage über den authentischen Text ber heiligen Schrift im zweiten Buche seines Werkes de Verbo Dei 1) zu sprechen, und vertheidiget das die Bulgata betreffende tridentinische Decret gegen Calvin's und Chemnizen's Angriffe. Calvin ergeht sich in den übertreibendsten Anschuldigungen; er behauptet, in der Bulgata fanden sich nicht drei Berse nacheinander, aus welchen nicht mindeftens einer eine Abweichung vom Urterte enthielte, auf den zurückzugehen das Concil geradezu verboten habe. Chemniz behauptet, das Concil habe der Rirche flatt des correcten - Textes der Ursprache die Fehler und Entstellungen desselben durch die Bulgata aufdringen wollen. Run ist es aber Thatsache, daß die Rirche verschiedene in die Bulgata eingeschlichene Fehler aus dem Urtexte verbessert hat. So z. B. wurde in den Missalien die Stelle Sir. 45, 6 ausgebessert; mahrend es früher hieß: Cor ad praecepta, lautet die Berbesserung (dedit ei) coram praecepta, da der Hinblick auf das κατά πρόςωπον im griechischen Urtexte augenscheinlich zeigte, daß durch den Fehler eines Abschreibers cor ad aus coram geworden war. Bellarmin deutet noch mehrere, augenscheinlich durch Abschreiber corrumpirte Stellen an, für welche er eine Berbesserung nach dem Urtexte wünscht, die sich in den heutigen Ausgaben als eine in der That vorgenommene erweist (siehe Weish. 12, 15; Sir. 24, 41; Psalm 42, 2). Die Bater des Concile gestatten und munschen, fährt Bellarmin fort, eine Berbesse= rung des Textes der Bulgata nach dem Urtexte nicht bloß an jenen Stellen, welche augenscheinlich durch Abschreiber verderbt find, sonbern in allen jenen Fällen, in welchen das Burudgeben auf ben Urtext von erweislichem Rugen ift, und eine wirkliche und unzweifel= hafte Berbesserung des Bulgatatextes ohne Gefahr einer neuen Irrung in Aussicht stellt. Dahin gehören die Fälle, in welchen die Codices der Bulgata von einander abweichen, ferner Zweideutige keiten bes lateinischen Ausbruckes, die durch Zurückgehen auf den Urtext aufzuhellen sind, und endlich jene vielen Ausbrucke ber Bulgata, beren ganzer, voller und tiefster Sinn nur durch Berück-

<sup>1)</sup> Lib. II, capp. 11 seqq.

sichtigung bes Urtextes sich gewinnen läßt. Bellarmin erläutert die angeführten Regeln durch eine Reihe von Beispielen, in welchen er die richtige Leseart oder den richtigen Sinn verschiedener Stellen der Bulgata durch Zurückgehen auf den Urtext ermittelt, und wendet sich dann jenen Stellen zu, welche nach Behauptung der Gegner im Interesse des päpstlichen oder katholischen Dogma corrumpirt worden sein sollen. Als solche Stellen macht Chemniz aus dem ersten Buche Mosis namhast: 3, 15; 6, 5; 9, 6; 14, 18. In 1 Mos. 3, 15 sautet der Text der Bulgata: Ipsa conteret caput tuum; dieses ipsa soll zu Gunsten der katholischen Mariaverehrung statt ipsum (scil. semen) gesetzt sein. Bellarmin erwidert, daß ipsa nicht die allgemeine Leseart der Bulgata sei, in einigen Codices sinde sich ipse; umgekehrt habe er auch einen hebräischen Coder gefunden, in welchem nicht NII sondern NII gestanden.

Der Text der Bulgata in 1 Mos. 6, 5 ist nach Chemnizen's Meinung eine gestissentliche Abschwächung des hebräischen Textes zu Gunsten der katholischen Ansicht von der Erbsünde; aber der hebräische Text sagt auch nicht mehr, als die lateinische Übersetzung. und jedenfalls nicht das, was Chemniz aus ihm herausliest, daß nämlich alle Werke der Menschen bose seien. In 1 Mos. 14, 18 wird von Melchiseder gesagt: Proferens panem et vinum; erat enim sacerdos... Chemniz findet die Worte proferens und enim anstößig, und mit geflissentlicher Beziehung auf das katholische Mehopfer gewählt; aber proferens ist ja nicht als offerens gemeint, und enim eine dem hebraischen i mit Rücksicht auf den Context vollkommen entsprechende Übersetzung. Die Stelle Job 5, 1 sou in der Bulgata zu Gunsten der katholischen Beiligenverehrung ge= fälscht sein; möge doch Chemniz zeigen, daß die wörtliche Übersetzung des hebräischen Textes anders lauten könne als: Voca nunc, si est respondens tibi, et aliquem de Sanctis respice. 9, 1 lautet der Text der Bulgata: Nescit homo utrum odio vel amore dignus sit. In dieser Übersetzung sieht Chemniz eine geflissentliche Fälschung, mittelft der man beweisen wollte, daß der Glaube nicht die Sündenvergebung involvire; moge jedoch Chemniz nachsehen, ob eine wörtlich genaue Übersetzung einen anderen Sinn ergebe, als jenen, der durch die Vulgata ausgedrückt ist: Amorem et odium non est sciens homo, sed omnia ante faciem ipsorum

(i. e. in suturo scient, wie dieß Hieronymus paraphrastisch näher verdeutlichet). Ein besonderes Rapitel widmet Bellarmin unter Berweisung auf die Schrift des Lindanus de optimo genere interpretandi den von Calvin wider die Psalmenübersetzung der Bulgata erhobenen Beschuldigungen. In Psalm 2, 12 soll es heißen: Osculamini filium, statt apprehendite disciplinam; aber besteht benn dem Sinne nach eine Differenz zwischen der Bulgata und der wortgetreuen Übertragung? Die Stelle der Bulgata Psalm 4, 3: usquequo gravi corde stimmt allerdings nicht mit dem heutigen hebraischen Texte, der indeg durch spatere Abschreiber corrumpirt worden zu sein scheint, und bei sehr geringen, mit Rücksicht auf den citirten Bulgatatezt sich nahe legenden Anderungen jenen Text ergibt, welchen die LXX vor sich hatten, deren Bersion der Psalmenübersetzung der Bulgata zu Grunde liegt. Ahnliches ift mit Beziehung auf Psalm 31, 4 zu sagen. Gegen die lateinische Übersetzung des Psalmes 67 brachte Calvin eine ganze Reihe von Bemängelungen vor, welche Bellarmin größtentheils durch Rechtfertigung des von den LXX in den hebräischen Text gelegten Sinnes zu rechtfertigen sucht; befonders bemüht er sich, die allerdings im Texte der Bulgata sehr unverständliche und räthselhafte Stelle BB. 12—14 nach ihrem eigentlichen Sinne darzulegen, und weist die von Calvin aus dem Urtext gegebene Übersetzung als eine gleichfalls von Dunkelheiten nicht freie und in Bezug auf das eine und andere Wort ganz gewiß unrichtige zurud. In Psalm 131, 15 soll es nach Calvin statt Viduam ejus benedicam heißen: Victum ejus benedicam; ein Abschreiber hatte victum falsch gelesen, und alle anderen seien ihm blind gefolgt. Wenn die Übersetzung wirklich verfehlt sein sollte, erwidert Bellarmin, so wurde die Schuld an den Abschreibern der griechischen Codices liegen; in der That haben einige Codices Ingar statt xngar, und auch hieronys mus übersett: Venationem. Indeß ist die Sache zu unbedeutend, als daß es fich lohnte, darüber viele Worte zu verlieren. Angesichts ber tadelsüchtigen Feindfeligkeit, mit welcher Calvin die Psalmenübersetzung der Bulgata verfolgt, scheint es angezeigt, auf das Urtheil eines Zwinglianers, des Conrad Pellican, hinzuweisen, der eine aus bem Urtext angefertigte Psalmenübersetzung in zweimaliger Auflage edirte, und in der Borrede jur Ausgabe vom J. 1584 dem Berfasser der Versio vulgata ein wirklich glänzendes Lob in Bezug

auf Sachtunde, Treue und religiose Tiefe ertheilte; die Differenzen zwischen der Übersetzung und dem heutigen hebräischen Texte erklarte er aus der heutigen Punctation und Bocalisation des Textes, so wie aus der Anderung einzelner Worte durch Berwandlung einzelner Buchstaben in andere, ihnen ahnlich geformte Schriftzeichen. Eben so leicht, wie die Einwendungen gegen den alttestamentlichen Text ber Bulgata, beheben sich jene gegen ben neutestamentlichen. Chemniz tadelt, daß in der Bersion von Matth. 9, 13 die Worte ad poenitentiam fehlen; sie verstehen sich aber im Grunde von selbst, und finden sich auch in den emendirten griechischen Sandschriften Chemniz findet in den Worten Joh. 14, 26: Quæecunque dixero vobis, eine gestissentliche Abanderung des griechischen elnov ύμίν zu Gunsten der pratendirten Unfehlbarkeit der Concilien. Aber bereits Augustinus und andere Bater lasen die Stelle so, wie fie heute in der Bulgata steht, und zudem begründen die Katholisen ihre Lehre von der Unfehlbarkeit der Concilien durch gang andere Mittel als jenes futuristische dixero der Bulgata. Die Übersetzung des paulinischen Ausdruckes opioGévros (Röm. 1, 4) durch praedestinatus ist vollkommen richtig, im biblischen und paulinischen Sprachgebrauche begründet. Die Übersetung von Rom. 1, 32 durch die Bulgata ift nicht bloß von Chemniz, sondern früher schon von Balla, Erasmus, Lefevre getadelt worden, scheint aber nach Allem den Borzug vor dem höchst wahrscheinlich corrumpirten griechischen Texte zu verdienen. Auf die Klage, daß die Bulgata in Rom. 11, 6 einen ganzen Sattheil (alioqui opus jam non est opus) ausfallen gelaffen habe, ist zu erwidern, daß benselben auch Drigenes und Chrysostomus, Ambrosius und Augustinus nicht kannten, und auch Erasmus ihn als überflüssig und kritisch nicht hinreichend beglaubiget verwirft. Die Übersetzung des Wortes puorigeor durch Sacramentum (Eph. 5, 32) ist alt und in der Kirche herkommlich; die Lateiner haben das betreffende griechische Wort nie anders überfest. In hebr. 13, 16 heißt es: Talibus hostiis promeretur Deus; Chemniz stößt fich an dem passivisch zu verstehenden Ausbrucke promereri mit Unrecht, da das griechische evapeareirae wirklich nichts anderes ausdrückt, als fich Gott angenehm machen, seine Huld als Lohn sich verdienen. Die Stelle: Alleviabit (eyeiger) eum Deus soll nach Chemniz zu Gunften des Sacramentes der letten Dlung gemodelt fein; er merkt nicht, daß das griechliche Wort die

durch dasselbe angedeutete Wirtung des Sacramentes noch genauer und schärfer ausdrückt, als der lateinische Ausdruck der Bulgata. Bezüglich der in 1 Joh. 5, 13 entdeckten angeblichen Textverstümmlung der Bulgata ist zu erwidern, daß nicht die lateinische Übersetzung an Berstümmlung, sondern der sehlerhaft überlieserte griechische Text an pleonastischen Überladungen leidet, wie Chemniz aus dem von ihm so hochgestellten Erasmus hätte wissen können.

### §. 701.

Auf Grundlage einer solchen Rechtfertigung des Werthes und der Brauchbarkeit der Bulgata konnte Bellarmin mit sicherer Buversicht den tridentinischen Beschluß, durch welchen der Text der Bulgata als authentischer Text des Bibelmortes erklärt wurde, gegen die Protestanten vertreten 1). Seit einem Jahrtausend — bemerkt Bellarmin — b. i. seit Gregor's d. Gr. Zeiten war die heutige Bulgata in der lateinischen Kirche der allgemein gebrauchte biblische Text; alle Prediger erklärten nach diesem Texte dem Bolke die christliche Lehre, alle Concilien hielten sich an ihn bei ihren dogmatischen Entscheidungen. Bare er falsch, so ware durch tausend Jahre die ganze Rirche in Irrthum gewesen. Dieses Argument will Whitaker nicht einleuchten; neben der lateinischen Kirche sei auch noch die griechische Rirche vorhanden, folglich sei, wenn erstere geirrt, nicht Die lateinische Kirche schon die ganze Kirche in Irrthum gewesen. war aber — entgegnet Gretser 2) — der vorzüglichste und ausgebreitetste Theil der Gesammtkirche in jenen Jahrhunderten, und der vorzugsweise Trager der unverfälschten und rechtgläubigen Rirchenlehre, während die griechische Rirche durch Schisma und Barefie verwüstet, sodann durch die Saracenenherrschaft gedrückt und geschmälert und in ihrer lebendigen Entwidelung gehemmt wurde. Whitaker meint, bis auf Gregor d. Gr. habe es in der lateinischen Rirche keine besondere authentische Bibelübersetzung gegeben, und von Gregor bis zum trienter Concil habe kein Concil verordnet, daß die Bulgata für den authentischen Bibeltext angesehen werden solle, also sei eine solche Anordnung auch jest überflüssig, und

1

<sup>1)</sup> De Verbo Dei II, c. 10.

<sup>2)</sup> Desensio etc. Siehe Oben S. 407, Anm. 1.

jedenfalls nicht in bem Berhalten der vergangenen Jahrhunderte begründet. Wie widersinnig! ruft Gretser aus; weil in den vorausgegangenen Jahrhunderten kein Bedürfniß vorhanden gewesen, einen dem trienter Decrete ähnlichen Beschluß zu fassen, so hätte auch das trienter Concil von demselben abstehen sollen! Also hätte kein späteres Concil etwas anordnen oder beschließen dürfen, was nicht schon durch ein vergangenes Concil angeordnet oder beschlossen worden ware! Whitaker meint, Bellarmin bemuhe fich vergeblich ju beweisen, daß nach Gregor nur eine einzige lateinische Bibelübersetzung im Gebrauche gewesen; aber Bellarmin laugnet ja nicht die Mehrheit solcher Bersionen, sondern sagt nur, daß jene des Hieronymus als die vorzüglichste das meiste Ansehen behauptet habe und constant beibehalten worden sei, während die übrigen ber Vergessenheit anheimfielen und zu Grunde giengen. Hunnius meint, die Bevorzugung der Bulgata beweise nicht, daß ihr Text für den authentischen gegolten habe, sondern nur, daß man die Bulgata für besser gehalten habe als die übrigen Berstonen. Dieß heißt seicht und oberflächlich urtheilen; eine durch eine Reihe von Jahrhunderten constant festgehaltene Ubung der vom göttlichen Geiste geleiteten Kirche muß für eine formliche Sanction des in der Übung Festgehaltenen angesehen werden. Zudem geht dieser Sanction das Zeugniß anderer Bäter, namentlich Augustin's voraus, welches Whitaker und Hunnius abzuschwächen vergeblich sich bemühen. Junius anerkennt die von Bellarmin angeführten patriftischen Zeugnisse, meint aber, daß in keinem derselben gefagt werde, daß die Bulgataübersetzung divinitus oder divino modo authentisch sei. Aber wenn sie an sich und nach ihrem inneren Werthe und Gehalte für das authentische Bibelwort zu gelten hat, wie sollte fie anders, als divinitus authentisch sein? Denn sie besitzt ja für diesen Fall einen Werth, ber von menschlichem Erachten und Beschließen unabhängig Whitaker bemerkt, daß die LXX bei den griechischen feststeht. Bätern eben so viel gegolten hatten, wie bei den lateinischen die Bulgata; warum werde benn vom trientet Concil nicht auch jene griechische Berston ber LXX als authentisch angesehen? wie Whitaker selber in einer anderen seiner Einwendungen bemerkt, nicht mehr in ihrem echten und unverdorbenen Texte vorhanden ift. Bellarmin hatte als einen weiteren Opportunitätsgrund für das authentische Ansehen der Bulgata den Umstand geltend gemacht,

daß auf den allgemeinen Concilien wenige Bischöfe anwesend sein dürften, welche im Stande waren, fich aus der hebraischen Bibel Raths zu erholen; auf dem Concil zu Rimini sei nach des Rufinus Zeugniß unter 600 Bischöfen keiner gewesen, welcher gewußt hatte, was das Wort opoovoios zu bedeuten habe. Dieses Argument gibt begreiflicher Weife ben Gegnern Bellarmin's zu allerlei nabeliegenden hamischen Bemerkungen Anlaß; Gretser beantwortet ihre Einwürfe durch Anführung einer längeren Stelle aus Luther's Borrede zu seiner Explicatio super novissima verba Danielis, welche auf dasselbe hinausläuft, was Bellarmin bemerkt hatte, und die Unstatthaftigkeit des jedesmaligen Zurückgehens auf den hebraischen Text zur Ermittelung des bogmatischen Schriftsinnes mit einseuche tenden Opportunitätsgründen darlegt. Eben so unzureichend find die Einreden der Gegner gegen Bellarmin's lettes Argument zu Gunsten der Bulgata, welches hergenommen wird von den ungah. ligen Discrepanzen der verschiedenen, mit Abgehen von der Bulgata vermeintlich aus dem Urterte angefertigten Übersetzungen 1).

Ebermann 2) führt die Bertheidigung der bellarmin'schen Grunde für die authentische Geltung der Bulgata gegen die Einwendungen eines späteren Gegnere, des Amefius, fort, und nimmt hiebei auch auf Sarpi Rücksicht, welcher, sonft eben kein Berehrer bes Cardinal Cajetan, doch in dieser Frage ihn bereitwilligst zu seinem Gewährs. manne macht, weil Cajetan gesagt hatte, den Text der Bulgata verstehen, heiße noch nicht das Wort Gottes verstehen, indem er das Werk eines der Gefahr des Irrens preisgegebenen Überseters fei — ein Ausspruch, welchen ber Dominicaner Ludovicus Cataneus auf dem trienter Concil citirte. Ebermann bemerkt hiezu, daß fich dasselbe über jede andere Übersetzung sagen lasse; aber nicht bloß über jede Übersetzung des biblischen Urtextes, sondern über jede Abschrift der Urschrift des Urtextes, da, wie der Übersetzer, so auch der Abschreiber ein der Gefahr des Fehlens preisgegebener Mensch Daraus ergibt sich aber, wie sehr man sich auch protestantischer Seits dawider sträuben mag, als unabweisliches Postulat die Exi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gretser widmete diesem Puncte im Anhange zum zweiten Buche seiner Desensio eine eigene Abhandlung: Tractatus de novis haeretscorum translationibus diblicis. Opp. Tom. VIII, p. 489 — 539;

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 407, Anm. 2,

stenz eines Garanten, der für die Echtheit und Unverfälschtheit des in vervielfältigten Abschriften ausbewahrten diblischen Lehrwortes einsteht, und weiterhin — wosern die Kenntniß desselben nicht ausschließlich einigen wenigen Sprachgelehrten vorbehalten bleiben soll, das Borhandensein einer im Gesammtgebiete der Kirche zugänglichen, und zugleich, wenigstens in allen das Wesen des Glaubens betreffenden Puncten verläßlichen Übersehung des biblischen Urtextes. Diese Berläßlichkeit muß jedoch selber wieder durch einen allgemein anerkannten Garanten constatirt sein, und dieser wird mit dem Garanten der unverfälschten Tradition des schriftlichen Lehrwortes identisch sein. Wer könnte aber den Anspruch auf den Rang und die Geltung eines allgemein anzuerkennenden Garanten erheben, wenn nicht die höchste und oberste Auctorität in der Kirche?

## §. 702.

Gegen diese Postulate und Folgerungen wird nun freilich von protestantischer Seite Einsprache gethan. Stapleton ') zählt eine Reihe von Argumenten auf, welche Calvin gegen die Befugniß der Kirche, in Sachen des überlieferten heiligen Schriftwortes etwas auctoritativ festzusegen, vorbringt. Diese Argumente find junachst gegen die Befugniß der Kirche, über die Canonicitat der heiligen Bucher zu urtheilen, gekehrt, besagen aber, nach ihrem vollen Sinne verstanden, noch mehr, daß nämlich die einzige gottgesette Auctorität in Sachen unseres Beiles eben nur die Schrift selber sei, der sich die rein menschliche Auctorität der Kirchenvorsteher nicht gleichstellen, noch viel weniger überordnen durfe. Sollte es vom Urtheil der Rirche ab, hängen, welche Schriften als kanonisch zu gelten haben — bemerkt Calvin — so müßte die Geltung der in der heiligen Schrift ent, haltenen Heilsverheißungen vom menschlichen Dafürhalten abhängig erscheinen; damit würde den Gewissen alle Ruhe geraubt, der Glaube aus etwas Heiligem zu einer läppischen und thörichten

Principiorum fidei doctrinalium demonstratio methodica per controversias septem in Libris XII tradita, in quibus ad omnes de religione controversias dijudicandas sola et certissima norma, et ad easdem semel finiendas sola et suprema in terris auctoritas via et ratio demonstratur (Paris, 1579). Controv. 5 inde a libro 9.

Superstition herabgewürdiget. Wir brauchen teine außere Berburgung durch Menschenwort, da der heilige Geift, der den Berfassern der heiligen Schriften die Worte eingab, auch in unserem Inneren dem Schriftworte, deffen Urheber er ift, Zeugniß gibt. Die Rirche steht nach der Lehre des Apostels (Eph. c. 2) auf dem Grunde der Apostel und Propheten, also gehen ihr diese voraus, und haben der Kirche Zeugniß zu geben, während nach katholischer Anficht umgekehrt die Apostel und Propheten (d. i. die in der heiligen Schrift niedergelegte Behre berselben) von der Kirche ihre Legitis mation sich zu holen hätten. Stapleton bemerkt hierauf, daß, wenn der heilige Geist es nicht verschmähte, seine Worte durch Menschen aufschreiben zu laffen, er wol es auch nicht verschmähen wird, die Authenticität diefer Riederschreibung durch Menschen bezeugen zu laffen. Man hat ferner diese Bezeugung nicht etwa so zu verstehen, als ob das Wort der Schrift erst in Kraft derfelben ju einem heiligen Worte wurde. Heilig ift es an fich als Gins gebung des heiligen Geistes; es soll aber auch von uns Menschen als beiliges erkannt werden, und hiezu ift uns das Zeugniß der Kirche nothig. Der heilige Geift sagt ja selber durch den Apostel', daß Christus Apostel, Hirten, Lehrer u. s. w. darum eingesett habe, daß wir nicht von jedem Winde irgend welcher Lehren herumgetrieben würden (Eph. c. 4); somit wird in Rücksicht auf das Urtheil über die Canonicität der einzelnen biblischen Bücher wol ber von Christus eingesetzten hierarchischen Kirche jene Function zukommen, welche Calvin ber verborgenen Einsprechung des heiligen Geistes zuweisen wilt. Auch ware ber Sache des Evangeliums mit jenem angeblichen verborgenen Zeugnisse wenig gedient; es muß ein lautes, öffentliches, keiner Mißdeutung fähiges Zeugniß sein. Und sollte dieses saute Zeugniß der Kirche nicht eben so gut, wie jenes verborgene, von welchem Calvin spricht, den heiligen Geist zum Urheber haben können? Die von Paulus gelehrte Präcedenz der Apostel und Propheten vor der Rirche bedeutet etwas gang anderes, als Calvin darunter versteht; nicht die heilige Schrift als geschries benes Wort, sondern die evangelische Lehre als Geist und Kraft ist in dem citirten Spruche unter den Aposteln gemeint; und unter der Rirche nicht Die firchliche Auetorität, sondern die Gemeinde der Gläubigen als mystischer Leib Christi und als ein Gebäude, bessen Grundstein der durch die Propheten und Apostel unter Eingebung

ļ

1

1

1

1

des heiligen Geistes bezeugte Christus ift. Die Determination und Figirung des biblischen Kanons durch die Kirche ist ein unabweis. liches Bedürfniß für die driftliche Gemeinde; denn diese braucht ein über subjectives Bedünken erhabenes objectives und objectiv giltiges Zeugniß für die Canonicität der heiligen Bücher. Das Bedürfniß einer kirchlichen Feststellung bes Bibelcanons wurde gleich in ben ersten driftlichen Jahrhunderten auf das lebhafteste empfunden; wenn bei der Masse apokrypher und haretischer Bucher, die unter dem Namen heiliger Bücher in Umlauf gesetzt wurden, die Rirche nicht mit bestimmten Erklärungen eingeschritten wäre, und bas Echte von dem Unterschobenen, das Wahre von dem Falschen gesondert hatte, was hatte aus dem dristlichen Glauben werden muffen? Das Urtheil der Kirche brachte auch die Frage über die Canonicität der sogenannten Antilegomena des Alten Testamentes und Neuen Testamentes in der patriftischen Epoche zur Entscheidung. Die Bater, 3. B. ein Augustinus, beriefen sich gegenüber den Einwendungen der haretiker wider die Canonicität einzelner biblischer Bücher oder einzelner Theile derselben schlechtweg auf das Urtheil der Rirche. Frenaus und Tertullian sprechen zu wiederholten Malen aus, daß es der Kirche zustehe zu urtheilen, welche Schriften als kanonische und apostolische Schriften zu gelten haben. Wie bie Rirche in jenem Beitalter befugt mar, über die Canonicitat bestimmter Bucher zu entscheiden, ift fie es noch heute; und es muß daher die Meinung einiger katholischer Theologen berichtiget werden, welche wie Durand, Driedo, Thomas Waldenfis') in Diesem Puncte Die Befugniß der Rirche einschränken wollen. Rach Durand und Driedo hatte blok die apostolische Kirche über die Canonicität der heiligen Schrift urtheilen können, weil einzig die Apostel, die Christi Thaten gesehen und feine Lehre vernommen haben, im Stande gewesen waren, ein ficheres und vollgiltiges Urtheil über Übereinstimmung ober Discrepang gewisser schriftlicher Mittheilungen mit Christi Lehre und Leben abzugeben. Aber ber Grund, aus welchem die Rirche als berufene Richterin über Canonicität ober Nichtcanonicität bestimmter Schriften sicher und untrüglich urtheilt, ift ja einzig bie Erleuchtung bes beiligen Beistes, der in der nachfolgenden Rirche eben so gut gegens wärtig ift, wie er in der apostolischen Kirche gegenwärtig war.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. III, S. 600, Anm. 1.

Auch dem Sate des Thomas Waldensis, die Kirche könne nicht nachträglich irgend ein Buch als kanonisch erklären, was bisher noch nicht als ein kanonisches verzeichnet war, glaubt Stapleton entgegentreten zu müssen; nicht als ob die Kirche ein von keinem Apostel herrührendes Buch für kanonisch erklären könnte, sondern sosen die Kirche noch jest und immersort eben so gut, wie die alte Kirche, die Besugniß haben muß zu urtheilen, ob irgend eine Schrift apostolischen Ursprunges, und zusolge dieser Eigenschaft als kanonisches Buch zu verehren sei.

Diese Aussührungen Stapleton's wurden von Whitaker bestämpst, der, nachdem er gegen Campian's decem rationes '), sos dann gegen die Prosessoren des englischen Collegiums geschrieben hatte, sich endlich auch an eine Widerlegung der Disputationes Bellarmin's machte '), bezüglich der eben besprochenen Frage aber mit Übergehung Bellarmin's Stapleton's Principia sidei doctrinalia sich als Gegenstand seiner Angrisse ausersah. Stapleton unterzog den ihn betressenden Theil des letztgenannten polemischen Werkes Whitasker's einer umständlichen Prüfung '). Da er hiemit Whitaker nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 320, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben J. 695.

<sup>3)</sup> Auctoritatis ecclesiasticae circa ss. scripturarum approbationem, adeoque in universum, luculenta et accurata defensio libris III digesta contra disputationem de s. scriptura Guilielmi Whitakeri Anglocalvinistae in Academia Cantabrigiensi Professoris Regii, 1592. Abgebr. in Stapletoni Opp. I, p. 839 - 1111. - Stapleton bachte von ben geiftigen Fähigkeiten seines Gegners nicht eben boch; er schreibe gegen ihn: non sane quia se et Doctorem Theologiae et in Academia Cantabrigiensi professorem regium scribit, quem utrumque titulum non illi honori sed oneri, nec ornamento sed dedecori esse, non celebritatem sed ignominiam afferre haec nostra defensio docebit. In ea enim, quocunque se vertat lector, statim sub pelle leonina non auriculae tantum asininae prominebunt, sed totus asinus conspicietur, et doctor larvatus ac personatus detracta larva et exuta persona vel disputator absurdus vel magister mendax primo statim aspectu apparebit. Demgemäß ift auch Stapleton's Erwis berung nur eine burch brei Bucher fortgefeste Berglieberung einzelner Sate in Bhitater's Einreben, in welchen er seinem Gegner Mangel an Logit und Rritt, unrebliche Berbrehungen, Selbfiwiberfpruche und grobe Untenntnif in Dingen, die ein doctor theologus wiffen und verstehen sollte, nachzuweisen bemüht ift.

jum Schweigen brachte, so ergriff er nochmals die Feber, und seste Whitaker's Duplicatio eine Triplicatio entgegen!), in welcher er nochmals den von Calvin verdrehten Stand der Frage kurz beleuchtet und in feine richtigen Berhältniffe ruckt, und die Ungenüge der von Whitaker zur Bertheidigung Calvin's beigebrachten Gründe aufzeigt. Er besteht auf der aus Whitaker's eigenen Zugeständniffen fich ergebenden Folgerung, daß man auf das Zeugniß der Rirche bin gewiß wissen konne, welche Schriften für kanonische gu halten seien. Denn es sei doch ein baarer Widerfinn, zu sagen, man habe dem Zeugniß der Kirche zu glauben, aber nicht deshalb ju glauben, weil es ein Zeugniß der Kirche fei. Das innere Zeug. niß des Geistes wird durch das tatholische Festhalten am Zeugnisse der Rirche nicht beeinträchtiget. Es ist keine Blasphemie zu sagen, daß die Wahrheit durch die Rirche gelehrt werde; wol aber ift es eine grobe Absurdität zu sagen, daß die geoffenbarte Wahrheit sich durch sich selber lehre. Die Kirche will ihr Zeugniß für die Wahrheit niemand aufzwingen, was an sich unmöglich wäre, da Überzeugungen sich nicht erzwingen laffen, aber auch nicht nothig ift, da ihr Wahrheitszeugniß eine für Bernünftige ausreichende Überzeugungekraft in sich trägt. Whitaker meint, dem Zeugniß der Rirche um seiner selbst willen glauben, beiße es den Worten und Wundern Christi gleichstellen; er merkt nicht, daß auch Christo nicht schlechthin auf seine Worte oder Werke geglaubt werden könnte ohne jene innere Offenbarung des Geistes, kraft welcher eben auch das Wahrheitszeugniß der Kirche mit hingebender Freudigkeit umfaßt wird. Whitaker meint weiter, das durch die Kirche Gelehrte auf ihr Zeugniß hin annehmen, heiße alle Glaubensartikel von der Auctorität der Kirche abhängig machen, so daß sie mit dieser stehen und fallen. So ist es aber auch in der That, wenn anders der Apostel

Triplicatio inchoata adversus Gul. Whitakeri Anglocalvinistae duplicationem pro ecclesiae auctoritate. Relectioni principiorum sidei doctrinalium per modum appendicis adjuncta (Antwerpen, 1596). Abgebt. in Opp. Tom. I, p. 1113—1293. Die im Titel ber angesührten Schrift er wähnte Relectio principiorum sidei doctrinalium scholastica ist eine fürzer gesaßte Redaction des großen Werkes de principiis sidei doctrinalidus (vgl. Oben S. 426, Anm. 1), zu dessen nochmaliger Überarbeitung der Bersasser, da er eine zweite Aussage desselben veranstalten sollte, nicht mehr die nöthige Ruße sand.

wahr spricht, der die Kirche die Säule und Grundfeste der Wahrheit nennt (1 Tim. 3, 15). Die Kirche stellt sich nicht, wie Whitaker dem katholischen Begriffe der kirchlichen Auctorität unterschiebt, als göttliche Auctorität hin, sondern vielmehr als eine von Gott eingesetzte Auctorität, und zwar eingesetzt, um alle Wahrheit zu lehren. Daß Menschen Träger einer solchen Auctorität sein können, muß Whitaker im hinblid auf die Apostel anerkennen. Es versteht sich übrigens von selber, daß die formalis ratio des christlichen Glaubens nach katholischer Auffassung nicht, wie ihr Whitaker unterlegt, die kirchliche Auctorität, sondern das Zeugniß des Geistes ist, der, wie er durch die Kirche spricht, auch im menschlichen Inneren wirkt und den Assens zu seiner Offenbarung durch das Lehrwort der Kirche Und darum kann wol mit Recht gesagt werden, wer das Zeugniß der Kirche nicht als Zeugniß des göttlichen Geistes verstehen will, versteht dieses Zeugniß selber nicht. Whitaker hatte -Anlaß, an den Berlegenheiten, welche die Einreden der Puritaner gegen die Theologie der anglicanischen Hochkirche den Bertretern derselben bereiten '), die Unzureichendheit seines zwitterhaften und zweideutigen Kirchenbegriffes zu erproben!

Ì

1

į

١

ţ

ļ

1

ţ

1

## §. 703.

Die Kirche hat — fährt Stapleton in seinem großen Werke weiter 2) — nicht nur zu bestimmen, welche Bücher als kanonische zu gelten haben, sondern es steht ihr auch in letter Instanz das maßgebende Urtheil über den richtigen Sinn des lehrhaften Urtheiles dieser Bücher zu. Diese auctoritative Besugniß der Kirche läßt sich ohne Gefährdung des wahren und rechten Glaubens nicht ablehnen; es ist das unläugdare Bedürfniß nach einer Auctorität vorhanden, der eine maßgebende Entscheidung über den wahren und richtigen Sinn der Schrift zusteht, und alle Einwendungen der Protestanten dawider können nur dazu dienen, die Nothwendigkeit einer solchen Auctorität noch einleuchtender zu machen. Sie lehnen dieselbe unter

<sup>&#</sup>x27;) Stapleton bringt bei bieser Gelegenheit interessante Einzelheiten aus ben eben damals geführten theologischen Streitverhandlungen zwischen den ans glicanischen Episcopalen und Puritanern bei. Bgl. Triplicatio, c. 19.

<sup>2)</sup> Princip. fid. doctrinal. demonstratio. Controy. VI et Lib. X.

dem Borgeben ab, daß die Schrift durch fich felber vollkommen tlar sei; woher dann die Schwierigkeiten, die von jeher den gelehrteften Sprachforschern und Theologen in der Bibel aufgestoßen find, woher die vielen Meinungsspaltungen unter den Protestanten selber über den richtigen Sinn so vieler wichtigster Stellen der Schrift? Daraus folgt aber ferner auch, daß man die Entscheidung über den richtigen Sinn der Schrift nicht irgend einem einzelnen, irrthumsfähigen Menschen anheimstellen tonne; geset auch, er besäße das richtige Berständniß, so kann er sich doch nicht über dasselbe in einer solchen Beise vor den Übrigen legitimiren, um von denfelben fordern zu können, daß sie mit Berläugnung aller ihrer Bebenten und Zweifel fich unbedingt seiner Auslegung anschließen. Gleichwol betrachten die Protestanten das Recht der Brivataus. legung als' das unantastbare Palladium ihrer evangelischen Freis heit, und bewachen es auf das eifersüchtigste. Sie betrachten die Gabe der Schriftauslegung als ein von Gott den Einzelnen verliebenes Charisma, von welchem der Apostel zu wiederholten Malen (Rom. 12; 1 Kor. 12; 1 Theff. 5) spreche. Allerdings; nur fügt er bei, daß es verliehen werde juxta mensuram sidei et unicuique ad utilitatem; die mensura fidei ist aber: non plus sapere quam oportet, sed sapere ad sobrietatem. Die Mahnung des Apostels: prophetias non spernere, et omnia probare etc. (1 Thess. 5) gilt nicht den einzelnen Gliedern der Theffalonicensergemeinde als solchen, sondern der Gemeinde als ganzer, und ift nach der Ansicht des Dionpfius Alexandrinus direct an die Berftandigeren und in Glaubenssachen Urtheilsfähigeren, als welche die geiftlichen Führer ber Gemeinde anzusehen sind, gerichtet. Und was vollends das in 1 Kor. 14 erwähnte donum prophetiae anbelangt, so ist ja doch Mar, daß dieses donum nur als außerordentliche Gabe gemeint ift, daß sie ferner nicht auf doctrinelle Interpretation der beiligen Schrift, sondern auf Zwede der Erbauung sich bezieht. Die Stelle 1 Betr. 4. 10 ift augenscheinlich an die priefterlichen Gemeindevorsteber gerichtet; dasfelbe gilt von mehreren anderen auf die Apostel und Rirchenvorsteher als Nachfolger der Apostel zu beziehenden Stellen. Die Stelle Joh. 6, 45 beweist ja gerade, daß die Erleuchtung durch den heiligen Geist denjenigen, welche docibiles Deo sind, also das burch ben Mund der Kirche verkundete Wort Gottes boren, ju Theil werden foll. Melanchthon will aus 1 Kor. 2, 14 und abnlichen

Stellen beweisen, daß die Gabe des Schriftverständnisses den Frommen vorbehalten, somit nicht an das kirchliche Amt, sondern an die personliche Würdigkeit gebunden sei. Aber die citirte Stelle sagt nur, daß den Unfrommen die Erleuchtung fehle; daraus folgt nicht, daß sie allen Frommen zu Theil werde. Zudem redet der Apostel nur von einer Erleuchtung und einem Berfteben zum eigenen Beile, nicht aber von einer aptitudo ad recte docendum, die immerhin auch bei Unfrommen vorhanden sein kann. Also past die angeführte Stelle in teiner Weise hieber. Ift das sicher verburgte Berftandniß nicht bei den einzelnen Gläubigen als solchen zu suchen, so muß es bei der Kirche, und bei Jenen, die im Namen der Kirche reden, gesucht merden; zunächst bei dem einzelnen Bischofe, dem man zu glauben hat, so lange er in der Einheit mit der Rirche verharrt, oder seiner Lehre von anderen Bischöfen nicht widersprochen wird. Fände das eine oder andere statt, so hat man sein Urtheil ju suspendiren, bis die Gesammtkirche, entweder auf einem allgemeinen Concil, oder durch den Mund des Oberhauptes der Kirche gesprochen bat. Bas durch solche Aussprüche als Lehre der Rirche hingestellt oder gebilliget wird, hat als Sinn der Lehrworte der beiligen Schrift zu gelten. Die Kirche schließt durch ihre lehrhaften Erklärungen den Sinn der Schrift auf, traft des Schlüssels, den sie in der Person des Petrus von Demjenigen empfieng, der die Macht bat, alle Siegel des geheimnisvollen Buches zu losen (Offenb. c. 3). Chriftus hat diese Macht als Mensch empfangen zufolge seiner Erböhung, die seinem Leiden folgte und alle Gewalt im himmel und auf Erben in seine Bande legte. Mit Berufung auf diese Gewalt ertheilte er seinen Aposteln die Sendung zur Berkundung des Evangeliums in aller Welt und bei allen Bolfern, um fie einzuführen in die Erkenntniß des Reiches Gottes, die fich ihnen fraft der Gnade Chrifti erschloß, wie es denn Mart. 16 ausdrücklich beißt, daß sie, in alle Welt ausgehend allüberall predigten: cooperante Domino; welche cooperatio divina auch bei ihren Nachfolgern fortdauert zufolge der Berheißung: Ecce enim ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi.

## §. 704.

Im britten Buche seines Wertes de Verbo Dei beweist Bellarmin aus der Schrift und aus den Aussprüchen mit der Schrift vertrauter Manner, daß das Wort der Schrift nicht schon durch fich selber ohne weitere Erklarung so verständlich sei, daß die einfache Bermeifung auf dasselbe gur Beilegung von Glaubeneftreitigkeiten hinreichte. Die Schrift felber bezeugt ihre Dunkelheit: Pfalm 118, 18. 34; 2 Petr. 3, 46; Luf. 24, 27; Apstgsch. 8, 31; alle Bater, ein Jrendus, Drigenes, Chrysostomus, Ambrofius, Augustinus, Gregor d. Gr. geben diefer Überzeugung unter ben verschiedensten Gedankenwendungen Ausdruck. Und in der That bringt sich dieselbe jedem Schriftforscher unabwelslich auf. Schrift handelt von den hochsten und dunkelsten Gegenständen, von den Mysterien der Dreieinigkeit, Menschwerdung, der verborgenen Birtsamteit Gottes in den Menschenseelen, von der emigen Vorherbestimmung n. f. w.; ein großer Theil der Schrift enthält Beiffagungen in bichterischem Gewande — was ware schwieriger zu enträthseln, als ein in solcher Form gebotenes Baticinium? Die Schrift enthält ferner Manches, was auf den ersten Anschein fic direct zu widersprechen scheint z. B. 2 Mof. 20, 5 vgl. mit Ezech. 18, 20; Anigmatisches, logisch und grammatisch schwer Berständliches z. B. Joh. 8, 25 (wozu der griechische Text zu vergleichen); unvollständige Sate (3. B. Rom 5, 12), Vorausnahmen des erft später zu Sagenben (3. B. 1 Mof. 10. 31 vgl. mit 11, 1), eigenthumliche bebraifirende Redensarten (Pfalm 88, 30; 118, 109 u. f. w.), Figuren, Tropen, Metaphern, Allegorien u. s. w. Die Protestanten (z. B. Breng, Centuriatoren) geben die Dunkelheit der Schrift wenigstens in fo weit zu, daß fie zum Berstandniß berfelben die Erleuchtung durch den beiligen Geift für nöthig halten. Chemnig gesteht gu, daß die Gabe der Auslegung gleich den Gaben der Krankenheilung, Bunderverrichtung u. s. w. eine nicht gewöhnliche Gabe in der Rirche sei, und den Batern für ihre Schrifterklarungen Dant gebühre, mas freilich nicht zu den Außerungen Luther's stimmt, der in seiner Schrift de conciliis meinte, daß in den Schriftauslegungen der Bater ftatt Gold Rohlen geboten murben, und eine Befragung

der Bäter über den Schriftsinn wegen der vermeintlichen Perspicuität desselben für eine überstüssige Sache hielt.

Diese lettere Bemerkung wurde von Belkarmin's Gegnern als geflissentliche Entstellung der mahren Meinung Luther's gerügt. Gretser entgegnet ihnen mit Borführung einer Reihe von Ausspruchen Luther's, in welchen ausdrucklich und in der unzweideutige sten Weise behauptet wird, daß das Schriftwort ein klares, helles, allenthalben durch, fich felbst verständliches Wort sei. Whitaker und sein Rachbeter Sibrand glauben aufmerksam machen zu muffen, daß Buther swischen sprachlicher und sachlicher Perspicuität unterschieden und nur lettere der Schrift vindicirt habe. Gretser findet diese Unterscheidung lächerlich. Bare bas Schriftwort der Sache nach so klar, wie von Luther's Anhängern behauptet wird, so kounte es kaum erhebliche Schwierigkeiten machen, auch in hinsicht auf den sprachlichen Ausdruck der Bibel in's Reine zu kommen; und warum hat denn Luther nicht jene Ausdrucke angegeben, die etwa megen ihrer sprachlichen Dunkelheit migverstanden worden find und bas hinderniß maren, daß ein Origenes und hieronymus die fachlich so klare Schrift anders verstanden als Luther? Wenn man übrigens nur auf die vielen protestantischen Auslegungen über die Worte: Hoc est corpus meum, einen Blid wirft, so zeigt fich sofort auch, daß nicht der sprachliche Ausbruck, der in den angeführten Worten gar keine Schwierigkeit bietet, sondern die Sache, welche durch die Worte ausgedrückt wird, dunkel, und beghalb, wofern keine authentische Interpretation vorläge, der vielfältigsten Deutung und Migdeutung anheimgegeben ift. Eben bas angeführte Beispiel beweist zugleich, daß man die Perspicuität der Schrift nicht einmal unter jenen Restrictionen, durch welche die Nachfolger der Reformatoren Luther's Ansicht einschränkten, behaupten könne. Man kann 3. B. nicht mit Whitaker und hunnins sagen, bag in ber Schrift diejenigen Bahrheiten, deren Kenntniß zum ewigen Seile nothwendig ift, in einer Allen unmittelbar verständlichen Beise vorgelegt seien; wie hatten sonst z. B. verschiedene von der Gottheit Christi handelnde Stellen, welche von hunnius als Belege für die ermähnte Behauptung angeführt werden, von den Arianern in gerade entgegengesettem Sinne verstanden werden tonnen? Eben so ift es schief und verfehlt, ju fagen, die Schrift sei so deutlich, daß sie von jedermann mit erbaulichem Rugen gelefen werden tonne; daß fatt dieses erbaulichen! Nupens bei den vom alten Glauben emancipirten Schriftgläubigen vielfach ganz andere Früchte zum Borschein gekommen seien, wird kaum jemand zu läugnen wagen.

Ratholiken und Protestanten sind ungeachtet ihrer sonstigen Differenzen darin einverstanden — fährt Bellarmin weiter — daß die Schrift in jenem Geiste ausgelegt werden muffe, in welchem sie geschrieben ist d. i. im heiligen Geiste. Es fragt sich nur, wo dieser Geist vorhanden sei. Nach protestantischer Ansicht ist er bei den Einzelnen, nach tatholischer Ansicht bei den Bischöfen in ihrer Berbindung mit dem Papste, also bei Denjenigen, welche vom beiligen Beifte eingesett find, die Rirche Gottes zu regieren. Schon in der alttestamentlichen Kirche erscheint Moses (2 Mos. 18, 13. 25) als Derjenige, der als haupt derselben auf alle über das Gesetz des herrn entstandenen Zweifel Aufschluß und Bescheid gibt. In 5 Mos. 17, 8 ff. werden die Israeliten in solchen Angelegenheiten an die Priester aus dem Stamme Levi verwiesen. Bgl. auch Pred. 12, 11. 12; Hagg. 2, 12; Mal. 2, 7; 2 Chron. 19, 10 ff. In die Berheißung Christi an Petrus: Quodeunque solveris (Matth. 16, 19), find zweifelsohne auch die modi legis aufgenommen. Rirche nicht hört, heißt es Matth. 18, 17, gelte dir als ein Heibe und Sünder. In Matth. 23, 2. 3 werden die auf den Stühlen Mosis sitenden Schriftgelehrten und Pharisaer als die legitimen und ordentlichen Inhaber ber richtigen Gesetzwissenschaft bezeichnet. Daß zum hirtenamte Petri (Joh. 21, 17) auch die sorgsame Bachsamkeit über Reinerhaltung der Lehre gehöre, ist aus Luk. 22, 32 unzweideutig zu entnehmen. In Apstgsch. 15, 28 vindiciren sich die auf dem Concil zu Jerusalem versammelten Apostel die Affistenz des heiligen Geistes; Paulus erholt sich (Gal. 2, 1. 2) bei den Aposteln zu Jerusalem Rathe, auf bag er im Einklang mit ihnen predige. Aus 1 Kor. 12, 8 ff. ist zu entnehmen, daß die Gabe der Auslegung nicht Jedwedem ohne Unterschied verliehen werde; in 1 Joh. 4, 1 wird davor gewarnt, jedem Geifte zu glauben, da viele Lügenpropheten in der driftlichen Gemeinde aufgestanden seien. An diese Zeugnisse der Schrift reihen sich die bestätigenden Belege aus der Geschichte der driftlichen Kirche aller Jahrhunderte vom ersten angefangen bis herab auf das sechzehnte; in jedem dieser Jahrhunderte find Streitigkeiten von allgemeinerer Bedeutung, welche ben Glauben und die kirchliche Prazis der Gesammtkirche betrafen, vom

römischen Bischof in Berbindung mit den übrigen Bischöfen entschieden worden; die Päpste sprachen die ihnen zustehende Besugniß der Entscheidung in streitigen Glaubenssachen in einer Reihe von Decreten aus, die Aussagen der Bäter bestätigen das normgebende Ansehen des im Papstthum gipfelnden Apostolates als ein in der allgemeinen Überzeugung der kirchlichen Gesellschaft anerkanntes Recht, welches sich übrigens bereits dem vernünftigen Denken als ein im Interesse der Erhaltung der Einheit und Reinheit des ererbten Slaubens gefordertes Postulat nahe legt.

-Die Gegner führen eine Reihe migbeuteter biblischer Stellen für das Recht der freien Bibelforschung an. Jesai. 54, 13 wird mehrfach ausgelegt, ist aber wahrscheinlich von der zum Glauben bewegenden Gnade des heiligen Geistes zu verstehen; Jer. 31, 33 auf die gratia novi Testamenti zu beziehen; Matth. 23, 8 ist eine Warnung vor ambitiofer Gelbstüberhebung im driftlichen Lehramte; Joh. 10, 27 bezieht sich auf die Prädestinirten, die Gottes Rufe folgen. Die Stelle 1 Thess. 5, 21 bezieht sich auf die Prüfung zweifelhafter Lehren, also nicht auf die unzweifelhaft richtige Lehre der Rirche, die somit auch nicht der Kritik der Bibelleser anheim gegeben sein kann. Die Stelle 1 Joh. 2, 27 ift eine Belobung wohlunterrichteter und eifriger Christen, welche den apostolischen Unterricht aufmerksam hörten und von welchen der Apostel demzu= folge voraussett, daß sie mit der Gnade des heiligen Geistes gegen die Bersuche, sie durch falsche Lehren irre zu leiten, gerüstet sein werden. Die Schriftlehre ist allerdings nach Eph. 2, 19 das primare Fundament unserer driftlichen Überzeugung, neben welchem aber in Matth. 16, 18 mit ausdrücklichen Worten auf ein secuns dares hingewiesen ist, welchem entruckt man ganz gewiß auch nicht im primaren Fundamente begründet sein kann. Das Gesagte reicht hin zu zeigen, daß die Protestanten vergeblich sich bemühen, aus der Schrift die dogmatische Berechtigung der nach individuellem Dafürhalten unternommenen Privatauslegung der Schrift zu beweisen.

# §. 705.

So klar und verständlich nun auch immerhin der von Bellarmin eingeschlagene Weg war, die Protestanten von der Nothwendistrit eines Supremus controversiarum Judex zu überzeugen, den man nicht ablehnen tonne, wofern man nicht die degmatische Schriftinterpretation ber Willfur und bem Gutdunken jedes Ginzelnen anheimgeben wolle, fo wollten ihn degungeachtet seine Gegner nicht verstehen. Sie bestritten nicht blog die Argumente, welche er für die oberstrichterliche kirchliche Gewalt des Papstes in Sachen der dogmatischen Schriftauslegung anführte, sondern, und zwar noch weit eifriger und heftiger diese Gewalt selber, die ihnen als ein wahrer Gräuel erschien. Whitaker, Junius, hunnius, Sibrand, beffen Namen Gretfer in verdruglicher Stimmung über die harttopfige Ungelehrigkeit eines beschränkten schmähsüchtigen Schreiers in den eben nicht eblen: Sawbrandus, verwandelt, neben ihnen weiter auch noch Rullus in Basel und Paraus in Beidelberg, find wieder die Ritter, gegen welche Gretser als Bertheidiger seines Ordensgenoffen Bellarmin in die Schranken tritt '). Die Einwendungen gegen das Oberstrichteramt des höchsten kirchlichen Gewalthabers laufen sämmtlich darauf hinaus, daß man die göttliche Bahrheit der Schrift nicht von dem Urtheile eines Menschen abhangig machen tonne, daß der Papst nicht unfehlbar sei, daß die Schrift nicht erft durch das Urtheil des Papftes mahr werde u. f. m. Diefe Argumente kehren sich mehr oder weniger auch gegen die infallible Lehrauctorität der Concilien, und gegen die Bezeugung der driftlichen Lehrdogmen durch die Bater. Bellarmin's Gegner gefteben bieg auch zu, feben aber nicht - bemerkt Gretfer - daß diese grundsähliche Ablehnung aller menschlichen Bermittelung in Sachen der heilserkenntnis bei consequentem Verhalten lettlich auch die Propheten, Evangelisten und Apostel treffen muffe; da, wenn Bater, Papste und Concilien zufolge der menschlichen Fehlbarkeit und Unzwerläßigkeit dem beiligen Geifte als Organe der Bahrheits. vermittelung zu dienen nicht geeignet find, die Fähigkeit und der Beruf hiefür allen Menschen ohne Unterschied abgesprochen werden Benn man aber umgekehrt ben Evangeliften Matthäus und mag. Lutas nicht um ihrer Person willen glaubt, sondern weil der bei-

<sup>1)</sup> Hieher gehört als Fortsetzung ber Oben S. 407, Anm. 1 angeführten Schrift Gretser's weiter auch noch ber Tractatus de quaestione, unde seis, hunc vel illum esse sincerum et legitimum Seripturae sensum. Opp. Tom. VIII, p. 1004 – 1023.

lige Geist sie vor Irrthum schüpte, warum sollte man den Päpsten und Concilien nicht um desselben Grundes willen glauben können und glauben dürfen, tropdem daß die Päpste und die stimmberechtigten Mitglieder der allgemeinen Concilien für sich genommen sehlbare Menschen sind?

Der Lutheraner Gerhard ließ in seiner Polemit gegen Bellarmin die Frage de supremo controversiarum judice stillschweigend fallen; Amefius hingegen suchte die protestantische Position gegen Bellarmin's Argumente zu halten. Go wollte er z. B. nicht einsehen, was mit, aus dem A. T. angezogenen Belegen gewonnen sein sollte. Bereits Whitaker u. A. hatten gegen die aus 2 Mos. 18, 16 ff. gezogenen Folgerungen verschiedene Einwendungen vorgebracht; Amefius behauptet gleichfalls, das die erwähnte Stelle gar nicht zur Sache gebore, indem dazumal, ale Moses die bezüg, liche Beisung gab; noch gar teine beilige Schrift existirte, somit die Aufforderung Mosis, bei ihm sich Raths zu erholen, und die Lösung streitiger Fragen von seiner Entscheidung abhängig zu machen, sich nicht auf Streitigkeiten über ben Schriftsinn beziehen konne. Aber konnten denn nicht auch por Borhandensein der Schrift über Fragen des Glaubens und der Religion Streitigkeiten entstehen? Und ift es nicht eben das Interesse der Religion und des Glaus bens, um dessen Wahrung es sich in der Controverse über den judex controversiarum in Sachen der Schriftauslegung handelt? Amefind behauptet mit Berufung auf 5 Mos. 47, 8 ff., daß das den Priestern zugestandene Oberstrichteramt sich bloß auf quaestiones facti bezogen habe. Aber wenn fie selbst in solchen Fragen gegen Widerspenftige die Todesstrase verhängen konnten, um wie viel mehr wird ihnen in Streitigkeiten, die unmittelbar den religiosen Glauben seiber berührten, ein höchftes Entscheidungerecht zugestanden haben! Zudem ift ein solches Recht ausdrücklich durch 5 Mos. 17,7 involvirt; sie hatten das Recht, Abgotterer zum Tode zu verurtheilen; sest dieses Recht nicht ein entscheidendes Urtheil darüber voraus, was als Abgötterei, Gotteslästerung u. s. w., das ist, als Berstoß gegen die atttestamentliche Gotteslehre zu getten habe? Das Recht der Entscheidung de faciendis ist hier offenbar das Consecutorium eines Rechtes der Entscheidung de credendis. Rach 2 Chron. 19, 11 hatten die Hohenpriester den Borsts und das oberfte Entscheidungsrecht in den Dingen, quae pertinent ad Deum; was

gehört aber dahin, wenn nicht Glaube und Religion? Gegen Matth. 16, 19 wendet Amefius ein, daß dafelbst nur von einer personlichen Bollmacht Petri die Rede sei, und diese sich nur auf die Sündenvergebung beziehe. Aber wenn Letteres ber Fall mare, was hatte benn Petrus für eine Prarogative vor den übrigen Aposteln vorausgehabt? Und wenn die ihm übertragene Bollmacht, höchster Ordner aller kirchlichen d. i. das Seelenheil der Gläubigen betreffenden Angelegenheiten zu sein, nur auf seine Person beschränkt gewesen ware und nicht auf seine legitimen Rachfolger sich vererbt hatte, ware da für die perpetuirliche Dauer und Integritat der Kirche ausreichend gesorgt gewesen? Weiter kann Amesius, da die den Aposteln verliehene kirchliche Leitgewalt keine außerordentliche, sondern eine ordentliche, somit in der Rirche perpetuirlich zu continuirende Gewalt war, auch das aus Apgsch. 15, 28 gezogene Argument für die infallible Schriftinterpretation der Concilien nicht ablehnen; eben so wenig, als er im Stande ift zu erharten, daß die Stellen 1 Ror. 12, 8 ff. und 2 Petr. 1, 20, in welchen eine folche untrügliche Auslegung den einzelnen Gläubigen als solchen abgesprochen wird, sich nur auf die interpretatio linguarum bezögen.

## §. 706.

Die Erörterung über den Geist der echten, kirchlichen Schrift= auslegung führte von selbst auch auf die Frage nach der Berechtigung des geistlichen Schriftfinnes, ber vorzugsweise durch die patris stische Exegese repräsentirt, und für die Auslegung des A. T. von principieller Wichtigkeit ift, indem die im A. T. enthaltene Brafiguration ber Lehren und Einrichtungen ber neutestamentlichen Beiledkonomie durch das Mittel einer spirituellen Interpretation ersichtlich gemacht werden muß. Bellarmin begründet die Babrheit und Realität des geistlichen Schriftsinnes aus 1 Kor. 10, 6, weiter auch aus Offenb. c. 5 und Ezech. c. 2 (liber intus et foris scriptus), und aus seiner Anerkennung seit altester, urchristlicher Zeit. protestantischen Gegner Bellarmin's wollten von einem, neben dem Literalfinn geltenden geistlichen Sinn der Schrift nichts wiffen, der ihnen schon an fich mit der von ihnen behaupteten Perspicuität ber Schrift und mit dem von den humanisten adoptirten Principe der grammatischen Schriftaudlegung nicht vereinbar ichien, nebstdem

aber als Behitel einer biblischen Rachweisung der Dogmen und Einrichtungen der katholischen Rirche absolut verwerflich dunkte. Demgemäß bestritten sie auch die biblische Begründung desselben, und bemühten sich insbesondere, das in 1 Kor. 10, 6 enthaltene Zeugniß für denselben zu entkräften. Sibrand meint, Paulus ziehe in der genannten Stelle aus der altteftamentlichen Geschichte bloß eine moralische Anwendung auf die damaligen Zustände der Rorinther; ist aber damit — fragt Gretser — nicht bereits ein geist licher Sinn des A. T., nämlich der tropologische zugestanden? Die Behauptung, die alttestamentliche Geschichte lasse nur einen literalen Sinn zu, ist baarer Judaismus. Aus diesem judaisirenden Geiste stammt auch die weitere Bemerkung, es sei eine verzweifelte Roth= flucht der Papisten, den Effener Philo als Gewährsmann für die Realität des geistlichen Sinnes zu eitiren, also von den Essenern, den geschwornen Feinden des Christenglaubens fich ein Zeugniß zu erbetteln. Woher weiß denn Sibrand, daß die Essener geschworne Feinde der driftlichen Religion waren? Und hat sich Bellarmin etwa ausschließlich auf Philo berufen? Hat er nicht auch ben Gregor von Nazianz angeführt? Und hatte er nicht mit demselben alle altesten Bater der Kirche citiren konnen? Whitaker meint, die Papisten vermöchten nur dadurch den Schein eines Unterschiedes. zwischen Literalfinn und geistigem Sinne zu gewinnen, daß fie in figürlich ausgedrückten Wahrheiten (z. B. super aspidem et basiliscum ambulabis, Psalm 90) das Bild unmittelbar schon für einen Sinn nahmen, und den unter dem Bilde verborgenen Sinn, den jeder Bernünftige für den eigentlichen Sinn der bildlichen Worte, also für den wirklichen Wortfinn nehme, als geistlichen Sinn er-Dieß heißt ben "Jesuiten" verlaumderischer Beise einen Unverstand aufburden, dessen sich der Gegner selber schuldig macht. Oder sollte Whitaker wirklich nicht begreifen, daß z. B. die Stelle: Non alligabis os bovi trituranti nach dem Sinne, den ihr Paulus gibt (1 Kor. 10, 9), etwas besage, was von ihrem Wortsinne in 5 Mos. 25, 4 wesentlich verschieden ift? Amefius meint, daß der sensus typorum etwas seinem Begriffe nach vom sensus verborum Berschiedenes sei, und bemnach von einem neben dem grammatischen Sinne bestehenden spirituellen sensus verborum keine Rede sein tonne. Amefius übersieht hiebei — replicirt Ebermann — daß die res typica, insofern sie in der heiligen Schrift erwähnt wird,

etwas in Worte Gefaßtes ift, und somit doch auch durch das Bort bebeutet sein muß. Im Übrigen bemerkt Bellarmin ausdrücklich, daß, da der wahre spirituelle Sinn in vielen Fällen sich nicht mit Sicherheit seststellen läßt, für die Zwecke wissenschaftlicher Beweis, führung nur das nach seinem Literalsinn ausgelegte Schristwort verwendet werden dürse. Amesus aber muß seinerseits zugestehen, daß alle jene Stellen, deren mystischen Sinn der heilige Geist selber in der Schrift erklärt hat, auch nach diesem ihrem mystischen Sinne als dogmatisch giltige Beweisgründe verwerthet werden können. Sonach ergibt sich klar, daß Bellarmin mit seinen Bemerkungen über den spirituellen Sinn der Schrift in vollem Rechte ist, und die Gegner gegen denselben im Principe nichts Tristiges vorzubrin, gen haben.

### §. 707.

Zwei Dinge find es vornehmlich - bemerkt Andraba ') welche Chemniz an den Beschluffen der vierten Sigung des trienter Concils schwer rügen zu muffen glaubt; erstlich, daß in denselben der Kirche ein auctoritatives Recht in Sachen der Schrift eingeraumt wird, und zweitens, daß neben der Schrift noch eine zweite Ertenntnifquelle der driftlichen Beilswahrheit, und zwar von ebenburtigem Range mit der ersten, aufgestellt werde: die kirchliche Tradition. Chemniz glaubte an die Worte erinnern zu muffen, mit welchen Raiser Constantin nach Theodoret's Bericht die nicanischen Bater anredete, und an die heiligen Schriften des A. T. und R. T. als Richtmaß und Regel der Entscheidung in dem großen damas ligen Glaubenöstreite verwies. Leider scheint Chemniz nicht zu wiffen, in welcher Weise diese Rede Constantin's von den Arianern später ausgebeutet worden ist; sonft wurde er sich hüten, ihr einen Sinn unterzulegen, welcher dem Geifte bes Sprechers erweislich fremd war. Übrigens ift Chemnizen's Berufung auf Constantin's Worte nur einer aus seinen mehreren verungluckten Bersuchen, ber Schrift eine alleinzige, ausschließliche Geltung und Bedeutung zu vindiciren, die ihr im Bereiche der Offenbarungsthätigkeit Gottes, unbeschadet ihrer Beiligkeit und ihres göttlichen Ansehens, nun

<sup>1)</sup> Defensio fidei Tridentinae. Lib. IIdas,

einmal nicht zukommt. Zu jenen verunglückten Bersuchen gehört Chemnizen's Behauptung, daß Moses vor Berkundung des Detalogs nichts geschrieben habe, daß der Detalog durch Gottes eigene Pand geschtieben worden sei, daß diese Art der Niederschreibung des Gesets nothwendig war, um der allgemeinen sittlichen Bers. suntenheit zu steuern, indem der Mangel eines geschriebenen Gesetes eine hauptursache der vorausgegangenen sittlichen Entartung bes Menschengeschlechtes gewesen u. s. w. Diese lettere Bemerkung hat aber freilich nur den 3med anzudeuten, wie schwach und unzulanglich das Mittel einer mundlichen Überlieferung zur Erhaltung von Religion und Sitte sei; damit soll zugleich auch der bezügliche Beschluß des trienter Concils gekennzeichnet und gerichtet sein. Benn namlich, bemerkt er weiter, die mundliche Tradition felbst im blühenden Jugendalter der Menschheit sich unzureichend und traftlos erwies, um wie viel weniger wird sie dem gealterten Menschengeschlechte von irgend einem Werthe sein können! Er vergist hiebei, daß er gerade zuvor die "Jugendzeit" des Menschens geschlechtes als eine schwärzeste Zeit der extremsten Gottvergessenheit geschildert hat; und es fällt ihm gar nicht bei, daß die innerlich wirkende Kraft Gottes, die fich in jeder Zeit an frommen Menschen bethätigte, in ihren Erfolgen teineswegs von der Existenz eines geschriebenen Workes abhängig sei, was ja doch Jenen, welche die Gnade mit Aufhebung der causae secundae für das alleinzig Wirtende halten, in ihrem Denken am allernächsten liegen follte. tonnte in diefer widerspruchsvollen Bertehrtheit der Außerungen Chemnizen's das geflissentliche Bestreben einer möglichst tiefen Ents werthung des kirchlichen Traditionsprincipes verkennen? Satte die munbliche Tradition ein maßgebendes Ansehen, bemerkt er weiter, so waren die Rachkommen Japhet's und Cham's berechtiget gewefen, unter Berufung auf die religiose Tradition ihrer Bater gegen die geschriebenen Offenbarungen im Geschlechte Cham's zu excipiren. Gegen diesen wunderlichen Einwurf ift zu erinnern, daß in der tatholischen Kirche keine andere mündliche Überlieferung gilt, als diejenige, welche mit dem geschriebenen Worte Gottes übereinstimmt. Auf den Borwurf des Talmudismus ist zu bemerken, daß die Ratholiken molichen Traditionen göttlichen und menschlichen Ursprunges wol zu unterscheiden wissen; und die Frage ist nur, ob man schuldig sei, einer Tradition von zweifellos göttlichem Ursprunge zu

glauben oder nicht? Bereits die alttestamentliche Synagoge, die doch gewiß auch eine wahrhafte Kirche Gottes war, hatte ihre ungeschriebenen heiligen Traditionen; so z. B. in Bezug auf die Reinigung der Personen weiblichen Geschlechtes und der vor dem achten Tage nach der Geburt verstorbenen Anaben von der Erb-Wie die alttestamentliche Rirche, so hat auch jene des R. T. beilige Überlieferungen, welchen göttliches Ansehen zukommt; das Kriterium ihrer Beiligkeit und ihres göttlichen Ursprunges ist die allgemeine Anerkennung ihrer Geltung von Seite der Kirche. Traditionen menschlichen Ursprunges vermochten sich niemals allgemeine Geltung zu verschaffen, und selbst das Ansehen frommer und beiliger Männer konnte ihnen zu einer solchen Geltung nicht verhelfen. Die Kirche verwarf den von Papias vertretenen Chiliasmus, widersprach ber von Irenaus vertretenen Meinung, daß Chriftus langer als 40 Jahre auf Erden gewandelt habe u. s. w., tropdem daß Papias und Irenaus ihre Sondermeinung aus apostolischer Überlieferung herleiten zu konnen meinten. Die Rirche stellte Diefen Sondertraditionen menschlichen Ursprunges die Aussagen der mahrhaften und echten Überlieferung gegenüber, welche in Bezug auf die angegebenen beiden Fälle auch von Chemniz und seinen Gefinnungs genoffen als richtig und wahr anerkannt werden; daher denn auch nicht einzusehen ift, was dieselben gegen die Existenz einer mundlichen Lehrüberlieferung im Principe einzuwenden haben sollten. Chemniz meint zwischen ber altdriftlichen und papstlichen Rirche unterscheiden zu muffen; die erstere habe die echten apostolischen Traditionen bewahrt, die in der letteren verfälscht und durch menschliche Zusäte entstellt worden seien. Abgesehen davon, daß diese Behauptung gegen die der Kirche gewordene Berheißung eines immerwährenden Beistandes des heiligen Geistes streitet, ware wol auch zu fragen, auf wessen Zeugniß bin Chemniz die von ihm geehrten Auctoritäten der altchriftlichen Lehrer anzunehmen fich gedrungen fühlt? Gilt ihm die Testissication der heutigen Kirche nichts, so ist er außer Stande, demjenigen, der die Auctorität der altdriftlichen Lehrer nicht achten will, die Achtungswürdigkeit berfelben und das dogmatische Gewicht, welches ihren Aussagen über den Inhalt des driftlichen Lehrberufes zukommt, zu beweisen. Denn der Kirchenlehrer hat sein Ansehen als kirchlicher Lehrer von

der Rirche, und nicht von der Meinung der Einzelnen, die ihm aus Grunden personlicher Überzeugung beistimmen.

Auf dieß Alles achtet indeß Chemniz nicht weiter, und glaubt aus der Schrift die Unmöglichkeit einer neben der Schrift bestehenden Tradition beweisen zu konnen; der Apostel Paulus versichere vor Agrippa (Apgsch. c. 13), nichts gelehrt zu haben außer bem, mas Mofes und die Propheten verfündet hatten. In Chemnigen's Sinne verstanden murbe diese Bersicherung Pauli neben der Überfluffigkeit der mundlichen Lehrtradition auch die Überfluffigkeit der heiligen Schriften des R. T. beweisen. Eben so verfehlt ist seine Bemerkung, daß Christus in seinem Gesprache mit den nach Emmaus gehenden Jüngern, welchen er Gesetz und Propheten erklarte, einer ungeschriebenen Tradition gar nicht gedacht habe; der 3weck der damatigen Rede Christi war eben nur, die trauernden Junger auf das richtige Berständniß der Schrift hinzulenken. Db sich hieraus folgern laffe, daß es keine mundliche Lehrtradition des A. T. gegeben, moge jeder Unbefangene selber beurtheilen. Geset aber, Moses und die Propheten hatten wirklich Alles vollständig aufgeschrieben, mas den Glaubenden der alttestamentlichen Rirche zu ihrem Seile zu wissen nothig war, so wurde daraus noch immer nicht folgen, daß die Apostel deßgleichen thun mußten. Sollte in der Bollzeit der Offenbarungen Gottes, nachdem die Fülle des Geistes über die Kirche ausgegossen war, der Nothbehelf, Alles schriftlich festzusezen nicht überflüssig geworden sein? Oder sollten die Prophetenworte Jer. 31, 33, in welchen derfelbe Gedanke ausgesprochen wird, unwahr sein? Chemniz bemüht sich vergeblich, dieselben anders zu deuten, als sie von einem Chrysostomus, Theo= phylatt, Otumenius, Primasius und so vielen anderen gotterleuch= teten Mannern bei Erklarung ber Stelle Bebr. 8, 10 gedeutet morden find. In der That besaß die neutestamentliche Rirche in den ersten zwanzig Jahren ihres Bestandes tein schriftliches Document ibres Glaubens; und Jrenaus bezeugt, daß es noch zu seiner Zeit Bolterschaften gegeben habe, welche "ohne Schrift und Tinte" den von den Aposteln gepredigten Glauben in ihren Berzen bewahrten (Adv. haer. III, 4). Chemniz will zwar aus einer anderen Stelle bei Irenaus folgern (III, 1), die Apostel hatten Alles, was sie gelehrt, auch schriftlich hinterlassen, während Irenaus in der erwähnten Stelle nichts Anderes sagt, als daß die Apostel im

Unterschiede von unberufenen Lehrern erft dann, nachdem fie vom heiligen Geiste erleuchtet worden waren, mündlich und schriftlich der Wahrheit Christi Zeugniß gaben. Die Behauptung, die Apostel hätten Alles niedergeschrieben, was sie lehrten, widerlegt sich durch einen unbefangenen Einblich in ihre Schriften. Reines der vier Evangelien ist absolut vollständig, wie aus ihrer wechselseitigen Bergleichung fich ergibt; foll man annehmen, bag z. B. Mattbaus über das bei Lukas von Jesu Jugend Berichtete nie mündlich gesprochen habe? Wenn er nun dieß und Anderes in seiner schriftlichen Aufzeichnung übergieng, so gibt er wol hinlanglich zu erkennen, daß es nicht seine Absicht war, Alles, was er mündlich verkündiget hatte, auch schriftlich zu hinterlassen. Dasselbe läßt fich in seiner Art von allen übrigen hagiographen des R. T. zeigen. An dieser Thatsache wird nichts geandert, wenn Chemnig durch eine gezwungene Auslegung ber einen und anderen paulinischen Stelle zu beweisen sucht, Paulus habe in seinen Schriften eine erschöpfende Darftellung der driftlichen beilolehre geben wollen, oder wirklich gegeben.

Chemniz zieht aus dem Umstande, daß bereits Paulus wider die Fälschung der reinen Lehrtradition eifert, die Folgerung, daß folche Falschungen um so weniger in späteren Zeiten zu verhuten waren, und bemnach die heutige katholische Kirche außer Stande fei, die Echtheit ihrer Traditionen zu beweisen. Chemniz vergist, daß in der alteristlichen Zeit auch die Schriften des R. T. vielfältig gefälscht und verstümmelt wurden, und die heutigen Protestanten die Bibel durch Vermittelung der katholischen Kirche besihen. Wenn die Rirche vermögend war, die echten apostolischen Schriften zu retten und zu erhalten, warum follte sie unvermögend gewesen sein, die echten apostolischen Traditionen rein und unverfälscht zu bewahren? Nur muß man freilich, um diese Möglichkeit glaublich zu finden, das Borurtheil gegen den kirchlichen Primat ablegen, unter deffen Obbut mit der Einheit der traditionellen Lehre auch die unverfälschte Reinheit derselben sich bewahren ließ. Wenn es Chemnig mit seiner Berehrung gegen die alteristlichen Bater und Lehrer der Kirche Ernst ist, so wird er auch die Zeugnisse für den romischen Primat aus bem Munde eines Irenaus, Tertullianus, Cyprianus, Augustinus zu murdigen wiffen, und geneigt sein aujunehmen, daß dasjenige, was ein fpateres Gefdlecht fo laut jur

Unehre der römischen Kirche und des Papsthums sagt, Ersindung der Leidenschaft und des Borurtheiles, oder auch gehässige Übertreibung sei, welche temporäre und zufällige Mängel der Personen der Kirche und ihren gottgestifteten Institutionen zur Last legt.

#### §. 708.

Unter diese gehässigen Entstellungen und Erfindungen rechnet . Lindanus ') verschiedene ehrenrührige Behauptungen und Schmähungen Chemnizen's wider den Ratholicismus und das Papstthum, welche alle den augenscheinlichen Zweck haben, sich die unwilltom. mene Rothwendigkeit einer gerechten Burdigung und Anerkennung bes katholischen Traditionsprincipes vom Leibe zu halten. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn Chemniz behauptet, daß die Ratholiken gewiffe Schriften der alten Bater erst ersonnen hatten, oder gefälschter Exemplare derselben sich bedienen, und selbst die heilige Schrift nach den Dogmen der Rirche umgestaltet hatten; daß Cyprian und ber Papft Cornelius von der montanistischen Sarefie angestedt gewesen waren u. s. w. Er fann nicht umbin einzugestehen, daß aus 2 Thesf. 2, 14 die wirkliche Existenz einer neben der Schrift bestehenden Tradition folge; aber die Ratholiken feien unvermögend, die Identität ihrer Lehren und Brauche mit der apostolischen Tradition zu beweisen. Das Wahre ist, daß vielmehr Chemniz unvermögend ift, zu erweisen, mit welchem Rechte protestantischer Seits einige traditionelle Lehren und Brauche der Rirche beibehalten, andere aber verworfen worden find. Gründe hatten die Protestanten, die Sonntagsfeier, die Rinder= taufe, die Lehre vom Riedersteigen Christi in den Limbus Patrum u. s. w. aus der alten Rirche beizubehalten, wenn sie nebenbei die Gebete und Opfer für die Berftorbenen, Fasten, Reuschheitsgelübbe, Anrufung der Beiligen um die Fürbitte derselben verwerfen? Steht nicht für das Gine, wie für das Andere, alleinzig die Rirche als Garantin echter und unverfälscht überlieferter Christlichkeit ein? Und die kirchliche Wiffenschaft ist auch im Stande, den apostolischen Ursprung aller dieser Überlieferungen nachzuweisen, und hat diesen Nachweis wirklich geliefert. Wer benselben prufen will, moge auf

<sup>1)</sup> Apolog. relig. cathol. I, c. 11 ff.

dem ganzen driftlichen Erdfreis, im Morgen, und Abendlande, bei den driftlichen Bolkern, die gegen Mittag und gegen Mitternacht wohnen, Umfrage halten und erforschen, was sie seit den Anfängen ihrer Bekehrung geglaubt und geübt haben, und er wird allenthalben denselben Lehren, Bräuchen und Institutionen bez gegnen.

Chemniz muß, wie schon erwähnt, zugeben, daß Paulus die mundliche Überlieferung von dem geschriebenen Worte unterscheibe, und erstere eben so gut, wie letteres geehrt und befolgt wissen will. Er meint aber, dieser Befehl habe nur für jene Zeit gegolten, mab rend welcher ber Canon ber heiligen Bücher noch nicht geschloffen und die Zahl derselben noch nicht voll war. Rach irgend einer Begrundung diefer Behauptung fieht man fich indes bei Chemniz vergeblich um; es ware benn jener indirecte Beweis, ben er badurch zu führen sucht, daß er zu zeigen unternimmt, dem Apostel Paulus gelte laut 2 Tim. 2, 17 derjenige, der die Schrift innehabe, als der vollfommen gerüftete Berkünder der evangelischen Lehre, woraus dann folge, daß die Schrift Alles in fich faffe, was jum Beile zu wiffen nothig fei. Dieg foll in der Bedeutung des von Paulus in der genannten Stelle gewählten Ausdruckes aprios liegen. Diese Auslegung des Wortes aprios ift schon deshalb unzuläßig, weil der Apostel in demselben Briefe den Timotheus an sein mundliches Lehrwort erinnert; ferner war zu der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, die Zahl der heiligen Bücher des R. T. erweislich noch nicht geschlossen, daber benn Paulus auch die vorhandenen Bücher nicht als sufficient erklaren konnte, woraus von felber folgt, daß apriog nicht den die gange Schrift Innehabenden bedeuten könne. Damit fällt dann auch die darauf gebaute Folgerung rücksichtlich ber Tradition. Übrigens hat bereits Erasmus den Sinn des Wortes apriog genau erklart, welches an der genannten Stelle nichts anderes, als befähiget, gerüftet, ober allenfalls wohlgerüstet, bedeutet, und eine Eigenschaft der Person ausdruckt, von welcher ein Schluß auf die sachliche Bollständigkeit der Schrift, beren Berftandniß der Befähigte ober Gerüftete inne bat, nicht juläßig ist.

#### §. 709.

Den Angriffen Chemnizen's auf bas katholische Traditions, princip folgte ein umskändliches, ausschließlich dieser Frage gewidmetes Werk des oldenburger Superintendenten Hamelman nach'), welches Bellarmin bei Absassung des vierten Buches seiner Schrift de Verdo Dei bereits vor sich hatte und demnach auch berücksichtigte. Bellarmin reducirt in dem genannten vierten Theile seiner Schrift, welchem er die Ausschrift de verdo Dei non scripto gab, die zwischen den Katholisen und Protestanten controvertirte Frage über die kirchliche Tradition und deren Geltung auf die drei Hauptsfragepuncte: 1) Ob neben der Schrift eine Tradition nothwendig sei; 2) ob diese neben der Schrift nothwendige Tradition sich bloß auf gottesdienstliche Bräuche und auf die äußere Kirchenordnung, oder auch auf Sachen des Glaubens beziehe; 3) auf welchem Wege wir uns der Echtheit d. i. Apostolicität bestimmter Traditionen vergewissern können.

Die ersten zwei Puncte werden unter Ginem abgehandelt und in folgender Beise nachgewiesen: Bis auf Moses gab es keine schrift= liche Religionsurtunde, fondern wurde die Runde der wahren Religion auf dem Wege mündlicher Überlieferung fortgepflangt; und selbst, als das ermählte Bolk Gottes bereits heilige Schriften hatte, befragte es doch immer mit Borliebe die mundliche überlieferung. Bgl. 2 Mos. 13, 8; 5 Mos. 32, 7; Richter 6, 13; Psalm 43, 1; 77, 6; Sir. 8, 11. Auch in ber Rirche des Reuen Bundes gieng die mundliche Predigt der schriftlichen Aufzeichnung voraus. Die Apostel gaben wol die mündliche Predigt, niemals aber die schriftliche Aufzeichnung der Thaten und Lehren Christi für einen Auftrag Christi aus. Auch gibt es unbestritten Bieles, mas im Namen einer erleuchteten Religionskenntniß zu wissen nöthig ist, in der Schrift aber nicht gelehrt wird. So fagt die Schrift des Alten Testamentes nirgends, auf welche Beise die Frauen und die vor dem achten Tage verstorbenen Rinder von der Erbsünde gereiniget werden sollen, oder die Bielen unter den Beiden, die wahrhaft zur Kirche gehörten und zur Seligkeit berufen waren, ber Reinigung

<sup>1)</sup> De traditionibus apostolicis, 3 Aple.

von der Erbsünde und der Rechtfertigungsgnade theilhaft werden. Die Kenntniß, welche Schriften als heilige zu gelten haben, und ob uns diese unverfälscht überliefert worden find, kann nicht aus der beiligen Schrift selber geschöpft werden. Auch legt fich der oft duntle Buchstabe der Schrift nicht durch sich selber aus. Über die lebenslängliche Birginitat Maria, über die Feier des Paschatages am ersten Tage der Woche, über die Kindertaufe läßt fich aus der Schrift nichts entnehmen. Der dogmatische Sat der Protestanten, daß es neben der Schrift keine mundliche Überlieferung gebe, läßt fich aus der Schrift nicht nachweisen; die Stelle 5 Mos. 4, 2 berbietet nur willfürliche Anderungen an demjenigen, mas Moses mundlich gesprochen hatte. Wol aber enthalt die Schrift im Gegentheile bestimmte Angaben darüber, daß Jesus Bieles that und lehrte, was nicht geschrieben steht und bemnach nur Gegenstand einer mundlichen überlieferung sein konnte (Joh. 16, 12; 21, 25; Apstasch. 1, 3), beren Existenz durch die Schrift selber bezeugt wird: 1 Kor. 11, 2. 23; 2 Theff. 2, 14; 1 Tim. 6, 20; 2 Tim. 1, 13; 2, 1. 2; 2 30h. B. 12; 3 30h. B. 13. Bu diesem Zeugniß der Schrift treten hinzu die Zeugnisse der altesten Bater für die firch. liche Tradition: Dionysius Areopagita, Hegesippus, Justinus, Irenaus, Clemens Alex., Eusebius, Athanafius, Bafilius, Gregorius Razianzenus, Chrysoftomus, Theophilus, Cyprianus, Hilarius, Ambrofius, hieronymus, Augustinus. Es liegt auch in der Rirche felber und ihrer hoheit begrundet, daß fie, die heilige Braut Chrifti, mit den tieferen Geheimniffen ber mahren Gottesverehrung innig vertraut sein werde; die Mysterien der Religion sind ihrerseits selber wieder nicht geeignet, unterschiedlos im schriftlichen Worte niedergelegt und dadurch den profanen Bliden aller Belt bloggeftellt ju werden. In jedem Gemeinwesen gibt es außer den geschriebenen Besehen ein ungeschriebenes Recht, welches theils in ber gemeinsamen Überzeugung Aller lebt, theils durch die Anordnungen, Befehle und ichiederichterlichen Aussprüche bes herrschere vertreten ift. Demnach war auch von jeher das Halten an der kirchlichen Tradition die Seele des kirchlichen Berbandes; und allezeit maren es nur die von dem kirchlichen Berbande fich losreißenden Baretiker, welche gegen die Schrift auf die Tradition fich beriefen.

Es fragt sich schließlich nur noch, was als wahre und echte apostolische Tradition zu gelten habe. In dieser hinsicht stellt Bellarmin

fünf Regeln auf, die als Kriterien der Apostolicität einer Trasbition zu dienen haben. Als apostolische Tradition hat zu gelten:

- 1. Dasjenige, was, obschon es in der Schrift nicht enthalten ist, doch von der ganzen Kirche als Glaubensdogma sestgehalten wird. Da die Kirche als Saule und Grundseste der Wahrheit (1. Tim. 3, 15) nicht irren kann, so muß dasjenige, was in der Kirche allgemein als Glaubenswahrheit gilt, wirklich de side sein; de side kann aber nur dasjenige sein, was Gott durch die Apostel oder durch die Propheten gelehrt hat, oder evidente Consequenz dieser Offenbarungen ist.
- 2. Dasjenige, was von der Kirche allgemein festgehalten wird, und zugleich so beschaffen ist, daß es nur durch die Auctorität Christioder der Apostel gelehrt oder angeordnet werden konnte; z. B. die Kindertaufe.

1

ļ

ľ

j

1

- 3. Was von jeher, bis in die ältesten Zeiten zurück, festgehalten worden ist, obschon es auch durch kirchliche Auctorität hätte angeordnet werden können; z. B. die Quadragesimalfasten, die Ordines minores.
- 4. Was die Lehrer der Kirche einstimmig, sei es auf einem alls gemeinen Concil oder in ihren Schriften, als apostolische Tradition erklären; z. B. die Bilderverehrung, welche auf dem zweiten nicanisschen Concil von den versammelten Bätern einstimmig aus apostolischer Tradition hergeleitet wurde. Die Einstimmigkeit der Lehrer außerhalb des Concils wird mit gutem Grunde angenommen, wenn einige Lehrer von großem Ansehen etwas für apostolische Tradition ausgeben, ohne daß ihnen von anderen, die über denselben Gegenstand sich äußern, widersprochen wird. Auf diese Art ist der apostolische Ursprung der Tausceremonien: Gebrauch des geweihten Wassers bei der Tause, Abschwörung des Teusels, Bezeichnung mit dem Kreuzeszeichen, Salbung mit dem Öle u. s. w. sestgestellt.
- 5. Was in allen Kirchen, die eine ununterbrochene Succession der Bischöfe bis zu den Aposteln hinauf vorzuweisen haben, als apostolische Überlieferung gilt.

#### §. 710.

Es erübriget nur noch zu vernehmen, wie Bellarmin die Einwendungen der Gegner: Brenz, Chemniz u. A. zurüchweist, und

å

die von ihnen für die Berwerfung des kirchlichen Traditionsprincipes beigebrachten Gründe widerlegt. Wir haben bereits Dben vernommen, mas er über 5 Mos. 4, 2; 12, 32 bemerkte. Die Gegner citirten nebstdem noch ähnlich lautende Aussprüche aus Offenb. 22, 18 und Gal. 1, 8. Bezüglich der letteren Stelle urgirt Bellarmin abermals, daß Paulus nur das Berbot eines willkurlichen und entstellenden Busates zu seiner mundlichen Predigt einschärfe, und hiebei nicht Glaubenstehren, sondern driftliche Lebensvorschriften meine; in Offenb. 22, 18 sei aber nur Entstellung und Corruption des Werkes des apokalyptischen Sehers verpont, woraus fich gar nichts wider die Abfaffung anderer Schriften oder wider die mundliche Berkündung anderer Lehren neben jenen des genannten Berkes folgern lasse. Als Hauptstelle für die Sufficienz der Schrift gilt Chemniz die bereits von Andrada und Lindanus umständlich beleuchtete Stelle 2 Tim. 3, 16. Bellarmin faßt in conciser Kurze Chemnizen's Glossirung berselben zusammen, und zeigt die Undentbarkeit der gegnerischen Auslegung. Omnis scriptura utilis est .... Omnis Scriptura bedeutet nach Chemniz den Inbegriff und abgeschlossenen Canon der heiligen Schriften. Das Gezwungene dieser Auslegung springt sofort in die Augen; der natürliche Sinn ist: Jede, und mas immer für eine aus den heiligen Schriften u. s. w. Utilis est .... soll die ausschließliche Sufficienz der Schrift ausbruden! Utilis ad docendum, arguendum, corripiendum, erudiendum in justitia; damit sollen alle denkbaren Zwecke einer erbaulichen Einwirkung angegeben, und hiedurch die ausschliegliche Sufficienz der Schrift von Seite ihrer Zweckbeziehung dargethan sein. Allerdings wol eine Sufficienz, aber nicht die ausschließliche, da ber Apostel nicht sagt, daß diese Zwede nur durch die Schrift zu erreichen seien! — Die Stellen Jes. 29, 13; Matth. 15, 6; Gal. 1, 14 u. s. w. sprechen keine Berwerfung mundlicher Traditionen aus, sondern warnen bloß vor falschen, trügerischen überlieferungen menschlicher Erfindung.

Nicht minder versehlt sind die Versuche Chemnizen's u. A., das firchliche Traditionsprincip durch Allegationen aus den Schristen der Bäter zu entfräften. Irenaus sagt allerdings (adv. haer. III, 1), daß die Apostel das Evangelium, das sie zuerst mündlich predigten, später niederschrieben. Er sagt aber nicht, daß sie Alles niederschrieben, was sie früher öffentlich predigten. Und gesett, er hatte dieß

gesagt, so ware noch immer zu unterscheiben zwischen ber öffentlichen Predigt der Apostel an das Bolt über Dinge, die Allen zu ihrem Heile zu wissen nöthig sind, und zwischen dem, was die Apostel dem eigenen Kreise der kirchlichen Borfteber, Bischofe und Presbyter, zu beren genauerer Unterweisung mittheilten. Gben diese letteren Mittheilungen machen ben Inhalt ber mündlichen Tradition Chemniz beruft sich ferner auf Drigenes, welcher sage 1), aus. daß wir in göttlichen Dingen uns an der Schrift orientiren müßten. Drigenes meint bier die verwickelten Fragen driftlicher Speculation, deren Objecte doch zum größeren Theile nicht der mundlichen Überlieferung, fondern der Philosophie angehoren. Bei Citirung einer Stelle aus Athanasius (contra gentes) erlaubt sich Chemniz eine sinnverändernde Zuthat aus Eigenem. Athanasius sagt nicht, daß die Schrift ad omnem instructionem veritatis genüge, sondern bloß: ad instructionem, und zwar mit Beziehung auf zwei besondere Dogmen der driftlichen Beilelehre, Ginheit Gottes und Mensch= werdung Gottes. Wenn Bafilius?) Jene des Glaubensbruches zeiht, welche entweder etwas von dem geschriebenen Worte Gottes verwerfen, oder etwas, was in demselben nicht enthalten ift, zur Geltung bringen wollen, so meint er unter Letteren Solche, welche etwas dem Geiste der heiligen Schrift Widerstreitendes lehren und verbreiten wollen. Eine aus Cyprian 3) vorgebrachte Stelle sagt allerbings bas, was Chemniz in sie legt; er kann aber auf dieselbe vernünftiger Beife kein Gewicht legen, weil Cyprian daselbst mit Berufung auf die Schrift die, auch von den Protestanten anerkannte, Giltigkeit der Repertaufe zu bestreiten sucht. hieronymus sagt einmal, daß dasjenige, was nicht aus der Schrift, sondern anderswoher geschöpft sei, eben so gut verworfen als anerkannt werden konne; aus dem Contexte seiner Rede geht aber hervor, daß unter dem "anderswoher" die apotrophen Evangelien gemeint seien.

Die Gegner berufen sich endlich auch noch auf die Unwahrscheinlichkeit, daß eine Tradition ohne Mittel der Schrift sich unversfälscht erhalten könne. Aber hat sich nicht auch bis Woses die mündliche Tradition der Urreligion erhalten? Und sollte es Gott

ļ

1

1

1

1

<sup>1)</sup> Comm. in ep. ad Rom. 3; In Matth. hom. 25; In Ezech. hom. 7 etc.

<sup>2)</sup> Sermo de fidei consessione.

<sup>5)</sup> Ep. ad Pompejum.

unter beffen Schute fich biefe Urtrabition, und weiter bie beiligen Schriften des Alten Testamentes bis auf Christi Zeiten erhielten, unmöglich gewesen sein, die mündliche Überlieferung ber Rirche bes Reuen Bundes bis zum Beginn bes Reformationszeitalters zu erhalten? Zudem boten sich auch verschiedene Mittel dar, durch welche sich das Traditionsbewußtsein in seiner Integrität und ungetrübten Reinheit erhalten ließ: schriftliche Aufzeichnung, beständig geübter Brauch, monumentale Berte; nebstbei gaben bie zu keiner Beit fehlenden barefien jederzeit Anlaß zur sorgfältigeren Durchforschung des tirchlichen Alterthums. Dag einzelne von jenen Mannern, welche die Rirche als Bater und Lehrer ehrt, mitunter falsche Traditionen für wahre und echte halten konnten und gehalten haben, braucht nicht geläugnet zu werden; der Hort der Tradition find nicht die einzelnen Manner, sondern die kirchliche Auctorität, von deren Urtheil der Endentscheid über obwaltende Streitigkeiten und Differenzen in Bestimmung der wahren und echten apostolischen überlieferung abhängt.

# §. 711.

Die Protestanten konnten sich der Nothwendigkeit, das Recht einer kirchlichen Tradition anzuerkennen, nicht entziehen, suchten aber die aus dieser Rothwendigkeit ihnen erwachsenden Berlegenheiten dadurch zu beseitigen, daß sie zwischen einer echten und unechten Überlieferung unterschieden, und mahrend sie das Zeugniß der ersteren für sich in Anspruch nahmen, die lettere als eine rein menschliche Erfindung nachapostolischer Zeiten darstellten, an welcher festzuhalten der unverbefferliche Grundirrthum ber Ratholiken sei. bereits zu wiederholten Malen auf protestantische Kundgebungen solcher Art gestoßen; indeß waren dieß nur gelegentliche und unzusammenhängende Bersuche Einzelner, die für fich teinen Salt hatten, wenn ihnen nicht auf Grund einer umfassenden Detailforschung in den alteren driftlichen Jahrhunderten eine tüchtige geschichtliche binterlage geschaffen wurde. Dies wurde von den Protestanten auch bald gefühlt und begriffen; namentlich waren es die Lutheraner, welche durch eine ruftige und planmäßige Inangriffnahme kirchen. historischer Arbeiten die Mängel und Gebrechen der ganglich unhistorischen Berfahrungsweise Luther's und seiner ersten Anhanger

•

1

zu verbesfern und beseitigen gedachten. So entstand das in seiner Anlage wirklich großartige, aber in seiner Ausführung ganz und gar Parteizwecken bienende Werk ber sogenannten magbeburger Centuriatoren, welches in den Jahren 1559 — 1574 zu Basel in 13 Foliobanden, jeder Band Ein Jahrhundert der driftlichen Zeitrechnung umfassend, erschien. Urheber dieses Unternehmens war Flaccius Illyricus, seine vornehmften Mitarbeiter Johann Wigand, Matthäus Judex, Bafilius Faber, Andreas Corvinus und Thomas polibuter. Man konnte sich katholischer Seits die einflugreiche Wichtigkeit und Bedeutsamkeit dieses Werkes nicht verhehlen, und mußte fich demgemäß aufgefordert fühlen, demfelben mit Widerlegungen entgegenzutreten, und die richtige Darstellung der vergangenen driftlichen Jahrhunderte entgegenzuhalten. Bekanntlich find die kirchengeschichtlichen Annalen des Cardinals Casar Baronius (vgl. Unten 5. 735) das von der katholischen Kirche den magdeburger Centurien entgegengestellte Bert. Es vergieng jedoch ein volles Bierteljahrhundert, ehe dasselbe an's Licht trat; es ist demnach an der Stelle, zu erwähnen, mas in dem zwischen dem Erscheinen der Centurien und der Annalen inneliegenden Zeitraum in der Bekampfung der ersteren geleistet wurde. Der erste, der in Deutschland gegen die Centuriatoren schrieb, war der rechtskundige, als Domherr von Augsburg verstorbene Conrad Brunus'). Ihm schloß sich Wilhelm Eisengrin an, welcher den riesenhaften Plan faßte, die Geschichte aller driftlichen Jahrhunderte zu schreiben; er brachte zwei Centurien zu Stande, deren erste a. 1566 zu Ingolstadt, die zweite a. 1568 3u München erschien 2). Canistus 3) und Surius 4) geben Berich-

<sup>&#</sup>x27;) Liber adversus centurias Magdeburgenses. Dillingen, 1561. Andere Schriften des Brunus sind: De imaginibus adversus Iconoclastas. Mainz, 1548. — De haeresidus libri VI. Mainz, 1549.

<sup>2)</sup> Diesen beiben Banben ließ Eisengrin einen gegen Flaccius' Catalogus testium veritatis gerichteten Catalogus christianae veritatis (Dillingen, 1565) porquegehen.

Ocumentariorum de Verbi Dei corruptelis Tomi duo adversus novos Historiae Ecclesiasticae consarcinatores sive Centuriatores Magdeburgenses. Quorum prior est de Sancti Praecursoris Domini Joannis Baptistae historia evangelica; posterior de Sanctissima Virgine Maria Deipara. Ingolfabt, 1571. 1577; 2 Mufl. 1583.

<sup>4)</sup> De probatis vitis Sanctorum. Röln, 1570 ff., Tomi VI.

tigungen der biographischen Darstellungen der magbeburger Centuriatoren, der julicher Domherr Jodot Coccius von Bielefeld stellte ihnen eine aus den Schriftbenkmalern der altchriftlichen Rirche geschöpfte Rechtfertigung des tatholischen Bekenntniffes entgegen 1). Das von Allen herausgegebene Werk des Nicholas harpsfield ift bereits an einem früheren Orte 2) erwähnt worden. In Italien wendete ber gelehrte Augustiner-Eremit Onuphrius Panvinius ber Erfte seine Mühen der Widerlegung der magdeburger Centurien zu, fam aber, den Wissenschaften durch einen zu frühen Tod entriffen, nicht dazu, seine Arbeit zu veröffentlichen; sie ruht als Handschrift in der vati= canischen Bibliothek. Auf Anregung des Cardinals hofius betraute Papft Bius V eine Commission von Gelehrten mit einer umfassenben Widerlegung der Centuriatoren; die Cardinale Hofius, Sirlet, Otto Truchses wurden mit der Leitung des Unternehmens beauftragt, Hoffus an die Spipe desselben gestellt 3). Der Tod des Papstes Pius V († 1572) brachte das Unternehmen wieder in's Stocken; die von Sander, Alanus Copus und Medina im Manuscripte vollendeten Arbeiten blieben ungedruckt, nur der gleichfalls der Commission beigezogene Franz Turrianus ließ seine Arbeit im Drude erscheinen 4), hatte sich aber leiber einen Gegenstand gewählt, der sich gegen die nachfolgende historische Kritik nicht behaupten ließ. Unter den Gelehrten, die man zu dem genannten Unternehmen beigezogen hatte, waren auch Lindanus und Wilhelm Genebrard gewesen; letterer veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschungen in einer, bei wiederholten Auflagen bis zum J. 1586 fortgeführten Chronographie 5), von welcher Possevin in seiner Bibliotheca selecta 6) einen kurzen Auszug angefertiget hat. Diefer Auszug reicht bin, um sich einen ungefähren Begriff von Genebrard's Berfahrungs. weise, und von dem damaligen Stande der historischen Kritik im

<sup>1)</sup> Thesaurus catholicus. Roin, 1599.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 319, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Nähere Schilberung bessen in Eichhorn's Monographie über Hostus. Bb. II, S. 461 — 464.

<sup>4)</sup> Libri quinque adversus Magdeburgenses pro canonibus Apostolorum et epistolis decretalibus pontificum apostolicorum. Florenz, 1572.

<sup>5)</sup> Chronographiae libri quatuor contra Centuriatores Magdeburgenses.

<sup>\*)</sup> Bibl. sel. Lib. VII, c. 37.

Allgemeinen zu bilden. Genebrard führt z. B. in der Darftellung des ersten driftlichen Jahrhunderts zuerst die firchlichen Schriftbentmaler dieses Zeitraums an, als welche er neben der Schrift drei apostolische Liturgien, die nach seinem Dafürhalten von Clemens Romanus redigirten "apostolischen Traditionen", die Schriften des Pseudo-Dionysius, Ignatius M., Martialis von Limoges, und neben denselben auch noch jenes des Hermes, Philo als Erkenntnifiquellen driftlicher Lehren und Brauche im ersten Jahrhundert namhaft macht. Aus diesen Denkmalern erweist er nun Degopfer, Primat, Martyrerverehrung, Anrufung der Beiligen, Fasten u. s. w. als integrirende Lehrstücke des Rirchenglaubens im erften Jahrhunberte. Aus den Rirchenschriftstellern des zweiten Jahrhunderts zeigt er neben den schon genannten katholischen Lehren die weiteren über Freiheit, Gnade, Rechtfertigung, Buße, Giltigkeit der Kindertaufe, besondere Berehrung der jungfräulichen Mutter Christi u. f. w. auf; eben diese und alle übrigen Lehren und Dogmen der katholischen Rirche findet er in den nachfolgenden Jahrhunderten in flets entwickelteren Formen vor, die scholastische Ausbildung des kirchlichen Lehrbegriffes und das gesammte mittelalterliche Kirchenwesen erscheint da nur als die lette und vollkommenste Entfaltung und Auseinanderlegung beffen, mas von jeher in der Rirche vorhanden war, und, in seinem Besen unveränderlich und stets dasselbe, im Laufe der Jahrhunderte in stets bestimmterer Gestaltung und reicherer Glieberung sich darlegt.

### §. 712.

Rachdem das trienter Concil über die Erkenntnisquellen des kirchlichen Lehrbegriffes sich erklärt, und damit den unverrückbaren Standpunct der katholischen Anschauungsweise fixirt hatte, schritten die versammelten Bäter zur Berathung und Schlußfassung über die Lehrstücke de peccato originis und von der Rechtsertigung des Sünders 1), gleichsam die Angelpuncte, um welche die ganze dogmatische Controverse des Jahrhunderts sich bewegte. Das Concil beschäftigte sich mit diesen beiden Lehrstücken in seiner fünsten und sechsten öffentlichen Sitzung, derer jeder in gewohnter Weise ein-

<sup>1)</sup> Egl. Palavicini Hist. Conc. Trid. Libb. VII et VIII.

gebende Berathungen vorausgiengen, befonders über die Lehre von der Rechtfertigung, zu deren genauerer theologisch dogmatischen Erörterung eben erst die Bewegungen des Jahrhunderts Anstoß gaben, so daß das Concil in diesem Puncte weniger, als in jedem anderen auf bereits vorausgegangene Erörterungen und Entscheidungen zurudgeben konnte, sondern die dahin gehörigen Fragen unter spezieller Beziehung auf Luther's Lehren neu durcharbeiten mußte, um die richtigen, dem Geiste des traditionellen katholischen Lehrganzen entsprechenden dogmatischen Bestimmungen zu ermitteln. ständlich tam man hiebei in erster Linie auf Luther's Lehre vom rechtfertigenden Glauben zu sprechen. Es fehlte hiebei nicht an Mannern, die eine ftarke hinneigung zu Luther's Anschauungsweise verriethen. Der Bischof von Belluno, Julius Contarini, welcher fich bereits als papstlicher Legat auf dem regensburger Reichstage durch Gropper ') für die mit den Protestanten damals wirklich für den Moment vereinbarte Rechtfertigungslehre hatte gewinnen laffen, vertrat dieselbe auch in der Berathung der Bater zu Trient, aus welchen fich ihm zwei, der Erzbischof von Siena und der Bischof Sanfelice von la Cava anschloßen. Der Erzbischof von Matara, Sarraceno, trat ihnen entgegen, und wies aus vielen Stellen der Schrift nach, daß neben dem Glauben, der allerdings eine wesentliche Bedingung zur Erlangung der Gerechtigkeit sei, auch unser eigenes, selbsthätiges Bestreben und das Sacrament der Taufe erfordert werde, daß ferner die zur Rechtfertigung disponirenden Werte, obschon durch die Gnade bedingt, dennoch unsere eigenen Berte seien. Der Bischof Vigerio von Sinigaglia bezeichnete den Glauben als die Pforte zur Gerechtigkeit, derselbe aber für sich allein genüge nicht, diese zu erlangen. Die scheinbar entgegengesette Außerung des Apostels in Gal. 2, 16 besagt nach Lejai, der gleichfalls als Mitberather anwesend war, nur, daß die Rechtfertigungsgnade ein donum gratuitum des gottlichen Erbarmungswillens sei. Der Abt von Montecassino folgerte aus Rom. 10, 10, daß, wie der Glaube zur Gerechtigkeit, so die Werke zur Seligkeit nothwendig seien. Bur

<sup>1)</sup> Über das Berhältniß der Rechtfertigungslehre Gropper's zu jener seines Lehrers Pighius vgl. Döllinger Meformation III, S. 309 ff. Über Contareni und sein Berhältniß zu Gropper ebendas. S. 311, und Lämmer, vortrident. Rathol., S. 63 — 66.

Erlangung derselben, meinte ber Augustiner. General Seripando, sei die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi nothwendig; man ent. gegnete ibm aber, daß neben der inneren Gerechtigfeit der Gerecht. fertigten, die eine Wirkung der Berdienfte Christi ift, jene außere imputative Gerechtigkeit, von welcher Seripands (mit Luther) rede, als überflüsfig und unstatthaft wegfalle. Lainez fühlte sich angetrieben, Seripando's irrige Meinung in einer ausführlichen Schrift zu bekämpfen. Mit der Berwerfung der imputativen Gerechtigkeit im Glauben siel natürlich auch die damit zusammenhängende Annahme einer sides siducialis, die durch sich selbst Bergebung der Sunden wirke; die Bater des Concils sprachen sich ausbrudlich gegen biefes vermeintliche Bertrauen aus. Aus Anlag ber Besprechungen hierüber äußerte Ambrofius Catharinus die Anficht, man könnte in einem besonderen Falle als göttliche Glaubenslehre festhalten, daß jemand sich im Stande der Gnade befinde. Dominicus Soto bestritt diese Ansicht in einem Werke, das er im nächstfolgenden Jahre veröffentlichte '), und fand fie unvereinbar mit der vom Concil in der sechsten Sitzung gegebenen Declaration, daß niemand certitudine sidei wissen konne, ob er im Stande der Gnade sei. Catharinus fühlte sich durch diese Rüge höchst unangenehm berührt, und erließ eine Gegenschrift wider Sotus?), deren Erwides rung durch letteren 3) ihn noch zu weiteren Schriften in dieser Sache veranlaßte 4). Daß die Meinung des Catharinus absonderlich ausgedrückt war, läßt sich nicht läugnen; sie fiel indeß keineswegs mit Luther's Meinung zusammen, welcher die untrügliche Gewißheit über ben Stand ber Gnade nicht blog für etwas blog Mögliches ausgab, sondern als nothwendig zur-Rechtfertigung forderte.

Auf Grund der in den Borberathungen vorausgegangenen Erörterungen über die Rechtfertigung erklärten die Bater des Concils

<sup>1)</sup> De natura et gratia libri III ad Synodum Tridentinam. Benebig, 1547.

<sup>3)</sup> Desensto Catholicorum pro possibili certitudine gratiae. Benedig, 1547.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Apologia, quae episcopo Minoriensi de certitudine gratiae respondet. Benebig, 1547.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die auf diesen Streit bezüglichen Schriften des Catharinus aufgezählt bei Echard et Quetif Scriptt. Ord. Praed. Tom. II, p. 146, n. 14. 15. 17. Ein umständlicher Auszug aus denselben bei Du Pin, nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques (Amsterdam, 1710) Tom. XVI, p. 8—13.

in der sechsten öffentlichen Sipung die Rechtfertigung als eine Bersetzung bes Menschen aus dem Bustande, in welchem er als Rach= tomme des ersten Adam geboren wird, in den Stand der Gnade und Gotteskindschaft durch den zweiten, himmlischen Adam Jesus Christus, welcher, sofern er durch sein Leiden die Gnade der Recht= fertigung verdiente und für uns dem göttlichen Bater genugthat, die causa meritoria unserer Rechtfertigung genannt werden muß. Die causa efficiens der Rechtfertigung ist der barmherzige Gott, der uns aus Gnade reiniget und heiliget, seine Gerechtigkeit (jene namlich, durch welche er une gerecht macht) die causa formalis der Rechtfertigung; die causa finalis ist die Ehre Gottes und Christi, und das ewige Leben, die causa instrumentalis das Sacrament der Taufe, welches ein Sacrament des Glaubens ift, ohne welchen niemanden die Rechtfertigung zu Theil wird. Die Rechtfertigung beißt eine Rechtfertigung aus Gnaben, weil nichts von dem, was ihr vorangeht, weder Glaube noch Werke, die Gnade der Rechtfertigung selber verdient. Der Glaube ist der Anfang und die Grundlage des menschlichen Seiles und die Wurzel aller Rechtfertigung; er ift jedoch ohne die Werke todt, und macht den zu rechtfertigenden Mens schen erst in der Vereinigung mit den Tugenden der hoffnung und Liebe, die ihm zusammt der Tugend des Glaubens durch den beiligen Geist eingegoffen werden, zu einem lebendigen Gliebe des Leibes Christi. Dieser Glaube ist gemeint, wenn nach apostolischer Überlieferung die Täuflinge vor Empfang des Taufsacramentes die Rirche um einen Glauben bitten, der das ewige Leben gewährt.

Das Concil entwickelt diese Lehre sammt anderen mit ihr zussammenhängenden Declarationen über den Stand der gefallenen Ratur und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, Gnade und freien Wilken, Borherbestimmung und Beharrung im Guten u. s. w. in einer Reihe von 16 Abschnitten, zu welchen das schon erwähnte Werk des Minoriten A. Bega de justificatione i) einen Commentar in 15 Büchern bildet, der sich genau an die in den Lehrentwickelungen des Concils befolgte Ordnung hält. Freier gehalten ist das verswandte Werk eines anderen Theologen der pyrenäischen Halbinsel, des algarbischen Bischoses Hieronymus Osorius 2), der die Lehren

<sup>1)</sup> Siehe Oben J. 671.

<sup>3)</sup> De justitia coelesti libri X. Ad Reginaldum Cardinalem Polum, Archi-

der kirchlich dogmatischen Anthropologie und Soteriologie in einer Reihe von 10 Büchern oder Abhandlungen entwickelt, ausgehend von den Begriffen des Glaubens und der Gerechtigkeit, dann übergehend auf den Stand der gefallenen Natur, das Können und Streben des Menschen in demselben beleuchtend, und mit Rücksicht hierauf endlich Art und Beschaffenheit der in der christlichen Heilsegnade dem Menschen gebotenen Hilfen bestimmend. Diesen Durchführungen sind Widerlegungen des Glaubensbegriffes und theoslogischen Fatalismus Luther's, so wie der Prädestinationslehre Calvin's eingeschaltet, gegen welchen letteren Osorius die Präcedenz des göttlichen Borherwissens vor dem Borherbestimmen vertheidiget ').

#### §. 713.

Tapper widmet der Rechtfertigungslehre des trienter Concils mehrere Artikel seines großen Werkes?), und geht hiebei auch auf die protestantischen Meinungsgegensätze ein, in jener Weise, wie sie bereits Oben (§. 672) geschildert worden ist. So kehrt er sich ab, wehrend und widetlegend gegen Calvin, welcher die Rechtfertigung ausschließlich im Sündennachlasse bestehen, und diesen der innerslichen Erneuerung vorausgehen läßt. Die Berufung auf Röm. 4, 8 beweist nichts für Calvin, da sie auf einer Misdeutung der angezogenen Stelle beruht; der Apostel sagt in derselben einzig, daß dem Glaubenden ohne das Berdienst seiner Werse die Gnade der Rechtsertigung verliehen werde. Die Stelle 2 Kor. 5, 19 enthätt mehr, als bloße Bergebung der Sünden; es ist daselbst auch von einer Reconciliation die Rede, welche die Einsehung des besehrten Sünders in ein Freundschafts und Kindschaftsverhältnis zu Gott

episcopum Cantuariensem. Erschien a. 1557, wiederabgedr. Köln, 1574.

— Andere polemische Schriften des Osorius sind: Admonitio ad Elisabetham reginam Angliae — Epistola ad Elisabetham Angliae reginam (Aufforderung zur Rückehr in die katholische Kirche) — In Guaterum Haddonum Elisabethae reginae magistrum libellorum supplicum de vera religione libri III.

<sup>1)</sup> Charakteristische Angaben über bie theologische Grundrichtung des Osorius in meiner Schrift über Fr. Suarez Bb. I, S. 245. 293, u. Gesch. d. Thom. S. 328.

<sup>2)</sup> Explicationes articulorum facult. Lovan.; artt. 8—11.

involvirt. In Rom. 10, 5 ff. wird ber Unterschied zwischen Geset und Evangelium nicht darein gesetzt, daß die evangelische Gerech. tigkeit ohne Werke bestehe, was ja mit anderweitigen paulinischen Aussprüchen gar nicht zusammenstimmen würde. Calvin gibt zu, daß in den biblischen Aussprüchen über die Bekehrung Rechtfertigung und Beiligung häufig mit einander verbunden erscheinen; daraus folge indeß nicht, daß beide Ausdrude fich auf eine und dieselbe Sache beziehen. Dem Begriffe nach gewiß nicht; daß fie aber sachlich nicht von einander abtrennbar seien, hat fich dem Calvin selber bei ber Erklarung von 1 Kor. 6, 11 aufgedrungen, und Bullinger hat bei eben dieser Stelle dasselbe Geständniß abgelegt. Überhaupt ift der calvinische Begriff der Rechtfertigung ein völlig widerfinniger. Unfere Gerechtigkeit und unfer Leben soll außer uns sein; wie konnen wir aber dann in Wahrheit und Wirklichkeit Gerechte und Lebendige fein? Auch Bucer tadelt die Widerfinnigkeit und Schriftwidrigkeit dieser Anschauungsweise, und gibt eine inchoata justitia bes Betehrten zu, nur foll bieselbe vor dem gerechten Gotte nicht bestehen konnen, und beghalb unsere Gerechtigkeit vor Gott nur in der uns applicirten Gerechtigkeit Chrifti, im Gundennachlaß und in Richt, anrechnung unserer Sunden bestehen. Dieß ist nun berfelbe Irrthum, in welchen auch Pighius und Gropper verfielen, beibe zwischen einer doppelten Gerechtigkeit, der imputirten und inharenten, unterscheidend, obschon Gropper auf der Unvolltommenbeit der let teren nicht principiell bestehen zu wollen erklärte, und den Rachbrud vielmehr barauf legte, daß fie die durch den Glauben uns einwohnende Gewißheit (troftvolle Zuverficht) der Sündenvergebung sei. Dieß ist aber nichts anderes, als die durch den Glauben ergriffene Gerechtigfeit ber Protestanten, welchen, wie Stapleton') bemerkt, die Gerechtigkeit Christi als causa efficiens und formalis unserer Rechtfertigung gilt. Der Unterschied zwischen katholischer und protestantischer Auffassung der Rechtfertigung besteht nach Stapleton 2) darin, daß die Protestanten jene innerliche Beiligung nicht zugeben, durch welche der (erwachsene) Mensch nach katholischer Auffassung schon vor Etlangung ber Rechtfertigung zum Empfange ber selben disponirt wird, mit dem Empfang derselben aber in Kraft

<sup>1)</sup> Justificationis doctrina Libris XII tradita (1582). Lib. V, c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) O. c., Lib. V.

der eingegoffenen Tugenden des Glaubens, Hoffens und Liebens den Sabitus inhärenter Gerechtigkeit, und zugleich das Bermögen gerecht zu leben erlangt. Demzufolge kann die Gerechtigkeit nicht in blogem Sundennachlaß bestehen, sondern involvirt nothwendig auch eine innerliche Erneuerung und Umwandlung, um deren willen der Bekehrte als ein Gerechter vor Gott erscheint. Die Beiligung, welche der beilige Geift in den Bekehrten wirkt, wird in der Schrift ausdrucklich Gerechtigkeit genannt, und als eine analogische Erneuerung des ursprünglichen Standes der Gerechtigkeit bezeichnet; in dieser innerlichen Gerechtigkeit besteht ja nach den Aussagen der Schrift eigentlichft der driftliche Gnabenstand im Unterschiede von dem Stande der alttestamentlichen Gesetzesgerechtigkeit, die eben keine wahre und vor Gott genügende Gerechtigkeit war. Demnach wird unsere Gerechtigseit zu bezeichnen sein als eine rectitudo vere nobis inhaerens, qua formaliter justi sumus. Daraus ergibt sich bann von selbst auch die Gute der Werte, die im Stande ber Gerechtigkeit verrichtet werden, so wie die Bermöglichkeit zur Bollbringung von guten Berten und zur Erfüllung aller Gerechtigfeit nach bem Grabe ber Beiligung, welchen ber Mensch in Kraft der ihm einwohnenden gerechtmachenben Beilegnabe bereits errungen bat.

### §. 714.

Die Protestanten waren weit entfernt, die hierauf bezüglichen umständlichen Ausführungen zu würdigen, die ihnen sammtlich auf eine falsche und versehlte Aufsassung des status naturae lapsas gestützt zu sein schienen. Chemniz beschwert sich darüber, daß das trienter Concil die rein äußerliche Anschauung des Bighius von der erbsündlichen Berderbtheit der Menschannatur keineswegs verdammt, sondern nebst anderen profanen scholastischen Ansichten hier-über dem freien Meinen und Dafürhalten anheimgegeben habe. Andrada i) erklärt es für eine Unwahrheit, daß das Concil die allerdings versehlte und völlig ungenügende Lehre des Pighius von der Erbsünde angenommen hätte, die darnach lediglich und ausschließlich nur in einer Zurechnung der Schuld Adam's bestünde; das Concil besteht vielmehr darauf, daß die Erbsünde wahrhast

<sup>1)</sup> Desensio fidei trident., lib. Vtns.

den Charafter einer Sünde an sich habe, und verwirft weiter auch die Meinung Jener, welche das Wesen der von Abam ererbten Sündenschuld lediglich als ein Strafgeschick faßten, welches wegen Adam das ganze Menschengeschlecht getroffen habe, während das Concil die Erbsünde als ein peccatum proprium et peculiare jedes Adamskindes hinstellt. Man kann also nicht sagen, das Concil habe die ungenügenden oder verfehlten Theorien einiger Scholastike auch noch für die Zukunft freigegeben. Rur konnte freilich bas Concil so ungesunden und übertreibenden Anfichten nicht zustimmen, wie sie von Chemniz vorgebracht werden, der die in der Schrift enthaltenen Schilderungen der aus erbsündlicher Infection des Menschengeschlechtes bervorgegangenen moralischen Berderbtheit für eine Darlegung des Wesens und Begriffes der Erbsunde nimmt, und nebenbei behauptet, daß das aus der Zeugung entstehende embryonische Gebilde schon an fich, wenn es auch nicht beseelt ift, etwas Sundiges und Berderbtes sei. Daraus extlart fich freilich, wie Chemniz nicht nur das Wesen der Erbsunde in die Concupiscens sepen, sondern auch in den Getauften noch vorhanden sein lassen, und alle unfreiwilligen Regungen derselben für wahrhafte Sünden nehmen kann. Da die Extreme fich berühren, so fügt es fich merkwürdiger Beise, daß Chemnig mit den Pelagianern in der Shilderung der Taufwirkungen zusammentrifft, indem beiberseits tin baptizari, sed non salvari, redimi sed non liberari, lavari sed non ablui, exorcizari et exsuffari, sed a potestate diaboli non erui statuirt wird.

Stapleton ') rügt an den Protestanten, daß sie sowol das sormale als auch das materiale Moment der Erbsünde entstellt und perkehrt aufsasten; das sormale Moment (coecitas mentis), indem sie alle aus demselben sich entwickelnden moralischen Folgen zum Wesen der Erbsünde rechneten — daß materiale Moment (concupiscentia), indem sie die Concupiscenz als die für alle Zeit undezwingliche, und gleichsam mit Nothwendigkeit Böses zeugende Mutter der Sünden erklärten. Daraus ergaben sich gewissermaaßen schon von selbst die späteren protestantischen Lehren, daß der Mensch durch Adam's Sünde ganz, und durch und durch böse geworden, daß die Berderbtheit zu seiner Ratur gehöre, daß die menschliche

<sup>1)</sup> Justis. doctr. Lib. I, c. 11.

Besenheit nach Form und Materie, Seele und Leib verderbt sei u. s. w. hieran schließt fich von felber der weitere Folgesat, daß mit der in den Getauften zurückbleibenden Begierlichkeit auch noch die Sunde selber zurüchleibe. Calvin und Chemniz suchen diesen Folgesatz — fahrt Stapleton weiter ') — durch eine Reihe von Aussprüchen der Schrift und Augustin's zu stüten. Der Apostel nenne, sagen sie, die Concupiscenz oftmals Sunde; dieß ist jedoch, wie Augustinus beständig festhält, so zu verstehen, wie wenn die Rede Bunge, oder die Schrift Sand genannt werde. Mit besonderem Rachdrucke verweisen die Gegner auf Rom. 7, 21 ff., woselbst die Concupiècenz genannt werde ein non bonum, adjacens malum, illud propter quod non perficitur in nobis bonum; dieß Alles deutet jedoch nur auf die Schwäche und Gebrechlichkeit des Wiedergebornen bin. Wenn es weiter beißt, daß sie der lex mentis widerstreite, so ift eben damit angedeutet, daß die im Getauften jurudbleibende pravitas eine pravitas carnis, non mentis sei. da das Berbot: Non concupisces, sich auf die cupiditas mentis totiusque hominis bezieht, so kann auch der Einwand nicht Stich halten, daß die im Wiedergebornen zurückleibende concupiscentia carnis durch sich selber schon eine Berfündigung wider bas angeführte Gebot sei. Die wehmuthige Klage Rom. 7, 24 bezieht sich auf den morbidus languor, welcher dem Wesen des sterblichen Zeitmenschen anhaftet, und von welchem deßhalb der Apostel erlost zu werben fich sehnt. Chemnizens Bersuche, Cyprian, hilarius, Ambrofius, - Augustinus als Gewährsmänner der protestantisch = lutherischen Anschauung geltend zu machen, sind völlig verfehlt; Chemniz felbst gerath in sichtliche Berlegenheit gegenüber gewissen Aussprüchen, in welchen Augustinus zwischen-Concupiscenz und Consens unterscheidend, ausdrücklich hervorhebt, daß erstere ohne letteren nicht Sünde sei.

### §. 715.

Aus dem Gesagten erklärt sich hinlänglich der Sinn und die Bedeutung der protestantischen Rechtfertigung aus dem Glauben, welche natürlich vom katholischen Standpunct aus als völlig ver-

ĺ

1

<sup>1)</sup> O. c. III, capp. 4 ff.

werflich erscheinen muß. Daß ber Glaube an Christum ben Berföhner zu unserer Rechtfertigung nothwendig sei — bemerkt Tapper 1) ist wol eine selbstverständliche Sache; auch darin hat man den Protestanten beizustimmen, daß ohne diesen Glauben die Gerechtigteit durch teine Werke und feine Buße erlangt werden tonne. Es ift aber völlig verfehlt zu meinen, daß der Glaube durch sich selbst schon gerecht mache; man kann ihm nur insofern eine rechtfertigende Rraft beilegen, als er den Menschen innerlich zur Buge und Gerechtigkeit disponirt. Schon der Begriff, welchen die Protestanten mit dem Glauben verbinden, ist falsch; fie verwechseln ihn mit dem Bertrauen auf die Kraft und Wirksamkeit der ftellvertretenden Genugthuung Chrifti, und versteben demzufolge unter dem Glauben das zuversichtliche Dafürhalten, durch Christus die Bergebung der Sünden erlangt zu haben. Diese Zuversicht tann aber nicht der ganze und mahre Inhalt bes Glaubens als solchen sein. Das Wort Gottes, welches ben Inhalt unseres Glaubens in fich faßt, lehrt wol, daß Gett der Herr gütig, gnädig, barmherzig und lang. muthig sei; daß er um seines geliebten Sohnes willen uns trop unferer Sunden Gnade und Berzeihung angedeihen laffen wolle. Sie lehrt ferner, daß uns Christus als Bersohner und Seelenarzt gegeben worden sei, um uns Sünder zu retten. Sie fagt aber nicht, daß uns deßhalb allein schon unsere Sunden wirklich verziehen, unsere Bunden wirklich geheilt seien; sondern deutet auf das Bestimmteste darauf hin, daß wir nur auf Grund ber von unserem Bersöhner und Arzte Christus uns aufgetragenen Leistungen das heil erlangen konnen. Es existirt kein Wort Gottes, burch welches jedwedem ohne Unterschied angefündiget ware: Romittuntur tibi peccata tua; diese Worte hat Christus nur einmal zu einem Gichtbrüchigen gesprochen. Wir fühlen uns wol nach dem Empfange des Bußsacramentes innerlich beruhiget, ohne uns jedoch einer vermessenen Sicherheit hinzugeben (Sir. 5, 5). Calvin glaubt sich in seinem Antidotum gegen das trienter Concil auf gewisse Stellen der Schrift berufen zu können: Psalm 31, 1. 2; Rom. 5, 1 u. f. m., in welchen eine unbedingte Bertrauensficherheit rudsichtlich ber Sundenvergebung gelehrt werde; die Auslegungen der Bater aber lauten gang anders, und die Mahnung zum Frieden

<sup>&#</sup>x27;) Explicationes, artt. 8 f.

in Rom. 5, 1 besagt boch einzig nur, daß wir, so weit es von Gott abhängt, unser Seil für geborgen erachten können.

Stapleton läßt sich im achten Buche seines Werkes de Justisicatione in eine ausführliche Besprechung und Kritik der verschie denen Modificationen der protestantischen specialis et sola sides ein. Er beginnt mit Luther, welchem im Bergleiche mit dem Glauben alles Andere, die Sacramente und die Werke wie Holz und Stein erschienen. Durch den Glauben allein werden alle Gebote erfüllt und Gott verherrlichet in Rraft einer dreifachen Gnade, die im Glauben ift, welcher und im Gefühle unseres Unvermögens die Gebote Gottes zu erfüllen zu Gottes Berheißungen Zuflucht nehmen, auf Gottes Wahrhaftigkeit und Treue bauen lehrt, und die Seele Christo vermählt. Das Falsche und Berfehlte in dieser Anpreisung des gerechtmachenden Glaubens läßt sich leicht zeigen. So mahr es nämlich auch ist, daß unsere Werke an sich (quoad substantiam) Gott nicht gefallen konnen, wenn ihnen nicht eine bobere Form aufgedrückt wird, so ist es doch eben so gewiß, daß nicht ber Glaube, sondern die Liebe als die rechte Intention dieselben Gott wohlgefällig macht. Auch ist es unrichtig, daß auf den Glauben Alles ankomme, soweit er uns zu Gottes Berheißungen Zuflucht nehmen lehrt; sondern darum, weil er uns zu Christus Zuflucht nehmen lehrt, ist er der Anfang unseres Beiles. Ferner ift das im Glauben der Wahrhaftigfeit Gottes gegebene Zeugniß nicht der höchste Preis Gottes ober die Summe alles Gottesdienstes und Gehorsams. Endlich ist es unwahr, daß die Seele Christo durch den blogen Glauben vermählt werde, ba das Wesen dieses Bandes vielmehr in der Liebe besteht. Luther verwirft zwar die guten Werke nicht geradezu, läßt sie aber nur als ascetische Mittel gelten; mahrend dem Apostel Paulus die Kasteiung und Disciplin des Leibes so wesentlich ist, daß er ohne dieselbe ewig verworfen zu werden fürchtet, woraus unzweifelhaft folgt, daß die guten Werke ein constitutiver Theil der Gerechtigkeit seien. Die Unzukömmlichkeit der ursprünglichen luther'schen Auffassung am Befen des Glaubens schien auch seinen Anhangern einigermaßen einzuleuchten; Chemnig gab Luther's Lehre von der dreifachen Rraft des Glaubens auf, und erklärte, daß der Glaube nicht als Tugend oder subjectiver Habitus, sondern wegen seines Objectes rechtfertige. Als Dieses Object faßten aber die Protestanten lediglich die Berheißung der

Sundenvergebung ale Bedingung bes Gelangens zur Seligfeit, alles Andere nahmen sie bloß als historischen oder moralisirenden Inhalt oder Unterbau des eigentlichen Glaubensobjectes. Dieß ware also jene fides specialis, mittelst beren die Gerechtigkeit ergriffen d. i. das imputative Theilhaben an der Gerechtigfeit Christi erlangt wurde. Es handelt sich nun barum zu zeigen, daß dieser Begriff vom Glauben falsch ift, woraus dann von selber folgt, daß auch die ihm beigelegten Wirkungen fictiv seien, und überhaupt die Bedeutung des Glaubens für das Rechtfertigungswerk in ein gang anderes Licht ruckt. Es ift allerdings richtig, daß ber gur Rechtfertigung erforderliche Glaube hauptfächlich auf Chriftum den Erlöser sich bezieht, aber boch nicht ausschließlich, sondern auch alle anderen Glaubensobjecte umfaßt. Go verlangt die Schrift, daß Derjenige, ber zu Gott gelangen will, glauben muffe, bag Gott ift; die Furcht des Herrn wird der Anfang der Beisheit genannt, die Bekehrung der Bergen zu Gott, Reue und Buge bilden einen integrirenden Bestandtheil der auf die Rechtfertigung bezüglichen Glaubensmaterie. Weiter wird neben dem Glauben auch die Liebe gefordert, ohne welche der Glaube todt, und der Glaubende selber im Tobe sei; nicht minder das Bekenntnig der Hoffnung, Die, keineswegs auf den Gundennachlaß fich beschränkend, mit dem Glauben wesentlich verbunden ift. Die in Hebr. 11, 1 gegebene Definition des Glaubens, aus welchem der Gerechte lebt, bezieht sich auf das objectum generale des Glaubens. Rach anderweitigen Außerungen des Apostels Paulus faßt die justitia fidei nicht bloß die Erlösung von Schuld und Sünde, nicht bloß Reinigung, sondern auch Seiligung, das Wandeln im Geiste u. f. w., und die Erfüllung der Gebote in fich, und heißt einzig darum justitis ex fide, weil in ihr die Erfüllung der Gebote durch den einwohnenden göttlichen Geist bedingt und ermöglichet ift. Die nothwendige Consequenz des protestantischen Glaubensbegriffes ift, daß jeder Glaubende an seine zufünftige Seligseit glauben muß, und daß neben ihm auch alle anderen Gläubigen an seine Seligkeit glauben muffen; die Schriftwidrigkeit und Absurdität dieser Consequenz leuchtet ein. Die fides fiducialis schließt nebstdem auch einen inneren Wiberspruch in sich, indem sie einerseits den Sündennachlaß voraussest, andererfeits aber die Ursache besselben sein soll. Für die Gerechtfertigten hat ferner die fünfte Bitte des Baterunsers, die Bitte um Bergebung ber Sündenschuld keinen Sinn; auch schließt die fides siducialis jene heilige Furcht aus, zu welcher die Schrift mahnt, die uns unser heil mit Furcht und Zittern wirken lehrt.

Im protestantischen Begriffe der sides siducialis liegt bereits jener der sola sides enthalten. Chemniz rechtfertiget denselben als Gegensatz zur Gesetzegerechtigkeit und ale Ausbruck ber Anerkennts niß, daß die Glaubensgerechtigkeit nicht unser Berdienst sei. das Lettere wird ja auch von den Gegnern der sola sides nicht angenommen; und eben so schließt ber Gegensat zur Gesetzegerech. tigkeit nicht schon auch Furcht, Hoffnung, Liebe, Reue aus. Daß ferner die mit ihm verbundene Borstellung eines organum applicationis promissionis gratuitae unthunlich sei, ist gleichfalls schon erinnert worden. Die Gegner schließen wol auch die Liebe aus dem Glaubensleben nicht aus, halten fie aber nicht für etwas vom Glauben Berschiedenes, sondern nur für ein Merkmal des rechten Glaubens. Nun lehrt aber die Schrift ausdrücklich die Besonderheit der Liebe neben dem Glauben; sie schreibt, wie dem Glauben, so auch der Liebe eine thätige und wirksame Concurrenz zur Justificatio prima zu. Der Glaube wird nach der Lehre der Schrift in Rraft der Liebe zum Heile wirksam; also muß die Liebe etwas vom Glauben Berschiedenes sein. Selbst die Behauptung jener Protestanten, welche die Liebe und die übrigen Tugenden vom Glauben unterscheiden, aber mit demselben wesentlich und unzertrennlich verbunden benken, läßt fich nicht halten. Der Wille folgt dem Berfande oder Glauben oder der Gnade nicht wie ein Sclave, ber Glaube wirkt durch die Liebe nicht wie durch ein Instrument; also folgt in keinerlei Beise die Liebe nothwendig aus dem Glauben. Und, feltsam genug! während die Gegner den Glauben für die fruchtbare Mutter aller Tugenden halten, und fich den Glauben ohne Früchte gar nicht denken konnen, thun fie der inneren Erneuerung, in welcher doch der Glaube obenan steht, so sehr Abbruch, daß fie sagen, diefelbe bringe in den Wiedergebornen keine wahrhafte Tugend und keinen wahrhaften Gehorsam gegen das Gesetz hervor, sondern sei und bleibe unrein und unvolltommen, so daß fie aus fich selbst Gott nicht gefallen tonne.

Die sola sides hängt endlich auch noch zusammen mit der Berwerfung der guten Werke, soweit dieselben etwas Anderes, als bloße äußere Merkmale des innerlichen Glaubens sein sollen. So

oft in der Schrift gesagt werde, behauptet Flaccius Illyricus, daß durch die guten Werke das ewige Leben erlangt, oder Christus die Menschen nach ihren Werken richten werde, sei dieß nur synekdochisch mit Beziehung auf ben seligmachenben Glauben gemeint. verträgt sich jedoch nicht mit dem Geiste der Schrift, welche die Werke nicht als Merkmale des Glaubens, sondern als Erweisungen des Gott schuldigen Gehorsams fordert. Christus sagt ausdrucklich, daß das lette Gericht sich nicht auf ben Glauben als solchen beziehen werde: Qui non credit, jam judicatus est (Joh. 3, 18). Da die Schrift die guten Werke ausdrücklich als solche fordert, so läßt sich auch nicht mit Calvin sagen, daß Gott die Seinen, von den nothwendig tadelswürdigen Werken absehend, rein nur um ihres Glaubens willen als die Seinigen annehme. Wenn Chemniz und Calvin meinen, die praedicatio bonorum operum sei die Stimme bes Gesets, welche ber Berbefferung burch bas Evangelium unterzogen werben muffe, so ift zu erwidern, daß der Sat: "Gott werde Jedem nach seinen Werken vergelten" im Evangelium stehe, also nicht im Geiste des Evangeliums zu modificiren sei, abgesehen bavon, daß im Evangelium das Geset nicht geandert, fondern erfüllt werden soll.

### §. 716.

Die Lehre von der Berdienstlichkeit der guten Werke ist auf die Anerkennung der menschlichen Willensfreiheit gegründet, und es fragt sich demnach, welche Bedeutung dem menschlichen Willen im Werke der Rechtsertigung und heiligung zukomme. Luther hat — bemerkt Stapleton ') — den freien Willen völlig geläugnet und einen titulus sino ro genannt, eine Ansicht, woran die Flaccianer oder starren Lutheraner noch immer sesthalten. Melanchthon und seine Anhänger haben diese widernatürliche Behauptung ermäßiget, und gestehen dem freien Willen eine Selbstmacht in bösen und indisserten handlungen zu, ja sie geben sogar eine natürliche Bermöglichkeit des gefallenen Menschen sie moralia et civilia bona zu, woran freilich Calvin großen Anstoß nimmt, welcher zum Frommen der Theologie und Kirche eine völlige Abolition des Wortes

<sup>&#</sup>x27;) Justif., Lib. III.

libetum arbitrium wünscht. Darin find aber alle Protestanten, Calviner und Lutheraner, einverstanden, daß dem Menschen jum Beginne oder jur Fortführung und Bollendung von Werken, die für's ewige Leben verdienstlich sein sollen, keinerlei natürliche Fähigkeit zukomme, und der menschliche Wille in dieser Hinficht ausschließlich passiv fich verhalte. Allerdings haben nach ber Sand Einige auch hierin noch eine Ermäßigung versucht; Chemniz gibt eine Mitwirkung des Billens mit der Gnade bei ben, im Stande ber Rechtfertigung geübten guten Sandlungen zu, läugnet aber jeden selbstthätigen Antheil des Willens am Zustandekommen des Rechtfertigungestandes. Und doch wird dieser Antheil in der beiligen Schrift unverkennbar vorausgesett: Convertimini ad me et ego convertar ad vos (3ach. 1) — Hodie ai vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra (Pfalm 94) — Projicite a vobis iniquitates vestras et facite vobis cor novum (Ezech. 18) — Facite arborem bonam (Matth. 7) — Aperi os tuum et ego implebo illud (Pfalm 80) — Hominis est praeparare cor (Sprichw. 16). Ein folder mitwirkender Antheil des Willens entspricht auch dem Wesen des Menschen: Deus operatur salutem suam in nobis — sagt der heilige Augustinus — sicut in eis in quorum natura rationem voluntatemque condidit. Die Gegner meinen freilich, Die Ratholiken verstünden den beiligen Augustinus falsch, der ja den Pelagianern den Sat als ein Borurtheil zur Last legt: Non juberet Deus quod sciret ab homine non posse fieri. Aber Augustinus sagt nicht absolut, daß der Mensch das von Gott Befohlene nicht leisten könne; er tadelt nur die Meinung, daß das von Gott Befohlene ohne Gottes hilfe geschehen könne. Und hiebei ist abermals dem weiteren Borurtheile der Protestanten zu begegnen, welche den Ratholifen die Behauptung unterlegen, daß die Gnade nur die natürliche Bermöglichkeit jum Guten wede; die Ratholiken verwerfen ausdrücklich diese pelagianische Behauptung, und lehren gemäß der Schrift, daß die wedende Onade bem Willen die Rraft gum Guten, b. b. des Affenses zu ber einwirkenden Gnade, verleihe. Die natürliche Fähigkeit zu einem solchen Affense muß aber selbstverständ. lich im Willen felber liegen, und gehört jum Befen bes Willensvermögens. Sie involvirt ein actives Berhalten des Willens, und die von den Protestanten gelehrte capacitas mere passiva widerspricht der Lehre des heiligen Augustinus: In hominis potestate

esse mutare in melius voluntatem suam. Die mera capacitas boni liegt ja schon im natürlichen Wesen, selbst des gefallenen Menschen, vor aller Gnade; was also durch die Gnade noch hinzukommen soll, kann nur darin bestehen, daß die Capacität in active Selbstbestims mung für das Gute übergebe. Es gibt allerdings im Rechtfertis gungsprocesse Actionen Gottes, welche einzig durch Gott vollführt werden; die erste Wedung bes Sünders und der Abschluß des Rechtfertigungsprocesses durch Eingießung der habituellen Tugenden des Glaubens, Hoffens und Liebens find ausschließlich Acte Gottes. Die dazwischenfallenden Acte jedoch: die Acte des Glaubens, der Liebe, des Hoffens auf Berzeihung, der Reue, der Bitte um Erbarmung u. s. w. sind wahrhaft Acte des Menschen, obschon nur in Kraft ber Gnade vollführte Acte. Und eben so verhalt sich der Mensch in der Reception und in der Benützung der Rechtfertigungegnade activ; so daß demnach neben einer zweifachen gratia operans auch eine zweisache gratia cooperans zu unterscheiden ist, und dems nach auch eine boppelte Mitwirkung bes Menschen mit der gottlichen Gnade zu unterscheiden ift. Calvin makelt an der Unterscheidung zwischen wirkender und mitwirkender Gnade; erstere setze voraus, daß der Mensch, obschon inefficaciter, das Gute von Natur aus begehre, durch lettere werde es dem Menschen anheimgestellt, ob er die gratia prima (efficax) annehmen wolle ober nicht. Calvin zeigt damit, daß er den Grund der Benennung beider Arten von Gnade nicht verstehe. Die gratia prima heißt essicax, weil sie den Gedanken an das bonum spirituale vel justificatorium und das Wollen desselben in uns wedt; das Bermögen aber, die angebos tene Gnade zu acceptiren, welche freilich auch bas Bermögen ber Nichtannahme involvirt, ist eine Folge ber bereits begonnenen innerlichen Erneuerung, daher die Benennung ber gratia cooperans nicht auf ein natürliches, sondern auf ein durch die Gnade ermöglichtes Ronnen des Menschen hindeutet.

## §. 717.

Das Concil von Trient erklärt, daß nichts von dem, was der Rechtfertigung vorausgeht, weder Glaube noch Werke, die Rechtfertigungsgnade verdienen helfe. Diese Erklärung des Concils wurde von dem löwener Doctor Michael Bajus für ungenügend

und halb befunden; denn das Concil besage hiemit nur so viel, daß der Rachlaß der Günden von Seite des Menschen nicht verdient werden könne, während nach dem heiligen Augustinus die ganze Gerechtigkeit bes Gerechtfertigten, von welcher ber Gunbennachlaß nur ein Theil sei, ein opus gratuitum der gottlichen Barmherzigkeit sei. Er läugnete im Zusammenhange hiemit weiter auch das Wachsthum der Gerechtigkeit in Kraft des Berdienstes der guten Werke; gegen die ausdrücklichen Worte, wie es in den Procesacten über Bajus heißt, des Apostels Jakobus, der da sagt, daß Abraham, der schon im Glauben gerecht war, durch seine Werke gerechtfertiget worden ift. Die über diesen Behauptungen entstandenen Bewegungen an der lowener hochschule maren ber nachste Anlag zum Ginschreiten des Papstes Pius V gegen Bajus und seine Anhänger, die schon seit Jahren eine besondere Partei bildeten, und, obschon sonst unbescholtene und eifrige Manner, sich augenscheinlich in einer schiefen und falschen Stellung gegenüber bem firchlichen Lehrbegriffe befanden, und gewissen Lehrmeinungen anhiengen, die man mit Grund einer inneren Berwandtschaft mit den Lehren der Reformatoren zieh. Sein bedeutendster Anhanger mar Johann Beffels, mit welchem et seit a. 1551 in Abwesenheit der nach Trient abgegangenen berühmten Lehrer Tapper, Ravesteyn, Leonard Heffels eine von der herkommlichen scholastischen Methode abweichende Lehrart im Zuruckehen auf die Schrift und Bater und möglichst engem Anschluß an den heiligen Augustinus an der löwener Hochschule zu begründen versucht hatte. Tapper und Ravestenn waren bei ihrer Rudtunft über die von Bajus vorgenommene Anderung der Lehrweise unangenehm überrascht, und namentlich Ravesteyn bekundete sich fortan als einen entschiedenen Gegner derselben. 3m 3. 1500 legten zwei belgische Franciscanertheologen der pariser Sorbonne 18 Säpe aus Bajus' Lehre vor; die Sorbonne censurirte 15 derselben als häretisch, die übrigen drei als falsch und schriftwidrig. Im J. 1563 war Bajus mit seinem Freunde Hessels auf der trienter Synode gegenwärtig; bereits vor seiner Reise dahin hatte er einige seiner Schriften zu veröffentlichen begonnen'), und ließ benselben nach seiner Rudtehr

<sup>1)</sup> De libero arbitrio — De justitia — De justificatione — De libero arbitrio.

noch mehrere andere folgen '). Ravesteyn zog aus diesen Schriften verschiedene Gage aus, und legte dieselben den spanischen Universitäten Alcala und Salamanca vor; er betrieb dann weiter auch noch eine Prüfung der Lehren bes Bajus in Rom. So fam es denn, daß Pius V im J. 1567 die schon erwähnte Bulle erließ, in welcher 76 Gage bes Bajus verworfen waren. Wir übergeben die weiteren, an die Auslegung ber papstlichen Bulle fich knupfenden Streitigkeiten, denen erft durch eine Bulle des Papftes Gregor XIII vom J. 1579 und durch das sehr entschiedene Auftreten des im Namen des Papstes an der lowener Hochschule intervenirenden Jefuiten Franz Toletus ein Ziel gesett wurde. Bajus' Freund Beffels († 1566) hatte diese Borgange nicht mehr mit erlebt; auf Bajus' Seite waren sonft noch Thomas Gozaus, Johannes Lensaus Bellolaus nebst einigen anderen von den jüngeren Lehrern der Hochschule gestanden. Seine eifrigsten Gegner waren neben Ravesteyn Jodocus Tiletanus, Betrus Cuneri und der lütticher Franciscaner Eutychius, durch dessen Bermittelung Ravesteyn die Sage des Bajus an die spanischen Universitäten und in Rom bekannt gegeben hatte. Schließ lich ließ sich Bajus noch in einen gelehrten Briefwechsel mit dem Ritter Philipp Marnix von St. Abelgonde, einem Calvinisten und Anhanger des Prinzen von Oranien ein; Gegenstand dieses Berkehres waren die katholischen Lehren über die kirchliche Auctorität in Glaubenssachen und über das Abendmal 2). Auch in diesem Schriftenwechsel entwickelte Bajus bezüglich des ersteren Punctes Anfichten, welche von dem spanischen Minoriten Drantes in einer besonderen Schrift einer rugenden Aritit unterzogen wurden 3).

Eine flüchtige Überschau ber censurirten 76 Sape des Bajus

<sup>1)</sup> De meritis operum — De prima hominis justitia et de virtutibus impiorum — De Sacramentis in genere — De forma baptismi — De peccato originis — De charitate — De indulgentiis — De oratione pro defunctis.

<sup>2)</sup> Auszug aus Bajus' Briefen an Marnir bei Du Pin, nouv. bibl. XVI, p. 149 f.

<sup>3)</sup> Tractatus de quibusdam quaestionibus inter Philippum Marnixium S. Aldagondae Abbatem et Michaelem Bajum Academiae Lovaniensis Cancellarium circa ecclesiae auctoritatem et judicem controversiarum Adei. — Über Bajus Ansichten über die Auctorität des Papstes in Glaus henssachen vol. Unten S. 743.

zeigt, daß der Quellpunct der bajanischen Irrthumer in einer verkehrten Auffassung des Urzustandes des Menschen vor der ersten Sünde liegt. Stapleton rügt es an den Protestanten, daß sie die ursprünglichen Gnabengaben und Borguge bes erften Menschen für etwas zur Ratur des Menschen Geboriges ansehen, und damit, ohne es zu ahnen, den dristlichen Supranaturalismus in der Wurzel Auch Bajus balt es für eine scholastische Erfindung, daß ber Mensch im Stande ber ursprünglichen Gerechtigkeit durch ein donum supranaturale gratuitum über den Stand seiner Ratur erhaben war, um glaubend, hoffend und liebend ein übernatürliches Gnadenleben im Geiste zu führen. Bajus will, daß die ganze ursprungliche Ausruftung und actuelle Befähigung zur Erreichung seines bochften Zieles jum Wesen bes Menschen gebort babe. Da nun dieser Zustand nach der Sünde für alle Zeit nicht mehr berstellbar ist, so hat durch die Sunde das natürliche Wesen des Menschen einen unersetzlichen Ausfall erlitten; von einer natürlichen Bermöglichkeit zum Guten kann beim gefallenen Menschen schlechterdings keine Rede sein. Und während beim Menschen vor dem Falle Alles, was er that, verdienstlich war, und ihm einen natürlichen Anspruch auf die ewige Seligkeit erwarb, ist der Mensch nach dem Falle des Berdienens völlig unfähig; und was man ihm immer, auch nachdem er burch die Gnade wiedergeboren ift, als Berdienst zuschreiben mag, ift nichts als ein einem Unwürdigen verliehenes Gnadengeschent. Wir übergeben die verschiedenen, binlanglich bekannten Sape des Bajus über den Berluft der natürlichen Willensfreiheit, Sündhaftigkeit aller rein natürlichen Werke u. s. w., und achten nur weiter noch auf seine eigenthumlichen Ansichten über die Charitas, die in seinem Systeme dasselbe bedeutet, mas die fides im protestantischen Glaubenssystem bedeutet. Wie die lettere den Menschen durch sich selbst gerecht macht, so ift nach Bajus der Ratechumenus oder Ponitent, der die mahre Liebe hat, schon innerlich ein heiliger und Gerechter, bevor er die sacras mentale Sündenvergebung empfangen hat. Nur ist freilich wieder nicht einzusehen, wie ein solcher Buftand ber Beiligkeit und Gerechtigkeit in der Liebe als vollkommener Gesetzeserfüllung denkbar sei, wenn selbst die unfreiwilligen Regungen der Concupiscenz bereits mahrhafte Gesegebubertretungen und Berfündigungen gegen bas Gebot: Non concupisces, sind? Ein carafteristischer Zug der

1

bajanischen Jrrungen ist, wie aus dem schon Mitgetheilten hervorgeht, die schrosse Abscheidung des Wirkens Christi für uns vom Wirken des heiligen Geistes in uns. Der Mensch kann im Stande vollkommener Liebe, und doch der ewigen Berdammniß schuldig sein; daß wir von letterer befreit werden, und überhaupt die Ausbedung der ponalen Folgen der Sünde') ist Christi Werk, dessen Frucht uns durch das Sacrament zugewendet wird. Die Erlangung der ewigen Seligkeit aber ist etwas in der natürlichen Beschaffenheit des Menschen Begründetes, was unter Boraussehung des Straferlasses in Kraft der Wirksamkeit des heiligen Geistes in uns sich wie von selber ergibt, da der vollkommenen Erfüllung des Gesetzes, die in der Liebe ist, das ewige Leben als entsprechender Lohn zu Theil werde.

Dem Bajus schwebte in den neuen Wegen, die er, von der herkommlichen Behandlungsart ber anthropologischecharitologischen Fragen abweichend, betrat, ein an fich nicht unrichtiger, ja tiefer und fruchtbarer Gebante vor, welcher, richtig aufgefaßt und durchgeführt, die traditionelle Schulwissenschaft mit neuen Ergebnissen zu bereichern geeignet gewesen ware, ohne gegen bereits seststehende zu verstoßen. Bährend nämlich die scholastische Theologie vom natürlichen Menfcen ausgieng, und das Verständniß des driftlichen Supranaturalismus durch genaue Ermittelung bessen, was zur menschlichen Ratur an fich gehöre, zu gewinnen strebte, wollte Bajus von der gottgedachten Idee des Menschen ausgehen, welche ben vollen und vollkommenen Menschen, wie er in Gottes Kraft getragen und in Gott sich vollendend sich darstellt, umfaßt, versah es aber von vorne herein darin, daß er die "Idee vom Menschen" mit der "Ratur des Menschen" verwechselte, und demnach auch bie Idee des in Christo zu vollendenden Menschenthums schlechterdings nicht erfaßte. Wir haben an einem anderen Orte die Ergebniffe zu entwickeln versucht, welche sich aus der ideellen Erfassung des menschlichen Urzustandes für die driftliche Anthropologie gewinnen lassen 2), und

Der zehnte aus den verurtheilten Sähen des Bajus lautet: Solutio poenae temporalis, quae peccato dimisso saepe remanet, et corporis resurrectio proprie nonnisi meritis Christi adscribenda est.

<sup>\*)</sup> Kunde vom göttlichen Worte bes Lebens (Schaffhausen, 1864). Zter Bortrag, S. 18 — 38; vgl. dazu auch bier Vortrag, S. 85 ff.

lassen hier nur noch in Kurze, gleichsam als Ergänzung hiezu, und um die eigenthümliche, von Bajus in ihrer specifischen Eigenheit nicht gewürdigte Bedeutung der dristlichen Lebensidee hervorzustellen, Stapleton's Ausführungen über die in Christo zu begründende und zu vollendende Gerechtigkeit des in Gottes Araft wiederzuerneuernden Menschen folgen.

Alle unsere Gerechtigkeit — sagt Stapleton ') — ist aus Chris ftus, seine Gerechtigkeit Ursache und Princip unserer Gerechtigkeit. Bir haben an Christo eine doppelte Gerechtigkeit zu unterscheiden, die habituelle, vom ersten Momente der Menschwerdung angefangen, und die actuelle, des Wachsthums fähige, beide von der effentiellen Gerechtigkeit Gottes verschieden und geschöpflich, aber beide in ihrer Art etwas Bollfommenstes. Wie die habituelle Gerechtigkeit Christi den höchsten Grad jener habituellen Onaden erschöpft, die einem Geschöpfe verlieben werden tonnen, fo haben auch die beiligen Wirksamkeiten Christi, welche seine actuelle Gerechtigkeit constituiren, die volltommenste Kraft der Gnade in fich. Sowol die habituelle actuelle Gerechtigkeit Chrifti ift Princip und Urface unserer Gerechtigkeit; alle unfere Gerechtigkeit ift in ihm und aus ihm, dem Saupte der Gesammtkirche der Glaubenden. Christus ist nicht bloß ale Gott, und nicht bloß ale Person des Eingebornen vom Bater, dem alle Fulle der Gottheit leibhaft einwohnt, sondern auch als Mensch und als Person des Gottmenschen Haupt der Rirche und Quelle aller Gerechtigkeit ber Glaubenben, vergleichbar ber Sonne als allgemeiner Quelle alles Lichtes der fichtbaren irdischen Schöpfung. Chriftus ift aber nebstdem auch die meritorische und exemplarische Ursache unserer Gerechtigkeit, und zwar beides in Rraft seiner actuellen Gerechtigkeit, welche in seinem beiligen Leiden und Tode gipfelt. Das Leiden Christi ist die instrumentale Urfache unserer Rechtfertigung, und hat die Bedeutung eines Opfers und eines Lostaufes von Sünde, Schuld und Anechtschaft unter der Herrschaft des Teufels. Die causa efficiens unserer Gerechtigkeit ist Christus als gottmenschliche Personlichkeit, als welche er eben so das principium universale aller unserer Gerechtigkeit ift, wie er als göttlicher Logos bas principium universale aller geschaffenen Dinge ift.

<sup>1)</sup> Justif. Lib. VIL

bajanischen Irrungen ist, wie aus dem schon Mitgetheilten hervorgeht, die schrosse Abscheidung des Wirkens Christi für uns vom Wirken des heiligen Geistes in uns. Der Mensch kann im Stande vollkommener Liebe, und doch der ewigen Berdammniß schuldig sein; daß wir von letterer befreit werden, und überhaupt die Auschebung der pönalen Folgen der Sünde') ist Christi Wert, dessen Frucht uns durch das Sacrament zugewendet wird. Die Erlangung der ewigen Seligkeit aber ist etwas in der natürlichen Beschaffenheit des Menschen Begründetes, was unter Boraussehung des Straferlasses in Kraft der Wirksamkeit des heiligen Seistes in uns sich wie von selber ergibt, da der vollkommenen Erfüllung des Geseyes, die in der Liebe ist, das ewige Leben als entsprechender Lohn zu Theil werde.

Dem Bajus schwebte in den neuen Wegen, die er, von der herkömmlichen Behandlungsart ber anthropologische charitologischen Fragen abweichend, betrat, ein an fich nicht unrichtiger, ja tiefer und fruchtbarer Gedante vor, welcher, richtig aufgefaßt und durchgeführt, die traditionelle Schulwissenschaft mit neuen Ergebnissen zu bereichern geeignet gewesen ware, ohne gegen bereits seststebende zu verstoßen. Bahrend nämlich die scholastische Theologie vom natürlichen Menfcen ausgieng, und das Berständniß des driftlichen Supranaturalismus durch genaue Ermittelung bessen, was zur menschlichen Ratur an fich gehöre, zu gewinnen strebte, wollte Bajus von ber gottgebachten Idee des Menschen ausgehen, welche den vollen und vollkommenen Menschen, wie er in Gottes Kraft getragen und in Gott fich vollendend fich darstellt, umfaßt, versah es aber von vorne herein darin, daß er die "Ibee vom Menschen" mit der "Ratur des Menschen" verwechselte, und demnach auch bie Idee des in Christo zu vollendenden Menschenthums schlechterdings nicht erfaßte. Wir haben an einem anderen Orte die Ergebnisse zu entwickeln versucht, welche fich aus der ideellen Erfassung des menschlichen Urzustandes für die driftliche Anthropologie gewinnen lassen 2), und

<sup>&#</sup>x27;) Der zehnte aus den verurtheilten Sähen des Bajus lautet: Solutio poenae temporalis, quas peccato dimisso saepe remanet, et corporis resurrectio proprie nonnisi meritis Christi adscribenda est.

<sup>\*)</sup> Kunde vom göttlichen Worte bes Lebens (Schaffhausen, 1864). Zier Bortrag, G. 18 — 38; vgl. bazu auch bier Vortrag, G. 85 ff.

lassen hier nur noch in Kürze, gleichsam als Ergänzung hiezu, und um die eigenthümliche, von Bajus in ihrer specifischen Eigenheit nicht gewürdigte Bedeutung der christlichen Lebensidee hervorzustellen, Stapleton's Ausführungen über die in Christo zu begründende und zu vollendende Gerechtigseit des in Gottes Kraft wiederzuerneuernden Menschen folgen.

Alle unsere Gerechtigkeit - sagt Stapleton ') - ift aus Chris ftus, seine Gerechtigkeit Ursache und Princip unserer Gerechtigkeit. Wir haben an Christo eine doppelte Gerechtigkeit zu unterscheiden, die habituelle, vom ersten Momente der Menschwerdung angefangen, und die actuelle, des Bachsthums fähige, beide von der effentiellen Gerechtigkeit Gottes verschieden und geschöpflich, aber beide in ihrer Art etwas Bollfommenstes. Wie die habituelle Gerechtigkeit Christi den höchsten Grad jener habituellen Gnaden erschöpft, die einem Geschöpfe verliehen werden konnen, fo haben auch die heiligen Birkfamkeiten Chrifti, welche seine actuelle Gerechtigkeit conftituiren, die volltommenste Kraft der Gnade in sich. Sowol die habituelle als actuelle Gerechtigkeit Christi ist Princip und Ursache unserer Gerechtigkeit; alle unsere Gerechtigkeit ift in ihm und aus ihm, dem Saupte der Gesammtkirche der Glaubenden. Christus ist nicht bloß als Gott, und nicht bloß als Person des Eingebornen vom Bater, bem alle Fülle der Gottheit leibhaft einwohnt, sondern auch als Mensch und als Person bes Gottmenschen Saupt ber Rirche und Quelle aller Gerechtigkeit ber Glaubenden, vergleichbar ber Sonne als allgemeiner Quelle alles Lichtes der fichtbaren irdischen Schöpfung. Chriftus ift aber nebstdem auch die meritorische und exemplarische Ursache unserer Gerechtigkeit, und zwar beides in Rraft feiner actuellen Gerechtigkeit, welche in feinem beiligen Leiden und Tobe gipfelt. Das Leiden Christi ift die instrumentale Urfache unserer Rechtfertigung, und hat die Bedeutung eines Opfers und eines Lostaufes von Sünde, Schuld und Anechtschaft unter der Herrschaft des Teufels. Die causa efficions unserer Gerechtigkeit ist Christus als gottmenschliche Personlichkeit, als welche er eben so das principium universale aller unserer Gerechtigkeit ift, wie er als göttlicher Logos das principium universale aller geschaffenen Dinge ift.

<sup>1)</sup> Justif. Lib. VIL

#### §. 718.

Eine spstematisch zusammenfassende Darstellung der gesammten anthropologisch - charitologischen Controverse findet fich im vierten Theile des großen polemischen Werkes Bellarmin's 1), welcher in drei Sauptabtheilungen vom Urzustande, vom Stande bes gefallenen Menschen und von der Wiedererneuerung des gefallenen Menschen handelt. Bellarmin beginnt seine Erörterungen mit der Lehre vom Urstande des Menschen, weil die in den nachfolgenden Partien bervortretenden Lehrgegenfage zwischen Ratholiken und Protestanten einfach nur Folgerungen aus jener Lehre find. Die tatholische Lehre - vom Urzustande — bemertt Bellarmin — unterscheidet sich von jener der Pelagianer sowol, wie der Lutheraner dadurch, daß fie eine Ausrüstung des von Gott geschaffenen Menschen mit übernatürlichen Gnabengaben lehrt. Die Pelagianer, welche das donum supranaturale des Urzustandes läugneten, tamen folgerichtig zu der Behauptung, daß der Mensch durch die erste Gunde nichts verloren habe; die Lutheraner und übrigen Protestanten, welche das Statt. haben eines solchen Berluftes entschiedenft betonten, faben fich ge brangt, einen Berluft in der natürlichen Begabung und Ausruftung des Menschen anzunehmen. Dasjenige, mas nach übereinstimmen. der Ansicht der Katholiken und Protestanten durch die erste Sünde verloren gieng, ist die Gerechtigkeit (rectitudo), in welcher Adam geschaffen worden; der Unterschied zwischen Beiden ift nur dieser, daß die Protestanten jene ursprüngliche rectitudo für etwas Natürliches, die Ratholiken für ein donum superadditum halten, somit für etwas Übernatürliches, nicht in se, sondern per accidens. Dieses donum superadditum war die Bedingung und Ursache der rechten Wohlordnung im Menschen bei gebührender Unterordnung der miederen Ratur des Menschen unter die höhere; somit war die Folge der ersten Sunde die Aufhebung und Zerstörung dieser Bohlordnung, ohne daß jedoch die menschliche Natur quad essentism d. i. in Beziehung auf ihre constitutiven Theile und effenziellen Arafte

Dieser, die Gnabenlehre behandelnde Theil des bellarmin'schen Werkes wurde gegen die Angriffe des Paräus durch den Jesuiten Conpen vertheidiget Siehe meine Schrift über Suarez Bb. I, S. 38, Anm. 8.

eine andere geworben ware, als fie früher gewesen. Diese mit dem Berlufte der ursprünglichen Gerechtigkeit verbundene Aufhebung der rechten Wohlordnung im Menschenwesen macht nun das Befen des auf alle Adamskinder sich forterbenden peccatum originale aus, in dessen Definition die Protestanten mit den Katholiken scheinbar zwar übereinstimmen, gleichwol aber in der Auffaffung der einzelnen termini ber Definition wesentlich von den Ratholiken abweichen. Denn die meisten Protestanten unterscheiden die Erbsunde nicht von der actualen Sünde, und verwechseln die Folgen der Erbfünde: Schwäche, Bersuchlichkeit, Begierlichkeit, Unwiffenheit mit der Erbfunde felber. Flaccius Myricus tam so weit, daß er durch Adam's Gunde die Menschenseele aus einem Bilbe Gottes in ein Bild des Teufels umgewandelt werden ließ; und seine Gegner Wigand, Beghuß, Chemniz dachten im Grunde auch nicht anders. Dadurch find nun auch die durchgreifenden Differenzen in der Auffassung des Begriffes der Rechtfertigung und des Rechtfertigungsprocesses bedingt, welche von Bellarmin ausführlich und umständlich entwidelt, von uns aber an dieser Stelle umgangen werden, da wir fie aus ben Darftellungen früherer Polemiter bereits genügend tennen. Wir wenden uns statt bessen der bellarmin'schen Behandlung einiger anderer Controverefragen zu, welche mit ben erwähnten Erörterungen enge zusammenhängen, und im Streben nach zusammenfaffender Rurge von und bei Borführung der vorausgegangenen Bertheidiger der Justissicationslehre des trienter Concils entweder nicht, oder nur vorübergebend berührt worden find.

1

ţ

Ì

!

ţ

1

Dahin gehört vor Allem die Frage über das Können und Richtsonnen des Menschen im Stande der gefallenen Ratur. Bellarmin unterscheidet in Bezug auf die Erkenntnißtraft sowol als auf die Willenstraft ein dreisaches Thun, ein natürliches, moralisches und übernatürliches. Das natürliche Erkennen anbelangend hatten die Protestanten dem gefallenen Renschen die Möglichkeit einer natürlichen Gotteserkenntniß abgesprochen; hehhuß bezeichnete die Beschauptung des Gegentheils als einen Irrthum, welchen sich die Bersasser des Catechismus romanus hätten zu Schulden kommen lassen. Bellarmin begegnet diesem Borwurfe mit der Berweisung auf Jod 36, 25; Weish. 13, 9; Apgsch. 17, 27; Röm. 1, 18 ff.; so wie mit den Aussprüchen verschiedener Kirchenväter, welche den heiben das Bermögen einer natürlichen Gotteserkenntniß zuschreiben. An

diese Frage schließt sich die weitere an, ob der gefallene Mensch moralische Wahrheiten zu erkennen vermögend sei. Bellarmin erweist dieses Vermögen, vornehmlich gegen Calvin's Cinwendungen, aus Psalm 4, 7; 57, 1; Röm. 1, 21; 2, 14; die von Calvin cistirte Stelle Röm. 3, 5 bezieht sich nicht auf natürliche moralische Wahrheiten, sondern auf Erkenntnissobjecte einer höheren übernastürlichen Ordnung. Daß die Mysterien des Glaubens ohne eine besondere Gnadenhilse Gottes nicht erkannt werden können, ist den Protestanten gegenüber zu erweisen nicht nöthig.

So ware denn weiter noch das Konnen des menschlichen Willens in der genannten dreifachen Ordnung, der natürlichen, moralischen und übernatürlichen zu prüfen, und zu fragen, ob und in welchem Sinne in den genannten drei Beziehungen ein Gelbstbestimmungs= vermögen des gefallenen Menschen anzuerkennen sei. Bellarmin behauptet die Realität des Selbstbestimmungsvermögens zunächst für die Thätigkeiten und Berrichtungen des Menschen im Bereiche der rein natürlichen Ordnung, welche sich auf die irdischen Lebenszwecke beschränken, verwirft jedoch die Meinung des Origenes, welcher sich diese Thatigkeiten ohne den concursus Dei generalis zu Stande kommend gedacht zu haben scheint. Balla, Bucer, Calvin dagegen sprachen dem Menschen selbst in den sogenannten indifferenten Sandlungen (b. i. folden, die an fich keine sittliche Bedeutung haben: sedere, ambulare etc.) und in rebus civilibus jedes selbsteigene und felbstgewollte handeln ab. Luther und Melanchthon waren anfangs derfelben Meinung, retractirten fie aber spater, wie fie denn in der That der heiligen Schrift auf das directeste widerspricht; vgl. 5 Mos. 30, 14; Josue 24, 15; 2 Kon. 24, 12; 3 Kon. 3, 5; Dan. 13, 22; Sir. 31, 10; 1 Kor. 9, 1; Apgsc. 5, 4; Matth. 19, 17. 21; Luk. 9, 23; 1 Mos. 3, 13; 4, 6. Das moralische Können des Menschen anbelangend ift es allerdings gewiß, daß der Mensch aus sich unvermögend sei, quoad substantiam operis alle Gebote Gottes zu erfüllen ober irgend eine wirkliche b. i. bedeutende Bersuchung zu überwinden, obwol er ohne Glaube und befondere Gnade bei Abwesenheit schwerer Bersuchungen moralisch Gutes zu vollbringen im Stande ift. Daraus ergibt fich aber bereits auch, daß den Menschen in moralischen Dingen ein liberum arbitrium zukomme. Calvin hatte fich bemüht, die von den katholischen Polemikern für die Realität des liberum arbitrium angeführten Argumente zu entfraften. Bellarmin folgt ihm Schritt für Schritt, um seine Einwendungen dawider zu beleuchten und in ihrer Haltlosigkeit aufzudecken. Calvin will die Unvereinbarkeit der von ihm behaupteten Unvermeiblichkeit der Sünde mit ihrer Boluntarietät nicht zugeben, und meint, die Ratholiken stellten sich in Behauptung des Gegentheils auf die Seite der Pelagianer. Augustinus stritt jedoch in dem von Calvin citirten Werke mit den Pelagianern nicht darüber, ob jede einzelne Gunde vermieden werden konne, sondern ob der Mensch ohne alle Sunde leben konne. Ein anderer Widerfinn ift es, wenn Calvin die Schuldhaftigkeit der mit innerer Röthigung vollführten sündigen Willenshandlungen aufrecht halten will, um damit die von den katholischen Bertheidigern der Freiheit geläugnete Strafwürdigkeit unfreier Handlungen zu rechtfertigen. Calvin meint ferner, gut oder bose seien die Menschen nach Gottes absolutem Gefallen, also sei keine Willensfreiheit zur Erklarung der Gute oder Bosheit der Menschen nothig. Aber dann könnte Gott ja auch unmündige Rinder, Rasende, Rinder und Stiere zu moralisch guten Wesen machen. Eben so bemüht sich Calvin umsonst zu zeigen, daß Mahnung und Warnung, Lob und Tadel bei völliger Abwesenheit eines liberum arbitrium in den Gemahnten, Gelobten oder Getadelten immerhin noch einen recht guten Sinn haben konne; benn er geht dabei abermals von ber falschen Boraussetzung aus, daß Mahnung und Tadel trot ber Unfreiwilligkeit der Sunde verdientermaßen gespendet werden, während es doch gewiß keinen Sinn hat, auf das Gewissen eines unfreiwilligen Gunders einwirken zu wollen. Aus dem Gesagten läßt fich bereits entnehmen, mit welcher Willfür Calvin die für die Wahlfreiheit zu allegirenden Schriftstellen zu behandeln geneigt mar, die er unter seche Classen brachte, und bei jeder einzelnen derselben zu zeigen suchte, daß sie das katholische Dogma nicht beweise. Bellarmin geht auf diese Stellen sehr ausführlich ein, um die falsche und gezwungene Auslegung Calvin's allüberall aufzudeden. Einigermaßen widerstrebend sah sich Calvin durch die Polemit des Pighius genothiget, auch auf die Außerungen der Rirchenväter über die Wahlfreiheit Bezug zu nehmen. Die aus den Recognitionen entnommenen Zeugnisse, die dem Apostel Petrus und Clemens dem Römer in den Mund gelegt werden, verwarf er als apokryph, die Auctoritaten eines Tertullian und Origenes als haretisch; Die Auße-

1

rungen des Frenaus seien nicht auf den status naturae lapsae zu deuten, Ambrosius und Basilius sprächen bloß von der libertas a coactione, nicht von der libertas a necessitate. So blieben denn aus den von Pighius angeführten Bätern nur drei: Hilarius, Hieronymus und Chrysostomus als Zeugen der Wahlfreiheit übrig, die gegen Augustinus und das arausicanische Concil nicht auffämen. Diese Ausstüchte Calvin's veranlassen Bellarmin eine lange Reihe patristischer Zeugnisse aus der griechischen und lateinischen Kirche anzussühren; besonders aussführlich verweilt er bei Augustinus, um dessen Aussagen über das liberum arbitrium vor und nach Entstehung der pelagianischen Streitigkeiten zu prüsen und mit einander zu vergleichen.

Da die Protestanten den Nachkommen des gefallenen Adam die Wahlfreiheit im Allgemeinen absprechen, so geben sie dieselbe auch in Beziehung auf die übernatürlichen Acte des Glaubens, Hoffens und Liebens nicht zu; der Wille des Menschen verhalte sich in diesen Acten lediglich als Instrument. Dagegen lehrt die Schrift ausdrücklich die thätige Mitwirkung des menschlichen Willens in Sachen bes Beiles mit der Gnade; vgl. Matth. 20, 8; 1 Ror. 3, 6. 8. Calvin sucht die letterwähnte Stelle (1 Kor. 3, 8) in wahrhaft kläglicher Weise zu verdrehen, um ihr seine Meinung als Sinn aufzuzwingen: Jeder werde empfangen secundum suum laborem, fagt der Apostel; das suus soll nach Calvin dieselbe Bedeutung haben, wie noster in der vierten Bitte des Baterunsers: Panem nostrum quotidianum etc. Will man diese Zusammenstellung ernst. lich nehmen, so ließe sich allenfalls auch sagen, daß panis noster im Gegensaze zu gestohlenem Brote und als selbsterworbenes, durch eigene Mühe verschafftes Brot zu verstehen sei, durch deffen Erwerbung das biblische Wort erfüllt werden soll: In sudore vultus tui comedes panem. In Rom. 8, 28 ift ber Synergismus gottlicher und menschlicher Thatigkeit deutlich ausgesprochen. Die Schrift fordert zur Bekehrung, zum Glauben und zu Berken der Frommigkeit auf: Zach. 1, 3. 12; Jerem. 3, 1. 31; Jsai. 1, 16; Joh. 6, 27—29. Calvin bemüht sich vergeblich, das Gewicht dieser Stellen abzuschwächen; sie beweisen nach seiner Meinung nur, daß Gott die Menschen nicht wie leblose Dinge, Hölzer und Strunke bewege. Wenn aber Gottes Handeln defungeachtet das menschliche Selbsthandeln völlig aufheben soll, wozu denn seine Borschriften, Befehle

und Gebote? Die Gegner urgiren Ezech. 36, 26, welche Stelle indeß nur beweist, daß die Bekehrung des Sünders primär Gottes Werk sei; daß die menschliche Mitwirkung hiebei nicht ausgeschlossen sei, ist aus Ezech. 18, 31 zu entnehmen. Die Stelle 2 Kor. 3, 5 beweist nicht für, sondern gegen Calvin, indem sie ja dem Menschen ein sussicere posse zuerkennt, nur daß dieses aus der Gnade abgesleitet wird. Daß Gott Alles in Allen wirkt (1 Kor. 12, 6), ist richtig; Gott wirkt sedoch dieß Alles nicht ohne unsere Mitwirkung (Joh. 6, 27). Wenn Gott macht, daß wir wollen (Phil. 2, 13), so ist damit die Thatsache unseres Willens anerkannt, der durch den Einstuß der Gnade in die Actualität übergeht.

Auf die Willensfreiheit ist denn auch die Möglichkeit einer Berdienstlichkeit der guten Werke gegründet, zu welcher übrigens außerdem noch erfordert wird, daß der Wirkende im Stande der Gnade sei, und seine Werke aus der Tugend der Liebe hervorgehen. Wit Beziehung auf die bajanischen Irrthümer hebt Bellarmin nebst. dem noch speziell hervor, daß das gute Werk nicht zufolge seiner Natur, sondern zusolge der göttlichen Verheißungen einen Anspruch auf ewigen Lohn begründe.

### §. 719.

Den Berathungen des trienter Concils über die Justificationslehre folgen jene über die Sacramente, und zwar zunächst über die
Sacramente im Allgemeinen, Tause und Firmung im Besonderen.
Die Beschlüsse über die Sacramente im Allgemeinen betrasen die
Zahl, Wirksamkeit, Rothwendigkeit der Sacramente des Neuen
Bundes, den Unterschied derselben von den Sacramenten des Alten
Bundes, die legitimen Spender und die vom Spender gesorderte
intentio faciendi quod facit ecclesia (gegen Calvin), sowie die
sonstigen wesentlichen Requisite zur Spendung eines giltigen Sacramentes. Die besonderen Meinungen der einzelnen Resormatoren:
Luther, Melanchthon, Bucer, Zwingli, Calvin u. s. w., gegen welche
diese Entscheidungen gerichtet waren, sinden sich bei Tapper?) zusammengestellt; Melchior Canus, Maldonat, Allen, Bajus, Alphons

<sup>1)</sup> Siehe Conc. Trid., Sess. VII.

<sup>2)</sup> Explic. artt. stud. Lov., art. 1.

Pisanus 1) schrieben über die Sacramentenlehre mit mehr ober weniger Bezugnahme auf die baretischen Lehrmeinungen der Protestanten, auf welche nebstdem auch hoftus und Lindanus in ihren bereits genannten Sauptschriften eingeben; eine spstematisch geordnete Biderlegung der protestantischen Doctrinen und nachträglichen Angriffe auf die Lehrentscheidungen des Concils gibt Bellarmin im dritten Theile seines polemischen Werkes, welcher von den Sacramenten handelt 2). In dieser Beziehung handelt es fich vor Allem um den Begriff des dristlichen Sacramentes. Chemniz hatte in seinem Examen concilii Tridentini eine Reihe katholischer Definitionen des Sacramentes aufgeführt, welche er sammtlich verwarf, mit Ausnahme jener, die im Catechismus romanus sich sindet und von ihm mit Schweigen übergangen wird. Bellarmin erklärt lettere Definition für die vollständigste und angemessenste, nimmt aber auch alle übrigen Definitionen älterer katholischer Lehrer gegen Chemnizen's Angriffe in Schut. Die Hauptsache ift jedoch, welche Ansicht vom Sacramente die Protestanten der tatholischen entgegenstellen? Chemniz muß zugesteben, daß feine Glaubensgenoffen in diesem Puncte nicht einig seien; er führt fünf verschiedene protestantische Definitionen des Sacramentes an, und fügt selber noch eine sechste bei. Eine bei ben Lutheranern gangbare Definition bestimmt das Sacrament als eine promissio signo externo annexs. Diese Definition wird von Chemnig angenommen, aber mit bestimmten Busagen bereichert, um fie bem lutherischen Glaubensbegriffe möglichst anzupassen. So bezeichnet er das Sacrament zunächst als signum visibile et tractabile. Das Adjectiv tractabile (Greifbarkeit) hat keinen Anhaltspunct in der heiligen Schrift, und ift augenscheinlich nur beghalb in die Definition aufgenommen, um den Begriff des Sacramentes auf Taufe und Abendmal zu

<sup>1)</sup> Alphonsus Pisanus S. J. (aus Toledo gedürtig, lehrte in Rom, Ingolstadt, Dillingen, Posen und Kalisch): Consutatio brevis errorum spud sectarios nostri saeculi circa septem ecclosiae Sacramenta. Continetur his dona ex parte consessionis augustanae et institutionum Calvini consutatio. Posen, 1587.

<sup>2)</sup> Auf die Beschlüsse der Sess. VII beziehen sich in Bellarmin's genanniem Werke: Controv. I, de Sacramentis in genere Libri duo — Controv. II: De baptismo et constrmatione, Libri duo.

beschränken, die Buße hingegen auszuschließen. Wenn er weiter verlangt, daß für den Gebrauch jenes signum visibile ein ausdrück. liches Gebot bestehen muffe, so ist dieß richtig, wofern nicht voraus= geset wird, daß es nothwendig ein in der heiligen Schrift aufgezeichnetes Gebot sein muffe. Chemniz bezeichnet dieses Gebot als neutestamentliches Gebot; damit widerspricht er aber sich selbst und anderen Protestanten, nach deren Meinung die Taufe nicht durch Christus eingesett worden, sondern mit Johannes dem Täufer begonnen hat. Chemniz bezeichnet weiter das Sacrament als ein Beichen, mit welchem das Bersprechen einer Gnade verknüpft sei. Soll die versprochene Gnade eine Wirkung des Sacramentes am Empfänger sein, so können die Protestanten, welche nicht gelten laffen, daß Joh. c. 6 vom Abendmale handle, die den Empfängern des Abendmales versprochene Gnade aus der Schrift nicht nachweisen. Die fernere Angabe Chemnizens, bas Bersprechen muffe nach göttlicher Anordnung bem Zeichen annectirt sein, ist falsch; die nach gottlicher Anordnung mit dem fichtbaren Zeichen verbundenen Worte sind niemals promissorisch, sondern jederzeit affertorisch oder deprecatorisch; eben so ist es falsch und schriftwidrig, und augenscheinlich nur zur Beseitigung des Sacramentes der Priesterweihe ersonnen (vgl. 1 Tim. 4, 14), wenn Chemniz behauptet, die versprochene Gnade konne sich nur auf den Gundenerlaß beziehen. Endlich fagt Chemniz mit Calvin völlig unrichtig, daß bas Sacrament gleich den Wundern eine Besiegelung bes Bersprechens der Gnade jur Wedung und Mehrung des rechtfertigenden Glaubens fei. Der Bergleich mit ben Bundern ift verfehlt, weil die Bunderwirkung offen baliegt, und barum eine augenscheinlichere Bestätis gung des Glaubens ift, als das Wort; von den Sacramenten läßt fich aber nicht dasselbe sagen; eber wird die Lehre durch Worte, als durch Zeichen verständlich gemacht. Ferner werden die Sacra= mente in der Schrift niemals als Zeugniffe gottlicher Bersprechungen, sondern jederzeit ale Bertzeuge in der Rechtfertigung hingestellt. Auch darf man die Wahrheit des Sacramentes nicht von dem wirt. lichen subjectiven Erfolge seiner Spendung abhängig machen, wie es der Fall ist, wenn sein eigentliches Esse in die Weckung und Mehrung des Rechtfertigungsglaubens geset wird.

Calvin behauptet mit Luther, daß die Sacramente Zeugnisse der Gnade und Sündenvergebung seien, will dieß jedoch anders als Luther verstanden wissen, indem er unter der Gnade nur die Pradestination versteht, daher denn in seinem Sinne die Sacramente durch sich nicht wahre Zeichen sind, und einzig den Prädestinirten nüten. Demgemäß definirt er das Sacrament als äußeres Sinn, bild, durch welches unserem Bewußtsein (jenem der Pradestinirten namlich) die Bersprechungen der gottlichen Barmberzigkeit besiegelt werden; davon, daß das Sacrament irgend eine Wirkung fete, ift und kann bei Calvin keine Rede fein. Damit ift aber bereits auf die Schriftwidrigkeit des calvinischen Begriffes vom Sacramente constatirt; vgl. Joh. 3, 5; 1 Kor. 6, 11; Eph. 5, 26; Tit. 3, 5; Apstgsch. 22, 16. Eben diese Stellen, namentlich Joh. 3, 5 und Tit. 3, 5 beweisen zugleich auch die Schriftwidrigkeit der weiteren Angabe Calvin's, daß das Sacrament ein Sinnbild der göttlichen Barmherzigkeit, also einer res praeterita, ja aeterna, nämlich der Prabestination, sei, wahrend doch die Wirkung des Sacramentes auf etwas im Empfänger neu Hervorzubringendes, in den angegebenen Stellen auf die Hervorbringung der prima justificatio ab. zwedt - nicht zu reben von bem tauschenden Scheine ber angeblichen Symbolistrung der göttlichen Benevolenz bei Application des Sacramentes an die nicht Prädestinirten!

### §. 720.

Das Concil von Trient beclarirte, daß es sieben Sacramente bes Neuen Bundes gebe. Diese Declaration wird von den Gegnern des Concils als schriftwidrig erklärt; nirgends sage die Schrift, daß es sieben Sacramente gebe, sie rede im Gegentheile nur von zweien, nämlich von jenen der Tause und des Abendmales, welche nach Auslegung verschiedener Bäter in Joh. 19, 34 durch das aus der Seite des Herrn gestossene Wasser und Blut angedeutet seien. Bellarmin sindet die von den griechischen Bätern der genannten Stelle gegebene Auslegung nicht übel, meint jedoch, daß sich aus Joh. 19, 34 eben so wenig schließen lasse, Tause und Abendmal seien die zwei einzigen Sacramente des Neuen Bundes, als man etwa aus Hebr. 6, 2 solgern dürse, daß die von den griechischen Bätern daselbst gesundenen Sacramente der Tause und Firmung die einzigen Sacramente seien, die es im Neuen Bunde gebe. Die Gegeneinanderhaltung beider Stellen zeigt klar, daß jene Art von

Auslegung, welche Chemnig bei ersterer in Anwendung zu bringen versucht, schlechterdings unzuläßig sei. Die Beziehung des apokalpptischen siebenköpfigen Thieres, welches Offenb. 17, 7 eine Sacramentum genannt werde, auf die katholische Siebenzahl der Sacramente ift kein ernstlich gemeintes exegetisches Argument, sondern eine Eingebung gehässiger Stimmung und zugleich eine blasphemische Migdeutung des Schriftwortes, welche im Grunde auch die von den Protestanten anerkannten Sacramente der Taufe und des Abendmales trifft. Mit den von Calvin und Chemniz allegirten Baterstellen verhalt es sich ebenso, wie mit den citirten Schriftstellen; keiner der citirten Bater sagt irgendwo, daß es nur zwei Sacras mente gebe; wol aber läßt fich aus den gelegentlichen Außerungen verschiedener Bater derselben Epoche ohne Schwierigkeit die Gesammtzahl der katholischen sieben Sacramente zusammenstellen. Die von Calvin und Chemniz citirten Stellen aus Justinus, Frenaus, Augustinus u. s. w. sind schon deßhalb unglücklich gewählt, weil in denselben nur gelegentlich von den Sacramenten die Rede ist. Augustinus, ber in einer von Calvin citirten Stelle die Taufe und Eucharistie erwähnt, nennt an einer anderen, von Calvin, wie es scheint, nicht gekannten Stelle die Confirmation und den Ordo ausdrücklich Sacramente; Chemniz kann nur durch eine geflissentliche Berdrehung und Mißbeutung der Worte Tertullian's heraus= bringen, daß die von demselben ermähnten Sacramente des Chrisma und der handeauflegung als bloße Zuthaten zum Taufritus zu versteben seien.

# §. 721.

Katholiken und Protestanten — fährt Bellarmin weiter — stimmen darin überein, daß zum Sacramente Sache und Wort (Materie und Form) erforderlich sei. Eben so geben die Protesstanten zu, daß für die zwei von ihnen zweiselloß anerkannten Sacramente der Tause und des Abendmales Wasser, Brot und Wein die vorgeschriebenen Materien seien. Bei dieser Gelegenheit wäre nur die Sonderbarkeit zu rügen, daß Brenz in seiner Confessio Wirtembergica, augenscheinlich um seine Ablehnung anderer katholischer Sacramente zu motiviren, das Chrisma für ungeeignet zum sacramentalen Gebrauche erklärt, da es unter die elements

mundi gehöre, und beghalb im altjüdischen Gottesdienste eine Rolle gespielt habe. Wäre aber das Baffer, das bei der driftlichen Taufe gebraucht wird, nicht mit ungleich größerem Rechte unter die elementa mundi zu rechnen? In Beziehung auf den Gebrauch des Wortes beim Sacramente halten es die Protestanten beim Abend. male anders als bei der Taufe; während sie nämlich beim Abend. male sich auf das sogenannte Belehrungswort (verbum concionale sive instructionis) beschränken, fügen sie diesem bei der Taufe auch ein verbum consecrationis (die eigentliche Taufformel: Ego te baptizo etc.) bei. Daraus erhellt bereits auch, daß die Protestanten nur am Tauffacramente die zur Integrität des Sacramentes gehörige Form kennen, und daher nur eine wahre Taufe haben, eine wahrhafte Eucharistie aber schon wegen Mangel ber zum Besen bes Sacramentes gehörigen Form nicht haben können; benn bas verbum concionale kann nicht als zum Wesen des Sacramentes gehörig betrachtet werben, und die Protestanten wurden sich vergeblich bemühen, irgend eine Stelle ber Schrift ausfindig zu machen, aus welcher sich die Nothwendigkeit eines verbum concionale folgern ließe, während umgekehrt die Rothwendigkeit der Consecrations, formel für das Abendmal durch 1 Kor. 10, 16 unwiderleglich bezeugt ist. Calvin will selbst die Taufformel als ein bloßes verbum concionis ansehen; diese subjectiv falsche Ansicht macht zwar die im Namen des dreieinigen Gottes gespendete Taufe der Calviner nicht ungiltig, ist aber doch ganz gewiß schriftwidrig; vgl. Matth. 29, 19; 1 Ror. 1, 13. Da das Tauffacrament nach Materie und Form durch Christi Anordnung festgesett ist, so darf selbstverständlich weder an der Materie noch an der wesentlichen Form des Sacra= mentes etwas geandert werden. Dieg anerkannte auch Luther in feiner ersten Homilie von der Taufe aus dem J. 1535, und nahm damit eine früher in seiner Schrift de captivitate babylonica geaußerte Behauptung zuruck. Er hatte damals gemeint, daß es hinsichtlich der Giltigkeit der Taufe nur auf die Gesinnung und den Glauben des Täuflings ankomme, nicht auf die Art der Spendung, wenn nur überhaupt das Sacrament im Ramen des herrn gespendet werbe. Zwingli und Brenz neigen fich augenscheinlich zu berfelben Ansicht hin, die in der That dem Geiste des lutherischen Glaubensbekenntnisses viel gemäßer ist, als die entgegengesetzte katholische. Ahnliches gilt auch bezüglich der von Chemniz vergeblich bemantelten

Anficht Luther's über ben Minister bes Sacramentes; Chemniz stellt mit Unrecht in Abrede, daß Luther allen Christen ohne Unterschied die Befähigung, wenn auch nicht den Beruf, alle Sacramente zu spenden, eingeräumt habe. Im Grunde denkt auch Chemniz nicht anders, als Luther, wie aus seinen Glossen zu den bezüglichen Beschlüssen des trienter Concils unverkennbar zu entnehmen ist. Daß die Giltigkeit des Sacramentes nicht durch die moralische Würdigkeit des Bollbringers oder Spenders bedingt sei, geben die Reformatoren einstimmig zu; nur gehen sie zu weit, wenn sie überdieß auch noch behaupten, daß es gleichgiltig sei, ob der Minister des Sacramentes die Absicht habe, das Sacrament zu spenden oder nicht. Ihnen nähert fich unter den Ratholiken in bedenklichem Grade Catharinus in seiner Schrift de intentione ministri!), welcher meint, es genüge, wenn der Minister die Absicht habe, den Act nach Borschrift der Kirche zu vollbringen, wenn er auch gar nicht die Absicht hatte, einen sacramentalen Act zu vollbringen. Dieß ist offenbar nicht die vom Concil geforderte intentio faciendi quod ecclesia facit. Das Concil verlangt übrigens keineswegs, wie Heghuß und Tilmann demfelben unterlegen, der Minister folle nebstdem, daß er den Act als Sacrament segen wolle, auch noch den Zweck der sacramentalen Handlung beabsichtigen; läßt doch die Rirche die Taufen der Zwinglianer und Calviner gelten, tropdem daß die Spender dieser Taufen nicht die Reinigung der Täuflinge von der Erbsünde intendiren. Auch ist es unrichtig, wenn er behauptet, Alexander Halefius und Gabriel Biel hatten im Widerspruche mit Petrus Combardus vom Minister des Sacramentes die intentio finis Sacramenti verlangt. Halesius versteht in der eitirten Stelle unter der intentio finis erweislich nur die intentio actionis integrae et completae; Biel aber verlangt bloß, der Minister soll die Absicht haben, jenen Act zu setzen, an welchen die nach der Lehre der Rirche statthabende sacramentale Wirkung geknüpft ift, was nicht der Fall ware, wenn der Minister nicht ein opus sacrum, fondern bloß ein opus naturale, was man allenfalls auch scherzeshalber versuchen könnte, zu vollbringen gedächte.

<sup>2)</sup> Eine gegen Cajetan gerichtete kleine Schrift über ben wahren Sinn ber Ansicht des Thomas Aquinas in der genannten Sache.

#### §. 722.

Ein Hauptanstoß ist den Protestanten — fährt Bellarmin fort — die Lehre des Concils von der Wirksamkeit der Sacramente ex opere operato. Calvin will von einer solchen Wirksamkeit überhaupt nichts wissen, die Lutheraner schieben ihr den Sinn unter, daß sie den Glauben und die innere Zerknirschung des sundigen Menschen überflüssig machen solle. Auf diese Unterstellung gestütt behauptet Chemniz, daß die Protestanten gegen die katholische Lehre vom opus operatum nichts einzuwenden hatten, wenn das trienter Concil und die Scholastiker dieselbe so verstünden, wie Gropper und Alphons de Virues') sie ausdeuteten. Das Wahre ift, daß die beiden genannten Theologen die Lehre vom opus operatum gerade so versteben, wie sie von den Scholastifern verstanden, und nachträglich vom trienter Concil declarirt wurde. Wenn demnach die protestantischen Theologen die tridentinische Lehre vom opus operatum verwerfen, so konnen sie auch mit jener Gropper's und Birues' nicht einverstanden sein; und in der That besteht zwischen der katholischen und protestantischen Auffassung der Wirkungsweise des Sacramentes trot aller scheinbaren Annäherung protestantischer Theologen an die katholische Ausbrucksweise ein durchgreifender Unterschied; denn die Wirkung, die nach katholischer Auffassung durch das Sacrament geset wird, sest nach protestantischer Anschauung unmittelbar der Glaube, und das Sacrament kann daher folgerichtig nur die Bedeutung eines außeren rituellen Symbols und religiösen Weckungsmittels haben. Für diesen Fall aber läßt fich tein ausreichender Grund benten, weßhalb die sacramentalen Riten unmittelbar burch Christus eingesett worden sein und eine unwandelbare Geltung haben follen; Gott hatte es ja den Menschen überlaffen konnen, je nach Bedürfniß entsprechende Riten zu erfinden, und diese würden, da es sich nach protestantischer Ansicht um eine eigentliche Gnabenspendung nicht handelt, ganz dieselbe Wirkung thun, wie gottlich eingesette Riten. Ferner fieht man nicht

<sup>1)</sup> Philippicae disputationes adversus lutherana dogmata per Philippum Melanchthonem desensa. Antwerpen, 1541. (Über Birues siehe Oben §. 667.)

ein, wie die von den Protestanten beibehaltene Kindertaufe mit der Bedeutung des Sacramentes als moralischen Weckungsmittels sich vereinbaren lassen soll; und eben so wenig, wie die Erwachsenen, welche die kirchliche Predigt vernehmen oder sich selber mit dem Studium der heiligen Schrift beschäftigen, solcher Weckungsmittel benothigen sollen u. s. w. Hatte das driftliche Sacrament an sich genommen eine ausschließlich fignificative Bedeutung, so ware es in nichts von den Sacramenten des Alten Bundes verschieden, und tonnte bemnach auch keine specifische Bedeutung für das christliche Leben beanspruchen. In der That stimmt auch diese evacuirende Auffaffung des driftlichen Sacramentes mit der Lehre der Schrift und des kirchlichen Alterthums schlechterdings nicht zusammen. Der Täufer Johannes sagt, daß er bloß mit Wasser taufe, Christus aber mit dem heiligen Geiste taufen werde (Joh. 1, 26); damit ist ausgesprochen, daß Johannis und Christi Taufe von einander so weit abstehen, wie Wasser und Geist. Calvin meint, daß damit nur der Unterschied zwischen dem Minister des außeren Actes und dem Ur= heber der inneren Beiligung angedeutet sei. Diese Erklärung hält nicht Stand; benn die Fassung der Worte des Täufers deutet uns verkennbar an, daß Johannis und Christi Taufe als zwei verschiedene Arten von Taufe gemeint seien, somit kann Calvin der ersteren nicht die Wirkungen der letteren vindiciren wollen. Die wesentliche und innerliche Bedeutung der Taufe für das christliche Heil ist ferner in den Stellen Mark. 16, 16 und Joh. 3, 5 ausgesprochen; Calvin weiß der letteren Stelle gegenüber kein anderes Auskunftsmittel, als mit Zwingli und Bucer zu läugnen, daß sie von der Taufe hanble. Nicht minder bedeutsam sind die Stellen Apstgsch. 2, 38; 8, 18; 1 Kor. 10, 17; Eph. 5, 25; 1 Petr. 3, 21. Auf die Wirksamkeit der driftlichen Taufe und ihren darin begründeten wesentlichen Unterschied von den alttestamentlichen Reinigungsriten ist in ben Stellen Jes. 1, 11; Ezech. 36, 25; Mich. 7, 19; Zach. 13, 1; Psalm 50, 8 hingebeutet, die Taufe zusammt ihren Wirkungen in 1 Mos. 1, 2; 7, 7 (vgl. 1 Petr. 3, 21); 17, 11 (vgl. Kol. 2, 11); 2 Mos. 14, 27 (vgl. 1 Kor. 10, 2); 17, 5 (vgl. 1 Kor. 4, 10); 4 Mos. 19, 9; Josue 4, 10 u. s. w. vorbedeutet. Die heiligenden Wirkungen der Taufgnade werden in den ältesten Concilien gelehrt, und durch die einstimmigen Zeugnisse der griechischen und lateinischen Bater als ununterbrochen festgehaltener Glaube der Rirche

seit urchristlichen Zeiten bekundet. Die von Luther, Calvin, Chemniz aus Augustinus dawider angeführten Stellen können nur durch die gezwungenste Auslegung zu Gunsten des protestantischen Dogma gedeutet werden, und sagen einzig nur, daß die Taufgnade von Gott sei, daß der Empfänger des Sacramentes durch Mangel an der rechten Disposition die heiligenden Wirkungen der sacramentalen Gnade hindern könne u. s. w.

#### §. 723.

Die Lutheraner — fährt Bellarmin fort 1) — reben wol auch von Wirkungen des Taufsacramentes, die abet nichts anderes, als eine nach ihren mannigfachen Bariationen am Tauffacramente versuchte Application der lutherischen Lehre vom Glauben find. Die Protestanten schreiben ber Taufe fünf Wirkungen zu, welche in eben so vielen Canones des Concile 2) verdammt sind. Das Taufsacrament soll erstlich bewirken, daß der Getaufte, wofern er nur nicht zu glauben aufhört, nicht verdammt werden könne. Chemniz verwahrt sich allerdings dagegen \_ daß damit alle übrigen Sünden frei gegeben werden follen; man könne auch um anderer Sunden willen verdammt werden, man konne aber in Kraft bes mahren Glaubens wieder in den Gnadenstand zurudtehren, der wiederauflebende Glaube zerstöre alle Sündenschuld. Diese Birkung der lutherischen fides specialis läßt sich aber aus der Schrift nicht beweisen; lettere lehrt vielmehr, daß aller Glaube, wie groß und mächtig er immer sein möge, ohne die Charitas nichts nüte (1 Kor. 3, 2). Eine zweite Wirkung der Taufe soll sein, daß sie den Getauften von der Beobachtung des Gesetzes befreit d. h. daß dem Getauften, wofern er nur glaubt, seine Berfehlungen gegen das Geset nicht als Sunde angerechnet werden. Chemniz bemuht fich vergeblich, diese von Luther und seinen Anhängern unzweideutig gelehrte Tauswirkung in eine andere Beleuchtung zu rücken, um ihr hiedurch einen annehmbaren Sinn abzugewinnen. Er behauptet, Luther hatte bloß gemeint, daß die Wirkung der Taufe nicht durch eine vorausgehende Gesetzeserfüllung bedingt sei, und daß das Concil,

<sup>1)</sup> De Sacramento Baptismi Lib. I, c. 13 ff.

<sup>2)</sup> Sess. VII, de Baptismo can. 6-10.

indem es das Gegentheil lehre, sich eines groben Irrthums schuldig gemacht habe. Das Wahre ift, daß Luther wirklich das gelehrt hat, was Chemniz zu verhehlen sucht, und daß das Concil, indem es biesen Irrthum verdammt 1), eine vollkommen richtige Entscheis dung gegeben hat. Das Concil macht die Wirkung der Taufgnade nicht von einer vorausgehenden Gesetzeserfüllung, sondern vom Borsate des Täuflings, nach der Taufe das Gesetztreu zu bewahren, abhängig. Ale dritte Wirkung der Taufe bezeichnete Luther die Befreiung des Getauften von der Berbindlichkeit firchlicher Satungen. Diese Behauptung verstößt gegen die göttliche Einsetzung der Kirche und gegen die der Rirche verliehene Gesetzgebungsgewalt 2). Biertens behaupten die Protestanten, daß die Taufe die Berbindlichkeiten aller Gelübde vor und nach der Taufe lose, mit Ausnahme jenes einzigen, das bei der Taufe selber abgelegt wird. Aber die Gelübde haben ja schon eine naturrechtliche Berbindlichkeit; überdieß lehrt der Apostel Paulus 1 Tim. 5, 12 ausdrücklich, daß Wittwen, welche ihre Angelobung beständiger Wittwenschaft durch Gingehung einer zweiten Che brechen, fich die ewige Berdammnig zuziehen. Die Behauptung aber, daß wir ohnehin schon bei der Taufe weit mehr geloben, als wir zu halten im Stande seien', streitet gegen Christi Wort, der sein Joch füß, und seine Bürde leicht nennt (Matth. 11, 30), gegen Röm. 8, 4 und gegen das zweite Concil von Drange, welches in seinem 25. Canon lehrt, daß der Getaufte alle Gebote Gottes erfüllen konne. Auch den gegen die fünfte, von den Protestanten gelehrte Taufwirkung gerichteten Canon des Concils weiß Chemniz nur durch Entstellung seines Sinnes zu entkräften. Das Concil spricht den Bann über Jene, welche meinen, daß die nach der Taufe begangenen Sunden sola memoria et fide baptismi getilgt wurden. Dieg legt Chemniz so aus, als ob den Protestanten zur Last gelegt wurde, daß eine flüchtige Erinnerung an den einst vollzogenen Taufact schon die Bergebung aller nach der Taufe begangenen Sünden nach fich ziehe. Das Concil weist aber nur die Meinung der Protestanten zurud, welche zufolge ihrer eigenthumlichen Ansicht vom rechtsertigenden Glauben ein von der Taufe verschiedenes und für die nach der

<sup>1)</sup> De baptismo, can. 7.

<sup>2)</sup> Bellarmin verweist bezüglich dieses Punctes auf sein Werk de Pontifice Lib. IV, c. 15 ff.

Taufe begangenen Sunden bestimmtes Sacrament zur Erlangung der Sündenvergebung für überflüssig halten, indem fie die Buße für nichts anderes, als für das memoria et side wiederholte Tauf. sacrament gelten laffen. Chemniz beruft sich für die absolute Bureichendheit der Taufe auf Mart. 16, 16; obschon aber die daselbst gegebene Berheißung des auf Glaube und Taufe gegründeten Beiles für alle Zeit wahr bleibt, so ist fie doch für alle Zeit eine bedingte Berheißung, und die Bedingung ift das (durch nachfolgende Gunden eben abgebrochene) Berharren im Glauben und in Bewahrung bes Taufbundniffes. Sochft sonderbar ift Chemnizens Bemerkung, daß, da die Schrift von den Wirkungen der Taufe im Prateritum (Tit. 3, 5), Prasens (1 Petr. 3, 21) und Futurum (Mark. 16, 16) rede, die Taufe für alle Sünden als Bergebungsmittel zureiche; die Schrift sagt an keiner einzigen Stelle, daß die Taufe auch für die nach der Taufe begangenen Gunden zureiche. Das Futurum: Salvus erit in Mark. 16, 16 ift nicht auf die Wirkung, sondern auf den 3med der Taufe zu beziehen.

### §. 724.

Bezüglich des Firmungssacramentes verurtheilte das trienter Concil die Meinungen derer, welche die Firmung nicht für ein wahrhaftes Sacrament, sondern bloß für eine Ceremonie halten, die einst die Bedeutung einer Ratechese und Befragung der dem ersten Religionsunterrichte entwachsenen Kinder über den Glauben, auf den sie nach ihrer Geburt getauft worden, gehabt habe; das Concil anathematisirte ferner diejenigen, welche den Glauben an die Beibetraft des Chrisma für eine Blasphemie gegen den heiligen Geist halten, und jeden Priester für den ordentlichen Spender dieses Sacramentes Bellarmin beweist die Sacramentalität der Firmung ausgeben. ausführlich und umftandlich, und geht dann auf die von den Protestanten dagegen vorgebrachten Einwürfe ein. Die beiben Sauptgegner find hier abermals Calvin und Chemniz. Calvin verlangt, man moge ihm an der Firmung die zu einem Sacramente gehörigen Requisite nachweisen. Dahin rechnet er erstlich das gottliche Bersprechen einer Gnade; Bellarmin weist in biefer Beziehung auf Joh. 14, 26; 15, 26; Lul. 24, 49; Apftgid. 1, 8 bin. Weiter verlangt Calvin ein finnliches Zeichen als Mittel ber Gnabe; dieß

weist ihm Bellarmin aus Apstgsch. 2, 4; 8, 17 nach. Er verlangt drittens einen göttlichen Auftrag, dieses Sacrament zu spenden; Bellarmin weist auf die in der Apostelgeschichte erzählten Acte der Bandeauflegung, durch welche den bereits Getauften der heilige Geift ertheilt wurde, als thatsächlichen Bollzug eines von Christus gegebenen Auftrages bin. Es geht nicht an, mit Calvin diese Acte einfach für bloße Ceremonien zu erklaren, indem die Schrift ausdrucklich die Erfüllung mit dem heiligen Geiste als Folge berselben hinstellt. Eben so verfehlt ist, wenn Calvin und Brenz diese Folge der Sandeauflegung unter die außerordentlichen Gnadengaben des apostolischen Zeitalters verweisen; benn diese dona extraordinaria werden in der Schrift nirgends heiliger Geist genannt, waren nicht gleich dem beiligen Geiste von Christus ausdrücklich früher den Gläubigen verheißen worden, wurden nicht allen ohne Unterschied gespendet. In hebr. 6, 2 wird die handeauflegung in Berbindung mit Taufe, Glaube, Buße und anderen zum Beile nothwendigen Dingen genannt, ja mit diesen unter die Fundamente der Religion gerechnet, wohin doch gewiß die dona linguarum, curationum u. s. w. nicht gehören! Chemniz versucht eine dritte Ausflucht; die Apostel hatten ein besonderes Privilegium gehabt, den heiligen Geist durch Händeauflegung zu ertheilen. Diese Behauptung beruht auf Will. für und Entstellung; ben Aposteln war wol ein Privilegium zur Berrichtung wunderbarer Beilungen durch Sandeauflegung ertheilt (Mart. 16, 18), der heilige Geist aber, den sie den Getauften durch händeauflegung ertheilten, ist allen Gläubigen ohne Unterschied verheißen worden. Bgl. Apstgich. 2, 38. Im Weiteren führt Bellarmin noch eine lange Reihe patristischer Belege für das Firmungs. sacrament vor, um die Behauptung der Gegner zu entfraften, daß die altdristliche Kirche von diesem Sacramente nichts gewußt hätte, und vertheidiget endlich auch noch den Gebrauch des Chrisma, über welchen fich Chemniz in allerlei spöttischen Außerungen ergangen hatte, indem er weber die Weihekraft des consecrirten Chrisma, noch auch die Richtigkeit der durch das Dl auszudrückenden sym= bolischen Andeutungen der sacramentalen Wirkung zugeben wollte.

1

1

ļ

1

#### §. 725.

. Es währte länger als vier Jahre, ehe das Concil die nach der siebenten Sitzung unterbrochenen Berathungen über die Sacramen. tenlehre wieder aufnehmen konnte. Erst im September des J. 1551 begann man die Erörterungen über die Eucharistie, das dritte in der Reihe der Sacramente, mit welchen man rasch zu Ende tam, so daß bereits in der, den nächstfolgenden Monat gehaltenen öffent. lichen Sipung des Concils (Sess. XIII) die Beschlusse der versammelten Bater verlesen werden konnten. Das Concil gibt zuerft in acht Capiteln eine dogmatische Erklärung über Wesen, 3weck, Burbe, Berehrung, Gebrauch und Genuß dieses Sacramentes, und verurtheilt sodann die entgegengesetten baretischen Irrthumer in eilf Anathematismen, welche gegen die Läugnung der wesenhaften und permanenten Gegenwart Christi im Sacramente unter jeder der beiden Gestalten und in jedem raumlichen Theilchen der transsubstantiirten Gestalten des Brotes und Weines, und gegen die aus dieser Läugnung gezogenen Folgerungen hinsichtlich der Aufbewahrung, Anbetung und Genießung des Sacramentes gekehrt find. Bellarmin behandelt') die katholische Abendmalslehre in drei Hauptabschnitten, in deren erstem er die wesenhafte Gegenwart Christi im Altaresacramente nachweist 2), im zweiten den Existenzmodus Christi & im Sacramente erörtert 3), und endlich das Sacrament als solches in Betracht zieht 4). Der Nachweis ber wesenhaften Gegenwart Christi ist gegen Zwingli, Petrus Martyr, Calvin 5) und bessen Bertheidiger Rlebitius 6), Boquin 7), Beza gerichtet, und wird aus

<sup>1)</sup> De Saramento Eucharistiae Libri sex, Libb. I—IV. Die folgenden zwei Bücher (Libb. V. VI) handeln vom Megopfer.

<sup>2)</sup> O. c., Libb. I. II.

<sup>3)</sup> O. c., Lib. IIL

<sup>4)</sup> O. c., Lib. IV.

b) De coena Domini libellus (ursprünglich französisch) 1540.

Victoria veritatis ac ruina papatus saxonici contra Tilemannum Heshusium de sacra Synaxi — De praesentia Judae in S. Coena — De buccella intincta, quam comedit Judas proditor, an fuerit panis eucharistiae.

<sup>\*)</sup> Boquin, ein apostasirter Carmeliter-Prior († 1582) hinterließ: Theses de

der Schrift und aus den Zeugnissen der Bater für den Glauben der ersten driftlichen Jahrhunderte geliefert 1). Der Schriftbeweis wird aus den alttestamentlichen Borbildern (Ofterlamm, Bundesblut: 2 Mos. 24, 6; Hebr. 9, 19; Manna), aus Joh. c. 6, aus den Einsetzungsworten: Hoc est corpus meum, ferner aus 1 Kor. 10, 16; 11, 27. 29 geschöpft. Die gegen die Beweisstellen vorgebrachten Einwendungen und abweichenden Erklärungen werden umftandlich widerlegt, und sodann auch die von den Läugnern der wesenhaften Gegenwart Christi für ihre Auffassung vorgebrachten biblischen Argumente bekämpft. Nach Calvin's Ansicht geht im Augenblicke bes Empfanges des Abendmales, welches natürliches Brot und natürlicher Wein bleibt, vom verklärten Leibe des im himmel thronenden Christus eine geistige Kraftwirkung auf den Empfänger aus, die in Kraft des Glaubens von der Seele desselben appercipirt wird; in solcher Art soll fich mittelft, oder vielmehr aus Anlaß des Abendmalsgenusses eine geistliche Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus vollziehen. Petrus Martyr hatte zur Begründung dieser Auffaffung in einer gegen Gardiner 2) gerichteten Schrift verschiedene biblische Stellen angeführt, deren Gebrauch und Anwendbarkeit Bellarmin nachträglich beleuchtet. Nach ben Worten der Schrift habe Gott im himmel seinen Sip (Psalm 113, 11; Jefai. 66, 1),

ţ

coena Domini - Exegesis divinae et humanae communicationis -Canones, quibus desenduntur verba Christi: Hoc est corpus meum etc. 1) Dem Zeugenbeweis auf bem driftlichen Alterthum ift bas zweite Buch bes Werkes Bellarmin's gewibmet, welcher hiebei vornehmlich auf die von B. Martyr (contra Gardinerum) und Beza versuchten Deutungen und Auslegungen patristischer Auctoritäten Bezug nimmt. — Gine Busammen= ftellung von Zeugniffen bes trabitionellen Rirchenglaubens vom Apoftel Anbreas angefangen, bis auf Ricolaus von Cufa herab, bei Martin Gifengrin: Ein frei, driftlich, unparthepisch und allgemain Concilium ber frommen, alten, heiligen und gottseligen Batter unnd Lehrer ber Kirchen, so sepb ber Apostelzeit biß jezunder, an allen orten und enden, der Christenheit mit lehren und Predigen fürgestanden. Bon breben fürnemmen jetiger Zeit strittigen Artiful unseres driftlichen glaubens: 1) Ob der war Leib und Blut Christi bes Herrn in bem Sacrament bes altars unter ben gestalten Brots unnd Weins warhafftig und wesentlich gegenwärtig sei. 2) Ob ber Tauff ben jungen Kinbern zur Seligkait von nötten. 3) Ob man für bie Berftorbenen betten folle. Ingolftabt, 1567.

<sup>3)</sup> Bgl. Oben J. 669.

und Christus sei durch seine himmelfahrt zur Rechten des im himmel thronenden ewigen Baters erhoben worden; also sei er nicht im Tempel, oder gar in der Hostienbüchse zu suchen. Diese von Martyr angenommene locale Beschränkung Gottes widerspricht den Worten des Apostels Paulus Apstgich. 17, 27. Wenn aber Petrus Marthr daraus, daß der Leib Christi im Himmel ist, folgert, daß auch das Sacrament, in welchem der Leib Christi ist, im himmel fein muffe, so identificirt er falschlich den natürlichen Leib Christi mit bem sacramentalen, abgesehen davon, daß das Sacrament als signum visibile von dem, was es enthält, unterschieden werden muß und schon beghalb der von Martyr gezogene Schluß nicht stichhaltig sein kann. Aus Matth. 15, 17 schließt Marthr, daß ber Leib Christi nicht im Abendmalsbrote enthalten sein könne, weil er von den Genießenden nicht gleich der natürlichen Rahrung verdaut Dieser Einwurf lost sich durch die Unterscheidung zwischen dem transsubstantiirten Wesen und den accidentalen Qualitäten des consecrirten Abendmalsbrotes, welche allerdings den physic logischen Gesetzen der Leibesernährung unterliegen, während die verwandelte Substanz des Brotes durch die Borgange des Ernab rungsprocesses in keiner Beise berührt wird. Ein besonderes Gewicht legen Martyr und Calvin auf Matth. 26, 11, wo Christus den Seinen fagt, daß fie ihn nicht für immer bei fich haben werden. Aber damit ift nur seine sichtbare Rabe gemeint, wodurch seine fort dauernde unfichtbare Gegenwart unter der Hülle der Abendmals. gestalten nicht ausgeschlossen ist. Die beiden genannten Läugner der wesenhaften Gegenwart ziehen noch mehrere andere biblische Stellen herbei (Mark. 18, 19; Apstgsch. 3, 21; Phil. 3, 20; Luk. 24, 29), die ihnen aber nur darum von Gewicht zu sein scheinen können, weil sie zwischen dem natürlichen und dem sacramentalen Leibe Christi nicht zu unterscheiben wiffen.

Die Läugner der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente stüpen sich im Besonderen noch auf die Undenkbarkeit einer solchen Gegenwart ); ein Körper könne nicht zugleich an mehreren verschiedenen Orten sein, weil er sonst zugleich Ein Körper und viele Körper wäre. Aber die essenzielle Einheit einer Sache hängt ja nicht von der räumlichen Einheit ab, und die Schwierigkeit, die

<sup>1)</sup> O. c. Lib. III, capp. 1-7.

simultane Gegenwart eines Körpers an mehreren Orten zu fassen, besteht nur für die Imagination, nicht aber für das metaphysische Denken. Run meinen freilich Martyr und Calvin, daß gerade die Metaphyfik gegen die angenommene reale Prasenz Einspruch thue; wie soll Christi Leib im Sacramente gegenwärtig sein können, ohne vom Raume, den die Brotsgestalt einnimmt, continirt zu sein? Darauf diene gur Antwort, daß Christi Leib im Sacramente von keinem irdischen Raume continirt werde; ein solches Continirtsein von einem umschließenden Raume folgt nicht schon aus der Ratur ber körperlichen Quantität, weil sonst auch das Empyräum vom Raume umschlossen sein müßte, während es doch ein von Richts umschloffenes Quantum ift. Es ist etwas Anderes, eine Quantität baben, und wieder etwas Anderes, von einem Raume umschloffen sein; das Legtere ift eine von Ersterem abtrennbare Bestimmtheit der körperlichen Substanz, mit dem Einen ist nicht nothwendig das Andere gegeben.

Wit dem Gesagten nimmt die Controverse bereits speziellen Bezug auf das Transsubstantiationsdogma, gegen welches auch die weiteren, von Bellarmin angeführten Einwände Martyr's und Calvin's im Besonderen gesehrt sind. Martyr stellt die katholische Lehre von dem unsichtbaren und untheilbaren sacramentalen Leibe Christi mit den Lehren alter häretiser über den Scheinleib Christi zussammen. Bellarmin sindet diesen Bergleich völlig versehlt; die Lehre vom sichtbaren Scheinleibe Christi ist das gerade Widerspiel vom unsichtbaren, aber wahrhaften Leibe Christi im Sacramente. Der weitere Einwurf, daß die Transsubstantiation nicht ohne eine, den Begriff derselben aushebende Annihilation der zu verwandelnden Substanzen gedacht werden könne, ist versehlt, da die Nothwendigsteit einer Annihilation nicht einleuchtet.

In der Polemik gegen die Transsubstantiationslehre stimmen mit den Sacramentirern und Calvinern auch die Lutheraner zusammen, welche an die wesenhaste Gegenwart des Leibes Christi im Abendmale glauben. Chemniz stößt sich bereits an dem Ausdrucke Transsubstantiation, der den Alten unbekannt gewesen. Aber die vornicänische Epoche kannte auch nicht den nicänischen Ausdruck opoodows, der Ausdruck Inordwog wurde erst durch die ephesinische Synode zur allgemeinen kirchlichen Geltung gebracht. Andrada sagt nicht, wie ihm Chemniz unterlegt, daß die Transsubstantiation aus

der Schrift sich nicht beweisen lasse, sondern vielmehr, daß sie, wofern sie nicht aus der Schrift evident gemacht werden konnte, auf das einstimmige Zeugniß der Gesammtkirche angenommen werden müßte. In dem Einwande, daß unter Boraussetzung der Trans. substantiation das zum Wesen des Sacramentes erforderliche sichtbare Zeichen fehle, übersieht Chemniz, daß nach Berwandlung der Substanz immer noch die unverwandelten finnefälligen Accidenzen der Abendmalselemente übrig bleiben; und diese Accidenzen allein, nicht die Substanzen der Abendmalselemente find, um auf einen anderen Einwurf Chemnizens zu antworten, dasjenige, was zum Begriffe des Sacramentes der Eucharistie gehört — obschon sie, wie Bellarmin an einer anderen Stelle ') gelegentlich bemerkt, die ratio Sacramenti nicht erschöpfen, indem fie die unter ihnen enthaltene geistliche Speise zwar bedeuten; aber nicht selber find. Gleich wol fallen die unter ihnen enthaltenen Wesenheiten des Leibes und Blutes Christi nur traft ihrer Beziehung auf jene finnefälligen Accidenzen unter den Begriff des Sacramentes, während die Accidenzen als fichtbare Zeichen des unter ihrer hulle unfichtbar geborgenen Beilsgutes direct barunter fallen.

### §. 726.

Rach katholischer Lehre ist die Eucharistie von Christus als Opfer eingeseht worden, in dessen steter Wiedererneuerung das blutige Kreuzesopser, zu dessen Gedächtniß es gestistet worden, auf und blutige Weise wiederholt, und solchergestalt in der Gemeinde der Gläubigen gleichsam verewiget werden sollte. Demgemäß hatten die Bäter des trienter Concils auch den Opfercharakter der Eucharistie in den Kreis ihrer Berathungen zu ziehen, kamen aber auf diesen Gegenstand erst in den Borbesprechungen zur 22sten Sigung zu reden, in welchen man, obwol sonst in der Sache selbstverständzlich einig, doch darüber getheilter Ansicht war, ob das letzte Abendmal selber, gleich dem Kreuzesopser Christi auch als Sühnopser anzusehen sei, wie Lainez gelegentlich bevorwortete. Die Wehrheit entschied sich dafür, diesen Punct fallen zu lassen; und so wurde denn auch den in der nachsolgenden öffentlichen Sitzung (17 Sept. 1562)

<sup>1)</sup> O. c. Lib. IV, c. 6.

verlesenen Declarationen des Concils eine solche Fassung gegeben, durch welche jene streitige Frage umgangen wurde. Das Concil erklart, daß Christus, der auf dem Altare des Kreuzes sich selbst für uns geopfert, nicht wollte, daß sein Priesterthum, in welchem jenes des Alten Bundes fich vollendete und erfüllte, nach seinem Tode aufhöre; er habe darum der Kirche ein bei seinem letten Abends male in der Nacht vor seinem Leiden eingesetztes fichtbares Opfer hinterlaffen, durch welches sein blutiges Opfer am Kreuze immerdar vergegenwärtiget wurde; er habe fich durch die Einsetzung desselben unter den Gestalten des Brotes und Beines, unter welchen er feinem himmlischen Bater feinen Leib und fein Blut aufgeopfert, als den ewigen hohenpriester nach der Ordnung Melchisedet's er-Mart, die Apostel aber, welchen er die perpetuirliche Gedachtniffeier bes letten Abendmales auftrug, in Kraft dieses Auftrages zu Priestern des Neuen Bundes eingesett. Das von Christus eingesette Opfer des Neuen Bundes ist als perpetuirliche unblutige Wiederholung des blutigen Kreuzesopfers mit letterem der Sache nach identisch, und erstreckt sich demnach in seinen Wirkungen so weit, wie das Kreuzesopfer, dessen Früchte eben mittelst jener perpetuirlichen Wiederholung den Gläubigen zugewendet werden sollen. Es ift bemnach wahrhaft ein Sühnopfer, und vereiniget alle anderen Arten von Opfern in sich, gilt für alle Nothen und Anliegen der Glaubigen, und wird nicht bloß für die Lebenden, sondern auch für die Berstorbenen bargebracht. Die Gläubigen participiren an den geists lichen Segnungen dieses Opfers nicht bloß durch die actuelle, sondern auch durch bloß spirituelle Communion; die Meßhandlung ist vollständig und hat als wahrhaft gemeinsamer Act zu gelten, wenn auch einzig der Priester communiciren sollte, obschon die Rirche wünscht, daß auch die Gläubigen oft und zahlreich das heilige Abendmal empfangen möchten. Weiters verbreitet sich die Synode noch über die Meffen zu Ehren der Beiligen, über die Ehrwürdigkeit des Mekkanons, über die Beimischung des Wassers zum Opfer - lauter Puncte, an welchen die Reformatoren vorausgehend Anstoß genommen hatten, erklärt sich gegen die Feier der Megliturgie in der Landessprache und wünscht, daß die Seelsorger dem glaubigen Bolke die Ceremonien der heiligen Messe fleißig erklären möchten.

Alle diese Puncte werden nun auch von Bellarmin gegen die

nachfolgende Kritik der Protestanten vertheidiget, und ausführlich erörtert 1). So zunächst die göttliche Einsetzung der Messe selber, und der Opfercharafter derfelben. Chemniz erklärt die Meffe für den stärksten Schanzwall des römischen Antichrift, und für den eigentlichen Gögen besselben, ber durch ben in Dan. 11, 38 erwähnten Muhazim geweiffagt sei. Bellarmin meint, dieses Idol könnte mit eben so viel Recht und Liebe als Göze der Lutheraner bezeichnet werden, da vom Propheten der gegen den König von Süben und namentlich gegen die Römer zu Felde ziehende nordische König als Berehrer des Mahuzim bezeichnet werde. Bellarmin vertheidiget weiter Ed's Ausführungen über die Idee des Megopfers gegen Chemnizen's entstellende Angaben, verwirft aber bie von Ed adoptirte Herleitung des Wortes Missa aus dem Sebräischen 2), und halt die Ableitung von missio (Entlassung des Bolfes am Schlusse ber Handlung durch den Ruf des Diakons) für die mahrscheinlichste. Chemniz will in der Messe nichts anderes, als ein Conglomerat von Riten und Außerlichkeiten seben, die im Alten Testamente eine Bedeutung haben mochten, im Geiste des Evangeliums aber für immer abgethan seien. Dasselbe ließe fich - erwidert Bellarmin — auch rucksichtlich der von den Protestanten noch beibehaltenen sacramentalen Riten sagen. Übrigens hat kein Ratholik gesagt, daß, wie Chemniz annimmt, jene außeren Riten das eigentliche Wesen ber Messe constituiren; und eine ernste Discussion bes Gegenstandes wird, von solchen Mateleien absehend, die Frage zu behandeln haben, ob Christus, gleichwie er Sacramente einsette, auch einen ständigen äußeren Gottesdienst in der Kirche angeordnet habe. Indem nun Bellarmin die bereits von feinen Borgangern angeführten Beweise für die Einsetzung des Megopfers wiederholt, erwächst für ihn zugleich die Aufgabe, dieselben gegen die Einreden der Gegner, Chemnizen's namentlich, zu vertheidigen; so vor Allem einmal die aus den Typen und Baticinien des Alten Testamentes geschöpften Argumente. Alttestamentliche Borbilder des neutestamentlichen Opfers sind Melchisedet's Opfer, das Ofterlamm, nebst gewiffen Riten und Bräuchen bes mosaischen Opferdienstes. Calvin und Chemnig läugnen, daß Melchisebet ein Opfer barbrachte; in

<sup>1)</sup> De Sacram. Euchar. Libb. V. VI.

<sup>3)</sup> Bgl. Oben S. 96.

1 Mos. 14, 18 sei bloß von einer prolatio, nicht aber von einer oblatio panis et vini die Rede. Diese Bemerkung ist verfehlt; das im hebräischen Urtexte dem lateinischen Ausbrucke der Bulgata: proferre, entsprechende Wort NIII bedeutet, wie aus Richt. 6, 18. 19 zur Genüge erhellt, so viel ale: adducere hostiam; ferner wird Meschisedek gerade aus Anlaß jener prolatio ein Priester des Allerhöchsten genannt, und überdieß ift in der Schrift an anderen Stellen zu wiederholten Malen von Melchisedet's Opfer und deffen Unterschied von Aaron's Opfer die Rede. Wo möglich noch schwächer find Chemnizen's Einwendungen gegen die typische Bedeutung des Ofterlamme, welche burch 1 Kor. 5, 7 bezeugt ift. Chemnizen's Einwürfe beweisen nur so viel, daß das Osterlamm eben nicht in jenen Beziehungen, welche von ihm urgirt werden, Borbild des Opfers der neutestamentlichen Kirche mar. Bei den Stellen Jesai. 68, 21; Jerem. 33, 17. 18 kann Chemniz die Beziehung auf die Priester des Neuen Bundes nicht abläugnen, will aber (trop des daselbst betonten Unterschiedes von Priester und Bolt) alle Christen barunter verstanden wissen, und das erwähnte Opfer ausschließlich auf Christi blutiges Rreuzesopfer deuten, womit offenbar dem Sinne der citirten Stellen Gewalt angethan wird. Die classische Stelle Mal. 1, 10 ff. gestattet am allerwenigsten ein Absehen von der Beziehung auf das unblutige Opfer des Neuen Bundes. Chemniz meint wol, daß der Pros phet unter der zukunftigen oblatio munda ein rein geistiges Opfer meine; allein der Ausdruck micht läßt eine folche Deutung nicht zu, und die vom Propheten aufgestellte Antithese zwischen altem und neuem Opfer ift nicht, wie Chemnig in verschiedener Beise zu zeigen sucht, als Gegensatz zwischen außerem und innerlichem Opfer, sondern als Gegensatz zwischen einer mangelhaften und vollkommen Gott wohlgefälligen äußeren, realen Opferdarbringung gemeint. Bei dieser Gelegenheit bleibe Arias Montanus nicht ungerügt, welcher von der einstimmigen Auslegung aller kirchlichen Ezegeten abgebend die oblatio munda als Gegensat jum beidnischen Gogenbienfte faßt. Als neutestamentliche Beweisstellen führt Bellarmin an: Joh. 4, 21 ff.; Matth. 26, 26 (in Berbindung mit 1 Kor. 11, 24); Apftgich. 18, 2; 1 Kor. 10, 14 ff. Der Apostel vergleicht an letterer Stelle ben Tisch bes herrn mit den Opfertischen der Beiden. Dieß will Chenmiz nicht zugeben, die Heiden hatten bloß zu Hause Mahl= zeiten von übrig gebliebenen Opferstücken gehalten. Dagegen spricht

ausbrücklich 1 Kor. 8, 10. Abgesehen hievon verbietet der Ausbruck mensa daemoniorum, welcher in 1 Kor. 10, 14 ff. gebraucht wird, an gemeinsame Male zu benken, da die mensas daemoniorum doch wol gewiß als Opfertische oder Altäre zu verstehen sind. In 1 Kor. 11, 24 ist von einem Brechen des Leibes Christi die Rede, was nur auf eine Präsenz desselben unter Brotsgestalt past; daraus erhellt, was davon zu halten ist, daß Chemniz die an anderen Stellen: Luk. 22, 19. 20; Matth. 26, 28 von Christi Leib und Blut gebrauchten verwandten Ausdrücke tradere, effundere ausschließlich auf das Kreuzesopfer Christi bezogen haben will. Ist diese ausschließende Beschränkung unzuläßig, so muß die Eucharistie gleich dem Kreuzesleiden als Opfer verstanden werden.

Chemniz versucht auch die patriftischen Zeugniffe zu entfraften, und meint, daß unter dem liturgischen Opfer, von welchem fie sprechen, nur das zur Feier ber Communion und zum Besten der Armen auf den Altar gelegte Opferbrot der Gläubigen, ferner die Gebete und Danksagungen ber Gläubigen und ihre andächtigen Gefinnungen, oder endlich auch die Berkundigung des Evangeliums gemeint sei. Es fällt Bellarmin nicht schwer, diese Ausbeutung ber patriftischen Zeugniffe zu berichtigen. Die Bater sagen ausdrudlich, daß es blog den Prieftern erlaubt fei, Gott das Opfer darzubringen, welches bemnach ein von den Darbringungen der Gläubigen verschiedener Act sein muß; sie fagen, daß das von den Priestern dargebrachte Opfer Leib und Blut Christi sei. Bas hat Chemniz diesen Instanzen gegenüber zu erwidern? Es hilft nichts, zu behaupten, das Wort Priester habe in der altkirchlichen Zeit nur das Amt der Predigt und Sacramentspendung bedeutet. Wie hatte das gesammte kirchliche Alterthum einstimmig dahin kommen können, die Benennung Priester, dessen specifische Functionen im Neuen Testamente so bestimmt ausgedrückt find (hebr. 5, 1; 8, 3), auf Personen zu übertragen, welchen eben diese specifisch priesterlichen Kunctionen gar nicht zukamen? Bor der Zerftorung Jerusalems und ber Auflösung des judischen Religionswesens führten allerdings die geweihten Diener des driftlichen Altars nicht den Namen Priefter, auf daß fie nicht mit den judischen Priestern identificirt wurden; daraus erklärt sich denn auch der von Chemniz urgirte Umstand, daß fie in den Schriften des Neuen Testamentes nicht Priester genannt werden.

### §. 727.

Che noch das Concil seine Declarationen über die Eucharistie ale Opfer erließ, erörterten die versammelten Bater die durch den Raiser Ferdinand urgirte Frage vom Laienkelche, bezüglich welcher das Concil in seiner 21sten Sitzung (16 Juli 1562) entschied, daß für die Laien und die nicht Weffe haltenden Priester kein göttliches Gebot zum Empfange ber Eucharistie unter beiden Gestalten existire, daß es demnach der Rirche anheimgestellt sei, in dieser Beziehung das den Umständen Angemessene zu verordnen; diejenigen, die das Sacrament unter Einer Gestalt genießen, empfangen Christum, den Quell und Urheber aller Gnaben, gang und unverkurzt, ba er unter jedet der beiden Gestalten ganz und ungetheilt vorhanden ist. Da= mit war jedoch die praktische Frage wegen Gestattung des Laientelches nicht entschieden. Die deutschen Mitglieder des Concils befürworteten die Gestattung; die Mehrheit der übrigen Mitglieder stimmte dagegen. In den Borbesprechungen zur nächstfolgenden Sitzung wurde die Frage durch den kaiserlichen Gesandten nochmals angeregt, wobei die verschiedensten Ansichten laut wurden. Man beschloß endlich, die Sache bem Papste zu überweisen, der in der That, wie schon früher erwähnt wurde '), dem Begehren des Raisers willfahrte, und für jene Städte und Gegenden Deutschlands, für welche es ersprießlich ober zur Berhütung des Abfalles nothig scheis nen sollte, den Laienkelch gestattete. Diese Bergunstigung mar jedoch keineswegs von den erwarteten und gewünschten Folgen begleitet; und so erachteten es die Päpste Gregor XIII und Sixtus V für angemessen, die von Pius IV versuchsweise zugestandene Prazis zuerst einzuschränken und bann völlig aufzuheben. Die Überzeugung von der Unthunlichkeit einer ferneren Gestattung des Relches hatte sich mittlerweile allgemein festgestellt; wir verweisen in dieser Beziehung auf die bereits oben erwähnten Schriften von heffels (§. 661), Hofius u. s. w., welchen fich bie weiteren von dem meiß= ner Bischof Johann Hofmann (1571), Joh. Rasus 2), Blaffus

<sup>1)</sup> Bgl. Oben J. 663.

<sup>2)</sup> Biberlegung beß falfchen Scheingrundischen Buchs, burch Josuam Opitium

Ellander 1), Pistorius 2), Sebastian Heiß S. J. 3), dem späteren Sebast. Wartinus Inninganus 4) u. s. w. anreihen. Rebstdem sinden sich ausführliche Excurse über die Frage vom Laienkelche bei Andrada 5), Jodocus Tiletanus 6), Ruardus Tapper 7), de Saincies 8),

(vermeynten Lehrer, gewissen Berkehrer, weilandt zu Regenspurg, jest zu Wien) gemacht, von dem notwendigen Gebrauch ihres zweygestälttischen Sacerments erdacht, welches Buch sie hin und wider in Bayern, Osterreich, Stepermark, Kärnthen unnd Tyrol, der Catholischen friedgierigen Obrigseit zu Truz, Nachtheyl unnd Unruhe, heimlichen verschickt, auch den Unterthanen zur Auffruhr, Berfürung und Ungehorsam eyngeschleycht haben. Ingolstatt, 1577.

- 1) Examen ober sleißige Erörterung bessen zu unseren Zeiten allermaisten strittigen Artickels von der Communion ober empfahung des Leibs und Bluts Jesu Christi im Sacrament des Altars. Grät, 1588.
- Das ist, Bon vierzehen in ber Religion zwischen ben Catholischen eins und Lutherischen und Calvinischen andern Theils strittigen Puncten, Ein einiger am meisten bei gemeinem Mann in Zank und Misverstand gezogener Artickel von der einen Gestalt im Hochwürdigen Abendmahl. Darinn ansänglich auß einigem Allein Wort Gottes, aber hernach auch absonderlich auß der ganden Jemals gewesener Kirchen Christi allweg beharrtem branch sauter und klar, daß die Catholische Kirch recht und Christisch ein Gestalt brauch und den Ihrigen besehl, offentlich überwisen wirdt. Mit einem kurden Anhang der vilsaltigen Wandung und Wetterhanischen Ja und Neinsagung des Luthers so er über diesen einigen Puncten zu unterschidenen zeiten Proet Contra und widerumb Contra et Pro schimpsslich gehabt und geschriben. Eöln, 1596.
- 3) Dialogi sex de augustissimo Corporis et Sanguinis Christi Sacramento, in quibus breviter et amice praecipuae de hoc argumento controversiae discutiuntur. München, 1605.
- Triumphus eucharisticus d. i. gründtlicher außführlicher Bericht, daß dem Lapen genug sei unter einer Sestalt deß Brots zu communiciren, mit allers lei einreden der Lutheraner und derselben auß Sottes Wort geführter abs legung (Nebstdem vom hl. Meßopfer, von der lutherischen Ubiquität, von der calvinischen Bacuität). Wien, 1632.
- 5) Orthodox. explic., Lib. VIImus.
- 6) Apologia concilii Tridentini.
- 7) Explicat., art. 15.
- \*) In seiner Schrift über die Eucharistie, siehe Oben S. 294, Anm. 3.

W. Allen 1), Bellarmin 2), Brillmacher S. J. 3), Blyssemius S. J. 4), Becanus 5).

Bellarmin entwickelt die ganze Frage in folgenden vier Gagen: Christus ist unter jeder der beiden Abendmalsgestalten als Ganzer gegenwärtig. Die ratio Sacramenti ist ganz und vollkommen auch dann realisirt, wenn es nur unter Einer Gestalt dargestellt wird. Die Communicanten ziehen aus der Communio sub una denselben geistlichen Gewinn, wie aus der Communio sub utraque. Die communio sub una streitet nicht gegen Christi Gebot. Den ersten Dieser vier Sate folgert Bellarmin daraus, daß im Abendmale Christi Leib mahrhaft gegenwärtig ist, daß dieser mahrhaft gegenwättige Leib nothwendig ein lebendiger sei (Rom. 8, 9) und somit neben dem Fleische Christi auch das Blut Christi in sich enthalte; daß dieser lebendige Leib die göttliche Natur Christi zu seinem Subfistenzprincipe habe, und Christus somit als gottmenschliche Person unter der Brotogestalt gegenwärtig sei. Ift er unter der Brotogestalt als ganzer und lebendiger Christus gegenwärtig, so erklärt sich, wie er sich selbst das lebendige vom himmel gekommene Brot nennen, und dem Genuffe dieses Brotes die Kraft der Ernährung zum ewigen Leben zuschreiben konnte (Joh. 6, 51. 58. 59). If Chriftus unter der Brotsgestatt ganz und ungetheilt gegenwärtig, so setzt er unter dieser Gestalt die volle Wirkung seiner Gegenwart im Sacra-Rebstbei find auch die beiden Bedeutungen des Sacras mente. mentes: Significatio-internae refectionis, significatio unionis cum Christo, wahrhaft ausgedrückt. Da nun Causalitas und Signi-

<sup>1)</sup> De eucharistia, Lib. I, c. 39 ff.

<sup>2)</sup> De Sacram. Euchar. Lib. IV, capp. 20 - 28.

Controversiarum de Eucharistiae augustissimo Sacramento Dialogi quinque, ex partis utriusque elucubrationibus fideliter concinnati; in quibus omnia quae hactenus de corporis Christi praesentia, panis et vini Transsubstantiatione, ubiquitate, sacrificio, communicandi legitima ratione et veneratione disputata sunt, familiariter et peramanter conciliantur. Roln, 1584.

<sup>4)</sup> Tractatus de uno geminoque sacrae Eucharisticae Synaxeos salubriter percipiendae ritu ac usu ad declaranda et confirmanda quaedam catholicae veritatis dogmata et veneranda mysteria, contra gravissimos adversariorum errores utiliter ac compendiose conscriptus. Ingolftabt, 1585.

<sup>5)</sup> Bgl. meine Schrift über Suarez Bd. I, S. 46, Anm. 3.

ficantia die beiden, die ratio Sacramenti constituirenden Requisite find, so erfüllt das Sacrament unter der Brotsgestalt die tota ratio Sacramenti, und die Rlage der Protestanten über Berftummlung oder Dimidiation des Sacramentes fällt als unbegründet hinweg; eben so ift, da das Sacrament sub una die ganze und volle Wir= tung bes sacramentalen Genusses sett, die Klage derjenigen Ratholiken unstatthaft, welche meinen oder vorgeben, durch Entziehung des Relches eines Theiles der geistlichen Früchte der Communion beraubt zu werden. Ein gottliches Gebot, die Communion unter beiden Gestalten zu empfangen, existirt für die Laien nicht; vielmehr enthält die Schrift die bestimmtesten hindeutungen auf die Sufficienz der Communion sub una. Die alttestamentlichen Borbilder der Eucharistie und ihrer lebennahrenden Birkungen: Ofterlamm, Manna, Schaubrote, Opfermale deuten doch unmittelbar nur auf den unter Brotsgestalt dargestellten Leib Christi bin, und nicht auf das unter der Gestalt des Weines dargestellte beilige Blut; in Joh. c. 6 spricht Christus nicht einmal, sondern viermal die Sufficienz des Genusses vom lebendigen Brote aus; in Apstgsch. 2, 42 heißt es von den ersten Christen, daß fie in der Gemeinschaft des Brotbrechens verharrten.

Die Protestanten sind freilich weit entfernt zuzugeben, daß sich aus der Schrift die Sufficienz der Communio sub utraque beweisen laffe. Auf die Citirung der den Hufiten so geläufigen Stelle Joh. 6, 54 haben sie allerdings verzichtet, weil sie überhaupt nicht zugeben, daß in Joh. c. 6 von der Eucharistie gehandelt werde. Dafür berufen sie sich desto zuversichtlicher auf Matth. 26, 27; Luk. 22, 19; 1 Kor. 11, 23. Aber die Worte Christi bei Matth. 26, 27: Bibite ex eo omnes, giengen nur die anwesenden Apostel an, wie durch Mark. 14, 23 bestätiget wird: Et biberunt ex eo omnes. Luther glaubt aufmerksam machen zu mussen, daß Christus unterlassen habe zu sagen: Manducate ex hoc omnes. Gesett, er hatte unterlassen, dieß zu sagen (wogegen jedoch die im Megkanon niedergelegte kirchliche Tradition spricht), so würde daraus noch immer nichts zu Gunsten ber Protestanten folgen; der Grund der Aufforderung vom Brote zu essen fiel weg, da er selber das consecrirte Brot jedem reichte, mahrend er den Kelch im Kreise herumgehen ließ. Gesetzt aber, wenden die Protestanten weiter ein, die Aufforderung: Bibite omnes, ware blog die Apostel angegangen,

so hat boch Chriftus in Lut. 22, 19 ausbrudlich befohlen, daß seine Jünger das Abendmal eben so wie er feiern, also die Communion unter beiben Gestalten barreichen sollten. Siebei wird übersehen, daß die bezüglichen Worte: Hoc facite etc. nach Darreichung des Brotes gesprochen wurden, ohne nach Darreichung des Relches noche mals wiederholt zu werden. Chemniz glaubt freilich aus dem Anfangsworte des unmittelbar folgenden Berses: Similiter etc. Schluffe zu Gunften der Nothwendigkeit einer Communion sub utraque ziehen zu dürfen; allein wer sieht nicht, daß das Similiter sich nicht auf das Darreichen, sondern auf das Rehmen und Ergreifen des Relches von Seite Christi bezieht, wie noch überdieß aus 1 Kor. 11, 25 handgreiflich zu entnehmen ist? Die Stelle 1. Ror. 11, 23 ff. redet allerdings vom Trinken des heiligen Blutes Christi; die Absicht des Apostels ist aber nicht etwa, die Nothwendigkeit des Trinkens vom Relche zu beweisen, sondern über die pflichtschuldige Stimmung und Beschaffenheit beffen, der zum Tische des herrn tritt, au sprechen. Unter den Stellen, welche die Protestanten aus den Batern allegiren, sagt keine einzige, daß der Genuß vom Relche zum Heile nothwendig sei; obschon sie (was Bellarmin fast zu wenig entschieden hervorhebt) als Zeugnisse für die in altchriftlicher Zeit übliche Prazis der Bertheilung des Abendmales an die beim Gottesdienste anwesenden Gläubigen unter beiden Gestalten vom Belange sind.

# §. 728.

Unmittelbar nach ber Declarirung des Transsubstantiationsdogmas, welche in der dreizehnten Sitzung des Concils erfolgt
war, giengen die versammelten Bäter an die Berathung über die
Sacramente der Buße und letten Ölung. Als Grundlage der Berathung, an welcher sich ein Melchior Canus, Lainez, Salmeron,
Tapper, Alphons de Castro, Ambrosius Pelargus u. A. betheiligten,
dienten zwölf aus Luther's Schriften gezogene Säte über die Buße,
sammt vier weiteren über die lette Ölung, welche den Stoff für
eben so viele in der nächstsolgenden öffentlichen Sitzung (Sess. XIV,
25 Nov. 1551) verlesene Anathematismen darboten. Diesen Anathematismen schickte das Concil nach seiner gewohnten Weise eine
katholische Lehrezposition über das Bußsacrament in neun Kapiteln,

über das Sacrament der letten Ölung in drei Kapiteln voraus, welche das Ergebniß der vorausgegangenen Berathungen in gehalt voller Kürze zusammenfaßten. Die das Bußsacrament betreffenden Kapitel handeln von der Nothwendigkeit und göttlichen Einsehung des Bußsacramentes, Unterschied der Buße von der Tause, Form und Quasi. Materie des Bußsacramentes (Zerknirschung, Beicht, Genugthuung), Minister des Bußsacramentes, so wie von der auf das Bußgeschäft bezüglichen geistlichen Löse, und Bindegewalt. Die Declarationen über das Sacrament der letten Ölung beziehen sich auf die göttliche Einsehung und die Wirkungen desselben, auf den verordneten Minister des Sacramentes und die Anlässe, aus welchen es gespendet werden soll.

Als nachfolgende Bertheidiger der Lehre des Concils über die Buße sind nebst anderen A. Bega 1), Andrada 2), Tapper 3), Melchior Canus 4) und Bellarmin 5) zu nennen. Die erste Frage, um welche es sich hier handelt — bemerkt Bellarmin — ist, ob es ein Bußsacrament gebe d. h. ob die durch äußere Zeichen versichtbarte Bußgesinnung unter hinzutritt der priesterlichen Absolution ein besonderes Sacrament des R. B. constituire. Luther und Melanchthon, welche dieses Sacrament anfangs geläugnet hatten, vermochten sich später der Anerkennung desselben nicht zu entziehen; in der augsburger Consession ist die Buße als Sacrament des R. B. anerkannt. Dagegen wollten weder Zwingli noch Calvin von einem solchen Sacramente etwas wissen; und eben so haben sich mehrere Bekenner der augsburger Consession, ein Selnetter, Wigand, Flaccius Ilhricus, Chemniz von demselben losgesagt, letterer unter dem Borgeben, daß an das katholische Bußsacrament glauben so viel heiße,

De justis. Lib. XIII<sup>ius</sup>: De lapsis et eorum reparatione. In c. 21 bes citirten Buches behauptet Bega unter Borgang des Johannes Major und Almainus gegen die gewöhnliche Meinung, daß der in der Contritio enthaltene Borsat der Besserung kein propositum sormale zu sein brauche — eine Außerung, welche von Bellarmin (De Sacram. Poenit. II, 6) gerügt und widerlegt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Orthodox. explic., Lib. VIII<sup>48</sup>.

<sup>3)</sup> Explicatt., artt. 3-6.

<sup>4)</sup> Relectio de Poenitentia.

b) Controversia generalis quarta de Sacramentis: De Sacramento Poenitentiae Libri IV.

als mit Beiseitelassung bes Gehorsams, Leibens und Genugthuns Christi auf die Wirksamkeit und Berdienstlichkeit der selbsteigenen Acte der Contrition, Confession und Satisfaction fich stügen wollen. Dieß heißt jedoch die Sache völlig verdreben; obschon Chemnig trot biefes Runftgriffes überwiesen werden tann, daß die von ihm zu einem Sacrament geforderten Bedingungen beim katholischen Buffacrament völlig zutreffen. Er verlangt ein außeres und fichtbares Symbol; dieß ist gegeben in der Absolutionsformel, welche dem Auftrage Christi: Quorum remiseritis peccata etc. entspricht. Aus eben biesen Worten Christi ergibt sich die zweite von Chemniz geforderte Bedingung: Die gottliche Einsetzung; so wie die dritte Bedingung, daß das Bußsacrament eine Institution des R. B. sein Diese Einsetzung ift viertens eine dauernde und immerfoll. währende, da Christus die Sundenvergebung gewiß für alle kunftigen Zeiten wollte. Diese göttliche Institution hat fünftens die Berheißung einer Gnade für fich, und zwar sechstens einer folchen Gnade, wie fie zur Rechtfertigung des Gunders erforderlich ift. fehlt fiebentens das außere Zeichen nicht, an welches nach Chemnig die Berheißung der Gnade geknüpft sein soll. Es ift endlich achtens die spezielle Application der verheißenen Gnade an die einzelnen derselben Bedürfenden durch das Sacrament als solches icon feiner Ratur nach gegeben. Chemniz behauptet freilich, daß minbestens einmal eines dieser acht Requisite, das außere materiale Element fehle, da bei dem angeblichen Bußsacramente nichts dem Taufwaffer oder Abendmalsbrote Ahnliches fich darbiete. der Taufe ift ja nicht das Wasser, sondern die Abwaschung (ablutio), also nicht eine Substanz, sondern eine sichtbare Handlung das äußere Symbol der Gnade, und eine solche finnefällige handlung ift auch im Buffacramente vorhanden, nämlich das Bekenntniß des Sünders und die Absolution des Priesters, in welcher das borbare Wort dem sichtbaren Tauswasser oder dem sichtbaren Abendmalsbrote entspricht, und gleich diesen beiden specifisches finnliches Mittel der Gnade ift. Chemniz bestreitet aber weiter den speci= fisch - driftlichen Charafter des Bußsacramentes und meint, das Besentliche von diesem angeblichen Sacramente sei schon im A. T. porhanden gewesen. Darauf ift zu erwidern, daß gerade das Wesentliche fehlte, nämlich bas Rachlaffen ber Gunben im Ramen und Auftrage Christi. Chemniz beruft sich auf Rathan, der dem

reuigen König, ähnlich wie der tatholische Priester dem bekennenden Sünder, Berzeihung der Schuld verfündet; Chemniz übersieht
hiebei, daß Nathan einsach nur aussprach, Gott habe verziehen
(Dominus transtulit peccatum tuum a te), während der Priester
der Kirche des R. B. gemäß der von Christus ertheilten Bollmacht
selber richtet, urtheilt und losspricht: Ego te absolvo. Die in
Apssch. 10, 43 und 26, 22 enthaltenen hinweise auf die Lehre der
alttestamentlichen Propheten über die Buße betreffen letztere nicht als
Sacrament, sondern als Tugend; eine Tugend der Buße hat es
von jeher gegeben, ein Sacrament der Buße aber gibt es erst,
seitdem Christus ein solches eingeset hat.

Chemniz verwirft das Bußsacrament, will aber dennoch eine Art Bußritus beibehalten wissen, dessen Wesen in der Absolution bestehen soll. Rach katholischer Ansicht ist die sacramentale Absolution nur die pars formalis des Sacramentes, welche durch eine pars materialis complirt werden muß. Chemniz meint, daß von einer solchen Unterscheidung zwischen Materie und Form der Bushandlung das driftliche Alterthum nichts wußte, und selbst die Scholastiker sich über diese Sache nicht klar gewesen wären. Aber die Bater erwähnen ja auch der von Chemniz gleichwol anerkannten Unterscheidung zwischen Materie und Form des Tauffacramentes und des Abendmales nicht; die vermeintliche Unklarheit der Scholastifer rudfictlich des in Rede stehenden Frageobjectes existirt nur in Chemnizens Borftellung. Mit Ausnahme Gropper's, welcher im Enchiridion Coloniense die Absolution als Materie des Bußsacramentes nahm, find fast alle katholischen Theologen einverstanden, daß die Absolution die Form des Sacramentes sei; nur einige Wenige unterließen zwischen Materie und Form zu unterscheiden, und nahmen, wie Duns Scotus, Occam, Almainus, Joh. Major, die Absolution einfach für das Wesen des Sacramentes, ohne jedoch dasjenige, was von den Übrigen als Materie des Sacramentes genannt wird, etwa als unwesentlich oder zum Sacramente nicht gehörig anzusehen. Gabriel Biel, zu deffen Zeit die Scholastifer nach Chemnizens Dafürhalten noch in unberathener Ungewißheit geschwankt hatten, vertritt die gewöhnliche Unficht, als deren Gewährsmanner er den Alexander von hales, Thomas Aquinas und Richard von Midbelburg citirt. Übrigens war ja die Unterscheidung von Materie und Form in jedem Sacramente

bereits vor Gabriel vom florentiner Concil ausgesprochen worden; das Concil hatte sich zudem über Materie und Form aller Sacramente ausdrücklich erklärt, so daß schon aus diesem Grunde zu Biel's Zeit bezüglich dieses Punctes kein Schwanken irgend welcher Art statthaft war. Chemniz meint, der Ausdruck Quasimateria zeige, daß selbst das trienter Concil in der Lehre vom Bußsacramente keinen sesten Boden unter sich gefühlt, und das Bußsacrament nur als Quasi-Sacrament angesehen habe. Auf diesen wuns derlichen Tadel ist zu bemerken, daß das trienter, wie schon vordem das storentiner Concil, den Ausdruck Quasi-materia deshalb gewählt, weil die Acte, welche die Materie des Sacramentes constituiren, nichts Stoffliches sind.

Das trienter Concil bezeichnet Zerknirschung, Beicht und Benugthuung als die materiales partes des Buffacramentes. Die Gegner, die gleichfalls die Buße, wenn auch für kein Sacrament, so boch für nothwendig und wesentlich halten, machen über die integris renden Bestandstude ber Buße verschiedene Angaben. Einige geben Berknirschung und Glaube dafür aus; Andere fügen diesen zwei Bestandstücken noch als drittes die nova obedientia bei; Calvin bezeichnet Mortification und Bivification als die integrirenden Theile der Buße. Alle diese Angaben find falsch und schriftwidrig. So einmal die erste derselben; benn die luther'sche Zerknirschung, unter welcher die Schrecken des bosen Schuldgewissens gemeint find, werden fo wie der Glaube in der Schrift ausdrücklich von der Buße unterschieden (vgl. 2 Kor. 7, 10 und Mark. 1, 15), daber weder Glaube noch Schrecken integrirende Theile oder Bestandstücke ber Buße sein konnen. Eben so konnen die dem Rechtfertigungsacte nachfolgenden guten Werke (nova obedientia) nicht unter die Theile des bereits vorausgegangenen sacramentalen Bufactes gezählt werden. Die calvinische Angabe verwechselt die der Justisication voraus. gehende Buße mit der Justification selber (vgl. Ezech. 18, 21; Apstgsch. 2, 38; 3, 19 u. s. w.); die von Calvin citirte Stelle Pfalm 33, 14 zählt nicht die integrirenden Theile der Buße, son= dern der Gerechtigkeit auf. Die katholische Angabe der drei integrirenden Bußtheile hingegen ist durch die Schrift gerechtfertiget, welche ausdrücklich lehrt, daß Zerknirschung, Sündenbekenntniß und Genugthuung zur Buße gehören (vgl. 5 Mos. 4, 29; Psalm 50, 18 — 4 Mos. 5, 6; Psalm 31, 6; Matth. 3, 6; Apstgsch. 19, 18; 1 Joh. 1, 9 — 2 E8dr. 9, 1; Dan. 4, 24; Joel 2, 12; Matth. 11, 21).

Die Einwendungen der Gegner wider die einzelnen partes quasi-materiales des Buffacramentes anbelangend, tritt Bellarmin zunächst einmal den falschen Auffaffungen der driftlich = evangelischen Berknirschung entgegen, und formt eine Reihe von Propositionen, in welchen den protestantischen Migbeutungen berselben die richtige und kirchlich correcte Anschauung entgegengestellt wird. Bellarmin widerlegt in dieser Weise die zum Theile einander widersprechenden Behauptungen Chemnizens, daß die Contritio unter das Gesetz gehore, daß der freie Wille des Menschen an derselben keinen Antheil habe, daß die Ratholiken dieselbe in pelagianischer Beise für eine selbstgewirkte Disposition bes Menschen ausgeben, daß das Concil zur Rechtfertigung des Sunders die Zerknirschung der vollkommenen Liebe fordere, und bei der Unbestimmbarkeit dieses Sabitus die Bekehrten über die Wirklichkeit des erlangten Beiles in verzweiflungsvoller Ungewißheit lasse. Chemniz will ferner nicht gelten lassen, daß die Zerknirschung zur Sündenvergebung in einem ursächlichen Berhältnisse stehe, daß die vollkommene Reue vor der Absolution bereits die Gundenvergebung ermirke; er gibt indes, mit den übrigen späteren Lutheranern von der ersten starren Meinung Luther's abgehend, ju, daß die unvollkommene Reue d. h. jene, die aus Furcht vor der ewigen Strafe hervorgeht, gut und nüplich sei und das Werk der Buße und Bekehrung einleite. Im Grunde leuchtet aus allen seinen Außerungen über die Contrition hervor, daß er gegen die bezügliche katholische Doctrin im Wesentlichen nichts einzuwenden hatte, wenn die unbefangene Burdigung derfelben nicht einer Preisgebung bes lutherischen Lehrbegriffes gleichkame.

Der zweite wesentliche Bestandtheil des katholischen Bußsacrasmentes ist die Beicht, deren göttliche Einsetzung die Proteskanten einstimmig läugnen, ohne damit die Zulässigkeit derselben schlechthin verwersen zu wollen. Luther und Melanchthon ließen die Beicht als eine nühliche Institution gelten, und erklärten sich nur gegen die Forderung, ein vollständiges Bekenntniß der Sünden abzulegen. Calvin will die Spezialbeicht nicht geradezu abschaffen, aber doch den Einzelnen freistellen, und substituirt der katholischen Beicht ein allgemeines Sündenbekenntniß, welches der Diener des Gotteswortes in der Kirche in seinem und des Bolkes Ramen öffentlich zu sprechen

Chemniz beschränkt ben Ritus ber Privatbeicht auf ein allgemein gehaltenes Schuldbekenntnig mit nachfolgender Belehrung des Ponitenten durch den Pastor. Dieselbe Auffassung der Privatbeicht findet sich in Brenzens Confessio Wirtembergica und bei anderen gleichzeitigen Lutheranern. Die katholischen Theologen bemerkt Chemnig — beduciren die Nothwendigkeit des speziellen Sundenbekenntniffes daraus, daß einzig in Folge eines solchen Bekenntnisses die Priester in den Stand gesetzt seien, das ihnen von Christus übertragene Richteramt auszuüben. Dieses vermeintliche Richteramt existirt aber gar nicht, fahrt Chemniz weiter; ber Diener bes Evangeliums hat einzig den Beruf, Christi Bohlthaten zu verfünden und zu spenden. Wie aber — entgegnet Bellarmin — wenn fich aus dem Evangelium beweisen ließe, daß die Apostel und deren Nachfolger von Christus wirklich als Richter eingesetzt worden seien? Bellarmin citirt und beleuchtet des Raberen die drei Stellen: Matth. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23 unter Beifügung der, die katholische Auslegung bestätigenden Erklarungen von Chrysostomus, Ambrofius, hieronymus, Augustinus, Gregor b. Gr.; und führt bann eine Reihe weiterer Argumente für die jure divino feststehende Nothwendigkeit der Beicht vor. Dahin gehören erftlich die alttestamentlichen Borbilder in 1 Mos. 3, 9; 4, 10; 3 Mos. 13, 2; 14, 2; 4 Mos. 5, 6 (vgl. 3 Mos. 5, 5); Matth. 3, 6 und Mark. 1, 5; Joh. 11, 44 - ferner die neutestamentlichen Stellen Apstgich. 19, 18; 2 Ror. 5, 20; Jak. 5, 16; 1 Joh. 1, 9 — und endlich eine lange Reihe von patristischen Zeugnissen, deren viele nach Chemnizens eigenem Geständnisse sich nicht anders deuten lassen, als sie von den Ratholiken verstanden werden. Die Einwendungen Chemnizens, daß ja Christus selber Jenen, welchen er ihre Sünden verziehen, tein Bekenntniß abgefordert habe, daß die ursprünglich öffentliche, sobann geheime Beicht unter bem Patriarchen Nectarius abgeschafft worden sei, find von keinem Belange; die von Chemniz, wie schon früher von Calvin aus Chrysostomus, dem Nachfolger des Rectarius angeführte Stelle muß als gegen die öffentliche Beicht gerichtet angesehen werden.

ļ

1

ţ

Bezüglich des dritten Bestandtheiles des Bußsacramentes, der Genugthuung, reducirt sich die Controverse zwischen Katholiken und Protestanten auf die Frage, ob nach Erlaß der Sündenschuld noch ein reatus poenze übrig bleibe. Die Protestanten verneinen diese

Frage einstimmig, sofern dieser reatus poenae sich selbst in's Jenseits hinüber erftreden soll, und verwerfen deßhalb die tatholischen Lehren über Fegefeuer, Ablaffe und Suffragien für die Berftorbenen. Luther läugnete anfangs auch den für das Leben dieser Zeit nach Erlaß der Schuld erübrigenden reatus poenae, nahm jedoch später diese Ansicht zurück; Calvin hingegen hielt sich an die frühere Deinung Luther's, und ließ demnach gar keinen reatus poense nach Erlaß der Schuld gelten. Die über David nach Erlaß der Sünde verhängten Strafgerichte (2 Kön. 12, 18; 24, 12) erklärt er für bloße Warnungen und Abschreckungen, ben ausbrücklichen Worten der Schrift zuwider, welche den Tod des Sohnes David's als Strafe für die Sünde David's hinstellt (vgl. 2 Kön. 12, 14). Und wie will Calvin mit so vielen anderen Stellen der Schrift fertig werden, in welchen ausbrudlich gesagt ift, daß selbst der Tod als Strase von Sunden eintritt, deren ewige Schuld von Gott bereits verziehen ist? Ift nicht ber Tod überhaupt ber Sünde Sold, und muffen nicht auch Jene sterben, welche durch das Bad der Wiedergeburt von der Schuld der Erbsünde gereiniget worden find?

Die Läugnung eines nach Erlaß der ewigen Schuld reftirenden reatus poenae hat selbstverständlich die Berwerfung ber Genug-Wuungswerke zur Folge. Calvin verwirft fie unbedingt; die Luthe raner scheinen fie auch völlig zu verwerfen, obschon Luther wenigstens fo viel zugab, daß wir durch freiwillig übernommene Bugungen die Strafen und Züchtigungen abwenden konnen, die wir durch unsere Sünden eigentlich verdient hatten. Rur follen, wie Chemnig angelegentlich erinnert, bergleichen freiwillige Büßungen nicht in selbstgerechter Weise als eigentliche Satisfactionen angesehen werden; und eben so wenig soll, mahnt Luther, die mitunter heilsame kirchliche Disciplin als ein jure clavium geübter Machtact gelten, da sich die Gewalt zu binden und zu losen nur auf die Gunden beziehe. Luther merkte nicht, daß es keinen Sinn habe, die Sünden als Subject der Lösung oder Bindung anzusehen; nicht die Sünden, sondern die Menschen, welche gesündiget haben, werden entweder von den Banden ihrer Sünden gelöst, oder durch die Bande der Strafe gebunden. Die Bindegewalt hat nur einen Sinn mit Rudsicht auf die Strafen der Sunden; wenn nun Christus den Aposteln und ihren Nachfolgern nebst der Lösegewalt auch die Bindegewalt

verlieh, worin soll lettere bestehen, wenn nicht in der Macht, Werke der Buße aufzulegen? Die satisfactorische Bedeutung der freiwillig übernommenen Büßungen halt Chemniz für schriftwidrig; aus 1 Kor. 11, 31 (si nos ipsos judicaremus etc.) folge sie gewiß nicht, da der Apostel nicht das Wort zeiver, sondern diaxeiver mähle, mas nicht judicare und punire, sondern discutere und discernere be-Allerdings ift biese von Chemniz angegebene Bedeutung die nächste, schließt aber das corrigere und punire nicht aus, sondern ein, indem, wie der heilige Augustinus zu dieser Stelle bemerkt, Diejenigen, die mit sich selbst eine ernste Prüfung vornehmen, sich selber strenge züchtigen, um nicht noch schwerer von Gott gestraft zu werden. Daß die verdienten Strafen durch Buswerke gleichsam losgekauft werden können, ist bestimmteste Lehre der Schrift: 2 Chron. 7, 13; Jerem. 18, 7; Dan. 4, 24; Tob. 4, 11 u. s. w.; aus der einen und anderen der angeführten Stellen erhellt zugleich auch die satisfactorische Kraft der Buswerke, die nur nicht als eine der strengen Gerechtigkeit Gottes genügende verstanden werden darf, und katholischer Seits auch nicht als solche verstanden werden will, obschon den vorausseslich im Stande der bereits erlangten Rechtfertigungsgnade verrichteten Bühungen eine satisfactorische Kraft ex condigno zutommt (vgl. Lut. 3, 8). Die Geltung folder fatisfactorischer Werke por Gott ist durch die Schrift ausdrücklich bezeugt: Dan. 4, 24; Sprichw. 16, 6; Lut. 3, 8; 2 Kor. 7, 11; sie fallen in Rücksicht auf ihren Werth vor Gott in Eine Classe mit allen übrigen guten Werken der Gerechtfertigten. Daß die satisfactorische Kraft der Buswerke von den Batern als kirchlicher Glaube bezeugt werde, konnten Luther und Melanchthon nur aus Unkunde der patristischen Literatur läugnen. Chemniz gesteht ein, daß sich bei den Bätern vieles der katholischen Auffassung Günstiges finde, welches er nur dadurch zu entkräften weiß, daß er es theils als verfehlt erklart, theils als tropische und hyperbolische Redeweise hinzustellen sucht.

Da die Declarationen und Anathematismen des trienter Concils mit Rücksicht auf bestimmte Sätze der einzelnen Reformatoren abgefaßt wurden, so unterzieht Bellarmin, wie auch sonst gewöhn= lich, schließlich noch eine Reihe besonderer Einwendungen Luther's, Welanchthon's und Calvin's gegen die kirchlichen Genugthuungs, werke einer ausführlichen Besprechung, auf welche hiemit der Kürze halber verwiesen wird ').

#### §. 729.

Mit der Lehre vom Buswesen und von den Satisfactionen bangt die kirchliche Ablagpragis zusammen, welche auf bem trienter Concil in den Borberathungen zur letten Sitzung zur Sprache kam, nachdem vorausgehend Papft Pius IV verschiedene Ablaffe, darunter die für die Beiträge zur Peterstirche bewilligten, zurückgenommen hatte. Man war anfangs unschlüsfig, ob das Concil über die Lehre vom Ablaß fich erklären sollte; die Deutschen munschten jedoch aus Rüchicht auf die Protestanten, daß bas Concil einer Erklärung nicht ausweichen moge, damit denselben nicht Vorwand gegeben werde anzunehmen, man habe den Ablaß als eine unhaltbare Sache preisgegeben. Demzufolge erklärte das Concil in seiner lesten Situng, daß die Kirche von Christus die Macht, Ablasse zu ertheilen, empfangen habe; daß der Gebrauch der Abläffe heilfam, und deßhalb beizubehalten -fei, in Spendung derselben jedoch Maak gehalten und die in das Ablagwesen eingeschlichenen Mißbrauche grundlich beseitiget werden mogen, damit das Geschenk der Ablaffe den Gläubigen fortan heilig und unverletzlich bewahrt zu Theil werde.

Bald nach dem Abschlusse des Concils erschien eine mit Rücksicht auf die Einwendungen der Protestanten gearbeitete Schrift über die Ablässe von dem spanischen Minoriten Michael Medina<sup>2</sup>), neben welchem Bellarmin noch verschiedene Apologeten und Erklärer des kirchlichen Ablaswesens anführt, darunter den Antonius Cordubensis<sup>3</sup>), Joh. Paulianus<sup>4</sup>) und Martinus Navarrus<sup>5</sup>). Bellarmin

<sup>1)</sup> Bgl. Sacr. Poen. IV, capp. 11 - 16.

Disputationum de indulgentiis adversus nostrae tempestatis haereticos ad Patres S. concilii Tridentini Liber unus. In quo Ecclesiae Romanique Pontificis ad eas conferendas auctoritas, ejusque auctoritatis antiquissimus usus cum sanctorum veterumque Patrum monumentis, tum apertis scripturarum testimoniis asseritur et haereticae omnes in hac parte calumniae refelluntur atque exploduntur. Benebig, 1564.

<sup>2)</sup> De fide, ecclesia et indulgentiis. Alcala, 1552.

<sup>4)</sup> De Jobilaco et Indulgentiis.

<sup>5)</sup> Commentarius de Jubilaeo et indulgentiis.

serk über die Ablässe in zwei Büchern aus '), deren erstes die Theorie des Ablasses, das zweite die Antworten auf die Einwendungen Luther's, Calvin's, Heßhuß' und Chemnizens enthält. Auch unter den mittelalterlichen Theologen — bemerkt Bellarmin — verstießen zwei angesehene Lehrer, Franciscus Mayronis') und Durand') gegen die sententis communis vom Ablasse, indem ersterer den übersließenden Berdiensstschaß Christi und dessen hatte, ob zu diesem Schaße auch die Genugthuungswerke der Heiligen gehören. Übrigens erklärten Beide im Boraus ihre Bereitwilligkeit, sich einer allsälligen authenzischen Erklärung der Kirche zu unterwersen, welche in der That bald nach ihrem Tode durch Papst Clemens VI in der Bulle Unigenitus erfolgte.

Im hinblide auf die Irrungen diefer beiben Manner und die nachfolgenden protestantischen Anstreitungen entwidelt Bellarmin die Lehre vom Ablaß in folgenden Sägen: Es gibt einen in der Kirche hinterlegten Schat; diefer Schat besteht aus den nach ihrer satisfactorischen Seite applicablen Leiden Christi und ber Beiligen, welche entweder unschuldig litten, wie die heilige Jungfrau, ober mehr litten, als sie um ihrer Sünden willen zu leiden gehabt hatten. Diese satisfactorischen Berdienste laffen fich Denjenigen appliciren, welche nach Erlaß der ewigen Schuld noch die zeitlichen Strafen für ihre Sünden zu erstehen haben. Die Bollmacht, aus diesem Schape der Satisfactionen zu spenden, und in Kraft dieser Spendung den Einzelnen die satisfactorischen Berdienste Christi und der Beiligen zur Minderung ober völligen Aufhebung der noch rud. ständigen zeitlichen Strafen zu appliciren, ist von Gott den hirten der Kirche verliehen. Diese Straferlässe beziehen sich jedoch weder auf die natürlichen, noch auf die rechtlichen Straffolgen der Sünde, sondern auf diejenigen Bonitenzen, welche im Bußgerichte auferlegt wurden oder gerechter Weise auferlegt werden konnten. Die Ablässe lassen sich unter verschiedenen Gesichtspuncten mannigfaltig classi-

<sup>&#</sup>x27;) Ein ähnliches Werk erschien aus demselben Anlasse von Balentinus Laurentius: Controversia generalis de indulgentiis. Arakau, 1595.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In 4 Sentt. dist. 19, qu. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In 4 Sentt. dist. 20, qu. 3.

ficiren. Go unterscheidet man temporare und perpetuirliche Indulgenzen, und versteht unter ersteren solche, welche nur zu einer bestimmten Zeit oder bei gewissen Anlässen zu erlangen find, mabrend lettere an bestimmten Orten, in bestimmten Rirchen u. f. w. zu jeder Zeit zu gewinnen find. Man unterscheidet ferner die Ablaffe nach der Zahl der Tage oder Jahre, welche sie umfassen; damit ist die durch Berleihung des Ablasses erlassene Strafzeit angezeigt, welche sowol in Beziehung auf die dieffeitigen, wie auf die zeitlichen jenseitigen Strafen in buchstäblichem Sinne zu verstehen ift. Man unterscheibet ferner Abläffe für Lebende und sogenannte Sterbe ablaffe, welche nur wirklich Sterbenden zu Gute kommen, und daher nicht giltig wären, wenn der vermeintlich dem Tode Rabe noch länger am Leben bliebe. Die ordentlichen Spender der Ab. lässe find der Papst, die Metropoliten und Bischöfe; jedoch find die Bollmachten der Metropoliten und Bischöfe beschränkt, die von ihnen bei Einweihungen von Rirchen zu spendenden Ablaffe durfen Ein Jahr, die bei anderen Gelegenheiten dargebotenen Ablaffe 40 Tage nicht überschreiten. Außerordentlicher Weise und in Kraft besonderer Ermächtigung dürfen auch die apostolischen Legaten Ablässe promulgiren; ob den allgemeinen Concilien das Recht zustehe, volltommene Ablaffe zu promulgiren, ift zum mindeften bochft zweifelhaft. Bur Giltigkeit bes verliehenen Ablaffes vor Gott wird eine gerechte Ursache ber Berleihung erforbert; in Bezug auf seine kirchenrechtlichen Folgen ist er auch ohne eine solche gerechte Ursache giltig. Bon Seite bes Ablagwerbers wird erfordert, daß er im Stande der Gnade sei, und die Bedingungen, unter welchen der Ablaß geboten wird, erfülle. Die Ablaffe nüten auch den Berftorbenen, können benselben jedoch nur bittweise zugewendet werden; Medina's Meinung, daß der Papst per modum absolutionis den Berstorbenen Ablässe angedeihen lassen könne, hat die einstimmige Lehre aller kirchlichen Theologen wider fich. Indeß ift der den Berstorbenen vom Papste zugewendete Ablaß nicht ein einfaches Suffragium, sondern hat die Bedeutung eines suffragium satisfactorium. Db dieses suffragium satisfactorium vor Gott eine Geltung ex condigno habe, oder bloß ex congruo, wagt Bellarmin nicht zu entscheiden; für Beides laffen fich gewichtige Gründe anführen. Übrigens lassen sich die Ablässe eben sowol den Verstorbenen im Allgemeinen, als auch bestimmten einzelnen Berstorbenen zuwenden;

die allgemeinen Suffragien der Kirche kommen allen Berstorbenen, die particulären Suffragien und die für bestimmte Berstorbene übersnommenen Ablässe kommen Denjenigen zu Gute, welchen sie nach den speziellen Intentionen der Lebenden zugewendet werden.

Nach vollendeter Entwickelung der Lehre vom Ablaß geht Bellarmin daran, die Einwendungen ber Gegner zu entfraften. Luther's Einwendungen beruhen jum Theile darauf, daß er das Berdienen Christi nicht nach seinem ganzen Umfange würdiget, und die satisfactorische Seite besselben, welche fich nicht bloß auf die Shuld, sondern auch auf die durch die Sundenschuld contrabirten Strafzustände bezieht, bei Seite liegen läßt; ein anderer Theil seiner Einwendungen beruht auf falschen und widersinnigen Borstellungen über Wesen und Begriff des Ablasses, so, wenn er meint, daß der Ablaß den Bußeifer schwächen muffe, daß die natürlichen Folgen der Sünde sich nicht aufheben lassen u. s. w. Calvin behauptet, daß die Ausbildung des Ablagwesens in die finsteren Zeiten falle, welche dem Reformationsjahrhundert vorangegangen, und dasselbe bei allmälicher Aufhebung der religiösen Vorurtheile sichtlich immer mehr in Verfall gerathen sei. Das Ablaswesen, fährt er fort, sei im tiefsten Grunde widerchristlich, und eine Blasphemirung des heiligen Blutes Christi, als ob dessen Kraft ohne anderweitige Er-· ganzung zur Reconciliation der Sünder mit Gott, und zur Genugthuung nicht ausreiche. Aber die Berdienste der Heiligen werden ja nicht deßhalb neben den Berdiensten Christi geltend gemacht, um diese zu entkräften, sondern um nicht als umsonst errungen zu erscheinen; die von Calvin angeführten Stellen der Schrift gehören nicht zur Sache, weil sie sich nicht auf den Straferlaß, sondern auf ben Schulderlaß beziehen. Ahnliches ist bezüglich der von ihm citirten Aussprüche Augustin's und Leo's zu erinnern. Auf seine weitere Bemerkung, daß Christus nach den der katholischen Ablaßtheorie zu Grunde liegenden Anschauungen mit den Heiligen in Eine Classe gestellt werde, ist zu erinnern, daß die Berdienste der Beiligen nur auf Grund der Berdienste Christi Rraft und Geltung Seine Außerungen über die Ablaßbriefe könnten nur unter der Boraussetzung, daß der Ablaß selber etwas Berwerfliches sei, einen Sinn haben; für jeden anderen Fall aber find fie verfehlt, und ließen sich, nach ihrem Gedankeninhalte urgirt, gegen jede schriftliche Aufzeichnung heiliger Dinge und Gnadenverheißungen,

also gegen bas Evangelium selber wenden. — Rach hethuß 1) verstößt die katholische Lehre vom Ablaffe gegen die vier Hauptlehrstücke des driftlichen Glaubens über das Amt und Berdienst Christi des alleinigen Mittlers, über die wahre Buße, über den alleinrechtfertigenden Glauben und über die Schlüffelgewalt. Die erste dieser Anschuldigungen ist bereits zu wiederholten Malen widerlegt worden. Die zweite hätte nur dann einen Sinn, wenn der Ablaß einen Erlaß der Schuld oder ewigen Strafe der Sünde bedeutete. Die dritte Anschuldigung ist wahr, kehrt sich aber in eine Anklage gegen die lutherische Solafideslehre um. Der vierte Klage punct ift nicht näher begründet; demfelben wird vielmehr ein Ausfall auf die Lehre vom Begefeuer und auf die Suffragien für die Berftorbenen substituirt. — Am weitläufigsten ergebt sich Chemnig in seinem Examen concilii Tridentini über die katholische Ablaß lehre. Abgesehen von allerlei entstellenden Angaben und Mißdeutungen der bezüglichen Lehre behauptet er, wie icon früher Luther, daß sich für dieselbe in der Schrift keine Anhaltspuncte fänden. Er kann indeß diese Anschuldigung nicht erharten; er kann nicht beweisen, daß wir nach der Schrift nicht durch unsere Werke Gott Genugthuung leisten konnen, daß die Schrift über die Strafen des Fegefeuers nichts enthalte, daß die Schluffel des himmelreiches einzig bem Petrus verliehen worden seien u. s. w. Seine Einwendungen gegen die von katholischer Seite allegirten Stellen Matth. 16, 19; 2 Kor. 2, 10; 8, 14; Kol. 1, 24 find schwach und verfehlt, und flüßen sich zum Theile auf falsche Unterstellungen rudsichtlich des Sinnes, in welchem die katholischen Theologen diese Stellen verstehen und als Beweisgrunde gebrauchen. Ungerecht ift ferner die Beschuldigung, daß die Ratholiken dem Glaubensartikel von der Gemeinschaft der Beiligen eine ungerechtfertigte Ausdehnung gaben; es ist nicht wahr, daß die supererogatorischen Werke ber Beiligen sammt und sonders als Gemeingut der Gläubigen erklart werden, es ist hier in der Ablaßfrage bloß von den supererogatorischen Genugthuungswerken ber Beiligen die Rebe. Es ift weiter falsch und unrichtig, wenn Chemniz behauptet, daß man vor Beginn des 13ten Jahrhunderts von Ablaffen nichts gewußt habe; Chemniz batte boch mindestens von den, den Kreuzfahrern bes

<sup>1)</sup> De sexcentis erroribus Pontificiorum.

12ten Jahrhunderts gebotenen Ablässen wissen follen. Daß Papft Gregor VII in seinen Briefen der Ablaffe häufig erwähne, daß Sergius II den Besuchern der Martinskirche in montibus Ablässe ans biete (a. 844), daß Leo III nach dem Zeugniffe des heiligen Ludger vielen Kirchen Deutschlands Ablasprivilegien ertheilte, ist Chemniz natürlich völlig unbekannt. Rach seiner Anficht find die Induk genzen bis in's 10te Jahrhundert nichts anderes, als Relaxationen der kanonischen Bußstrafen gewesen, muß aber dennoch eingestehen, bei den Bätern nicht selten Stellen gefunden zu haben, in welchen den auferlegten Bugen nicht bloß eine kirchlich disciplinare, sondern eine satisfactorische und expiatorische Bedeutung beigelegt wird. Damit ift aber die Identität der altkirchlichen Ablässe mit den heutigen Abläffen constatirt, und der Unterschied besteht nur darin, daß heute nicht bloß die wirklich auferlegten Bugen, sondern die zufolge der außerordentlichen Milderung der Bußstrenge nicht auferlegten, aber dennoch in Gottes Angesichte verwirkten Bufftrafen nachgelaffen werden. Diefer Unterschied von einst und heute berührt jedoch nicht das Wesen des Ablasses, sondern reflectirt nur die im Laufe der Jahrhunderte erfolgte Anderung in der kirchlichen Disciplin.

## §. 730.

İ

Die Lehre von den Ablaffen hangt mit der Lehre vom Fegefeuer zusammen, und sett den Glauben an die Existenz desselben voraus. Das trienter Concil wiederholte in seiner letten Sitzung die bereits von früheren Concilien auf Grund kirchlicher Überlieferung gefällte Entscheidung, daß es ein Fegefeuer gebe, und die Rirche auf Erden den in demselben zurückgehaltenen Seelen durch die Für= bitte der Gläubigen, namentlich durch das heilige Megopfer zu hilfe kommen konne. Das Concil besiehlt den Bischösen, Gorge zu tra= gen, daß die gesunde, von den Bätern und Concilien überlieferte Lehre vom Fegefeuer allüberall geprediget, schwierige und subtile Fragen über diesen Gegenstand aber, oder bloge Schulmeinungen und ungewiffe Behauptungen nicht vor das Bolt gebracht, nebstdem jede Bermengung der reinen kirchlichen Lehre mit aberwißigen oder abergläubischen Meinungen und Bräuchen verhütet, und jede Ausbeutung des frommen Glaubens und der Pietat für die Zwede schändlicher Gewinnsucht strengstens verboten werde. Auch sollen

die Bischöfe dafür sorgen, daß die Hilfsleistungen der Gläubigen auf Erden: Mehopfer, Gebete, Almosen und andere Werke der Frömmigkeit, welche zum Troste der abgeschiedenen Seelen verrichtet zu werden pslegen, nach den Anordnungen der Kirche fromm und andächtig verrichtet, und dasjenige, was denselben vermöge Bermächtnißstiftungen oder aus anderen Gründen gebührt, nicht saumsselig, sondern sorgfältig und genau durch Diejenigen, welche hieju verpslichtet sind, entrichtet werde.

Bellarmin') erweist die Existenz des Fegeseuers aus der Schrift, aus Bätern und Concilien, und durch Vernunftgründe. Aus der Schrift citirt er 2 Makt. 12, 46; Tob. 4, 18; 1 Kön. 31, 13; Psalm 37, 1; 65, 11; Jesai. 4, 4; Mich. 7, 8; Jach. 9, 11; Mal. 3, 3; Matth. 12, 32; 1 Kor. 3, 15; 15, 29; Matth. 5, 25; Matth. 5, 22; Luk. 16, 9; 23, 42; Apstgsch. 2, 24; Phil. 2, 10°). Bellarmin hält sich bei der einen und anderen dieser Stellen lange auf, und nimmt namentlich auf die Einwendungen Calvin's, Martyr's und Ochinus' Rücksicht, welche nebstdem, daß sie die katholische Auslegung der gewöhnlich angeführten Beweisstellen sür das Fegeseuer bestreiten, aus anderen Stellen der Schrift die Schriftwidrigkeit des Glaubens an die Existenz des Fegeseuers darzuthun suchten. Die Stelle Pred. 9, 10 geht die Gottlosen an, für welche es allerdings

De ecclesia, quae est in Purgatorio, duobis libris explicata. Als controversia tertia generalis bem zweiten, von der Kirche handelnden Deile des bellarmin'schen Werkes eingerück. — Hiezu die Vertheidigungsschrift von Ludovic. Rogerius S. J.: Desensio pro libris de Purgatorio Illustrissimi Cardinalis Roberti Bellarmini a Rhetoribus Posnaniensibus adversus rabulam Vitebergensem et Lithuanum ministrum suscepta, Orationes quatuor et totidem Colloquia comprehendens. Posen, 1602 (gegen den lithauischen Calvinisten A. Chrastov gerichtet).

<sup>2)</sup> Unter Berweisung auf diese vielen von Bellarmin citirten Stellen bemerkt Burghaber (Theolog. polem. Köln, 1676; Controv. 41, §. 23), daß ein Fisher, Alphons a Castro, Navarrus u. A. von Gerhard citirte Theologen um Schriftbeweise für das Fegeseuer nicht verlegen zu sein gebraucht hätten. Daß übrigens diese Stellen nicht sämmtlich von zwingender Beweiskraft sind, gesteht Bellarmin selber ein; nach Beronius (vgl. meine Schrift über Fr. Suarez Bb. I, S. 113, Anm. 1) reducirt sich die Zahl der wirklich beweisenden Stellen auf ein sehr geringes Quantum, und erweisen sich die meisten von Bellarmin citirten für eine dogmatische Beweisssührung als uns geeignet und unbrauchbar.

keine Möglichkeit einer jenseitigen Reinigung und Läuterung gibt. In Pred. 11, 3 ist allerdings von einem endgiltigen, unwiderrufplichen Entscheide am Abschluß des Zeitlebens die Rede, der Sterbende gehört nothwendig zu einer der beiden Classen der Berdammungswürdigen oder der für das selige Leben Geretteten; unter den letteren sind jedoch auch Diejenigen inbegriffen, die nach dem Tode in's Fegeseuer gelangen. Die Unterscheidung zwischen benedicti und maledicti in Matth. 25, 34. 41 bezieht sich auf das Endgericht, und läßt keinen Schluß auf die Nichteristenz des dem Endgerichte vorausgehenden Fegeseuers zu. Die Berheißung Christi an den mitgekreuzigten Schächer (Luk. 23, 43) drückt eine ganz besondere Gnade ans, die eben nur dem Schächer zu Theil wurde.

Im zweiten Buche seiner Schrift über das Fegeseuer geht Bellarmin auf die verschiedenen besonderen Fragen ein, welche das Fegeseuer betreffen, so wie auf die falschen Säte Luther's aus jener Periode, in welcher er noch an das Fegeseuer glaubte. Bei der Frage über die Örtlichseit vertheidiget Bellarmin die Ansicht, daß das Fegeseuer ein unterirdischer Ort sei; das Feuer der Läuterungs- qual ist als physisches Feuer zu nehmen, die schmerzende Wirkung desselben auf die Seele lasse sich nicht erklären. Schließlich bespricht Bellarmin noch die Wirksamkeit und die verschiedenen Arten von Suffragien für die Verstorbenen, so wie die Bedingungen, unter welchen dieselben wirksam sind.

## §. 731.

In derfelben letten Situng des Concils, in welcher die Erstlärungen über Ablässe und Fegeseuer erlassen wurden, declarirten die versammelten Bäter auch noch die kirchliche Lehre über Bersehrung und Anrufung der Heiligen, über den Cult der Reliquien und Bilder, letteres mit Berweisung auf die Beschlüsse der zweiten allgemeinen Kirchenversammlung zu Nicka, unter Zurückweisung aller abergläubischen Meinungen und Bräuche, die sich an die kirchsliche heiligenverehrung angeschlossen haben möchten, und strenger Berpönung aller Mißbräuche, mit welchen Frivolität oder schmuzige Gewinnsucht diese Seite katholischer Frömmigkeit und Andacht zu bestecken Lust fühlen möchte.

Nach Bellarmin's Bemerkung ') ist die katholische Heiligenver, ehrung dersenige Punct, gegen welchen die Protestanten am aller meisten eisern, und rückschlich dessen sie einer Berständigung am allerwenigsten zugänglich sind '). Luther und Melanchthon sehen in der Heiligenverehrung heidnische Bielgötterei; ersterem gilt die Fürbitte der heiligen Jungfrau nicht mehr, als die des nächst Besten aus dem Bolke. Calvin unterzieht das Thun und Leben der altztestamentlichen Heiligen einer spottenden Kritik, und verfährt auch

<sup>1)</sup> De ecclesia triumphante, tribus libris explicata. Als Controversia generalis quarta bem zweiten Theile ber Controversen Bellarmin's einverleibt.

<sup>2)</sup> Daher benn auch die verhältnismäßig große Zahl ber hierauf bezüglichen Schrife ten, besonders in der Polemik gegen die Reformirten. Wir nennen an dieser Stelle: Jacob Rabus, Christlicher und wolgegrundter Gegenbericht von Miradeln unnb wunberzaichen, wie man bieselbigen auß Gottes wort unb nach Catholischer allgemainer warheit rechtgeschaffen erkennen unnb urthaplen foll. Wiber bie ungegrunbte, ehrrurige Lefterschrift, welche Johann Marpach, Superintendent zu Straßburg, wider die wunderwerd der lieben hem ligen Gottes im Bapftumb newlicher zeht in offentlichen Truck hat lassen außgehen. Dillingen, 1573. — M. Elfengrin, Streitpredig, barin neben Auflegung beg englischen Gruß und Evangelii, fo auff ben Tag ber verfündigung Maria gefällt, Auß hapliger Schrifft von nachfolgenden Puncten ain gründtlicher bericht gegeben wirdt: 1. Ob man Mariam, die Mutter deß Herrn im Papftumb zu ainem Gott mache. 2. Db une Maria in unserm ob = und anligen helffen könde. 3. Ob ain Christ, wann man nach altem brauch und herkommen zu abents und morgens mit ainer Gloden ain zaichen gibt, bas Ave Maria sprechen solle, auch zu unser lieben Frawen in ihre Kirchen mit guttem gewissen wahlfarten kunde. Ingolstadt, 1575. — Balth. Sager 8. J., Calvinische Gottbieberen ober Rettung ber Ehr Gottes in Berehrung ber hepligen bilbern. Wiber eines unbefannten Calvinisten, ber sich Theophilum Mosanum Esbacensem nennet, übelgegründte Vindicias, so er zur Rettung D. Abrahams Sculteti bei ber unchristenlichen Bilbstürmeren a. 1619 zu Prag gehaltenen Götzenprebig im folgenben Jahr eplfertig in Trud geben. Alba neben ausführlichem Bericht von H. Bilbern und Eröterungen vieler anberer nütlichen Fragen von ftrittigen Glaubent sachen sonnenklar erscheint, wie die Calvinisten in Abreiffung ber H. Bilbern Gott wahrhafftig die Ehr stehlen. In 4 Tepl unterschieden. Main, 1623. - In bee belgischen Jesuiten Carl Scribani Berte: Orthodoxae fidei controversa, in 6 Büchern (Antwerpen, 1609 ff.) hanbeln bie letten 4 Bücher de reliquiis Sanctorum, de miraculis, de cultu et invocatione Sanctorum, de imaginum veneratione.

mit den heiligen Personen der neutestamentlichen Bücher nicht glimpflicher; die Centuriatoren erkennen in der allmälichen Ausbildung der tirchlichen heiligenverehrung die handgreiflich wahrzunehmende Entartung ber in gewissen Beziehungen geradezu in's Beidenthum zurucksinkenden Rirche. Sie geben in ihrer fanatischen Gehäsffigkeit so weit, daß sie z. B. der Mutter Jesu es als eine schwerste, der Sunde Eva's gleichkommende Sunde anrechnen, den zwölfjährigen Jesus im Tempel verloren zu haben. Bellarmin beweist die Schriftgemäßheit der katholischen Beiligenverehrung aus solchen Stellen, aus welchen unläugbar hervorgeht, daß die in denselben ausgedrückte oder gebilligte Berehrung heiliger Personen einen über die civilis honoratio erhabenen Grad der Pietät, also einen wirklichen Cult ausdrucke, obschon dieser Cult nicht als Anbetung, sondern als etwas zwischen Anbetung und civilis honorificatio in der Mitte Stehendes verstanden sein will. Daraus erhellt hinlanglich, daß die den Beiligen gezollte Berehrung nicht als Anbetung der Beiligen gemeint ift. Auch die katholische Anbetung der Seiligen wird von den Protestanten durch ungerechte und unwahre Unterstellungen mißdeutet. Melanchthon meint, daß die Ratholiken den Beiligen Allwissenheit beilegten; wir Ratholiken sagen, daß die Beiligen unsere Bitten durch Gottes Bermittelung kennen lernen. Calvin findet die Fürbitte der Beiligen nicht verträglich mit dem ausschließlichen Mittleramte Christi; aber dann muß er auch diejenigen Bücher der heiligen Schrift verwerfen, in welchen die Engel als Mittler unserer Gebete an Gott dargestellt werden (Tob. 12, 12; Offenb. 8, 4). Die heilige Schrift bezeugt aber auch die Fürbitten heiliger Menschen; so ist in der Stelle Jer. 15, 1, welche Calvin vergeblich zu entkräften ober gar in ein Zeugniß wider die Fürbitte der Beiligen umzukehren fich bemüht; ferner in 2 Makt. 15, 12. 13; Offenb. 5, 8; 6, 10; 2 Petr. 1, 15; Lut. 16, 27. 28. Budem lehrt die Schrift ausdrücklich die Berbindung der diesseitigen Rirche mit der jenseitigen triumphirenden (vgl. Sebr. 12, 22; Eph. 2, 19; Gal. 4, 26), und Calvin's gegentheilige Behauptung ift eben nur ein willfurlicher Machtspruch. Die Protestanten konnen nicht läugnen, daß die Schrift der Fürbitte der noch auf Erden Lebenden, namentlich frommer Menschen große Rraft und Wirksamkeit beilege (vgl. 1 Kon. 7, 8; Rom. 15, 30 u. f. w.); follten die Fürbitten der bereits Bollendeten, und in seligem Frieden mit Gott und den Menschen von

der Erde Abgeschiedenen minder wirksam sein? Auf diese Frage haben die Protestanten, bemerkt Bellarmin, niemals etwas der Rede Werthes zu antworten gewußt.

Im nachstfolgenden Buche seines Wertes vertheidiget Bellarmin den Bilder - und Reliquiencult gegen die Reformatoren überhaupt, namentlich aber gegen die magdeburger Centuriatoren und gegen Calvin, deffen Anhänger gegen die Beiligthumer der alten Rirche vandalisch hausten, und z. B. nach Angabe des Surius die heiligen Leiber des Jrenaus, Hilarius und Markinus verbrannten, und beren Asche in die Flüsse warfen. Länger, als bei der Berehrung der Reliquien, halt sich Bellarmin bei ber Berehrung der Bilder auf; er beweist nicht nur die Berehrungswürdigkeit derfelben, sondern erörtert auch die Art ber Berehrung, die ihnen gebührt, und ents scheibet fich nach Borführung dreier verschiedener Meinungen bierüber dahin, daß den Bildern nicht proprie et per se, sondern improprie und per accidens dieselbe Berehrung gebühre, wie den Perfonen, welche durch fie dargestellt find. Den Schluß des Buches bildet eine Abhandlung über die Berehrung des heiligen Kreuzes, welchem Bellarmin im Wiberspruche gegen angesehene mittelalterliche Lehrer den cultus latriae abspricht 1). Im dritten Theile seines Bertes handelt Bellarmin von den Rirchengebäuden, von der Ausschmudung der Kirchen, von Ceremonien, Festen, Wallfahrten u. f. w., welche gleichfalls gegen die mancherlei Bemangelungen und Dis deutungen der Protestanten vertheibiget werden.

Eine weitläufige und höchst eingehende Erörterung der im zweisten und dritten Buche des eben erwähnten Werkes Bellarmin's besprochenen Gegenstände sindet sich in den ersten fünf Foliobänden der Werke Gretser's2), aus welchen die ersten drei Bande vom heisligen Kreuze handeln, die nächstfolgenden zwei eine defensio rituum ecclesiasticorum enthalten. Der erste Band enthält Gretser's Werk de S. Cruce in 5 Büchern 3), deren erstes vom Kreuze, an welchem

<sup>&#</sup>x27;) Ein Anhang zum zweiten Buche enthält die schon an einem srüheren Orte (siehe Bb. II, S. 553, Anm. 1) citirte Abhandlung Bellarmin's: Resutatio libelli, qui salso Synodus Parisiensis inscribitur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jacobi Gretseri S. J. Theologi Opera omnia. Tom. XVII, Regensburg, 1734 ff. Fol.

<sup>3)</sup> Zuerst erschienen zu Ingolstadt, 1598.

Chriftus hieng, das zweite von den Kreuzesbildern, das dritte von den Erscheinungen des heiligen Kreuzes, das vierte vom Kreuzzeichen, das fünfte vom geistlichen Kreuze handelt. Als Anhang folgt eine Abhandlung über Myrrhenwein und Myrrhengefäße, so wie eine Bertheidigung der in Bellarmin's vorerwähntem Werke ') enthaltenen Abschnitte über das heilige Kreuz gegen den Calvinisten Junius?). Der zweite Band enthält eine Sammlung von Lobpreisungen des heiligen Kreuzes von verschiedenen lateinischen und griechischen Bätern und Kirchenschriftstellern, die der byzantinischen Kirche angehörigen größtentheils zum erstenmale von Gretser edirt. Bu diesen neu edir= ten Encomien gehören unter der Aufschrift: De inventione S. Crucis die Oratio Alexandri Monachi de inventione S. Crucis (griech. u. latein.) nebst einem Auszuge aus der Oratio unter dem Titel: Historicum Encomium de inventione; ferner ein kurzes Fragment über benselben Gegenstand aus der Chronik des Georgius hamartolus. Die Rubrit de exaltatione crucis enthält größtentheils Inedita, und zwar von den Erzbischöfen Joseph von Theffalonica, Andreas von Creta, Makarius von Philadelphia, Theophanes Cerameus zu Tauromenia in Cicilien, vom Raiser Leo, von dem byzantinischen Presbyter Pantaleon, von den constantinopolitanischen Patriarchen Germanus 3), Philotheus, Callistus, Joh. Calleca u. A. Die Abs theilung mit der Aufschrift de adoratione S. Crucis media quadragesima enthält Inedita von Theodorus Studites, von den Patriarchen Germanus, Xiphilimus, Philotheus, und von dem bulga= rischen Erzbischof Theophylakt. Diesen folgen dann noch weitere Encomien auf das heilige Kreuz am Feste vom 1 Aug., am Charfreitage, Lobreden auf das heilige Kreuz im Allgemeinen, Erzählungen aus alten Rirchenschriftstellern über Kreuzerscheinungen und über die Auffindung des Rreuzes. Unter die Encomien find zu wiederholten Malen Bruchstude aus den griechischen Rirchenbuchern aufgenommen. Den Beschluß machen zwei Reden de restitutione imaginum, die eine vom Patriarchen Germanus, die andere von Theophanes Cerameus. Der britte Band enthält in fünf Buchern

<sup>1)</sup> De ecclesia triumphante II, capp. 27 – 30.

<sup>2)</sup> Apologia pro cruce, in qua Christus passus, pro imagine et pro signo crucis contra Franciscum Junium Calvinistam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. Bb. III, S. 476, Anm. 1.

eine Abhandlung über Münzen mit dem Areuzzeichen, eine weitere über die Kreuzzüge nebst einer Apologie der Kreuzzüge gegen die lutherischen Gelehrten Dreffer und Reinede, ferner eine Bertheidigung des liturgischen Gebrauches und der Berehrung des heiligen Kreuzes gegen Danäus, Hospinian und Marbach, und schließlich eine Busammenstellung hymnologischer Preisungen des Kreuzes. -zwei nächstfolgenden Bande der sammtlichen Werke Gretser's enthalten, wie schon erwähnt, die defensio rituum ecclesiasticorum. Die besonderen Gegenstände der hierauf bezüglichen Abhandlungen sind die crux disciplinarum ober freiwillige Abtödtung und Rasteiung in brei Büchern, mit polemischen Abhandlungen gegen Beilbrunner, Melchior Bolf, Zeaman 1); die peregrinationes sacrae mit polemischen Abhandlungen gegen Pierre du Moulin und Casaubon; Processionen und Bittgange in zwei Büchern; die driftlichen Feste [gegen Danaus, hospinian, Dreffer] 2), und endlich zwei Bucher von den kirchlichen Segnungen sammt einem dritten de maledictionibus 3).

### §. 732.

Nach den bisher angeführten Controversgegenständen erübriget noch eine nähere Auseinandersetzung eines Gegenstandes von primärer Wichtigkeit, des Locus de ecclesia. Die trienter Versammlung hatte sich hierüber nicht umständlicher ausgelassen, sondern sah es als eine selbstverständliche Sache an, daß sie als Versammlung der mit dem Papste geeinigten Vischöse die legitime Repräsentation der wahren Kirche Christi sei. Es blieb den nachfolgenden Polemikern

<sup>1)</sup> Dazu als Rachhang in Opp. Tom. XVII, P. II, p. 1—22: Rationes a priori prorsus apodicticae et euclideae, cur quintevangelici Praedicantes a disciplinis, ciliciis adeoque ab omni carnis maceratione quam diligentissime abstineant.

<sup>2)</sup> Dazu als Nachhang in Tom. XVII, P. I, 163—208: Libri quinque de Festo Nativitatis et Epiphaniae Domini. Quos ex adversariis Jacobi Gretseri... Georgius Stengelius concinnavit.

<sup>\*)</sup> Am Schlusse bes fünften Bandes ist eine, auf Kreuze, Bilber, Meßopfer, Tobtenmesse, heiliges Öl, Exorcismen, Processionen und Stationen u. s. w. bezügliche Vindicatio nonnullorum locorum Tertullianicorum a Fr. Junii depravationibus angehängt (Tom. V, P. II, p. 305 – 333).

überlassen, den Rachweis zu liefern, daß die katholische Kirche, deren Repräsentation das Concil war, die einzig wahre und legitime Kirche der Glaubenden sei. Wir nennen aus denjenigen, welche sich dieser Aufgabe unterzogen, neben Turrianus!) und Gregor von Balentia?) vornehmlich Bellarmin, der auf die genannten Beiden und mehrere Andere verweist, und Stapleton.

Bellarmin 3) geht vom Begriffe ber Rirche aus, die er als coetus vocatorum definirt. Die Analyse des biblischen Begriffes der Vocati oder Berufenen ergibt bereits die Falschheit des wiklef's schen, pelagianischen, novatianischen, confessionalistischen Begriffes der Rirche; die Rirche ift nicht die ausschließliche Gemeinschaft der Pradestinirten ober der Bollfommenen, oder der niemals im Bekenntniß ihres Glaubens Wankenden, oder der von Gott als gerecht Erklärten. Aus dieser Rectification des Begriffes der Kirche ergibt fich bereits auch, daß die Rirche nicht in dem verborgenen, und nur Gott bekannten bauflein jener wenigen Guten bestehen konne, welche nach der Behauptung Luther's, Melanchthon's, der Centuria= toren u. s. w. die wahre Rirche constituiren sollen, so daß die sogenannte fichtbare Kirche d. i. die hierarchisch geleitete katholische Rirche mit ihrem Opfer und Priesterthum zusammt den an diese sichtbare Rirche Glaubenden nur eine Scheinkirche mare. Die Protestanten fühlten später selber das Überspannte und Einseitige ihrer Auffassung des Wesens der Rirche, und gaben dem Worte nach die Sichtbarkeit ber Rirche zu, blieben aber begungeachtet der Sache nach bei ihrer ersten Auffassung stehen, die den klarsten und unzweis deutigsten Aussagen der Schrift entschiedenst widerspricht. nur im Alten Testamente wird die Rirche bestimmtest als eine fichtbare hingestellt und das ganze Bolk Jörael als Kirche bezeichnet (4 Mos. 20, 4; 3 Kön. 8, 14), sondern auch im Neuen Testamente druckt die erste und grundhafte Bestimmung des Wesens der Rirche entschiedenst die Sichtbarkeit der Kirche aus. Mag man unter dem Felsen, auf welchen die Kirche gebaut sein soll, Petrum oder Christum verstehen, so waren damals, als die Worte Matth. 16, 18

<sup>&#</sup>x27;) Hieher gehören mehrere gegen A. Sabeel gerichtete Schriften bes Turrianus, beren Titel bei Bader III, S. 719 f., n. 23 — 26 verzeichnet find.

<sup>2)</sup> Analysis fidei catholicae, pars VI.

<sup>3)</sup> De ecclesia militante Libb. III et IV.

gesprochen wurden, sowol Petrus als auch Christus sichtbare Personen, deren erstere durch die Nachfolger Petri, die lettere durch den menschlichen Stellvertreter Christi als Hauptes der Kirche reprasentin Die Kirche wird als eine fichtbare hingestellt in der Mahnung Christi bei Matthaus 18, 17, in der Mahnung Pauli an die Rirchenvorsteher zu Ephesus Apgsch. 20, 28; die Kirche wird als die fichtbare Gemeinschaft aller Gläubigen hingestellt in Apgic. 15, 3. 4; 18, 22; 1 Tim. 3, 14. 15 u. s. Wn anderen Stellen der Schrift wird die Kirche, wenn sie auch nicht ausdrücklich genannt wird, so beschrieben, daß sie nicht anders denn als sichtbare Rirche gefast werden kann; so z. B. in Jesai. 2, 2; Dan. 2, 35; Mich. 4, 1, wo die Kirche einem hoben, allwärts in die Augen fallenden Berge verglichen wird — ein Bergleich, der durch fich selbst an Matth. 5, 14 erinnert. Das Moment der Sichtbarkeit ift der ganzen Entstehungs und Entwickelungsgeschichte ber Kirche aufgeprägt; im Alten Tefte mente war das Beschnittensein das fichtbare Kennzeichen der kirch. lichen Mitgliedschaft, im Neuen Testamente stellte fich die Rirche in den Aposteln und Jüngern des Herrn so sichtbar dar, daß der heilige Geist sichtbar über fie herabkam. Die Rirche wuchs dann sichtbar auf 3000 und 5000 Mitglieder u. f. f., und als Glieder der Rirche galten damals und fortan alle Jene und einzig Jene, welcht durch Empfang der Taufe und Bekenntnig bes kirchlichen Glaubens fich der Kirche anschloßen und nicht nachträglich von der Kirche förm lich absielen oder ausgeschlossen wurden. Das Moment der Sichtbarkeit ergibt sich eigentlich schon aus dem Begriffe der Kirche als einer Gesellschaft; und die Gerechten in Jerael, die zur Zeit der Geburt Christi nach der Meinung Melanchthon's und der Centuriatoren ausschließlich die Kirche constituirt haben sollen, standen als Glieder der Kirche Jeraels ganz innerhalb der von den Hohenpriestern Israels überwachten und geleiteten kirchlichen lebensordnung.

## §. 733.

Da die Gegner die sichtbare Kirche nicht für die wahre Kirche gelten lassen, so sprechen sie, namentlich Calvin — fährt Bellarmin weiter — ihr auch die Indefectibilität und Unsehlbarkeit ab, welche beiden Eigenschaften ausschließlich der unsichtbaren Kirche eignen

sollen. Indeß ift die Indefectibilität und Infallibilität der fichtbaren Rirche durch die ausdrucklichsten Berficherungen der Schrift sichergestellt. Die (fichtbare) Rirche ift nach den Worten des Herrn auf einen Felsen gegründet, die Mächte der Holle sollen ihr nichts anhaben konnen; fie ift nach bes Apostele Worten eine Saule und Grundfeste der Bahrheit (1 Tim. 3, 15), der Herr wird bei seinen Aposteln (und deren Nachfolgern) bleiben bis an's Ende der Zeit (Matth. 28, 20). In Eph. 4, 11 ff. ift der Fortbestand der Kirche bis zur Bollendung der Zeiten, welche auch die dieffeitige Bollen- dung der Rirche sein wird, ausgesprochen; in Pfalm 47, 9 ift gesagt, daß sie von Gott auf ewig gegründet sei; die evangelischen Gleich. niffe vom Acer, auf welchem Weizen und Untraut bis zur Zeit der Ernte fortwachsen, vom Gastmale, an welchem Gute und Bose theilnehmen, von der Tenne mit Fruchtfornern und Spreu u. s. w. deuten alle auf den gottgewollten zeitlichen Fortbestand der sichtbaren Rirche hin, in welcher erst am Ende ber Zeiten bas zur Zeit geduldete Bose vom Guten abgeschieden werden soll. Die Gegner führen als Beweise der Defectibilität der Rirche den Gundenfall der ersten Eltern an, welche dazumal die gesammte Kirche repräfentirten; ferner den Abfall des gesammten Bolkes Jerael zur An= betung des goldenen Kalbes, den allgemeinen Abfall des erwählten Boltes von Gott zur Zeit des Propheten Elias, ausdrückliche Weiffagungen der Schrift über den defectus ecclesiae (Dan. 9, 27; Que. 18, 8; 2 Theff. 2, 3; Jer. 7, 4). Darauf ist zu erinnern, daß die Protoplasten nicht die Kirche in pleno, sondern nur den Anfang derselben repräsentirten; zur Anbetung des goldenen Ralbes ift nicht die ganze Kirche Israel abgefallen, vielmehr hat ihr haupt Moses sammt den Leviten sich von dieser Günde rein erhalten; ber Abfall unter Elias betrifft bloß den dem König von Samaria unterthanen Theil des Bolkes Jerael, von welchem Theile zudem 7000 Manner dem herrn treu blieben. Und gesett, es ware ganz Israel zusammt Juda von Gott abgefallen, so ware dieß nur der Abfall einer Particularkirche, nicht der Gefammtkirche gewesen, welche auch außerhalb Israel Glieder und Bekenner hatte. Ein gang besonders schlagendes Argument ad hominem für das wirkliche Aufhoren der wahren sichtbaren Rirche, wenn fie bis dahin bestanden haben follte, glaubt Calvin in der Thatsache gefunden zu haben, daß der vom baster Concil entsette Papft Eugen IV ohne kanowische Wiederwahl, also unrechtmäßig mit Verdrängung des Papstes Felix V den päpstlichen Stuhl neuerdings bestiegen habe, und alle seitherigen Päpste sich als Nachfolger dieses illegitimen Usurpators betrachten. Die Antwort hierauf lautet einfach, daß das basler Concil von dem Momente an, in welchem es die Absetzung des Papstes Eugen IV beschloß, ein rechtmäßiges Concil zu sein aufgehört hatte.

Mit der Indefectibilität hängt auf's Engste die Infallibilität . zusammen, indem erstere durch lettere gestütt wird, daber auch die Infallibilität zum Theile aus denselben Stellen der Schrift, durch welche die Indefectibilität zu beweisen ist, gefolgert wird. Außerdem lehrt die Schrift, daß man schuldig sei, die Kirche zu hören, und daß, wer fie nicht bore, einem Beiden und Publican gleich zu erachten sei (Matth. 18, 17); die Forderung ware ungerecht und unbillig, wenn die Kirche fehlbar mare. Zudem hat die Kirche Christum gum Saupte, und wohnt ihr der heilige Geift als Lebens= geist ein; jeder Jrrthum der Rirche in Sachen der gottlichen Seilswahrheit wurde bemnach auf Gott selbst zurückfallen. Die Gegner berufen sich auf 3 Kön. 22, 23, wo erzählt wird, daß zur Zeit des Michaes alle Propheten, 400 an ber Zahl, mit Ausnahme bes Micas geirrt hatten und somit die Kirche, die ihnen pflichtschuldig folgte, in Irrthum geführt worden sei. Aber jene angeblichen Propheten waren ja augenscheinlich falsche Propheten, und wurden auch von Achab als solche angesehen, wie aus der biblischen Erzählung beutlich hervorgeht (vgl. 3 Kön. 22, 7. 8); zudem waren es nur Irrlehrer Camarias, während es in Juda viele rechtgläubige Propheten gab. Die eigentlichen ordentlichen Bertreter ber lehrenden Rirche waren indeß gar nicht die Propheten, sondern die Priester in Jerusalem, von welchen in der angezogenen Stelle gar keine Rede ist.

## §. 734.

An das Gesagte schließt sich bei Bellarmin die Entwickelung von den Merkmalen der wahren Kirche an. Luther hatte in seiner Schrift de conciliis et occlosia sieben Merkmale aufgestellt, darunter jedoch kein einziges von den im constantinopler Symbol enthaltenen. Die nachherigen Lutheraner reducirten jene sieben Merkmale auf zwei: Verkündung des reinen Gotteswortes, echte Sacramente.

Diese Merkmake find aber schon deßhalb nicht gludlich gewählt, weil sie bie mahre Rirche nicht augenfällig machen; denn jede Genossenschaft, die sich als Kirche ausgibt, beansprucht, die wahre Lehre und die echten Sacramente zu haben. Bellarmin fordert von den fraglichen Merkmalen, daß sie das durch sie Charafterisirte evidenter credibile machen; die richtig getroffene Caratteristik der katholischen Kirche wird so ausfallen, daß sie den Anspruch derselben, die mahre Kirche Christi zu sein, zur evidenten Glaublichkeit erhebt. Bellarmin nennt als seine Vorgänger in der Behandlung dieses Gegenstandes aus der patriftischen Epoche Auaustinus'), welcher vier Merkmale, Hieronymus'), welcher zwei Merkmale, Bincentius Lerinensis 3), welcher brei Merkmale angibt. Unter den Neueren stellen Driedo\*) und Petrus de Soto5) drei Merkmale, Hosius vier, Sander ) seche, Michael Mebina?) eilf, Cunerus Petris) vierzehn Merkmale auf, Bellarmin gibt deren fünfzehn an, welche fich auf die vier des constantinopler Symbols: Einheit, Beiligkeit, Allgemeinheit, Apostolicität reduciren lassen 9). Sie lauten: Catholicitas, Antiquitas, Duratio in futurum, Amplitudo, Successio legitima, Consensus cum doctrina antiquae ecclesiae, Unio membrorum inter se et cum capite, Sanctitas doctrinae, Efficacia doctrinae, Sanctitas Patrum religionis, Gloria miraculorum, Lumen propheticum, Confessio adversariorum, Infelix exitus oppugnatorum, Felicitas temporalis divinitus collata defensorum. Der Ausführung und Erhartung dieser 15 Merkmale

1

ţ

<sup>1)</sup> Contra epistolam fundamenti. Siehe Bb. I, S. 635.

<sup>2)</sup> Contra Luciserianos. Siehe Bb. II, S. 520.

<sup>3)</sup> Commonitorium.

<sup>4)</sup> De eccles. dogm. P. II, Lib. IV, c. 2.

<sup>5)</sup> Defensio P. I, c. 44 ff.

<sup>6)</sup> De visib. monarch. VIII, 50.

T) De recta fide, Lib. II u. Lib. VII, c. 26.

<sup>\*)</sup> Vera ac germana Ecclesiae Christi designatio per 14 proprietates sive notas. 25men, 1568.

<sup>9)</sup> Diese vier Merkmale geben bas Gerust ber Aussuhrung bes Kirchenbegriffes in bem von Erasmus Ebermann versaßten Enchiridion de ecclesia et ejus notis, quibus a salsa distinguitur. Salzburg, 1612.

ist das vierte Buch des hier besprochenen Werkes Bellarmin's gewidmet 1).

#### §. 735.

Stapleton 2) befolgt in ber Entwickelung bes Begriffes und Wefens der Kirche denselben Gang wie Bellarmin, und handelt in 5 Quaftionen zuerst vom Namen der Kirche (ecclesia = coetus vocatorum), sodann von den Gliedern, ferner von den wesentlichen Eigenschaften, wie auch von den Merkmalen der Kirche, und kommt hiedurch endlich auf die volle und erschöpfende Definition der Rirche, deren Begriff sich ihm einzig in der katholischen Kirche wahrhaft und vollkommen verwirklichet zeigt. Bezüglich der Frage von den Gliedern der Kirche erweist Stapleton gegen die Protestanten im Allgemeinen, daß die Kirche nicht bloß aus den Erwählten bestebe; speziell ferner gegen Wiklef, hus und Calvin, daß nur Getaufte als Glieber der sichtbaren Rirche gelten konnen, und auch die Erwählten vor ihrer Berufung und Taufe nicht dafür anzusehen seien. Stapleton protestirt weiterhin gegen den lagen Rirchenbegriff bes französischen Calvinisten Philipp von Mornay, der, in das entgegengesette Extrem einer Beschränkung bes Begriffes der Rirchengemeinschaft auf die Erwählten fallend, alle Christen ohne Unterschied, Rechtgläubige und Irrgläubige, zur Kirche rechnet. Umgekehrt darf man den Begriff der kirchlichen Gemeinschaft nicht auf die Guten und Gerechten beschränken; die Reformatoren selber fühlten theilweise das Überspannte ihrer ursprünglichen Behauptungen, und werden dieselben mit ihrer Ansicht über zeitlich unheilbare Berdorbenheit der Menschennatur niemals in Einklang zu bringen vermögen. Als Qualitäten der Kirche bezeichnet und erweist Stapleton die Sichtbarkeit, Perpetuitat, Allgemeinheit, Apostolicitat, Beiligkeit, Einheit. Als charafteriftische Merkmale, an welchen die Rirche zu erkennen ist, gelten ihm Antiquität, ununterbrochene Succession der

Wine treffliche, gehaltvolle und zugleich sehr praktische und volksthümliche Behandlung der Lehre de notis ecclesiae sindet sich in des Jesuiten G. Scherer: "Neunundzwanzig Predigen von Notis, Merds und Kennseichen der wahren und salschen Kirchen" Opp. (Bruck in Mahren, 1599, 2 Tom. sol.) Bb. II, sol. 86 — 180.

<sup>2)</sup> Relectio principiorum sidei scholastica (vgl. Oben S. 430, Anm. 1), Controv. 1.

Hirten als Nachfolger ber Apostel, Universalität und Einheit. Jene driftlichen Glaubensgenoffenschaften, welche biese Eigenschaften und Merkmale an fich nicht nachweisen konnen, vermögen fich auch nicht als wahre und echte Kirchengemeinschaften zu legitimiren. Luther definirte die Rirche in seinem Commentar zur Genefis: Ecclesia est locus vel populus, ubi Deus habitat sic efficaciter, ut faciat nos intrare in regnum coelorum. Diese Definition past blos auf die Erwählten, von Einheit, Katholicität und Apostolicität ist da gar keine Rede. Die augsburger Consession definirt die Kirche als congregatio membrorum Christi h. e. Sanctorum, qui vere credunt et obediunt Christo. Eine Kirche in diesem Sinne würde nur die Guten und actuell Beiligen in fich fassen; auch wiederholen fich in dieser Definition alle übrigen Mängel ber luther'schen. Dasselbe gilt von der ähnlich lautenden Definition des Musculus in deffen locis communibus. Calvin gibt 1) eine allerdings etwas beffere Definition, hebt aber statt des Grundhaften und Primaren doch nur das Abgeleitete und Accidentelle hervor; er betont Allgemeinbeit, Einheit in der Wahrheit, unterläßt aber zu sagen, wodurch Allgemeinheit und Einheit in der Wahrheit gestütt, getragen und gehalten sein muß. Eine auf das Wesentliche gehende Begriffsbestimmung wird die Kirche bezeichnen als: Societas Christi nomen profitentium in unitate fidei et Sacramentorum collecta atque legitime ordinata. In der entsprechenden Bollständigkeit aber wird die Definition der Kirche des Neuen Bundes lauten: Multitudo collecta Christi nomen profitentium incipiens a Jerusalem, indeque per universum mundum dispersa, crescens per omnes gentes, semper illustris et manifesta, mixta bonis et malis, electis et reprobis, fide et Sacramentis sancta, origine et successione apostolica, amplitudine catholica, connexione et ordine membrorum una, duratione perpetua.

Die Protestanten geben nicht zu, daß die römische Kirche zussammt den übrigen ihr anhängenden Kirchen jene Eine wahre Kirche sei, welche zu Jerusalem in der Kirche Petri angefangen habe. Die sogenannte katholische Kirche sei einmal die wahre Kirche Christigewesen, habe sich aber von einer bestimmten Zeit an, welche von Berschiedenen in verschiedene Epochen, vom Papst Silvester ange-

<sup>1)</sup> Institutt, Lib. IV, c. 1, n. 9.

fangen bis auf das constanzer Concil herab, verlegt wird, in das Reich des Antichrift verkehrt'). Einige geben noch weiter, und verlegen, wie die magdeburger Centuriatoren, den Anfang des Berderbens der Rirche in die apostolische Zeit, und machen den beiligen Petrus selber ichon zu einem Mitschuldigen bieses Berberbens, gegen welches der Apostel Paulus geeifert habe. Dahin führt also das gegen die katholische Rirche gerichtete Beginnen, irgend einen Zeitpunct aussindig zu machen, in welchem die Kirche von sich selbst abgefallen sei. Diesen Behauptungen gegenüber ift nun nachzus weisen, daß die römisch-katholische Kirche jene Qualitäten besitze, und an ihr jene Merkmale zutreffen, welche der wahren Kirche eignen. Dieser Nachweis fällt der Geschichte zu, welche zeigt, daß alle Kirchen zu allen Zeiten bis auf die Gegenwart in Gemeinschaft mit ber romischen Rirche gestanden sind, daß einzig die romische Rirche zusammt den mit ihr vereinigten Kirchen eine ununterbrochene Abfolge von Bischöfen aufzuweisen hat, daß die römische katholische Rirche die einzige sichtbare Rirche vor Entstehung der haresien gewesen, daß einzig die katholische Kirche zufolge der ununterbrochenen Reihenfolge ihrer Bischöfe das Merkmal der Apostolicität wie jenes der Perpetuität ansprechen könne, daß einzig sie die Einheit in Lehre, Sacrament und Oberhaupt aufrecht erhalten habe und zu erhalten wisse, daß einzig durch ihre Sorgen und Mühen die durch die Apostel begonnene Berbreitung des Glaubens weitergeführt und die Christianisirung der Bolter fortgesetzt worden sei u. f. w.

Auf diese Weise läuft also der Nachweis der wahren Kirche in eine Apologie der katholischen Kirche als geschichtlicher Erscheinung aus. In großartiger Weise wurde dieser Nachweis in dem Gesschichtswerke geliesert, welches der italienische Oratorianer und nachmalige Cardinal Casar Baronius den magdeburger Centuriatoren entgegenstellte?). Ein anderer Oratorianer, Thomas Bozius faßte die im Geschichtswerke seines großen Ordensgenossen verfolgten Iwecke in eine theoretische Disciplin zusammen, und verössentlichte

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die hierauf bezügliche Polemik des Fr. Suarez gegen Jakob I v. England in meiner Schrift über Suarez Bb. I, S. 98 — 102.

<sup>\*)</sup> Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198. Tomi XII, sol. Erste Ausgabe, Rom, 1588—1607; sette Ausgabe: Baronii Ann. eccl. cum continuatione Raynaldi, critica Pagi; accedunt animadversiones

in zwei Quartbänden ein Werk von den Kennzeichen der wahren Kirche 1), deren er nicht weniger als hundert aufzählte, d. h. er trug in sein Werk Alles zusammen, was zur Vertheidigung der römische katholischen Kirche wider ihre Gegner und Angreiser gesagt werden konnte, und verarbeitete diesen Stoff im Geschmacke und gemäß den Bedürsnissen seines Zeitalters unter jenen Gesichtspuncten, welche sich ihm von einem, den Bewegungen des Resormationszeitalters entrückten Standorte aus darboten, ohne spezielles Eingehen auf die vielfältigen und getheilten Meinungen der Gegner, einzig nur auf die Aussührung des im Geiste gesaßten Gedankens, auf die Darlegung der in ihrer geschichtlichen Erscheinung sich offenbarenden Größe und Hoheit der katholischen Kirche bedacht.

#### §. 736.

Die Kirche ist zufolge bes ihr einwohnenden göttlichen Geistes im sicheren, untrüglichen Besite der Wahrheit, und demzusolge über die Gesahr des Irrens hinausgehoben. Obwol aber der heilige Geist der Kirche als solcher einwohnt — bemerkt Stapleton 2) — so haben doch nicht alle Glieder gleichmäßig und auf dieselbe Weise an dem die Kirche beseelenden Geiste Antheil, der vielmehr seine Gaben verschieden austheilt, wie denn auch die Ämter und Berrichstungen in der Kirche verschieden ausgetheilt sind. Daraus ergibt sich, daß, obschon die Kirche in Glaubenssachen sicher und untrügslich urtheilt, doch nicht jeder Einzelne gleichfalls sicher und untrügslich urtheile, und überhaupt nur Derjenige, dem zusammt dem Amte eine spezielle Bocation hiesur ertheilt worden, zu urtheilen berusen

in Pagium et apparatus ad eosdem annales cura Dom. Georgi et Jo. Dom. Mansi. Lucca, 1738—1795. Tom. XXXVIII, fol. Als Fortseter bes Baronius sind neben Raynosd noch zu nennen Abraham Bzovius O. P. (Rom, 1616, Tomi VIII), Heinrich Spondanus (Tom. I et II Paris, 1640 f., Tom. III Lyon, 1678), Jakob de Laberchi als Fortseter Raynald's (Rom, 1728 ff. Tom. III, fol.) und neuestens A. Theiner, der kürzlich auch eine verbesserte Biederausgabe seiner Borgänger Baronius, Raysnald, Laberchi (erscheinend zu Bar se Duc, 1864 ff.) zu veranstalten angesfangen hat.

<sup>1)</sup> De signis ecclesiae Dei Libri XXIV. Auctore Thoma Bozio Eugubino. 2 Tomi, Com, 1626.

<sup>3)</sup> De principiis fidei doctrinalibus, Lib. V et Controv. 2.

sei. Ein solcher Beruf steht gemäß Apstgsch. 1, 8 einzig den Bischöfen und Priestern zu, und dieß unter der Boraussetzung, daß sie die legitime Beihe haben und an der kirchlichen Einheit Theil haben. Die Apostel haben bestimmtestens hervorgehoben, daß sie bie hüter des ihnen anvertrauten Gotteswortes seien, und somit, wie sich dann von selbst versteht, in den über Sinn und Bedeutung des. selben entstehenden Streitigkeiten das entscheidende Wort zu sprechen haben; so der Apostelfürst Petrus Apstgsch. 15, 7, der Apostel Paulus und sein Begleiter Barnabas Apstgsch. 13, 47, vgl. 2 Kor. 5, 19. 20; Eph. 3, 8, der Apostel Johannes 1 Joh. 4, 6. Daß diese geistige Führerschaft in religiösen Dingen nicht mit ben Aposteln aussterben, sondern in einem perpetuirlichen kirchlichen Lehrstande fortbestehen sollte, ift, von verschiedenen anderen Stellen abgesehen, einzig schon durch Eph. 4, 11 ff. ganz bestimmt angedeutet. Gegner fühlen das Gewicht dieser Grunde gang wol, und suchen sich der Anerkennung derselben dadurch zu entziehen, daß sie ent= weder die katholische Geistlichkeit für völlig entartet, und darum zur Erfüllung des ihr zustehenden Berufes nicht weiter mehr fähig erklaren, oder sie streiten die Legitimität der apostolischen Succession an, welche der katholische Klerus für sich in Anspruch nimmt, oder verkehren endlich den Stand der Frage, um eine ihnen unbequeme Erörterung möglichst weit bei Seite zu schieben. Bezüglich des ersten Punctes verweist Stapleton auf Matth. 23, 2, und hebt hervor, daß die principalen Burgschaften für die Reinerhaltung der kirchlichen Lehre die Weihegnade des kirchlichen Priesterthums und die Assistenz des der Kirche einwohnenden gottlichen Geistes seien zwei Ursachen, welche einerseits ganz gewiß eine völlige Entartung des katholischen Klerus verhüten werden, andererseits die wirklich in besonderen Fällen vorkommenden intellectuellen und moralischen Mängel einzelner hirten mehr als hinreichend beden werden. Musculus und Calvin werfen sich vornehmlich auf den zweiten Punct und behaupten, der katholische Klerus könne schon deßhalb nicht die apostolische Nachfolgerschaft beanspruchen, weil sich seine Reihen nicht nach dem in der urchristlichen Kirche üblichen Wahlmodus erganzen. Diesem Einwande liegt die verfehlte Ansicht zu Grunde, daß in der altdriftlichen Zeit die Gläubigen ihre geistigen Führer gewählt hätten; die in Apstgich. 14, 2 erwähnte zeigorovia deuten sie als Volksabstimmung durch Händeaushebung, und geben damit

zu erkennen, daß ihnen die Bedeutung des Ordinationsritus als vererbender Übertragung der geistlichen Gewalt von Jenen, die Christus gewählt hatte, auf die Rachfolger der von Christus Gewählten eine völlig fremde Sache ift. Bedeutet aber die Ordination die Übertragung und Bererbung eines besonderen Weihecharakters von den Aposteln auf deren Gehilfen und Nachfolger, und haben diese letteren abermals in ähnlicher Beise die ihnen übertragenen geistlichen Gewalten auf die von ihnen zum heiligen Umte und Dienste Berufenen fortgepflanzt, so kann der ursprüngliche Antheil der Gläubigen an der Einsetzung von Bischöfen und Priestern nur die Bedeutung einer Postulation oder Wunschesäußerung, niemals aber den Charafter einer Amts oder Machtverleihung gehabt haben. Die Protestanten selber können sich die Bedeutung der Ordination in der ersten driftlichen Kirche nicht ganz verhehlen; Melanchthon gestand ihr in seiner Apologie der augsburger Confession und in mehreren späteren Ausgaben seiner loci communes sogar den Namen und Charafter eines Sacramentes zu, und Calvin anerkannte sie mindestens als den ordnungsmäßigen Modus des Eintrittes in den Rirchendienst; ja die frangofischen Sugenotten setzten auf einer Zusammenkunft in einer ber Borstädte von Paris a. 1559 fest, daß keiner zum Rirchendienste zugelaffen werden solle, dem nicht von ordentlichen Ministern der calvinischen Rirche die Hande aufgelegt worden waren. Aber von wem find diesen ordentlichen Ministern die Sande aufgelegt worden? Bon wem ift überhaupt den Reformatoren die Mission zu ihrer Art von Predigt ertheilt worden? Die Gefragten berufen sich freilich auf ihre außerordentliche Mission, und rechtfertigen Diese burch das Berkommen der alten Kirche; jene Rirche, von welcher fie die Miffion zu ihrem Werke empfangen, und die Ordination burch Sandeauflegung hatten begehren konnen, sei zur Beit ihres Auftretens gar nicht vorhanden gewesen. Aber dieß mare eben erft zu beweisen; so lange es nicht bewiesen sondern bloß behauptet und unbewiesen vorausgesett wird, find alle Ansprüche der Resormatoren auf Geltung und Anerkennung ihrer firchlichen Sendung einfach als petitiones principii zu erachten. Sie wissen freilich noch eine andere Austunft, die aber einer völligen Preisgebung der Chre und Selbfiffandigfeit bes geiftlichen Wirtens, und einer wenigstens im Principe adoptirten Sacularifirung der Kirche gleich zu achten ift; fie behaupten nämlich, ihre Gendung von den weltlichen Obrig-

keiten empfangen zu haben. So hat seiner Zeit schon Luther behauptet, vom sächsischen Churfürsten seine Mission empfangen zu haben; Musculus meint, bei verderbten Zustanden der Rirche konne ein von der weltlichen Obrigkeit berufener Reformator mit voller Beruhigung an das Recht seiner Sendung glauben. Brenz will ben weltlichen Fürsten und Obrigkeiten sogar ein Recht in Entscheidung von Glaubensfragen einräumen; die calvinisch = anglicanische Rirche verehrt im König Englands geradezu ihr fichtbares haupt, alle geistlichen Amtsinhaber muffen dem König Gehorsam in geistlichen Dingen schwören. So hat fich aus dem Protestantismus die Secte der Laicocophali herausgebildet, die ihre Grundsate aus der heiligen Schrift des Alten Testamentes und aus der Geschichte der ersten driftlichen Jahrhunderte begründen will — Beides leider flag= lich genug. Go wird es boch gewiß eine handgreifliche Entstellung bes richtigen Sachverhaltes sein, wenn behauptet wird, eine der Regereien der Donatisten hatte darin bestanden, daß sie das Recht des Kaisers, in Glaubenssachen zu urtheilen, nicht anerkennen wolls ten, und deßhalb von Augustinus wären zurechtgewiesen worden! Die Berufung auf die alttestamentlichen Könige ist schon deßhalb unstatthaft, weil die unvollkommenen Zustande der vorchriftlichen Beit nicht zum Maakstabe der driftlichen Gesellschaftsordnung genommen werden konnen; zudem besagen aber auch die von den Protestanten citirten alttestamentlichen Stellen nicht bas, und nicht so viel, als von den Gegnern in sie hineingelegt wird. Aus dem Gesagten folgt aber teineswegs - bemertt Bellarmin, bei welchem sich (vgl. folg. §.) ähnliche Ausführungen finden — daß die Fürsten religiösen Angelegenheiten gegenüber sich indifferent verhalten sollen; die Konige follen nach dem Ausspruche des heiligen Augustinus Gott dienen, wie die Könige Czechias und Josias, welche die Gögentempel zerstörten, und wie der König der Riniviter, der sein Bolt zur Buße aufforderte, wie Darius, der ein Gögenbild zertrummerte und dem Daniel einhändigte, wie Nabuchodonofor, welcher burch ein ftrenges Geset Blasphemien gegen den einzig wahren Gott Papft Lev ermahnt den Raiser Leo, seine Gewalt zum perbot. Schupe der rechtgläubigen Kirche anzuwenden. Ein einträchtiges Busammenwirken ber geistlichen und weltlichen Gewalt zu Einem Zwede ergibt fich aus ber Natur ber Sache; beibe Gewalten (ober vielmehr bie Sphären beiber Gewalten) verhalten fich zu einander

wie Leib und Seele, indifferentes Preisgeben der Meinungsfreiheit in religiösen Dingen könnte nur zum Schlimmen oder Schlimmsten führen und soll deshalb ferne gehalten werden ').

j

į

<sup>1)</sup> Der Abgang einer legitimen Bocation ber protestantischen Geistlichen war ein beliebtes Streitthema der katholischen Polemiker, wie aus einer Reihe einschlägiger Controversschriften hervorgeht. Wir nennen hier: Caspar Frand, Bon bem orbentlichen Beruff der Priester und Prediger, darinnen ain gründtliche und beständige antwort auff die frag, ob die bäpstischen Prie= ster ober Lutherische und Calvinistische Predicanten ordentlicher weiß beruffen, und das hochwürdig Sacrament des Altars wandlen unnd consecriren können? Item bei wölchem thail das Flaisch unnd Blut Christi warhafftig unnb wesentlich zu entpfahen sei. Ingolftabt, 1571. - Caspar Franck Ortrandus, Rachbruck von bem allernothigsten, wie man Priester, Pre= diger und Seelsorger der Kirchen ordentlich wehlen, beruffen und einsetzen Darinnen wider Georg Nigriui und anderer Clamanten ungründt, leichtfertig schreiben und tropen auff ihr vermaindt Evangelium, beruf und vocation zum Kirchendienst auß Göttlicher hailiger schrifft und approbirten zeugnuffen ber uralten Apostolischen Lehrer gründtlich und warhaftig bar= gethan und erklärt wird, wo noch heutiges tags under so vil und mancher= lei Secten bie ware Catholische Kirch und Evangelische Lehrer gefunden, auch das Fleisch und Blut Christi im Sacrament des Altars zu empfahen sei. Ingelstadt, 1575. — Fr. Turrianus S. J. adversus capita disputationis Lipsiae Andreae Freyhub de ecclesia et ordinationibus ministrorum ecclesiae. Coln, 1574. — Petrus Thyraus, de jure vocationis et missionis ministrorum in Pseudo-evangelicorum ecclesiis (Mainz, 1587). Examen apologeticum thesium Danielis Tossani, Calviniani Theologi in Academia Heidelbergensi pro disputatione moguntina de jure vocationis et missionis apud Evangelicos (Mainz, 1588). De jure vocationis comra Evangelicos Ministros et Apologiam Danielis Tossani pro iisdem Ministris (Mainz, 1588). — Marquarbus Leo, evangelisch Examen und rechtmessige Behörung ber vermeinten driftlichen Predigt vom Beruff ber Kirchendiener, M. Melchioris Volcii Pradicanten bei St. Anna in Augsburg gehalten am St. Andred Tag a. 1607. Darinnen wider ihnen und anderer Pradicanten Ungrunde auß göttlicher heiliger Schrift und approbierten Zeugnuffen ber uralten Apostolischen Lehrer gründt= lich und warhafftig bargethon und erclärt wirdt, wo noch heutiges Tags under so vil und mancherlei Secten mabre, rechte und beruffene Priester zufinden seven, auch die S. Sacramenta bem Bevelch und Wort Gottes nachgereicht werben. Ingolftabt, 1609. — Martin Smiglecius S. J. Nodus Gordius, seu de vocatione ministrorum disputatio, in qua decem rationibus ostenditur, Ministros Evangelicos non esse veros verbi Dei et Sacramentorum ministros. Ingolftabt, 1613. Das Aufsehen, welches

#### §. 737.

Bellarmin behandelt die von Stapleton im Vorstehenden erorterten Fragen in seiner Schrift von den Gliedern der streitenden Rirche 1), als welche er Kleriker, Religiosen und Laien unterscheibet. Das Wort Kleriker bezeichnet im Gegensatzum Laien, oder demjenigen, welcher der Maffe des Bolkes (laos) angehört, einen Menschen, welcher sich den Herrn zum Antheil gewählt hat, was nicht ohne vorausgehende Erwählung von Seite Gottes geschieht (Kol. 1, 12; Eph. 1, 1). Obwol nun die Protestanten ihrerseits auch besondere Diener der Religion haben, und diesen die Besorgung der religiosen Angelegenheiten: Berkundung des Wortes Gottes und Spendung der Sacramente, ausschließlich überlassen, so stoßen sie sich doch an dem Namen Kleriker, und sehen in demselben eine Art geistlicher Anmaßung. Luther und Calvin leiten die Benennung Kleriker aus einer Mißbeutung der Stelle 1 Petr. 5, 3 her, wobei nur zu verwundern bleibt, daß das gesammte kirchliche Alterthum diese Migdeutung nicht merkte. Denn die Unterscheidung zwischen Rlerikern und Laien ist so alt, und in altester driftlicher Zeit so allgemein, daß man nicht etwa zu fragen hat, wo und wann sie sich etwa zuerst finde, sondern vielmehr, wo und wann sie etwa

biese Schrift in Deutschland hervorrief, stachelte ben evangelischen Prediger Johann Bissenborf zu einer Gegenschrift (Nodi Gordii resolutio, 1624), beren schmähsüchtiger Ton die hilbesheimer Domherren zu einer gerichte lichen Beschwerbe veranlaste. Die über ihn ergangene gesetzliche Ahnbung mißachtend setzte Bissenborf seine Polemis in ähnlichem Tone fort, hatte jeboch seine Berwegenheit mit dem Leben zu büßen, indem er durch gerichts liches Erkenntniß zum Tode durch Enthauptung verurtheilt wurde (a. 1629). Bgl. das Nähere hierüber bei Harenberg, pragm. Gesch. d. Ord. d. Jesuiten (Halle, 1760), Bb. II, S. 2066 ss. — Hieronhmus Mulman S. J., verfälscher Löseschlässel, oder aussührlicher Bericht von der trostreichen Snasden-Absolution, welche die trewgestissen Beichtlind von der trostreichen Snasden-Absolution, welche die trewgestissen Beichtlind herherfrewlich andieten, und glaubensträfftiglich ertheilen. Eöln, 1653.

<sup>1)</sup> De membris ecclesiae militantis. Den Controversen de ecclesia eingeschaltet als: Secunda controversia generalis tribus libris comprehensa.

nicht zu sinden ware; Tertullian 1), Origenes 2), die Canones Apostolorum u. s. w. bezeugen das Alter derselben.

Indem die Protestanten den Unterschied zwischen Klerikern und Laien fallen laffen, machen fie aus ber Erwählung und Berufung der Geiftlichen eine Sache der Gemeinde d. i. der Gesammtheit der Gläubigen, bei welcher das Recht der Erwählung und Berufung sein soll, und in beren Ramen auch der Ordinationsact vollzogen werden soll. Die katholische Lehre lautet dagegen, daß zunächst die Ordination so wie die Bocation oder Mission der Diener der Rirche einzig den Bischöfen zusteht, und daß weiter auch der einstmalige Antheil des Bolkes an der Erwählung von Priestern, Bischöfen oder des Papstes selber nur ein precarer gewesen ist, der wieder eingeschränkt werden konnte, weil er nicht auf göttlichem Rechte beruhte. Die Wahl der Bischöfe — bemerkt Bellarmin — steht nach göttlichem Rechte nicht einmal den Priestern, sondern einzig dem Papste zu, der entweder selbst mählt, oder den Wahlmodus vorschreibt. Die Wahl des Papstes ift am Besten dadurch geordnet, daß sie den Cardinalen zugewiesen ist, obschon der Papst die Macht hatte, diesen Wahlmodus zu andern. Wenn keine papstliche Constitution über die Papstwahl bestünde oder durch einen Zufall alle ordentlichen Wähler ohne Unterschied getödtet würden u. s. w., so wurde das Wahlrecht auf die benachbarten Bischöfe und den romischen Klerus übergeben, jedoch unter einiger Abhängigkeit der Bahlenden von einem allgemeinen Concil der Bischöfe, wie Bellarmin mit Rudficht auf Cardinal Cajetan und Franz Bittoria beifügen zu muffen glaubt, welche für den in Rede ftebenden Fall das allgemeine Coneil als berufenen Wähler ansehen.

## §. 738.

Die vorstehenden Ausführungen stellen den entschiedenen Gegenssatz zwischen der katholischen und protestantischen Auffassung des Berhältnisses des Geistlichen zur gläubigen Gemeinde hervor. Die Katholiken anerkennen zwei ordentliche, jure immediate divino bestehende Gewalten in der Kirche, die potestas ordinis, die aus der

<sup>1)</sup> De Monogamia.

<sup>\*)</sup> Hom. 7 in Jerem. (zu Jer. 12, 13).

Beihe stammt, und die potestas jurisdictionis, die von Christus ursprünglich dem Petrus und den übrigen Aposteln übertragen, in Papst und Bischöfen sich forterbt. Die Protestanten kennen keine ordentliche, jure immediate divino bestehende Kirchengewalt, weil sie kein Sacrament der Beihe, und keine Forterbung der unmittelbar von Christus empfangenen Bollgewalt in bestimmten Personen, die eben zugleich auch Träger der höchsten kirchlichen Weihegrade sind, anerkennen.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes brachte es mit sich, daß die Fragen über Priesterthum und hierarchie der Rirche auf dem Concil zu Trient einer sehr eingehenden Besprechung unterzogen wurden. Die Erörterungen darüber wurden in den Borberathungen 28sten Situng gepflogen, und zunächst einmal der sacramentale Charafter des kirchlichen Priesterthums gegenüber den protestantischen Anstreitungen deducirt. Alphons Salmeron eröffnete in der Generalversammlung vom 23 Sept. 1562 die Reihe der hierüber zu haltenden Borträge mit der hindeutung auf den unzertrennlichen Busammenhang zwischen Opfer und Priesterthum. Luther habe, um die Kirche zu stürzen, den Ordo als Sacrament geläugnet. Das Wort Ordo bezeichne Berschiedenes; bald eine Ordnung überhaupt, bald einen kirchlichen ordo (Diakonat, Priesterthum, Episcopat), oder endlich jene Handlung, durch welche in der Kirche selber die Gewalt verliehen wird. In diesem letteren Sinne sei der Ordo ein wahres Sacrament (vgl. 1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6), welches von Christus selber durch jene Worte, in welchen er sein Gedachtniß= mal stiftete (Luk. 22, 19) und den Aposteln die Gewalt der Sundenvergebung verlieh (Joh. 20, 23) eingeset worden ift. Chriftus weihte aber seine Apostel nicht bloß zu Priestern sondern auch zu Bischöfen, damals nämlich, als er sie nach Bethanien hinausführte und, ehe er gen himmel fuhr, mit erhobenen handen segnete (Lul. 24, 50). Den facramentalen Charafter bes Diakonats erweist Salmeron daraus, daß, gleichwie die sacramentale Gnade des Priesterthums durch Sandeauflegung ertheilt wird, so auch den ersten Diakonen durch Gebet und Handeauflegung die Kraft bes beiligen Beistes ertheilt murbe, indem es von Stephanus heißt, daß er des beiligen Geistes voll war. Den sacramentalen Charafter bes bischof. lichen Ordo beweist Salmeron aus Apstgsch. 13, 2 ff., woselbst von einer durch Sandeauflegung zu vollziehenden Weihung bes

Paulus und Barnabas, die bereits Priester waren, die Rede ift. In der nächstfolgenden Bersammlung vom 25 Sept. sprach Petrus Soto, welcher bewies, daß es ein außeres und fichtbares Priesterthum gebe, und daß außer und unter der britten der hierarchischen Rangstufen: Diakonat und Subdiakonat, noch ein Ministerium niederer Ordnung in der Kirche existire, deffen Dienstverrichtungen indeß, dem löblichen Brauche der Kirche zuwider, vielfach von Laien versehen würden. Gegen Salmeron bemerkte und zeigte er, daß in der ersten Zeit das Volk bei der Wahl der Diener des Altars nicht bloß als Zeuge anwesend war, sondern an der Wahl selber Theil nahm; in diesem Sinne hätten die Apostel gesagt: "Wählet euch sieben Männer." Soto vertheibigte die Thatsache dieser einstmaligen activen Theilnahme bes Bolkes an den Wahlen als apostolische Melchior Canus widersprach dieser Behauptung, Überlieferung. vertheidigte dagegen in der folgenden Sipung den altchriftlichen Brauch der Salbung der Priester, welchen er aus Außerungen des Papstes Fabian und des Dionpsius Areopag. zu erweisen suchte.

Auf Grund dieser und noch weiterer Berathungen declarirte die Synode in ihrer 23sten Sitzung, Opfer und Priesterthum seien nach Gottes Anordnung so miteinander verbunden, daß unter jedem Gesetze beide zugleich vorhanden waren. Da nun die Rirche des Reuen Bundes in der Eucharistie durch Christi Ginsetzung ein perpetuirliches sichtbares Opfer besitt, so muß in ihr auch ein sichtbares und außeres Priesterthum bestehen, welches, wie die heiligen Schriften nachweisen und die kirchliche Uberlieferung lehrt, in der Gewalt, den Leib und das Blut des Herrn zu consecriren, aufzuopfern und auszuspenden, und in der Gewalt die Gunden nachzulaffen oder auch vorzubehalten besteht. Um den erhabenen Dienst bes Priesterthums des Neuen Bundes in seiner vollen Würde zu zeigen, hat es der göttlichen Weisheit gefallen, demfelben eine Reihe von Kirchlichen Ministerien unterzuordnen, welche ihm dienend zur Seite treten und eine Reihe von Stufen bilden, durch welche die Empfänger der kirchlichen Weihegrade unter Borausgang der klerikalen Tonsur bis zum Priesterthum emporgeführt werden sollen. heilige Schrift erwähnt neben den Brieftern ausdrücklich auch die Diakone, und außer dem Diakonendienste maren die Berrichtungen des Subdiakons, Afolythen, Exorcisten, Lectors und Ostiarius vom Anfang her in Übung; das Subdiakonat wird von den Batern und den heiligen Concilien zu den höheren Beihen gerechnet, nebst demselben aber von ihnen auch der niederen Beihen oft gedacht. Durch das Zeugniß der heiligen Schrift, durch apostolische Überlieferung und einstimmigen Consens der Bäter steht es sest, daß durch die kirchliche Dienstweihe, welche mittelst Borte und äußerer Zeichen volldracht wird, eine Gnade ertheilt werde; es ist demgemäß kein Zweisel, daß die Beihe wahrhaft und eigentlich eines der sieben Sacramente sei. Und da durch die Beihe eben so, wie durch die Tause und Firmung, dem Empfänger des Sacramentes ein unauslöschliches Merkmal eingeprägt wird, so verdammt die Rirche die Meinung Derzenigen, die da sagen, die Priester des Reuen Bundes besähen nur eine temporäre Gewalt, und könnten, wosern sie ihres kirchlichen Dienstes sich begeben wollen, unter Berzichtleistung auf ihren priesterlichen Charafter wieder in den Laienstand zurücktreten.

#### §. 739.

Die Protestanten — sagt Bellarmin 1) — forbern zu einem Sacramente drei Stude: eine außere sinnbildliche Handlung, eine Gnadenverheißung und die göttliche Einsetzung. Nun läßt sich aus der Schrift nachweisen, daß bei der Ordination jum Rirchendienfte diese drei Stude zutreffen; also kann die sacramentale Bedeutung des Ordinationsritus selbst von protestantischer Seite nicht bestritten Der äußere finnbildliche Ritus der Ordination ift die Bandeauflegung, von welcher in der Schrift oft die Rede ift; vgl. Apftgsch. 6, 6; 13, 3; 14, 22; 1 Tim. 4, 14; 5, 22; 2 Tim. 1, 6. Daß an diesen Act der Bandeauflegung eine besondere Gnaden= mittheilung geknüpft sei, wird in 1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6 ausdrudlich bezeugt. Die göttliche Einsepung des Actes ist durch Apstgsch. 13, 2; 20, 28; Eph. 4, 11 bekundet. Chemniz will freilich diese Beweisführung nicht gelten laffen; die Bandeauflegung babe nur die Bedeutung eines Wunschgebetes gehabt, in welchem die Initianden Gott empfohlen wurden; auch werde nirgends gefagt, daß die Ordination, die allerdings göttliches Gebot ift, nach einem bestimmten Ritus statthaben solle, daher man auch nicht berechtiget

<sup>!)</sup> De Sacramento Ordinis Liber unus.

sei, den bestehenden Ritus für eine göttliche Anordnung ober gar für ein Sacrament auszugeben. Darauf ist zu erwidern, daß die Bandeauflegung für einen bloßen Gebeteritus auszugeben schon barum nicht angehe, weil in den von der Händeauflegung handeln= den Stellen 1 Tim. 4, 14; 5, 22; 2 Tim. 1, 6 eines Gebetes gar nicht gedacht, in Apstgich. 6, 6 aber die Sandeauflegung von dem vorausgehenden Gebete auf das Bestimmteste unterschieden wird; die Stelle 1 Tim. 5, 22 wurde einen völligen Widerfinn enthalten, wenn die daselbst erwähnte Sandeauflegung mit Gebet gleichbedeutend wäre; benn man kann baburch, bag man für einen Anderen betet, doch gewiß niemals der Sünden desselben theilhaft werden. Chemniz meint weiter, die Ordination tonne kein Sacrament sein, weil sie nicht die Berheißung der Gnade der Sündenvergebung habe. Allein dann ware ja auch die Eucharistie kein Sacrament, da dieselbe doch nicht als Sacrament zur Sündenvergebung, sondern zur Erhaltung und Mehrung der erlangten Rechtfertigungsgnade eingesett ift. Sollte aber Chemniz unter der von der Dr= dination vermißten gratia remissionis im Allgemeinen nur die gratia gratum faciens verstehen wollen, so würde er mit Unrecht behaupten, daß die Schrift die lettere als Wirkung der Ordination nicht kenne. Denn in 2 Tim. 1, 7 ist doch unläugbar von dieser Wirkung die Rede; und der in Joh. 20, 22 den Aposteln ertheilte heilige Geist, in deffen Kraft sie die Macht der Sündenvergebung hatten, bedeutet dem biblischen Sprachgebrauche zufolge niemals eine gratia gratis data, die auch Ungeheiligten verliehen werden kann, sondern eine gratia gratum faciens. Als eine Anordnung Christi läßt sich der Ordinationsritus allerdings nicht direct, wol aber indirect aus der Schrift nachweisen; die Schrift sagt nicht mit ausbrudlichen Worten, daß die Apostel die Diener der Rirche durch handeauflegung ordiniren sollen, deutet aber das gottgewollte Bestehen eines mit einer innerlichen Gnabenwirkung verbundenen äußeren Ordinationsritus in den Stellen 1 Tim. 4, 14 und 2 Tim. 1, 6 auf das Bestimmtefte an.

Chemniz bestreitet, wie vor ihm Calvin, auch die Siebenzahl der kirchlichen Weihestusen; die Schrift wisse- nur von dreien: Bischösen oder Pastoren, Presbytern d. i. Senioren, welche von den Protestanten auch Lehrer oder Diener des Wortes (ministri) genannt werden, und Diakone. Die übrigen Weihestusen unter dem Diakonate

seien erst allmälich aufgekommen, in ihrer Zahl niemals genau bestimmt gewesen, daber diese von verschiedenen Batern verschieden angegeben werde; das Exorcistat wird von den Protestanten völlig verworfen. Bellarmin 1) erwidert hierauf, daß der Ausdruck ordo ecclesiasticus bei den alten Kirchenschriftstellern in einem doppelten Sinne portomme, in einem allgemeinen und in einem engeren, bestimmteren Sinne. Im allgemeinen Sinne verstanden wird er von allen Personen gebraucht, die auf irgend eine Beise sich religios. firchlichen 3meden und Diensten widmeten z. B. Monche, Bittwen, Tobtengraber; im engeren Sinne wurde er auf solche Personen bezogen, deren Dienstverrichtungen speziell der kirchlichen Opferfeier gewidmet waren. In diesem letteren Sinne wurde der Ausbruck Ordo constant nur auf die von der Rirche anerkannten sieben Weihe stufen angewendet; und wenn das eine oder andere Mal von den Batern weniger als sieben Grade genannt und aufgezählt werben, so finden sich jedesmal irgendwelche Grunde vor, aus welchen die Zahl unvollständig angegeben wird; so z. B., wenn Ambrofius in der Erklärung zu Eph. c. 4 die kirchliche Ordnung mit den daselbst von Paulus aufgezählten fünf tirchlichen Amtern identificirt.

# §. 740.

Reben den Stufen des kirchlichen Weihecharakters gibt es auch Stufen der kirchlichen Gewaltfülle, deren Ordnung das Wesen der kirchlichen Hierarchie ausmacht. Die ordentlichen Träger und Inspaber der Rirchengewalt sind die Bischöse, welche demnach über den Priestern stehen, und wie Petrus de Soto in seiner schon oben (§. 738) erwähnten Rede auf dem trienter Concil unter Hinweisung auf Apsigsch. 20, 28 erklärte, vom heiligen Geiste geset sind, die Rirche Gottes zu regieren. Diesem bestimmtesten Ausspruche des Apostels, fügt Soto weiter bei, könne nicht durch 1 Petr. 2, 9 derosgirt werden, indem an letzterer nur von der innerlichen Weihe der gottgeheiligten Seelen, nicht aber von einem Priesterthum im eigentlichen Sinne des Wortes die Rede sei. Dionystus der Areopagite erläutere das Wesen der kirchlichen Hierarchie, indem er sie als Absbild der himmlischen Hierarchie der seister darkelle. Welchior

<sup>1)</sup> De membris ecclesias militantis I, c. 11 ff.

Comelius, welcher nach Soto über denfelben Gegenstand sprach, suchte im Besonderen darzuthun, daß der heilige hieronymus in der bekannten Stelle, die den Presbyter dem Bischof gleich zu stellen scheint, nicht die hierarchische Gewalt, sondern einzig den dem Bischofe und Priester gemeinsamen sacramentalen Beihecharakter im Auge habe. Rach Borausgang dieser und anderer damit zusammenhängender Erörterungen, auf welche wir noch zurücksommen werden, declarirte das Concil in seiner 28sten Sizung, daß es in der Kirche eine hierarchische Ordnung gebe, daß zu dieser Ordnung vorzüglich die Bischofe als Rachsolger der Apostel gehören, die vom heiligen Geiste gesetz sind, die Kirche Gottes zu regieren, und demnach höher stehen als die Priester, das Sacrament der Firmung spenden, die Diener der Kirche weihen und mehreres Andere verrichten, wozu Denjenigen, die einer tieseren hierarchischen Stuse angehören, keine Gewalt zusteht.

Diesen Entscheidungen gemäß beweist Bellarmin aus ber Schrift und Geschichte der altesten Rirche nach 1), daß die Bischöfe nach göttlichem Rechte in Bezug auf die potestas ordinis so wie in hinsicht auf die Jurisdictionsgewalt über den Priestern stehen, und geht sobann an die Widerlegung der Behauptung Calvin's und Chemnizens, nach deren Meinung der Bischof in der altchriftlichen Zeit nur der primus inter pares gewesen ware. Diese Meinung widerlegt sich unmittelbar aus der Schrift selber; Paulus trägt dem Timotheus auf (1 Tim. 5, 22), keine Klagen wider Priester, außer bei zwei ober drei Zeugen, anzunehmen, erkennt also dem Bischof Timotheus eine richterliche Gewalt über die Bischofe zu. 3m 40ften apostolischen Canon wird es Presbytern und Diakonen verwehrt, ohne den Bischof etwas zu unternehmen, indem letterem das Bolt des herrn anvertraut sei. Irenaus bezeichnet die Bischöse als Rachfolger der Apostel; nach Tertullian dürfen die Presbyter und Diatone nur mit Ermächtigung des Bischofes die Taufe spenden. Die Concilien wurden in altester Zeit nur burch die Bischofe berufen; die Bischöse excommunicirten pflichtvergessene und ungehorsame Priester, während nirgends zu lesen ist, daß etwa irgend ein Presbyterium je den ihn vorgesetzten Bischof excommunicirt hatte. Die Bischöfe hatten bereits in alter Zeit, wie aus Chrysostomus,

ļ

ļ

!

<sup>1)</sup> De membr. eccl. milit. I, c. 14 f.

Ambrofius und Gregor von Razianz zu erseben ift, einen ausgezeichneten thronähnlichen Sit in der Rirche, womit augenscheinlich ein Machtvorrang über die übrigen Diener des Altars ausgedrückt Bezüglich der mancherlei von den Gegnern aus hieronymus allegirten Stellen verwirft Bellarmin die milbernde Auslegungsweise einiger tatholischer Theologen, welche wie Delphinus die Außerungen des hieronymus über ben erft spater entstandenen Borrang der Bischöfe vor den Presbytern so verstehen, als ob nach der Anficht desselben die Presbyter ursprünglich gleichfalls Bischofe gewesen waren. Eben so migbilliget aber Bellarmin auch entschiebenst die Außerung des Michael Medina 1), welcher meint, daß hieronymus völlig die Meinung bes von Epiphanius bekampften Regers Aerius getheilt hatte, und auch mehrere andere Bater berfelben nicht ferne gestanden waren. hieronymus anerkannte ben Borrang bes Bischofes vor dem Priester quoad ordinis potestatem; benn er fagt, daß die Priester nicht gleich den Bischofen die Macht, Priester zu weihen, hatten. Aber auch in Bezug auf die Jurisdictionsgewalt der Bischöfe denkt hieronymus weit anders als Aerius, welcher sie für ein erft in jungster Zeit entstandenes Borrecht balt, während sie nach hieronymus wegen ber im ersten Rorintherbriefe erwähnten Spaltungen (1 Kor. 1, 12) durch die Apostel selber in die Kirche eingeführt worden ist. Übrigens scheint hieronymus über den Ursprung der bischöflichen Jurisdictionsgewalt keine feste Meinung gehabt zu haben. So behauptet er in seiner Schrift de scriptoribus ecclesiasticis, daß der Apostel Jakobus schon vom Anfange ber, gleich nach der himmelfahrt bes herrn zum Bischof von Jerusalem geweiht worden sei; wie stimmt dieß zu seiner anderweitigen Behauptung von der erst nachfolgenden Erhebung der bischöflichen Gewalt über die priesterliche? Die aus Ambrofius, Chrysostomus, Augustinus u. s. w. von ben Gegnern angeführten Stellen bieten keine Schwierigkeiten bar, und besagen bas nicht, mas von den Gegnern in sie gelegt wird.

<sup>1)</sup> De sacrorum hominum origine et continentia. Lib. I, c. 5.

#### §. 741.

Das Concil hatte in seiner Declaration über die göttliche Einsetzung der kirchlichen Sierarchie und über den in dieser hierarchis schen Ordnung begründeten Vorrang der Bischöfe vor den Priestern unterlaffen, sich über das Berhältniß der bischöflichen Gewalt zur kirchlichen Primatialgewalt näher auszusprechen, obschon in den, der öffentlichen Sipung vorausgehenden Berathungen namentlich die spanischen Bischöfe auf eine entscheidende Erklärung über diesen Punct gedrungen hatten. Schon früher, in den Berathungen über die für die sechste Sitzung vorbereiteten Reformdecrete, hatten viele Bischöfe, darunter namentlich die spanischen, beantragt, es möge die durch das Concil einzuschärfende Residenzpflicht der Bischöfe als eine Pflicht de jure divino erklärt werden. Die italienischen Bischöfe widersetten sich damals, und Campeggio bemerkte, daß, obs schon die Bischofe nach bem Zeugniffe des heiligen hieronymus göttlicher Einsetzung waren, doch die Locirung der Bischöfe und Bertheilung derfelben in bestimmte Jurisdictionsbezirke Sache ber kirchlichen Anordnung sei, die, wie Campeggio hiebei stillschweis gend voraussest, zuhöchst einzig vom Papste ausgehe. Auf den Rath des Legaten del Monte ließ man damals die Rechtsseite der Residenzpflicht bei Seite liegen, und beschränkte sich auf die Feststellung der kanonischen Strafen wider die ohne gerechte Ursache auf längere Zeit von ihren Diocesen abwesenden Bischöfe. nun später der Borrang ber Bischöfe-vor den Prieftern gur Erorterung tam 1), wollten die Spanier, es möge erklärt werden, daß dieser Borrang nach gottlichem Rechte bestehe. Die Legaten erwis derten, eine solche Erklärung sei nicht nöthig, da die göttliche Einsetzung des Episcopates von den Baretikern nicht geläugnet werde, somit keinen, einer ausdrücklichen Entscheidung bedürftigen Controverspunct abgebe. Damit erklarten fich die Bertreter des Episcopalismus nicht einverstanden. Der Erzbischof von Granada, Peter Guerrero, behauptete, daß von den Baretikern sowol die Einsetzung der Bischöfe, als auch das Beruhen ihrer höheren Burde auf göttlichem Rechte geläugnet werde; unter dem göttlichen Rechte ber

<sup>&#</sup>x27;) Palavicini Hist. Cond. Trid. XVIII, 14.

bischöflichen Burbe verstand aber Guerrero dieß, daß die Bischöfe ihre Macht unmittelbar von Christus baben. Richt Betrus, sondern Christus habe die Apostel eingesett; und demnach sei auch den Nachfolgern der Apostel, den Bischöfen, die Macht nicht von den Nachfolgern des Petrus, sondern von Christus ertheilt. Der Bischof Apala von Segovia 1) erklärte, daß der bischöfliche Ordo die Fülle und Vollendung der sacramentalen Weihe des Rirchendienstes sei; das Specifische des bischöflichen Weihecharakters sei aber nicht eine gratia gratum faciens, somit musse es die Jurisdictionsgewalt sein, die mithin im Ordinationsacte den Bischöfen unmittelbar von Gott ertheilt werde. Damit sollen die dem Papfte zustehenden Rechte nicht geläugnet werden; obschon die Bischöfe ihre Jurisdiction von Gott haben, so werde ihnen doch die Ausübung derselben durch den Papft zu Theil, welcher die Personen, durch welche fie geubt werden soll, bezeichnet, und den Bezeichneten die Sprengel zuweist. Einige italienische Bischöfe wollten die Macht der Weihe von der Macht der Jurisdiction streng geschieden wissen; jene sei göttlichen, diese menschlichen Rechtes. Dagegen erinnerte aber der Bischof von Lucca, daß es sonderbar mare, wenn die Bischöfe, nachdem fie von Gott zur geiftlichen Regierung des Bolkes eingesetzt worden, nicht auch die Jurisdiction und Macht hiezu von Gott empfangen hatten.

Nachdem eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Rednern über diese Frage sich geäußert hatte, ergriff lettlich noch außer der Ord, nung der Jesuitengeneral Lainez das Wort, um den spanischen Bischösen gegenüber das Papalistensystem zu vertreten?). Er hielt die Weihegewalt und Jurisdictionsgewalt der Bischöse scharf aus, einander; die Weihegewalt sließe unmittelbar aus dem Sacramente selber, die Jurisdictionsgewalt aber sei Sache der Verleihung, und könne auch Solchen, welche keine bischössliche Weihe empfangen haben, ertheilt werden. Beide Gewalten stammen unmittelbar von Gott (d. i. sie sind immediato juris divini); aber nur die Weihegewalt wird von Gott unmittelbar an jeden einzelnen ihrer Träger gespendet, während die Jurisdictionsgewalt, die wol auch jedem einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Martin Perez de Apala starb als Bischof von Balentia († 1566). Das wichtigste aus seinen hinterlassenen Werken sind seine decem kibri de divinis traditionibus.

<sup>\*)</sup> Umftänblicher Auszug aus seiner Rebe bei Palavicini XVIII, 15.

į

l

ļ

İ

ţ

der Apostel unmittelbar von Christus verliehen wurde, den bischofslichen Rachfolgern der Apostel durch Bermittelung des Papstes zu Theil wird. Dieß Lestere ist eine aus dem Berhältniß der Bischofe zum kirchlichen Primate sich ergebende Consequenz und Regel, so daß die unmittelbare Berleihung der apostolischen Gewaltsülle an die Mitapostel Petri als ein besonderes Privilezium angesehen werden muß. Einzig im Primate ruht die kirchliche Gewaltsülle invariabel; in den Bischösen ist sie variabel, und bleibt dem Papste anheimgestellt, die von ihm auf die Bischöse übergehende Gewalt nach seinem vernünftigen Ermessen zu regeln und zu ändern. Die Bischöse verhalten sich zum Papste, dem allgemeinen Statthalter Christi, wie sich die Obrigseiten einzelner Provinzen oder Landschaften eines großen Reiches zum Bicelönig des Reiches verhalten, welchem vom König die volle und höchste Gewalt über das in des Königs Namen zu regierende Reich anvertraut ist.

Lainez' Rede erntete in ihrer glanzenden Ausführung großen Beifall, stimmte aber die Gegenpartei nicht um, die, obwol der Zahl nach in der Minderheit, bis zum letten Tage vor der öffentlichen Sipung auf Durchsepung ihres Antrages hinarbeitete, und erst am Vorabend auf Andringen des von Morone hiefür gewonne nen spanischen Gesandten von demselben abstand. Bevor es noch jum Bortrage der Lehrentscheidung des Concils in öffentlicher Sipung tam, ftarb der als einer der Theologen des Papstes am Concil an= wesende Petrus de Soto, der sterbend noch einen Brief an den Papft dictirte, und diesen beschwor, auf eine bestimmte Erklärung zu deingen, cujus juris die Residenzpflicht der Bischöfe und übrigen Diener der Kirche fei; nebstdem moge ber Papft auch erklaren laffen, daß die Einsetzung der Bischöfe juris divini sei. Dabei betheuerte er es als seine unwandelbar festgehaltene Überzeugung, daß der Papst über dem Concil stehe, und wünschte, es moge dieß auch bom Concil ausgesprochen werben.

Aus dem Angeführten läßt sich bereits entnehmen, daß es vornehmlich die spanischen Bischöse waren, die im Gegensate zu den
italienischen Bischösen, und Theologen des Dominicanerordens, die
im Gegensate zu jenen des Jesuitenordens das Episcopalspstem vertraten. Einige Wochen nach Soto's hintritt trasen drei Theologen
aus den Niederlanden ein, Cornelius Jansenius, Johann hessels
und Michael Bajus, deren letterer in einer 12 Jahre später erschie-

nenen Schrift über die Macht des Papstes ') gleichfalls das Episcopalspstem vertheidigte, und die entgegengesetzte Lehre Turrecremata's?) bestritt. Die Franzosen standen wol auch den Anschauungen der italienischen Bischöfe und der Jesuitentheologen entgegen, machten aber mit den Spaniern nicht gemeinsame Sache. Es war ihnen nicht, wie diesen, um das unmittelbar gottliche Recht jedes einzelnen Bischofes, sondern eber um eine möglichst hohe Geltung des allgemeinen Concils und ihrer Nationalfirche gegenüber dem kirchlichen Primate zu thun; indeß hielten fie unter der Führung des geiftvollen und hochherzigen Cardinals von Lothringen Maaß, und es waren weit weniger fie, ale die Gesandten des frangosischen Konigs, welche die Legaten, ja den Papst felber zu wiederholten Malen mit Forderungen einer größeren Freiheit des Concile, Reformen der romischen Curie u. s. w. drangten. Rur einmal, als Lainez, noch furz vor der 23sten Sipung, einen Bortrag über das Dispensationsrecht des Papstes hielt, und in Aufzeigung der Unvereinbarkeit der überragenden Stellung des Papstes mit dem Borhaben einer Reform des Papstes und seines Hofes durch die Bischöfe und das Concil die Außerung that, der Papst könne unwillommene Reformbeschlusse fraft der ihm zustehenden Bollmacht außer Kraft setzen, brachte er die französischen Bischöfe wider fich auf, und die Legaten hatten alle Mühe aufzubieten, um die durch die Berstimmung derselben bedrohte Eintracht der Gefinnung wieder herzustellen. Daß übrigens die trienter Berfammlung von so gutem Geiste und einer so ehrerbietigen Gesinnung gegen den Papst beseelt blieb, war nebst der Trefflichkeit der dort versammelten Manner und dem tactvollen Beneh. men der papstlichen Legaten dem Berhalten der Papste selber zuzuschreiben. Pius IV, in beffen Regierungszeit bie lette Epoche des Concils fällt, ficherte bem Concil zu wiederholten Malen vertrauens. voll die vollkommenste Freiheit der Berathung zu, munterte es zu heilsamen Reformbeschlussen auf, lehnte selbst die papstliche Curie betreffende Reformvorschläge nicht ab, und zeigte sich bereit, sich für seine Person die empfindlichsten Opfer gefallen zu laffen, wofern nur die großen Zwecke des Concils erreicht würden. Der moralische Eindruck dieses Berhaltens und das bei dem furchtbaren Ernfte bet

<sup>1)</sup> De potestate Papae, 1575.

<sup>7)</sup> Bgl. Bb. III, S. 709.

Lage in den Zerrüttungen des Jahrhunderts so tief gefühlte Besdürfniß festgeschlossener Einigkeit hinderte das Aufkommen und die Berlautdarung solcher, dem Ansehen des papstlichen Stuhles derogirender Grundsäte, wie sie im Lause des vorangegangenen Jahrshunderts um sich gegriffen hatten. Die Superiorität des Papstes über das Concil wurde in der Epoche des trienter Concils und nach demselben von einer Reihe ausgezeichneter Männer: Delphinus, Campeggio, Sander, Stapleton, Fr. Turrianus, Bellarmin u. A. vertheidiget, und letzterer bezeichnete es als einen sere de side geltenden Sat, daß der Papst keinen Richter über sich auf Erden habe 1).

#### §. 742.

Die Bertheidigung des firchlichen Primates bildet den Schlußund Gipfelpunct der theologisch- dogmatischen Controverse der Bertreter der alten Kirche mit den Bekennern des neuen Glaubens.
Bellarmin handelt die hierauf bezüglichen Fragepuncte in den fünf Büchern seines Werkes de summo Pontifice ab<sup>2</sup>), in deren erstem
nach vorausgeschickten Erörterungen über die Zweckmäßigkeit einer
temperirten Einherrschaft als angemessenster Regierungsform die göttliche Stiftung einer kirchlichen Monarchie durch die Bestellung des
Apostels Petrus zum sichtbaren Kirchenhaupte nachgewiesen, im zweiten
Buche aber die Anwesenheit Petri in Rom und legitime apostolische Succession der römischen Bischöse als Rachfolger Petri ausgezeigt
wird. Im dritten Buche wird bewiesen, daß der Papst nicht der
Antichrist sei oder sein könne; das vierte Buch handelt von der
geistlichen Herrschaft des Papstes, das fünste von seiner Gewalt in
zeitlichen Dingen.

Die Widerlegung des gehässigen Vorwurses gegen den Papst, daß er der Antichrist sei, war ein in Bellarmin's Zeitsalter vielversuchter Gegenstand, mit dessen Behandlung eine

<sup>1)</sup> De conciliis et ecclesia militante (Controversiarum de ecclesia prima generalis) II, 17.

<sup>2)</sup> Dieses Werk ist in den ersten Theil der Controversen Bellarmin's aufgenommen, den Werken de Verdo Dei und de Christo capite totius ecclesiae als Controversia generalis tertia folgend.

Reihe katholischer Polemiker sich befaste. Wir nennen hier den freiburger Theologen Michael Hager<sup>1</sup>), den spanischen Dominicaner Thomas Malvenda<sup>2</sup>), den venetianer Theologen Benedictus de Benedictis<sup>3</sup>), die Jesuiten Bellarmin, Thyräus<sup>4</sup>), Scherer<sup>5</sup>),

- 3) Antithesis, qua, tam falsum esse, quod Vicarius Dei sit Antichristus, quam falsum est, quod Christus sit Antichristus, demonstratur contra impii Guilielmi Witackeri haeretici Angli thesin, qua Romanum Pontificem esse illum Antichristum, quem venturum Scriptura praedizit, demonstrare conatur. Bologna, 1608.
- 4) Disputatio theologica de novo et falso Autichristo, qui in eeclesia catholica ortus et in veteri Roma sedem habere dicitur. In Academia Moguntina a. 1584 publice proposita . . . . praeside Petro Thyraeo, S. J., SS. Theol. Doctore etc. Mainz, 1584. Zweinzig Hauptursachen und handgreifsliche Beweisungen, daß der Römisch Bapst nicht sei, noch ohne hohe Injuri oder Lästerung der Antichrist möge genannt werden. Bie etwan Georg. Nigrinus, und jüngst im Colloquio zu Regensburg Aegyd. Hunnins, sampt anderen seinen 14 Mitcolloquenten wider die Göttliche Schrisst, alle hehlige Bäter, uhralte Reichs = Constitutiones und rechte Bernunst, Läster = und Rezerischer Wehß dörsten sützeben. Erstlich sateinisch durch P. Tyraeus . . . . . anjeho in teutscher Sprach außgesertigt durch Cleopham Otstelmeyer. Ingolstadt, 1602.
- 5) Neun Predigten vom J. 1565, ob ber Bapft zu Rom ber Antichrift sei. Gesamm. 2828. Bb. I, fol. 1—70.

<sup>1)</sup> Tractatus de singularitate Antichristi contra nostri temporis haereticos breviter et ob multarum cum historiarum tum rerum cognitionem necessario ac saeculo huic accommodate conscriptus. Ingolftabt, 1580.

De Antichristo Libri XI. Rom, 1604; erweitert und vermehrt: Balencia, 1621. — Bon biesem Werke ist ein anderes von dem Barfüßermonche und Hosprediger Philipp's II, Ludwig Malvenda zu unterscheiden, bessen Titel in der deutschen übersehung des Buches lautet: Bon den sonderbaren Seheimnussen des Antichristi. Darinn mit Umbständen, standthafftigem grundt, und einführung viler Pohen, dendwirdigen und angenemen discursen gehandlet wird von dem Namen, Zukunsst, Geburt, Eltern, Erziehung, leiblicher Gestalt, Ingenio, Haußgeist, Argumenten, Bersolgung, Herrschung, Wollüst, Eintritt zu Jerusalem, Gotteslesterungen, Schankungen, salschem Tobt, Ausserschung, Wahrem Tobt und Endt des laidigen Antichristi. Erster Theil. München, 1604. — Ander theil vom Antichristo, welcher Rosetum Christianorum genannt wird. Darin die empfengnus, Geburt, Tauss. Leiden und Sterben, wie auch die meiste Wundewerd, welche Christus unser herr und Erlöser auss Erden, begangen, erklert und beynebens vom Antichristo in genere und in gemein gehandlet wird. München, 1604.

Becanus 1), Left 2), Suarez 3), Keller 4), Gretser, Johof Coccius 5), Lechner 6), Forer 7), Ott 8).

Bellarmin beweist, daß die protestantische Identissierung des Papstes mit dem Antichrist allen biblischen Angaben über letteren widerspricht. Erstlich ist es schon versehlt, den Namen Antichrist etymologisch mit der dem Papste von den Katholisen beigelegten Würde als Statthalter Christi zu identissieren, wie Museulus und die Centuriatoren versuchen; diese meinen nämlich, daß wie ärresten versuchen; diese meinen nämlich, daß wie ärresten vice Christi geriren will. Run geht aber aus der Schrift (z. B.

De Antichristo Resormato. Opp. (Mainz, 1649) p. 944—957. — Examen plagae regiae d. i. einer von dem thorner Prosessor C. Staser dem König Jakob I gewidmeten Auslegung der Apokalypse. Opp. p. 1054—1059.

<sup>3)</sup> De Antichristo ejusque praecursoribus. Antwerpen, 1611. Gegen König Jakob I v. England gerichtet. Bgl. meine Schrift über Suarez Bb. I, S. 126, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. m. Schrift üb. Suarez Bb. I, S. 126 — 132.

<sup>4)</sup> Katholisch Papstumb (gegen Jakob Heilbrunner gerichtet). München, 1614. Fol. Bb. I, S. 181 — 316.

<sup>\*)</sup> Disputatio bimembris de vero et salso Antichristo. Molsheim, 1621.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Thedorus Thummius Praedicans Lutheranus ἀναλυτικώς e libellis duobus de Papa Antichristo ἐν τύπφ descriptus. Ingolftabt, 1626. Die 7 Abschnitte des Buches sind betitelt: Immodestia Thummiana, Logica Thummiana, Pseudologia Thummiana, Antilogia Thummiana, Palinodia Thummiana, Effogia Thummiana, Furta Thummiana.

<sup>\*)</sup> Ablehnung ber schmählichen Bezüchtigung, daß ber Papft ber Antichrift sei. Straubing, 1680.

Poma Gloriosa, ober bas glorwürdige Rom in seinen Zwei Hundert Wier und Bierzig Papsten. Das ift, römische Papst, Angesangen von St. Peter bis auff ben heutigen Tags glorwürdig regierenden unseren Allerheiligsten Batter Innocenz XI. Deren aller hartangesochtene Ehr und Ruhm, neben Erzehlung ihrer glorwürdigen Thaten, in diesem Tractat versochten wird wider die grausame, durchauß ungegründete vielfältige Schmachreben ihrer Feinde, die auß diesen warhafften Statthaltern Christi lauter Antichristen, zwar vergebens, ganz lächerlich und unverschambtisten Worgebens, ihrer aller, verstehe der Römischen Papsten, Leben und Wandel von einem Saeculo ober Weltgang zu dem anderen beschrieben, die Jahr ihrer Regirung, Tugenden und auch Untugenden treulich angezeigt, darbei aber alle salsche wichzige Inzüchten, erdichtete und außgesprengte Fabeln abgeseinet werden. Dillingen, 1686.

2 Theff. 2, 3; 1 Joh. 2, 22) klar hervor, daß Antichrift so viel als Widerchrift bedeute; diese mabre und echte Bedeutung batten die Gegner aus dem Thesaurus linguae graecae ihres Gesinnungsgenoffen, des Genfers heinrich Stephanus, ersehen können. weiterer Berftoß gegen die biblischen Angaben ift die Behauptung der Gegner, daß der Antichrist nicht eine einzelne Person, sondern eine Genoffenschaft und ein Reich (nämlich bie romische Rirche) ju bedeuten habe. Die Schrift handelt in 5 heiligen Büchern vom Antichrist; außer den beiden schon citirten apostolischen Briefen namlich noch in Dan. 7, 25; 11, 31; 12, 11; Joh. 5, 43; Offenb. 13, 13; 17, 5; in jeder der citirten Stellen nothigen exegetische Grunde, unter dem daselbst erwähnten Antichrist eine individuelle Perfonlichkeit fich vorzustellen. Die Gegner bes Papstes fehlen ferner dadurch, daß sie das Reich des Antichrist als ein schon in die geschichtliche Wirklichkeit übergegangenes darstellen; mahrend nach den Angaben der Schrift der Antichrist erst am Ende der Zeit erscheinen soll; es soll ja vor seiner Ankunft das Evangelium schon über die ganze Erde verbreitet (Matth. 24, 14), das romische Reich völlig aufgelöst sein (Offenb. 17, 3), es sollen bei seiner Ankunft Benoch und Elias fichtbar erscheinen und eine so schreckliche und furcht. bare Glaubensverfolgung eintreten, daß eine öffentliche Ausübung bes driftlichen Gottesdienstes gar nicht möglich ist (Matth. 24, 21; Offenb. 20, 7), das Reich des Antichrist soll nur 34 Jahre dauem, und dann das Weltende und Weltgericht eintreten. Wie ift bieß Alles mit der Deutung des Antichrists auf den Papst zu vereinbaren? Eben so gezwungen ist die Anwendung der Stelle Offenb. 13, 16. 17 auf den Papst und die romische Rirche. Es heißt daselbst, daß alle Anhänger des Antichrift ein Malzeichen auf ihrer Hand oder auf ihrer Stirne tragen werden, und daß seine Zahl 666 sein wird. Einige nehmen 666 für die Zahl der feit Christus verflossenen Jahre; so Clichtovaus, der den Muhamed, Nicolaus Lyranus, der das Todesjahr Muhamed's durch sie ausgedrückt glaubt; auch Bullinger und die Centuriatoren halten 666 für eine Jahrzahl, welche eine seit Christi Erscheinen abgelaufene Epoche umfaßt. Die Unrichtige teit dieser Auffassung liegt auf der Hand; abgesehen von Anderem tann unmöglich verkannt werden, daß die Bahl nicht eine Zeitans gabe, sondern eine Signatur der Person des Antichrists sein soll. Diese Signatur wird aber nicht getroffen, wenn man 666 durch

bie Buchstaben des λατείνος oder אין (romiith, Romanus) wiedergeben will, wie Chytraus vorschlägt. Erstlich ist dæresvos nur eine sprachwidrige Deformation des Wortes darivog, und der weibliche Ausgang des Wortes romuith im Widerspruch gegen die masculine Bedeutung des Wortes Romanus; ferner lassen in die Zahl 666 mit eben so gutem Rechte, wie Latinus und Romanus, verschiedene andere Worte sich hineinlesen, und find auch bereits von den Kirchenvätern, welche das von Irenaus vorgeschlagene Acteivog nicht befriedigte, hineingelesen worden. Lindanus und Genebrard haben den mit hebräischen Buchstaben ausgedrückten Ramen Luther's hineingelesen, Bellarmin weist nach, daß auch jener des David Chytraus, mit hebraischen Buchstaben als Zahlzeichen ausgebrückt, die Bahl 666 gebe. Bellarmin führt noch mehrere andere Losunge= versuche an, und schließt sich lettlich jenen an, welche auf die Deutung der rathselhaften Zahl völlig verzichten. Die Malzeichen an hand und Stirne werden von den Feinden der römischen Rirche auf die sacramentale Salbung mit Chrisma gedeutet. Aber bei der Priesterweihe, auf welche die Gegner diese Deutung beziehen, wird weder die Stirne, noch die Rechte als solche gesalbt; zudem werden diese vermeintlichen Malzeichen des Antichrist ja von mehreren Bätern erwähnt, die lange vor a. 666 lebten. besonderen Anhaltspunct glauben die Gegner in dem Umstande gefunden zu haben, daß laut Offenb. 17, 9 und 2 Theff. 2, 4 augenscheinlich Rom als Sit des Antichrists bezeichnet werde. Wenn nun aber, wie Melanchthon, Calvin und Illyricus anderwärts fagen, der Antichrist in der Kirche Christi thronen, und für deren Haupt gehalten werden wird, so ist sa damit zugestanden, daß die römische Kirche, als beren Haupt der Papst geehrt wird, die Kirche Christi sei! Übrigens ist in den citirten Stellen in der That nicht Rom, sondern Jerusalem als Sig des künftigen Antichrist zu verstehen, wie es denn laut Joh. 5, 43; 2 Thess. 2, 10 gewiß ist, daß er aus den Juden, und zwar, wie viele Bater annehmen, aus dem Stamme Dan hervorgehen werbe, welcher bei ber in Offenb. c. 7 vorkommenden Aufzählung der 12 Gezeichneten aus jedem der Stämme Jöraels schweigend übergangen wird. Endlich lassen sich auch die dem Antichrist zugeschriebenen blasphemischen und gottlosen Frevel unmöglich auf den Papst deuten. Es ift unredlich und falsch, wenn die Protestanten, um die biblische Charakteristit des Antichrist dem Papste anpassen zu können, sagen, der Antichrist werde in der Schrift nicht als offener Läugner Christi hingestellt; die Schrift lehrt es vielmehr ausdrücklich (vgl. 1 Joh. 2, 12), und es ist auch nicht anders zu erwarten, weil er aus den ungläubigen Juden her vorgehen soll. Es ist serner falsch, wenn die Gegner behaupten, der Antichrist werde nicht sich selber vergöttern und als Gott anbeten lassen; in 2 Thess. 2, 4 wird ausdrücklich gelehrt, daß er dies thun, und keinen anderen Gott, weder den wahren, noch irgend einen falschen, neben sich dulden werde.

Bellarmin beschränkt sich darauf, die dem Papsthum und der römischen Kirche durch deren Identissierung mit Person und Reich des Antichrist aufgebürdeten Schmähungen als widersinnig nachzuweisen 1). Les wiederholt im Ganzen die angeführten Beweisgrunde

<sup>1)</sup> Bellarmin's fünf Büchern de summo Pontifice ift als Anhang eine Erwiberung auf ein in italienischer Sprache abgefaßtes Libell eines französischen Calviners beigegeben. Das Libell war betitelt: Aviso piacevole dato alla bella Italia, und befaßt sich gleichfalls mit bem Rachweis, bag ber Papk ber Antichrist sei. Als Bestätigung hiefür sowie für die bobeniose Entartung ber Zuftanbe ber römischen Kirche führt ber anonyme Autor verschie bene Zeugnisse alterer Schriftsteller an; so ber mit ben Papften zerfallenen Bischöfe Arnulf von Orleans (c. a. 1080) und Eberhard von Salzburg. eines Anhängers des Kaisers Friedrich II; ferner mehrere migverstandent Stellen aus bem heiligen Bernharb, ber boch gewiß nicht ben Papft für ben Antichrist hielt, den Abt Joachim von Flora, dessen Gedanken über bie römische Kirche — bemerkt Bellarmin — bem Libellisten völlig unbefannt geblieben find. Sonft würde er gewußt haben, bag Joachim, während er ber constantinopler Kirche ihr bereinstiges. Enbe prophezeit, die romische Rirche für bas mahre Jerusalem und ben ewigen Ehron David's erklärt; bie Feinde ber römischen Kirche bezeichnet Joachim als die gottlosen Kinder Babylons. Besonderes Gewicht legt der Libellist auf die Urtheile der bri Dichter Dante, Petrarca, Bocaccio über bas Papftihum, irrt fich indeß gewaltig, wenn er sie zu Borläufern ber protestantischen Anschauung über den Papft machen will. Bellarmin führt aus Dante und Petrarca eine lange Reihe von Stellen an, bie gegen bie Meinung bes Libeliften zeugen; ber wahrt sich übrigens bagegen, baß ben Außerungen Petrarca's und Bocaccio's etwa jenes Gewicht beigelegt werbe, bas man in kirchlichen Dingen beiligmäßig lebenben Männern beilegt. Auch Dante habe fich von Parteileibenschaft und Borurtheil nicht gang frei gehalten; Beweis bafür seine Berurtheilung bes Anbenkens ber Papfte Anastasius II und Edlestin V. (Bgl. über Anastafius II Döllinger's Papstfabeln, S. 124 — 131.)

Bellarmin's, geht aber im zweiten Buche seiner Schrift de Antichristo um einen Schrist weiter, und retorquirt die Schmähungen
gegen diese selber, und charakterisirt sie in ihren häretischen Bestrebungen als solche, welche dem dereinstigen Rommen des Antichrist
die Wege ebnen. Indem sie die Menschen dem Glauben an die Rirche entfremden, untergraben sie den Glauben an Christus; die Berwerfung der guten Werke, des sacrisicium jugo, der kirchlichen Sacramente, der Verstümmlung und Verkehrung der Schrift, die theilweisen Angrisse auf die kirchliche Trinitätslehre u. s. w. sind lauter Dinge, durch welche dem Antichrist vorgearbeitet wird.

Les' Schrift über den Antichrist war speziell gegen den englischen König Jakob I gerichtet 1), welcher seine Angriffe auf die römische Kirche und das Papsithum 2) auch mit jener gehässigen Deutung des diblischen Antichrist versetzt hatte. Auch Suarez und Gretser 2) nehmen in ihren polemischen Erwiderungen gegen Jakob auf dessen Lucubrationen über den römischen Antichrist Bezug; Gretser unternahm aber nebsidem auch eine umfangreiche Bertheidigung des Werkes Bellarmin's de Summo Pontisice gegen die Mäkeleien an demselben durch Junius, Dandus, Sutlivius und Whitaker 4); das dritte Buch der Vertheidigung enthält die Apologie der oben vorgeführten polemischen Erörterungen Bellarmin's über den Antichrist. Außer dieser apologetisch-polemischen Schrift saßte Gretser noch ein anderes, gegen den französischen Calvinisten Mornay du Plessis \*)

<sup>1)</sup> Bgl. m. Schrift üb. Suarez Bb. I, S. 136, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. über ben Anlaß zu ber polemischen Schriftstellerei Jakob's I und bie wider ihn gerichteten Gegenschriften: Suarez, Bb. I, S. 40 ff.

<sup>3)</sup> Basilicum δωρον, seu commentarius exegeticus in Serenissimi Magnae Britaniae Regis Jacobi Praesationem monitoriam et in Apologiam pro juramento sidelitatis. Ingolftabt, 1610. Abgebr. in Gretseri Opp. Tom. VII, p. 5 — 116.

<sup>4)</sup> Defensio Controversiae de Summo Pontifice a R. Bellarmino quinque libris explicatae. Opp. Tom. IX, p. 209 — 620.

Mysterium iniquitatis, seu historia papatus auctore Philippo Mornayo, Plessiaci, Marliani etc. Domino, Christianissimi Regis in Sacro Consistorio Consistario, Cataphractorum Turmae Ductore, Salmuriensis ditionis Praeside, Domus Regiae Navarrenae Praesecto. Asseruntur etiam jura Imperatorum, Regum et Principum christianorum adversus Bellarminum et Baronium. Mit einer verausgehenden Widmung an König Jakob I v. England.

gerichtetes Werk ab'), in welchem die ganze Papstgeschichte von .Bictor I bis auf Julius II und Leo X herab durchgenommen, und eine lange Reihe von Papsten gegen Mornan's Cavillationen in Schutz genommen wird. Mornay hatte auch noch Paul's V fehr freundlich gedacht, indem er die Zahl 666 in das Epigraphicon: Paulo V Vicedeo hineinsas. Gretser erwidert diese Artigkeit durch hervorstellung ber genannten Zahl aus ber, seinem Gegner gewidmeten Gedächtnistafel: Philippo Plessaeo, Pyrgopolinici, Joannis Calvini Patrono, Ecclesiae Hosti. Der von Mornay in seiner Kritik der Papstgeschichte eingenommene Standpunct ift jener der Centuriatoren, beren Behauptungen und Anschauungen er gegen Bellarmin und Baronius vertritt; hieraus läßt sich bereits auf ben ungefähren Inhalt seines Werkes, so wie der Entgegnungen Gretser's schließen. Eine besondere Apologie widmet Gretser bem vielgeschmähten Andenken des Papstes Gregor VII, zu deffen Ehrenrettung er mehrere bis dahin ungedruckte Quellenschriften von Zeitgenoffen jenes Papstes: Bernald von Constanz, Paul von Bernried und Geroh von Reichersberg mittheilt 2).

# **§.** 743.

Der Papst nimmt in der driftlichen Gemeinschaft die höchste Stelle ein, und ist zunächst in allen geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten derselben die höchste, oberstrichterliche Auctorität auf Erden. Bellarmin 3) zieht dieses höchste Richteramt des Papstes auf dem Gebiete der Lehre sowol, als der äußeren kirchlichen Ordnung in Betracht, und erörtert leptlich auch das Verhältnis der jurisdictionellen Gewalten des Papstes zu jenen der Bischöse. In Bezug auf lepteren Punct erklärt er sich eben sowol gegen die Spanier Franz von Vittoria und Alphons a Castro, welche die

<sup>1)</sup> Mysta Salmuriensis, seu mysterium iniquitatis, editum quidem a Philippo Mornayo Plessiaci Domino etc., nunc autem a J. Gretsero S. J. Theologo revelatum et dilucide explanatum. Ingolftabt, 1614. Opp. VII, p. 117—420.

<sup>\*)</sup> Egl. Gretseri Opp. Tom. VI, p. 1-264.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De Summo Pontifice Lib. IV<sup>tus</sup>: De potestate spirituali Summi Pontificis.

bischöfliche Gewalt für eine unmittelbar von Gott stammende halten, als auch gegen Turrecremata und den Cardinal Jacobatius († 1527), welche selbst die Gewalt der Apostel nur als Ausstuß der apostolischen Bollgewalt Petri ansehen, und hält also dafür, daß, wie die Apostel ihre Gewalt unmittelbar von Christus, so die Bischöfe unmittelbar vom Papfte empfangen. Die oberstrichterliche Gewalt des Papstes in Entscheidung von Glaubensstreitigkeiten steht de fide fest. Die Fehlbarkeit des Papstes als Papstes zu behaupten, wie es von Seite Gerson's, Almain's, des Alphons a Castro und Adrian's VI geschah, ift zwar keine Barefie, streift aber an Barefie; die Fehlbarkeit des Papstes als Menschen zu behaupten, hat nichts Anstößiges; daber es nicht nothig ift, mit Pighius anzunehmen, daß dem Papfte, selbft wenn er nach rein personlichem Dafürhalten, ohne Befragung und Zuratheziehung Anderer über eine streitige ober zweifelhafte Glaubenssache entscheiden wollte, das Irren unmöglich sei. Es genügt, anzuerkennen, daß er als Papst d. i. als Lehrer der Gesammtkirche nicht irren und falsch reden könne; so viel muß aber anerkannt werden, weil sonft Christi Berheißung an Petrus. Lut. 22, 31. 32 als unwahr erklärt würde 1). Auch steht es als geschichtliche Thatsache fest, daß kein Papst als Papst geirrt ober falsch gelehrt habe 2); und selbst bloge Privatirrthumer ober person= lich irrgläubige Gefinnung laffen fich keinem der Papfte nachweisen. Reben dem Rechte auctoritativer Entscheidung in streitigen Glaubensfragen tommt dem Papste auch die aus dem Wesen der kirch= lichen Regierungsgewalt sich ergebende Befugniß zu, Gesetze zu

Dajus handelt über diese Stelle in der letteren seiner beiden Schriften über die Macht des Papstes. Er gibt nicht zu, daß aus der genannten Stelle die päpstliche Unsehlbarkeit mit Gewißheit gesolgert werden könne; und beruft sich neben den oben von Bellarmin angeführten Autoren auch noch auf Latomus und hessels. Die Worte Christi an Petrus: Ego rogavi pra te etc. werden nach Bajus' Ansicht am natürlichsten auf die Person Petri bezogen; der Zusat: Consirma fratres twos, lasse wol eine Beziehung auf Petri Nachsolger zu, jedoch so, daß diesen das Stärken ihrer Brüber mehr als eine Liebespsticht, als ein Bestreben, die Brüber im Dienste ihres schweren Amtes zu sördern, eingebunden erscheint.

Dellarmin's näheren Nachweis hierüber sammt ben Erdrierungen nachsolsgender Theologen über die bezüglichen Facta, siehe in meiner Schrift über Suarez Bb. I, S. 162 – 172.

erlassen, die selbstverständlich im Gewissen binden, und beren Beobachtung mit entsprechenden und sachgemäßen geistlichen Zwangs. mitteln zu urgiren. Da die Protestanten die Geltung und Berechtigung einer selbstfandigen Rirchenregierung überhaupt läugneten, und gegen das papstliche Rirchenregiment solche Ginwendungen vorbrachten, welche gegen alles geistliche Regiment als folches gerichtet waren, so fällt auch Bellarmin's Beweisführung für die ge setzeberischen Befugniffe des Papstes mit dem Rachweise der Existen; und Berechtigung einer Kirchenregierung im Allgemeinen gusammen, und die nachfolgenden naberen Bestimmungen ber Befugniffe ber subor dinirten kirchlichen Machthaber in ihrem Berhaltniß zum hochsten und obersten menschlichen Inhaber der Kirchengewalt und persönlichen Stellvertreter Christi erscheinen da gewissermaßen nur als eine innere Augelegenheit der katholischen Gemeinschaft, als eine causa domestics, deren schließliche Austragung in Bellarmin's Werke mit der Polemit gegen die Lehren der Reformatoren weiter nichts mehr zu thun hat.

Die Protestanten führen wider die Berechtigung einer kirchlichen Regierungsgewalt eine Reihe von Schristargumenten vor. Matth. 28, 19. 20 heißt Christus die Apostel die Bolker lehren, Alles zu halten, mas er den Aposteln aufgetragen habe; daraus soll folgen, daß nur Christi Aufträge Geltung haben, und es den Aposteln nicht frei stehe, den Gläubigen außer dem, was Christus aufgetragen, noch Anderes aufzutragen. Aber in den von Christus anbefohlenen Unterweisungen der Bölker ist ja auch schon der den Vorschriften der Kirchenvorsteher schuldige Gehorsam enthalten. In Jesai. 33, 22 und Jak. 4, 12 wird gesagt, daß Gott ber einzige Gesetzeber sei; daraus solgt indet nur so viel, daß menschliche Anordnungen, um verbindliche Kraft zu haben, im Namen Gottes und von Jenen, welche im Namen Gottes ju gebieten haben, erlaffen sein muffen. Die von den Protestanten im Ramen der driftlichen Freiheit ausgebeuteten Stellen 2 Kor. 3, 17; Gal. 4, 31; 5, 1 sprechen allerdings von der driftlichen Freiheit, worunter aber nur theils das Freisein von der Herrschaft der Sunde, theils der Geift ber driftlichen Charitat, oder endlich auch die Ceffation des alttestamentlichen Judicial. und Ceremonialgesetzes gemeint ift. Es geht nicht an, von der Cessation dieser alttestamentlichen Brauche und Gebote auf die Unstatthaftigkeit der katholischen Ceremonien und kirchlichen Disciplinargesetze zu schließen; die altteffamentlichen

Ceremonien und Judicialbrauche hatten eine lediglich präfigurirende Bedeutung, und mußten wegfallen, als das Präfigurirte in eigener Wirklichkeit eintrat, konnte aber durch andere der neuen Ordnung entsprechende Anordnungen und Brauche ersetzt werden. Calvin meint, die Gewissen seien nur Gott unterthan, konnten daher durch Gott, nicht aber durch menschliche Befehle gebunden werden. Der Bordersat dieses Einwandes ist insofern mahr, als niemand außer Gott die Bergen der Menschen durchschaut; wollte man aber daraus die Unstatthaftigkeit und Richtverbindlickeit solcher Anordnungen folgern, die nicht unmittelbar von Gott selbst ausgehen, so müßte man auch alle burgerlichen Gesetze als unverbindlich erklaren, mahrend doch die Schrift die menschlichen Gebieter als Organe des göttlichen Willens anfieht (Weish. 6, 5; Rom. 13, 6; 1 Ror. 4, 1), woraus unabweislich folgt, daß der Ungehorsam gegen die legitimen menschlichen Borsteher mittelbar zugleich auch eine Berfündigung gegen Denjenigen ift, in dessen Ramen fie schalten.

Da die Protestanten so sehr über papistische Sayungswesen klagten, so bemerkte Bellarmin, daß denn doch eigentlich nur Dier, alle Christen verbindende Kirchengebote bestehen. Diese Bemerkung brandmarkte Whitaker als eine unverschämte, jefnitische Lüge, mit bem Beifügen, daß selbst-vier Kirchengebote viel zu viel seien, indem nach Gottes Willen kein einziges bestehen sollte. Gretser 1) antwortet auf diese und ähnliche Auslassungen ganz kurz; er zeigt, daß verschiedene Dinge, welche Whitaker als katholische Sapungen aufsählt, teine res de praecepto ober mindestens nicht allgemein vorgeschriebene Dinge seien, daß Whitaker bei feinet dreiften Bersicherung, die Ratholiken hatten außer den Sonntagen jährlich noch 60 andere Festage, unmöglich den katholischen Kirchenkalender zu Rathe gezogen haben könne. Die Rlagen des Junius über Unerträglichkeit des katholischen Fastengebotes werden mit einem leichten Scherze abgethan. Die Repliken Ebermann's gegen die widet Bellarmin erhobenen Einreden des Amefius enthalten nichts, was nicht bereits von Bellarmin selber gesagt worden ware, und konnten auch kaum etwas Reues bringen, da auch ber Gegner nur in den bereits von feinen Borgangern ausgetretenen Geleisen fich bewegt.

<sup>1)</sup> Defensio IV, 18 ff.

#### §. 744.

Die Anschauungen Bellarmin's über bas Berhaltnig bes Papftes au ben weltlichen Fürsten summiren sich in folgenden Gagen '): Der Papft ift nicht Herr der Erde, auch nicht herr des drifts lichen Erdfreises; der Papst übt überhaupt keine weltliche Herrschaft jure immediate divino aus. Wol aber übt er indirect in zeitlichen Dingen eine höchste Herrschaft aus, so weit er nämlich jene geistig= moralischen Interessen vertritt, welchen sich die zeitlichen Wohlfahrtsinteressen der Staaten und Völker unterzuordnen haben, gerade so, wie sich die Pflege des leiblichen Wohles im Einzelmenschen der Pflege seines geistig=moralischen Lebens unterzuordnen hat. Gleich wie aber der Leib sein eigenes, vom Leben des Geistes verschiedenes Leben lebt, so bildet auch die bürgerliche Ordnung ein in sich ab. geschlossenes Gebiet, in dessen Leben die geistliche Gewalt nirgends direct eingreift, weil die weltliche Gewalt und herrschaft etwas von der geistlichen Gemalt und herrschaft specifisch Berschiedenes, somit auch relativ Unabhängiges ift. Übrigens streitet es nicht gegen Gottes Wort, daß in der einen und selben Person geistliche und weltliche Herrschaft vereiniget seien; was Calvin bagegen vorbringt, beweist nur so viel, daß geistliche Inhaber einer weltlichen Herrschaft verpflichtet seien, eine milde, väterliche Regierung zu führen, über den weltlichen Angelegenheiten nicht die Besorgung der hober stehenden geistlichen Bohlfahrt ihrer Unterthanen zu versäumen, und sich nicht in dergleichen weltliche Angelegenheiten zu vertiefen, die sie besser und schicklicher durch hiefur bestimmte Beamte besorgen lassen können. Wenn Calvin behauptet, daß die Bibel keine Beispiele von Personen kenne, welche geistliche und weltliche Berrschaft in sich vereinigten, so vergißt er auf Moses, Melchisedet, Heli, Judas Makkabäus und noch mehrere andere Männer.

Man sollte meinen — fügt Gretser<sup>2</sup>) diesen letten Ausführungen Bellarmin's bei — daß die Protestanten gegen die von Bellarmin behauptete Vereinbarkeit geistlicher und weltlicher Herrschaft in Einer Person nichts sollten einzuwenden haben, da es nicht wenige pro-

•

<sup>1)</sup> De Summo Pontifice Lib. Vtus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Defensio Lib. V, c. 9 et 10.

testantische Herren gibt, die zufolge der von ihnen occupirten Bisthumsterritorien neben ihren weltlichen Fürstentiteln auch jene von Erzbischöfen und Bischöfen zu führen lieben. Die Bischöfe ber englischen hochfirche nehmen ihre Stelle unter dem hohen Abel des Reiches ein, laffen fich vom König mit weltlichen Besithumern belehnen, find mit einem Worte gesagt zugleich geiftliche und welts liche herren, ohne daß sich in England jemand daran stieße, mit Ausnahme der Puritaner, welche freilich über die hohe englische Geistlichkeit nichts weniger als freundlich ober glimpflich urtheilen. Dieselbe hat übrigens einen Apologeten an dem aus Spanien gebürtigen Zaravia gefunden 1), einem Bertheibiger und Berehrer Sutliv's, der übrigens, seiner eigenen Rirche völlig vergessend, aus haß gegen den Papft behauptete, ein und derselbe Mann konne nicht zugleich geistlicher und weltlicher Fürst sein 2). Die von Bellarmin aus den alttestamentlichen Büchern angeführten Beispiele will er nicht gelten lassen, weil ein Schluß von dem, was unter der herrschaft des mosaischen Gesetzes statt hatte, auf das der driftlichen Ordnung Entsprechende nicht zuläßig sei. Möge Sutliv diese Behauptung vor den Pralaten der englischen Hochkirche, der er angehort, vertreten! Weiter bemerkt er, es sei wol zuläßig gewesen, daß Ein Mann im Bereiche seiner Familie zugleich allen geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten derselben vorstand; undenkbar aber sei es, daß ein Mensch über ben ganzen Erdfreis in allen Dingen zu gebieten habe. Wer nimmt denn für den Papst eine Berrschaft solcher Art in Anspruch? Dieß heißt von der Sache abspringen, und den Ratholiken falsche Dinge aufbürden — ein Berfahren, das auch aus den sonstigen Einwendungen Sutliv's hervorleuchtet.

ben, später in England († 1613). Schriften: De diversis gradibus ministrorum evangels — Desensio hujus tractatus contra Theodorum Bezam — De honore praesulibus et presbyteris debito — De sacrilegiis et sacrilegiorum poenis — Responsio ad convicia quaedam Gretseri — Examen tractatus de triplici Episcoporum genere — De imperandi auctoritate et christiana obedientia libri IV u. s. w.

<sup>2)</sup> De injusta Pontificis dominatione adv. Bellarminum Libri V.

#### §. 745.

Bellarmin erkannte dem Papfte eine indirecte Gewalt über die weltlichen Fürsten zu; die weltlichen Fürsten sollten im Bereiche ihrer Jurisdiction felbstständig und autonom schalten, dem Papste aber das Recht des Einspruches gegen Magnahmen, burch welche das dristlich etirchliche Interesse gefährdet wird, freistehen; im außersten Falle sollte der Papst einen, gegen die Principien der driftlichefirche lichen Lebensordnung beharrlich fich auflehnenden weltlichen Fürften sogar entsehen dürfen. Als dieser äußerste Fall war vornehmlich das Bemühen, die Unterthanen zum Abfall vom katholischen Glauben zu verführen, gemeint. Diese unliebsame Consequenz des papftlichen Oberaufsichtsrechtes über die Aufrechthaltung der Integrität der driftlichefirchlichen Lebensordnung war natürlich den protestantischen Theologen höchst anstößig; Gretser') beschwert sich über mancherlei fast gefliffentliche Migbeutungen und Berdrehungen, welche sich ein Danaus, Sibrand, Sutliv an den klaren und unzweideutigen Saben Bellarmin's zu Schulden kommen ließen. Sutliv gab zu, daß wol die potestas ordinis über der weltlichen Gewalt stehe; das Herrschen und Regieren aber, meinte er, komme einzig den Fürsten als solchen zu, welche bemnach auch in kirchlichen Angelegenheiten die berufenen Leiter maren. Dieß ist mit anderen Worten die Territorialoberhoheit der weltlichen Fürsten in kirchlichen Dingen, welche selbstverständlich jedes Dazwischentreten einer auswärtigen geistlichen Machthoheit ausschließt. In diesem Sinne war der von Jakob I den englischen Katholiken abgeforderte Fidelitätseid gemeint, in dessen Bertheidigung sich ber theologistrende Ronig in Controverse mit Bellarmin verwickelte 2), welchem letteren seine Ordensgenoffen Leg, Suarez, Becanus, A. Eudamon, der Dominicaner Coeffeteau 3) und der berühmte Du Perron 4) als Bertheidiger

Desensio V, c. 5—7. Dabei bekämpft Gretser entschiedenst die von dem Paduaner Alex. Carrerius († 1626; De potestate Romani Pontificis) vertheidigte directe Gewalt des Papstes über die Fürsten. Bgl. ebendas.

<sup>2)</sup> Bgl. m. Schr. üb. Suarez Bb. I, S. 40 ff.

<sup>3)</sup> Siehe Unten f. 766. Bgl. auch Suarez Bb. I, S. 43, Anm. 3.

<sup>1)</sup> Siehe Unten f. 766. Bgl. auch Suarez S. 97, Anm. 1.

zur Seite traten. Wir haben über diese Controverse und die vielen aus Anlaß derselben gewechselten Streitschriften an einem anderen Orte berichtet, und beschränken uns hier auf eine kurze Relation über das von Becanus gegen die Bertheidiger des englischen Staats. kirchenthums Borgebrachte. Der König von England - bemerkt Becanus 1) - fann den von ihm beanspruchten Kirchenprimat weder aus dem natürlichen, noch aus dem göttlichen, noch auch aus dem bürgerlichen und kanonischen Rechte nachweisen; er hat alle gelehrten Auctoritaten wider sich, und kann sich auch nicht auf ein Berjahrungsrecht berufen. Mithin gebührt ibm der beanspruchte Rirchenprimat auf keinen Fall und in keiner Weise. Sein Schildknappe und Bertheidiger, der Großalmosenier Matthäus Tortus 2) gefällt sich aus ergebenem Pflichteifer in einer Reihe höchst sonberbarer Paradoza & B. daß die Puritaner aufrichtigst an den Kirchenprimat des englischen Königs glauben, daß die alttestamentlichen Könige unbestritten die alttestamentliche Kirche regiert haben, daß die driftlichen Könige die berufenen hirten der Schafe Christi seien, daß die Könige von Dänemark und Schweden, sowie die protestantischen Fürsten mit Jatob in Sachen bes Glaubens volltommen einverstanden seien u. s. m. Bas er zur Bertheidigung der Unsichten seines herrn beibringt, mochte man weit beffer für eine Widerlegung derselben ansehen. In einer dritten Schrift 3) sucht Becan die von Jakob I beanspruchte firchliche Oberherrlichkeit ad absurdum zu beduciren, indem er alle Befugniffe und Functionen einer oberften Rirdenleitung aufgahlt, und von jeder berfelben im Ginzelnen nachweist, daß fie in den Befugnissen eines weltlichen herrschers nicht gelegen sein könne. Die anglicanischen Theologen selber fühlen theilweise die Unstatthaftigkeit der von ihrem König beanspruchten kirchlichen Prärogativen; der eine und andere sucht sie in gewisse

<sup>1)</sup> Serenissimi Jacobi Angliae Regis apologiae et monitoriae praesationis ad Imperatorem, Reges et Principes resutatio. Opp., p. 990—1018. Ahnlichen Inhaltes, wie biese Schrift, ist Becan's Duellum cum Gulielmo Tookero de primatu regis Angliae. Opp., p. 1102—1126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Refutatio, Torturae Torti, seu in Sacellanum Regis Angliae. Opp., p. 1019—1026.

<sup>3)</sup> Dissidium anglicanum de primatu regio. Opp., p. 1094-1102.

Gränzen einzuschränken, Burhill und Thomson sprechen ihm alle geistliche Gewalt ab.

### §. 746.

Reben dem Berhaltniß der im Papfte gipfelnden geiftlichen Gewalt zur weltlichen im Allgemeinen tam im Besonderen auch noch das Berhältniß zwischen Papstthum und Raiserthum zur Sprace. Den Anlaß dazu gab eine von Flaccius Illyricus veröffentlichte Schrift 1), in welcher der Beweis versucht wurde, daß das Raiserthum keineswegs, wie von den Anhängern des Papstthums behauptet wurde, durch den Papst von den Griechen auf die Franken übertragen worden sei ober übertragen werden konnte. Bellarmin schrieb eine Widerlegung biefer Schrift in drei Buchern 2), in deren erftem die von Illyricus bestrittene Thatsache erhartet, im zweiten die abermals durch den Papft vermittelte Übertragung der Raiserwurde von den Franken auf die Deutschen beleuchtet, und im dritten Buche gegen Arentinus, Onuphrius und Illyricus die Grundung ber beutschen Churfürstenwürde durch Papst Gregor V behauptet wird. Ilhricus hatte für die im ersten Buche widerlegte Behauptung fich unter Anderem auf die Zustimmung des Nicolaus Cufanus und Beinrich's Ralteisen berufen; Bellarmin erwidert, daß die angebliche Zustimmung Kalteisen's von Illyricus ohne allen weiteren Beweis einfach behauptet werde, die Zweifel des Cusaners gegen die geschichtliche Realität der Raiserwürde Rarl's des Großen erklärt Bellarmin aus dem vom Cufaner felber eingestandenen Mangel an Geschichtsquellen.

Bellarmin's Entgegnung wurde von dem Lutheraner Dresser und dem Calviner Junius bekämpft; ersterem antwortete der Jesuit Ludovicus Rogerius 3), letterem Gretser 4), der selbstverskändlich alle

<sup>1)</sup> De translatione Imperii Romani ad Germanos. Basel, 1566.

<sup>2)</sup> De translatione Imperii Romani a Graecis ad Francos. Antwerpen, 1589.

Responsio ad notationem cujusdam Matthaei Dresseri, qui illustrissimum Robertum Cardinalem Bellarminum, Antonium Possevinum et Ludovicum Rogerium e Societate Jesu Theologos gloriose Lutheranus Ludimagister provocat. Cum brevi erratorum compendio, quae in Bellarmini consutatione edita a. 1591 Dresserus commiserat. Nach bes Berfassers Tobe von einem Schlier besselben herausgegeben. Posen, 1600.

<sup>4)</sup> Apologia trium librorum de translatione Imperii Romani a Graecis ad Francos. Opp. Tom. IX, p. 622—676.

Behauptungen und Ausführungen Bellarmin's gegen Junius aufrecht halt, in Betreff der Churfürstenfrage jedoch bekennt, daß nicht bloß Protestanten, sondern auch Katholiken die von Bellarmin verstretene Thatsache, daß Gregor V zuerst die deutschen Wahlfürsten in's Dasein gerusen habe, bezweiseln. Umgekehrt fänden sich aber protestantische Gelehrte, welche entweder, wie Simon Schard in einer besonderen, dieser Frage gewidmeten Schrift, so viel zugestehen, daß die deutschen Wahlfürsten nicht erst während des deutschen Interregnums im 13ten Jahrhunderte, sondern viel früher entstanden seien; noch Andere, wie Münster in seiner Kosmographie und Bertius in seiner Beschreibung Deutschlands gäben auch die von Schard bestrittene Thatsache zu, daß Papst Gregor V das Institut der Wahlfürsten in's Dasein gerusen habe.

Die von Bellarmin vertretenen Anschauungen über das Berhältniß zwischen Papstthum und Kaiserthum hatten in den Annalen
des Baronius ihre geschichtliche Rachweisung und Bertretung gefunden; daher das Werk des Baronius selbstwerständlich auch nach
dieser Seite von den Protestanten bekämpst wurde. Einer der hervorragendsten Gegner des Cardinals Baronius war Goldast, gegen
dessen hieher gehörige Publicationen i) abermals Greiser das Wort
ergriff, um einerseits die Schmähungen und entstellenden Relationen,
welche sich Goldast rücksichtlich der Darlegungen des Baronius zu
Schulden kommen ließ?), andererseits auch die falschen, dem richtigen geschichtlichen Sachverhalte, so wie dem Rechte und der Würde
des Papstthums widersprechenden Angaben Goldast's zu widerlegen 3),

<sup>3)</sup> Imperatorum Caesarum Augustorum, Regum et Principum Electorum S. Rom. Imperii Statuta et Rescripta Imperialia, 1607 ff., 3 Tomi fol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Caesar Baronius a rationalis Calviniani criminibus vindicatus, et in eo cum alii Pontifices Romani, tum Gregorius VIL Opp. Tom. VI, p. 173 — 234. Die Bezeichnung rationalis ist eine Anspielung auf den Commenstar, welchen Goldast unter dem Titel Rationale den von ihm publicirten Constitutionen und Erlässen beissigte. — Resectio insipientiae et salsimoniae Goldastinae in tertio tomo Constitutionum Imperialium. Opp. VI, p. 274 — 298.

<sup>5)</sup> Gemina adversus Melchierem Guldinastum Calvinianum replicatorem vel potius quadruplicatorem desensio. Prior pro S. R. Orthodoxi et Catholici Imperii avita majestate replicationem calvinianam, Imperii hujus vastatricem accurate examinat et refutat, auctore J. Gretser. Po-

in welchem er einen wiedererstandenen Arnald von Brekcia sieht 1).

## §. 747.

Als entschiedenste und erfolgreichste Borkampfer des Ratholicis mus und des Papftthums waren die Jesuiten auch in erster Einie den Angriffen der protestantischen Gegner ausgesetz, und hatten die volle, schwere Wucht des Parteihaffes und der Parteileidenschaft jenes von Kampf und Streit erfüllten Zeitalters zu tragen. Die katholischen Fürsten Deutschlands betrieben das Werk ber Gegenreformation und Retatholisirung ihrer Gebiete hauptsächlich mithilk der Jesuiten, welchen außerdem auch die Bekehrung mancher protestantischer Fürsten glückte; kein Wunder daber, daß die Brotestanten in den Jesuiten ihre schlimmsten Keinde erblickten, und dieselben als Schürer des Unfriedens, als Machinatoren und Anzettler bofe Anschläge unaufhörlich denuncirten. So lange es auf deutschem Boden Jesuiten und Spanier gebe, hieß es in Deutschland bei ben bereits anbrechenden Wirren des dreißigjährigen Krieges, fei ber Friede im Reiche bedroht, ein freundliches Bertragen zwischen Proto stanten und Katholiken nicht möglich?). Der Borwurf politischen Gefährlichkeit wurde indeß gegen die Jesuiten nicht bloß von den Protestanten, sondern auch in dem katholischen Frankreich erhoben, wo ihre Einbürgerung von verschiedenen Seiten, von der Univer

sterior complura monumenta hactenus inedita pro Gregorio VII aliisque Pontificibus lectori exhibet, editore Sebastiano Tengnagel J. U. D. el caesareae bibliothecae Viennensis praesecto. Opp. Tom. VI, p. 299-601.

Arnaldi Brixiensis in Melchiore Goldasto Calvinista redivivi vera descriptio et imago. Nunc publice ad Spectaculum proposita, idque in gratiam novae ac commentitiae "Monarchiae S. R. Imperii" (3 Tom. fol. Hanan n. Frantf. 1611—1614) ab codem Goldasto nuper conditae et evulgatae.

<sup>2)</sup> Bgl. die Schrift: Draconicidium, daß ist, Oracien Mordt, oder Rechtscholischer Gegenhalt und warhaffter Discurs contra den so namens als gland benslosen Discurs und nichtig Wollmeinen aines auffgedichteten Teutschen Tatholischen, Warumben und wie die Römisch = Tatholischen im Teutschland sich billich von den Spaniern und Zesuiten absöndern sollen. Durch Georgium Riedel, H. Schrift Doctoren u. s. w. Ingolstadt, 1618.

fitat, von den Barlamenten und von dem, an den Traditionen des sogenannten Gallieanismus festhaltenden Theile des Rlerus außerst ungern gesehen wurde. Wir haben an einem anderen Orie1) die Stellung der Jesuiten in dem damaligen Frankreich furz geschildert, und daselbst auch des feindseligen Berhaltens gedacht, welches die pariser Universität vom Ansange ber gegen sie bevbachtete. Als einen ihrer entschiedensten Gegner machte fich der Parlamentsabvocat Anton Arnauld bekannt, der die Jesuiten in einer von der Universität angeregten Rlagfache vor bem Parlamente auf das heftigste angriff2), und geradezu auf Berweisung berselben aus Frankreich antrug. Der Jesuit Richeome, der die durch den Druck veröffentlichte Rebe Arnauld's mit einer Bertheibigungsschriff für den angegriffenen Orden beantwortete3), beschwert fich über die maßlose Gehässigkeit seines Gegners, der nicht anstehe, dem Orden seines hispanischen Stifters wegen die ungeheuerliche Tendenz unterzulegen, auf die Berwirklichung einer fpanischen Beltmonarchie hinzuarbeiten, welcher natürlich auch Frankreich durch die daselbst sich aufhaltenden Jesuiten unterjocht werden solle. Diefe Feindseligkeit gegen den Orden stehe jedoch in unverkennbarer Berbindung mit gewissen antikatholischen, schismatischen und haretischen Gapen; welche Arnauld zu vertreten nicht Anftand nehme; er bestreite den Ausspruch des Papstes Bonifaz VIII, daß es aller menschlichen Creatur zum Beile nothwendig sei, dem Papste unterthan zu sein; er wolle nicht zugeben, daß dem Papfte eine (versteht fich, geiftliche) Jurisdiction über die Fürsten zukomme. Bas er gegen die Jesuiten vorbringe, laufe auf dasselbe hinaus, was von ben französischen Calvinisten, geschwornen Feinden des Ratholicismus, gesagt zu werden pflege. Wie die Hugenotten, bezüchtige auch Arnauld die Jesuiten als Ursache aller jener

1

<sup>3)</sup> Bgl. meine Schrift über Suarez, Bb. I, S. 6 ff.

<sup>9</sup> Plaidoyer de Monsieur A. A. pour l'Université de Paris contre les Jesuites. Paris, 1594.

La verité desendue pour la religion catholique en la cause des Jesuites contre le playdoyé d'Antoine Arnaud. Par François des Montagnes. Tolose, 1595. In lateinischer Übersehung von Gretser: Apologia Francisci Montani pro Societate Jesu in Gallia contra Antonii Arnaldi Advocati Parisiensis Philippicam. Ex Gallico in latinum translata. Accessit appendix ex Historia de sacto Joannis Schattelii studiosi Parisiensis. Ingolstabt, 1596. (Abgebr. in Gretser. Opp. Tom. XI, p. 471 — 280.)

Berruttungen, von welchen Frankreich gur Zeit beimgesucht sei; et wiederholt die boswilligen Ausstreuungen über intriguantes Berhalten der Jesuiten, ihre ungeheuren Reichthumer, ihre Erbschleicherei u.f. w. Er geht so weit, sie mörderischer Anschläge wider das leben der Fürften zu bezüchtigen; ber wegen versuchten Konigsmordes zu Melun hingerichtete Barrier soll auf Antrieb der Jesuiten gehandelt haben, während doch nach seinen eigenen Aussagen erwiesen ift, daß ihn ein Jesuit, dem er sein Borhaben bekannte, von der perbrecherischen That ernstlichst abmahnte; die Jesuiten sollen den König Sebastian von Portugal zu dem unglücklichen Feldzuge gegen die Mauren in Africa beredet haben, um dem spanischen Könige Philipp die Erb folge zu verschaffen u. s. w. Richeome veröffentlichte diese seine Schupschrift zu einer Zeit, die für die Jesuiten sehr ungunftig war; eben ein Jahr früher war von dem Sohne eines pariser Burgers, Johann Chatel, ein Mordversuch gegen König Beinrich IV unter nommen worden, und die Feinde des Ordens waren eifrig, obschon vergeblich, bemüht gewesen, eine Mitschuld desselben an der versuchten Frevelthat zu conftatiren '). Gleichwol wurde ein Jesuit als schuldig hingerichtet, und der Orden aus der-Hauptstadt Frankreichs fortgewiesen; ein paar Jahre später wurde ihnen durch koniglichen Befehl auch der Aufenthalt in Guienne untersagt. Dieg veranlagte die Jesuiten, sich mit einer, gleichfalls von Richeome abgefasten Vorstellung<sup>2</sup>) an den König selber zu wenden, um ihre Unschuld und politische Ungefährlichkeit zu beweisen; fie detestiren die Grundsätze des Königsmordes, betheuern, an Chatel's That völlig unschuldig zu sein, verwahren sich ernftlichft gegen die Anschuldigung,

<sup>7)</sup> Vgl. m. Schr. üb. Suarez, Bb. I, S. 9 f.

Tres-humble remonstrance et requête des religieux de la Compagnie de Jesus au Tres-Chrestien roy de France et de Navarre Henri IV. Borbeaux, 1598. Bon Gretser in's Lateinische übersetzt unter bem Litel: Apologia Societatis Jesu in Gallia ad Christianissimum Galliae et Navarrae Regem, acripta a religiosis ejusdem Societatis Jesu in Gallia et hoc anno 1599 Burdigalae excusa. Ingolftabt, 1599. Abgebr. in Gretseri Opp. XI, p. 281 — 317. Daran schlicht sich Gretser's Desensio apologiae gallicanae ad Christianissimum Galliae et Navarrae Regem adversus Lithi Miseni calumnias (Opp. XI, p. 318 st.). Über die sonstigen Controversen Gretser's mit Lithus (Stein) vgl. die Angaben in m. Schr. üb. Suarez Bb. I, S. 54, Anm. 3.

bie Jugend burch Einimpfung schlechter Lehren und Grundfate zu corrumpiren; fie verfichern, fich überhaupt von Politik ferne zu halten, und insbesondere keine Feinde Beinrich's IV zu sein, welchen fie rücksichtlich des Berhaltens einzelner Ordensglieder gegen ihn als ehemaligen König von Navarra, bitten, einen seiner Borganger auf dem frangöfischen Königsthron nachzuahmen, welcher bei seiner Thronbesteigung das hochherzige Wort sprach, ber König von Frankreich wolle vergessen, was man dem Herzog von Orleans zugefügt! Sie bitten den König endlich noch, den vielen verläumderischen Ausstreuungen gegen fie tein Gehör und keinen Glauben zu schenken; als Beleg für die nimmer mude Geschäftigkeit ihrer Berlaumder führen sie die Thatsache an, daß die Reise eines ihrer Genossen nach Ants werpen hinreichte, bas Gerücht zu veranlassen, ein Jesuit habe fich aus Frankreich nach Belgien begeben, um den Grafen Moriz von Dranien aus dem Wege zu raumen 1)! Es gelang ben Jesuiten, fich bei dem Könige wieder zu rehabilitiren, der sogar in einem besonderen Falle auf eine sehr entschiedene Beise zeigte, daß er wenigstens die von den Calvinisten ersonnenen Beschuldigungen gegen die Jesuiten nicht glauben wolle. Da man ihm nämlich anlag, eine von bem belgischen Jesuiten Scribani verfaßte Schutschrift für den Orden2), die durch ihre Schärfe unter den Calvinern und sonstigen Gegnern des Ordens viel boses Blut gemacht hatte, durch Benkershand verbrennen zu laffen, gab er dem Andringen nicht nur nicht nach, sondern ließ dem Berfasser des Buches überdieß ein belobendes Schreiben zusammt dem Raturalisationspatente zustellen. Es währte indeg nur wenige Jahre, so rief die Ermordung Beinrich's IV die taum verstummten Anklagen neuerdings mach; gegen die von P. Coton verfaßte Bertheidigungeschrift erschien neben ver-

<sup>&#</sup>x27;) Über die aus Anlaß dieses Gerüchtes versaßte Schutschrift des belgischen Jesuiten Franz Coster und die damit zusammenhängende Streitliteratur vgl. m. Schr. üb. Suarez, Bb. I, S. 58, Anm. 4.

<sup>5)</sup> Sie erschien unter dem Titel: Clari Bonarcii Amphitheatrum honoris, in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatae, 1605. — Früher hatte Scribani erscheinen lassen: Ars mentiendi calvinistica, cum vero commentario Romani Veronensis. Emptori. Habes hic sabulas Gallicas, Batavicas in Patres Soc. Jes. Habes qui eas resellit: paucisque complectitur civilis apud Belgas, sanguinis caussas, auctores, initia, progressus. Mainz, 1602.

schiebenen anderen Pamphleten ein Anticoton, der die alten, den Feinden des Ordens geläufigen Anschuldigungen wiederholte, und den angegriffenen Jesuiten die Nothwendigkeit abermaliger Wieder holungen der schon oft vorgebrachten Bersicherungen und Beweise ihrer politischen Schuldlofigkeit und lopalen Bürgergefinnung auf erlegte. Wir haben an einem anderen Orte 1) die hieher bezüglichen Schriften von Joh. Eudämon, Richeome, Garasse angeführt, und denselben die Erwähnung verschiedener anderer Apologien ähnlichen Inhaltes angeschlossen, welche sich theils auf die angebliche Mord theologie der Jesuiten, theils auf die ihnen im Allgemeinen unterstellten bosen Lehren und Praktiken beziehen. Dahin gehören vor nehmlich Gretser's Schriften gegen Cambilhon und Gentillet 2), Lermaus 3), Bonner 4), Hasenmüller und Leuser 5), und mehrere be reits genannte Gegner; die Gretser'schen Widerlegungen gehässige Antijesuitica füllen in ihrer Gesammtzahl ben ganzen eilften Band seiner Werke, einen Folioband von mehr als 1000 Seiten. Das lette darunter befindliche Stud ist eine in drei Büchern abgesaste Widerlegung des von Polen aus verbreiteten Pamphletes: Monits secreta Societatis Jesu, ein Seitenstück zu Lermaus' Ars jesuitica und Gentillet's Speculum doctrinae jesuiticae, welchen noch ander Lucubrationen solcher Art zur Seite traten; so der Jesuwiderspiegel Beilbrunner's, gegen welchen Conrad Better das Wort ergriff'), die cauteriata Jesuitarum conscientia, gegen welche Sandaus schrieb'),

<sup>1)</sup> Bgl. m. Schr. üb. Suarez Bb. I, S. 11, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Suarez Bb. I, S. 55, Anm. 5.

<sup>3)</sup> Ebenbas. S. 55, Anm. 4.

<sup>4)</sup> Ebenbas. S. 55, Anm. 6.

b) Ebendas. S. 57, Anm. 6.

Durch M. Conradum Andreae etc. Ingolstabt, 1601.

<sup>7)</sup> Castigatio conscientiae jesuiticae cauteriatae, confictae in Hollandia; ad Principem Orangiae Mauritium, Comitem Nassoviae. Würzburg, 1617. De cauteriata Jesuitarum conscientia admonitio ad examinatorem castigationis Sandaeanae Jac. Laurentium (Jacques Laurent) Batavum Calvinistam. Würzburg, 1619.

die Aphorismi doctrinae Jesuitarum, welche von Heiß!), und Becanus?) bekämpft wurden, die Anatomia Societatis Jesu, auf welche Forer antwortete3) u. s. w.

### **§.** 748.

Nach Vorführung der Hauptpuncte der nachtridentinischen Controsverse ist es an der Stelle, eine Reihe von Schriften namhaft zu machen, in welchen die vornehmsten Controversfragen unter verschiedenen Gesichtspuncten sich zusammengestellt sinden, und je nach den Zweden der Verfasser, mehr oder minder ausführlich behandelt werden. Wir sinden solche summarische Zusammenfassungen der wichtigsten Controverspuncte unter den Schristen von M. Eisengrin 4),

1

<sup>1)</sup> Ad aphorismos doctrinae Jesuitarum aliorumque Pontificiorum ex dictis, scriptis actisque publicis collectos Declaratio apologetica Seb. Heissii S. J. Ingolftabt, 1609.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brevis responsio ad aphorismos falso Jesuitis impositos. Opp., p. 891 — 896.

<sup>3)</sup> Anatomia anatomiae Societatis Jesu, sive Antanatomia, qua infamis ille liber, qui sub titulo Anatomiae Societatis Jesu nuper ab anonymo quodam Anatomico furtim in lucem protrusus est, nunc in suas veras ac nativas partes secatur, et orbi christiano membratim conspiciendus proponitur a Laur. Forer S. J. Theol. 3nnsbrud, 1634.

<sup>4)</sup> Ein frey, driftlich, unpartheilsch und allgemain Concilium ber frommen, alten, heiligen und gottseligen Bätter und Lehrer der Kirchen, so seph der Apostel zeit biß peztunder, an allen orten und enden der Christenhait mit lehren und predigen fürgestanden. Bon breben fürnemmen jetiger Zeit ftrittigen Artiful unsers driftlichen glaubens: 1. Ob der war Leib und Blut Christi bes Hern in bem Sacrament bes altars unber ben gestalten Brots und Weins warhafftig und wesentlich gegenwertig sei. 2. Ob der Tauff ben jungen Kinbern zur Seligkeit von nötten. 3. Ob man für die Berftorbenen betten solle. Ingolftabt, 1567. — Beschaydne und biser zept sehr nothwendige erklärung breper Hauptartikul driftlicher lehr: 1. Ob es wahr sei, bas man auff bem nächstgehaltnen Concilio zu Triendt beschlossen, wolcher mensch vestiglich glaube, daß ime seine sünd verzygen seynd, der solle verfluct und verbampt sein. 2. Ob man im Papftumb bie menschen von verzephung irer sünd und Gottes gnad ewigklich zwehflen, zittern und zagen haisse. 3. Wie man im Papstumb die Sterbenben trofte, und ihnen an irem letten end zuspreche. Ingolftabt, 1568.

Caspar Frant'), Georg Eber2), Juftus Lorich3), Joh. Ropelius4),

- 2) Evangelische Inquisition mahrer und falscher Religion. Wiber bas gemain undriftliche Claggeschrey, baß schier niemands mehr wissen konne, wie und was er glauben solle. In Forma eines Christlichen Rathschlags, wie ein jeber Christenmensch seines Glaubens halber ganhlich vergwißt und gesichert senn möge, bermassen, daß er leichtlich nit könne betrogen noch verfürt werben. Ingolftabt, 1580. — Das gulbene Flug driftlicher Gemain und Gefellschaft b. i. ain allgemaine richtige Form ber ersten, uralten, prophetischen und apostolischen Kirchen gleich als ein Rurke Historia von ber hailigen Statt Gottes, wie es umb bieselbe vor bieser Spaltung ain Gestalt gehabt, und wie fich bas jetig Religionwesen barmit vergleiche. Für ben anbern Thail Evangelischer Inquisition, mit angehäffter Erinnerung, was ain Zeit hero zu gutiger hinlegung und Bergleichung gegenwirtiges Religionfireits für Weg und Mittel gesucht und gebraucht worben, woran auch dieselben big baber entstanden, und welches entgegen die rechten Mittel seien. Ingolstabt, 1580. — Malleus haereticorum de variis salsorum dogmatum notis atque censuris Libri duo. In quibus universa paene haereses et cognoscendi et sugiendi ratio cognoscitur. Sive methodus contra sectas ad arguendos et convincendos haereticos hoc tempore omnino necessaria. Ex paucorum quidem sed probatissimorum Patrum praescriptionibus in unum velut corpus congesta. Editio secunda, cui nunc accessit demonstratio, penes quos hodie vera aut falsa sit ecclesia. Ingolftabt, 1581.
- Evangelium h. e. de vi, natura et scopo evangelii Jesu Christi adversus temerariam stultamque instantiam eorum, qui se Evangelicos vocant.
   Ingolftabt, 1580. Demonstratio de vera et falsa libertate credendi.
   De Traditionibus De usu imaginum etc.
- 4) Confessio Ambrosiana in libros quatuor digesta, quibus continetur, quid de iis fidei christianae dogmaticos, quae hodie in controversiam vocantur, ante annos mille et ducentos B. Ambrosius Episcopus Mediolanensis et totius ecclesiae occidentalis lumen clarissimum senserit. Rbin, 1580.

<sup>1)</sup> Grundt des Catholischen Glaubens, darinnen 63 Ursachen begriffen, warumb alle rechtglaubige Christen bei der allgemainen Christlichen und Römischen Kirchen diß an ihr endt zu verharren schuldig sehn: Auch andere, so noch in Irrthumb steden und nit verloren sehn wöllen, ihrem Erempel nachsolgen sollen. Sambt erklärung der fürnembsten jehiger Zeit strittigen Artiseln, auch nothwendiger Erinnerung von der newen Secten, insonderhait aber D. Andre Schmidlin's vergebnen Ehnreden, vermainten Concordien, osstzgeänderten Consessionen und Lästerungen wider den allain seligmachenden Glauben und alle desselbigen Gottselige Lehrer und Bekenner. Anjeho, wie nie zuvor, baiden, hohen und niders slands Personen, zu nut, unterricht und warnung in Truck versertigt. Ingolstabt, 1580.

Caspar Ulenberg 1), Gregor von Balentia 2), Franz Coster 3), Heß Dominicus O. M. 4), Joh. Pistorius 5), Laurentius Hermanutius 6), C. Scribani 7), Leonhard Legs), Jodof Coccius 9), Peter Co.

2) Analysis sidei catholicae h. e. ratio methodica eam in universum sidem ex certis principiis probandi, quam sancta romana ecclesia adversus multiplices Sectariorum errores prostetur. Ingospatt, 1585.

1

- <sup>3</sup>) Enchiridion controversiarum praecipuarum nostri temporis de religione in gratiam sodalitatis beatissimae Virginis Mariae. Edit. 2<sup>da</sup> £51n, 1589.
- 4) Synodus oecumenica Theologorum Protestantium in antiquissimo Saxoniae ducatu nuper a praestantioribus verbi ministris laboriose inchoata jamque praeter multorum spem et exspectationem ad exitum ferme perducta, et in gratiam Evangelicorum versibus heroicis candide succincteque exposita inque sessiones octo digesta. (Ein satyrisches Gebicht.) Graz, 1593.
- \*) Begweiser für alle verführten Christen b. i. Aurher, doch gründtlicher, wars haffter, auß einiger H. Schrifft genommener Bericht von vierzehn fürnembsten zwischen den Catholischen und den Newglaubigen in der Religion streitig gemachten Artikuln, so nach der Präfation verzeichnet seynd. Darauß ein jeder frommer Christ die christliche Barbeit der catholischen Airchen und die Blindheit und Unwarheit des Gegentheils mit Händen greiffen kan. Ingolstabt, 1600.
- 6) Schilllin des Glaubens wider die jepund schwebende Jrrthumben. 2te Aufl. Dillingen, 1603.
- 1) Orthodoxae fidei controversa. Libri sex (Tomi VI, vgl. Oben J. 731), Antwerpen, 1609.
- 9) Quae fides et religio sit capessenda, consultatio. Prag, 1610. Consultationis de religione appendix: Utrum quivis in sua fide ac religione salvari possit. Prag, 1612. Bgl. başu Hermanni Hugonis S. J.: De vera fide capessenda ad neoevangelicam synodum Dordracenam apologetici Libri III adversus Balthasarem Meisnerum Lutheranum et Henricum Brandium Calvinistam pro consultatione S. P. Lessii. Antewerpen, 1620 (siehe Unten §. 763).
- \*) Thesaurus catholicus, in quo controversiae fidei jam olim nostraque memoria excitatae SS. Scripturarum, Conciliorum et SS. tam Graecorum quam latinorum Patrum testimoniis a temporibus Apostolorum ad no-

Actechismus ober kurzer Bericht ber ganzen christichen catholischen Religion, sampt Warnung wiber alle Jrrthumb. Köln, 1582. — Graves et justae causae, cur Catholicis in communione veteris ejusque veri christianismi constanter usque ad finem vitae permanendum. Köln, 1589. Dasselbe Buch erschien in bemselben Jahre beutsch: Zweiundzwanzig Beweggründe u. s. (Neuer Abbruck: Mainz, 1833). — Sodann als Bertheibigung bieses Buches: Kurze Protestation auff das gifftige Lesterbuch Georgii Nigrini.

ton 1), Joh. Gontery 2), M. Becanus 2), J. Gordon Huntlay S. J. 4), Laurenz Forer 5), Marquardus Leo 6), Joh. Barclay 7), Wilhelm Baile S. J. 8), Christoph Maier S. J. 9), Balerianus Mag-

stram usque aetatem deducta successione explicantur, catholicae ecclesiae consensus perpetuus instar catenae connexus proponitur. Edin, 1619.

- 1) Institution catholique ou est declarée et conformée la verité de la soy. Contre les heresies et superstitions de ce temps. Divisée en quatre livres, qui servent d'antidote aux quatre de l'Institution de Jean Calvin. Paris, 1610. In's Lateinische übersett: Main, 1618.
- 2) Resutation complete des erreurs de ce siecle. Charleville, 1613.
- 3) Manuale controversiarum hujus temporis in quinque libros distributum ad Invictissimum et Sacratissimum Imperatorem Ferdinandum II Austriacum catholicae fidei Defensorem. Würzburg, 1623 u. öfter.
- 4) Controversiarum christianae fidei adversus hujus temporis haereticos epitome. Köln, 1620.
- Symbolum Lutheranum collatum cum symbolo apostolico et ad publicam disputationem in Academia Dilingana propositum praeside et promotore L. Forer etc. Dillingen, 1622. Symbolum calvinianum collatum cum symbolo apostolico et ad publicam disputationem propositum. Dillingen, 1622. Bunber über Bunber b. i. Ovum ante Gallinam, Filius ante Patrem, bas Ey vor der Henne, der Sohn vor dem Bater, das Lutherthumb vor dem Luther, das müßte wol ein Khue lachen. Oder gründliche Ablainung, daß die Lutherische, wie auch Calvinische Kyrch und Slauben von den Aposteln her vor ihren ersten Ansängern, Luther und Calvino auss der Belt gewesen sei. Opus posthumum L. Foreri. Ingolstadt, 1660. Disputirkunst für die einfältigen Katholischen d. i. Form und Beis, wie sich der gemeine unstudirte Mann, wenn er in Glaubenssachen angesochen wird, zu verantworten habe. In 6 Gesprächen beschrieben. Ingolstadt, 1656 (neu ausgelegt: Bürzburg, 1861).
- orthodoxae fidei perpetuae. Qua contra omnes sectarios solide ac perspicue ostenditur, quomodo illa continua, perennis, immobilis, invicta ac catholica perpetuo permanserit omnesque sectas vicerit ac repudiarit. Ex SS. literis, oecumenicis conciliis et SS. Patrum illustribus testimoniis in lucem data. Augsburg, 1622.
- 7) Paraenesis ad Sectarios hujus temporis de vera ecclesia, fide ac religione Libri II (ed. 3<sup>tia</sup>). Röln, 1625.
- \*) Controversiarum catechismus seu epitome complectens controversias religionem spectantes 124. E Gallico in Latinum versus a R. P. Henr. Lamormain S. J., Röln, 1627.
- \*) Octo fidei controversiae, ob quas solas plerique in hoc tempore difficultatem habent redeundi ad ecclesiam maniseste catholicam. Rürnberg, 1627.

nus 1), Bonaventura Hocquard O. M. 2), Julius Casar Co. turius S. J. 3), Jodof Redd S. J. 4), Johann Ohneberger S. J. 5), Christoph Ott S. J. 6), Adam Burghaber S. J. 7), Christoph Leo.

- 3) Controversiae sive Demonstrationes catholicae, quibus ostenditur lutheranam ecclesiam non esse veram et apostolicam, quia in essentialibus fidei articulis a primitiva apostolica ecclesia deficit. Würzburg, 1653.
- 4) Heliopolis ober Sonnenstabt Gottes, welche ist bie wahre, allein seligmachenbe Rird Christi. Edin, 1650. — Anagraphia Lutheranismi b. i. Schrists losigkeit deß Lutherthumbs ober angenscheinlicher Beweiß, daß die newevangelische Pradicanten keinen einzigen engenthumblichen Glaubens - Artikul, so sie wider die römisch = catholische Kyrch lehren, weder mit klaren Worten ber heiligen Schrift, weber burch ein gultig rechtmäßige Consequenz ober Schluftede barthun und beweisen können. Ingolstabt, 1654. — Grunds und bodenloses newersundenes Evangelium Lutheri, Calvini und anderer, so vom alten Glauben abgewichen. Ober warhaffte und augenscheinlicher Beweiß, daß die Newsevangelische weber beständige Principia, noch rechts mässige Beweißmittel, vielweniger gültige Schluß ihrer vermeinten Lehr vorbringen können; sondern daß dieselbe vielmehr auff lauter abenthewrliche ungegründte Unreimlichkeiten auß lauffe. Allen ihres Beils begierigen Seelen zu Rut hervor gegeben, mit beygefügten Wirbel = Geift, Pradicanten = Betrug und ewigem Elend der unbußfertigen Newglaubigen. Wien, 1655. — Examen, quo fundamenta reformationis a Luthero et Calvino in Ecclesia, ut ipsi jactant, institutae discutiuntur. Omnibus ejusdem sectae Praedicantibus, ut quam primum solide ad objecta respondeant, propositum cum adjuncto duplici syllogismo apodictico. Bien, 1655. Deductio catholicae religionis ex Romanorum Imperatorum legibus civilibus, rescriptis, constitutionibus etc. omnibus Lutheranorum universitatum Juris studiosis proposita. Wien, 1655.
- 5) Kurz und gut b. i. turze und beutliche Anweisung, ben katholischen Glauben gegen die Neuerer zu vertheibigen. Würzburg, 1657.
- beit allein aus bem 19 Kapitel bes H. Evangelisten Matthäi. Augsburg, 1660. Ursachen über Ursachen, warum man soll katholisch werben; in ber Form aufgesetzt, daß sie mögen genennet werden ein neues Handbüchslein der meisten dieser Zeit durch Deutschland schwebenden Glaubens-Streistigkeiten. Augsburg, 1664.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Unten J. 783. Über Valerianus Magnus siehe m. Schr. üb. Suarez Bb. II, S. 173, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Perspectivum Lutheranorum et Calvinistarum in duas partes divisum. Ad orthodoxorum omnium confirmationem, nutantium instructionem, hostiumque verae sidei consusionem singulari studio sabricatum. 2 The. Wien, 1648.

pold'), Fr. Herzig S. J.2), Pierre Joseph d'Orleans S. J.3), Eusebius Amort'), B. Bichler S. J.5) u. s. w.

Der Zwed der wissenschaftlichen Controverse war, das tatholische Bekenntnis wider die Angrisse und Entstellungen der protestantischen Gegner zu vertheidigen, und, wo möglich, diese seiber vom Rechte der katholischen Wahrheit zu überzeugen. Es lag in der Ratur der Sache, daß die katholischen Polemiser auf Mittel und Bege dachten, wie sie ihren Gegnern am Besten beizusommen, und dieselben, wo nicht zu gewinnen, doch siegreich ihrer Irrthümer zu überführen vermöchten. Es handelte sich darum, die Identikat des ererbten Kirchenglaubens mit dem Lehrinhalte der heiligen Schrist darzulegen. Da den Protestanten das Ansehen des heiligen Augustinus hoch galt, so bemühten sich Einige zu zeigen, daß der gesammte Lehrinhalt der kirchlichen Theologie aus den Schristen des heiligen Augustinus sich darlegen lasse. Auf diese Art entstand die Consessio Augustiniana des Jesuiten Hieronymus de Torres,

<sup>7)</sup> Theologia polemica, in qua doctrinae catholicorum doctorum asseruntur et haereticorum errores refelluntur. Freiburg, 1680.

<sup>1)</sup> Panoplia seu methodus polemica, qua brevissime redargui possunt hodierni Romanae Ecclesiae adversarii. Augsburg, 1715.

<sup>3)</sup> Manuale controversisticum seu methodus compendiesa, veritatem fidei catholicae contra errores oppositos nervose defendendi. Breslau, 1718.

<sup>\*)</sup> Methode courte et sacile pour discerner la veritable religion chretienne d'avec les sausses, qui prennent ce nom aujourd'hui. Paris, 1731 (3<sup>10mo</sup> edit.). — Reu herausgegeben: Mecheln, 1817, mit Zugaben Bonass's sur la tolerance.

¹) Demonstratio critica religionis catholicae nova, modesta, facilis, ubi ex indubiis primae ecclesiae documentis tam per discussionem articulorum fundamentalium in particulari, quam per signa generalia verae religionis characteristica demonstratur, religionem catholicam ceteris Protestantium religionibus evidenter probabiliorem, ac eo ipso certissime veram esse. Benebig, 1744.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Theologia polemica, in duas partes (generalem et specialem) distributa etc. Wien, 1754.

<sup>6)</sup> Consessio Augustiniana in libros quatuor distributa et certis capitibus locorum theologicorum, qui sunt hodie scitu dignissimi, comprehensa, ex omnibus B. Aurelii Augustini libris in unum opus bona side et studio singulari redacta. Dillingen, 1569 (edit. 2da). Diesem Werke reiht sich ein anderes mit verwandten Tendenzen an von Seorg Helin: Parallela consessionis Augustinianae et Augustanae, opposita Parallelis

welchem sosort der Colner Theolog Nopelius durch seine schon erwähnte Confessio Ambrosiana und Cornelius Schulting durch eine Confessio Hieronymiana') nacheiferten. Da indeg das Ansehen, selbst des größten aller Kirchenlehrer, auf welchen sich die Protestanten dem katholischen Kirchenglauben gegenüber beriefen, bei ihnen immerhin nur eine sehr bedingte Geltung hatte, so blieb nichts anderes übrig, als unmittelbar auf die Schrift selber zurückzugehen, und die Protestanten vom Standpuncte des Schriftglaubens zu bekampfen. Es waren insbesondere die praktisch anstelligen Franzosen, welche dieses Berfahren zu einer sicher und allzeit sich bemährenden Methode auszubilden sich bemühten, und förmliche methodologische Systeme aufstellten. Eines derselben ist jenes des Jesuiten Gonterp 2), welches sein Orbensgenosse Joh. Mocquet ben Deutschen angelegentlichst empfahl3); das Wesen dieser Methode geht darauf hinaus, zu zeigen, daß die Protestanten unvermögend seien, ihre Lehre aus der Schrift zu beweisen, indem die von ihnen citirten Zeugniffe der Schrift den ihnen protestantischer Seits unterlegten Sinn nicht zulaffen. Dieser aggressiven Methode stellt Franz Beron eine versöhnlichere defensive zur Seite'), welche bas Wort der Schrift als un-

1

1

cujusdam Joannis Lutherani. Freiburg, 1591. Ferner Masenius (S. J.): D. Augustinus contreversiarum Fidei hujus temporis ex sola S. Scriptura juxta orthodoxae apostolicaeque catholicaeque ecclesiae mentem arbiter decisorque optimus serenissimis ac potentissimis protestantium principibus, rebus publicis et academiis ad spem pacis et approbationis universalis exhibitus. Röln, 1656. Diesem Werte ließ Masenius vorausgehen: Methodus Controversias ex Scriptura et Patribus componendi. Röln, 1652.

<sup>&#</sup>x27;) Confessio Hieronymiana e D. Hieronymi operibus juxta locorum theologicorum capita contexta tomis IV. Rom, 1584. Fol.

<sup>2)</sup> La vraie procedure pour terminer le different en matière de religion. Caen, 1607.

Methodus Gonteriana, sive modus et ratio cum haereticis ex solo Dei verbo disputandi, primum a R. P. Joanne Gonterio S. J. conscripta, deinde libris duobus a calumniis vindicata per Joannem Mocquetium Soc. ejusd. in Academia Ingolstadiensi professorem ordinarium. Ingolsfabt, 1618.

<sup>4)</sup> Methodus Veroniana, sive brevis et perfacilis modus, quo quilibet catholicus etiam scholis theologicis non exercitatus potest solis Bibliis, sive Genevensia illa sint sive alia, et confessione fidei religionis prac-

mißdeutbares Zeugniß für die Wahrheit des tatholischen Bekenntnisses in Anspruch nimmt, und an die von den Protestanten selber noch festgehaltenen oder zugegebenen Bahrheiten und Überzeugungen anknüpfend darzuthun sucht, die Differenzen zwischen Ratholiken und Protestanten seien nicht so groß und bedeutend, daß lettere nicht, wofern sie nur das von ihnen selber noch Festgehaltene ernstlich beherzigen wollen, für die volle und unumwundene Anerkennung ber ganzen und ungetheilten katholischen Wahrheit sollten gewonnen werden können 1) — ein Gedanke, der von J. P. Camus (+ 1652) weiter verfolgt wurde?). Die Brüder Adrian und Peter von Walenburch begründen in ihrem großen controversistischen Werke3) die augustinische Methode als die wahrhaft katholische und einzig sachgemäße4), die auf den traditionellen, und für die ersten Jahrhuns derte auch von den Protestanten im Allgemeinen anerkannten Rirchenglauben sich stütend, das onus probandi den Protestanten als Gegnern des traditionellen Kirchenglaubens zuweist, ihnen hiemit aber eine Aufgabe stellt, die sie voraussichtlich ich varum niemals losen werden, weil sie die auctoritative Geltung ihrer Schriftauslegung nicht erhärten können. Damit ift aber bereits indirect die tatholische Auslegung gerechtfertiget, welche die Protestanten um so

tentae ministrum evidenter mutum facere et religionario cuique, quod in omnibus et singulis praetentae reformationis suae punctis errore teneatur, demonstrare. Auctore R. P. Francisco Veronio Parisiensi Societatis Jesu Theologo gallice edita, interprete R. D. Remaclo de Veaux. Rbin, 1619.

Regle generale de la soi catholique, separée de toutes autres doctrines, contenant le moyen essicace pour la reduction et reunion de ceux de la religion pretendue resormée à l'Eglise catholique, apostolique et romaine, signissée a tous les ministres assemblés au Synode national à Charenton a. 1645. Paris, 1646. Charafteristische Proben aus Beron's Regula sidei in m. Schr. üb. Suarez Bb. I, S. 106, Anm. 5; S. 110, Anm. 1; S. 113, Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Camus' Schrift de l'avoisnement des Protestans vers l'Eglise romaine wurde von Richard Simon neu herausgegeben unter dem Titel: Moyens de reunir les Protestans (Paris, 1703). In sateinischer Übersetzung abges bruckt in Zaccaria's Thesaur. theolog. Tom. I, p. 495 — 580.

<sup>\*)</sup> Tractatum de controversiis fidei Tomi duo. - Run, 1670 fol.

<sup>1)</sup> O. c., Tom. I, tract. 2, p. 35 ff., sammt nachfolgender Apologie derselben p. 229 ff. — Eine Synopse ihrer Grundsätze p. 230.

mehr gelten zu lassen haben, je weniger sie die Fundamente und Voraussehungen derfelben, so wie das bei derfelben als Regel geltende Berfahren zu entkräften im Stande find. Diese Methode ift nach Erklärung der beiden Berfasser von jener der genannten franzöfischen Theologen, neben welchen außerbem auch noch Du Perron, Petrus de Soto und Agydius Coninct als Pfleger derselben genannt werden, im Wesentlichen nicht verschieden. Im Allgemeinen zweckt fie, nach der Absicht der Brüder Walenburch, auf Rechtfertigung und Wiederherstellung des Auctoritätsprincipes gegen den auf das individuelle Dafürhalten gestütten Subjectivismus der protestantischen Theologie ab; das ganze walenburch'sche Werk ist, besonders in den Ausführungen des weitaus größten ersten, generellen Theiles, diesem Zwede gewidmet. Es wird nämlich dafelbst nach Vorausschidung der beiden Abhandlungen über die Principien des beiderseitigen, katholischen und protestantischen, theologischen Beweisverfahrens und über die Methode des katholischen Beweisverfahrens weiter noch gehandelt von den protestantischer Seits nicht bestimm= baren articulis fidei necessariis, de instrumentis fidei (hiebei von den unbeglaubigten protestantischen Bibelübersesungen), de probatione perpetua fidei per testes, de praescriptionibus catholicis, de missione protestantium, de ecclesia et schismate, in welcher letteren Abhandlung das Werk gipfelt. Diesen Abschnitten folgen weitläufige Ercurse und Abhandlungen wider Hulsemann, Coccejus, Conring, Dannhauer u. s. w., von welchen einzelne Abschnitte des Werkes nach seiner ersten Beröffentlichung waren angegriffen worden. Die Verfaffer richten aber nebstdem ihre Blicke auch auf die protestantische theologische Literatur in Frankreich, Holland und England, und bringen gegen einzelne hervorragenden Erzeugniffe derselben ausführliche Entgegnungen, so gegen eine Schrift des Hugenotten Drelincourt. Den Schluß des generellen Theiles bildet eine Satyre auf den Protector Englands Olivier Cromwell, der sich zum Protector des Protestantismus aufgeworfen hatte; die Absicht der Satyre ift, nachzuweisen, daß unter den Protestanten, deren einige bereits auf jedes dogmatisch bestimmte Bekenntniß zu verzichten beginnen, nur eine negative Einigung, d. i. eine gemeinsame Berftandigung über bas, mas man nicht zu glauben habe, möglich sei.

(

#### §. 749.

In die spezielle Polemik gegen ben Protestantismus der einzelnen Lander und Reiche Europas eingehend, wenden wir uns sachgemäß zuerst dem literarischen Kampfe gegen das deutsche Lutherthum zu. Dieses hatte nach mancherlei innerlichen Zerrüttungen und Spaltungen unter der Agyde des fächsischen Churfürsten August einen Einigungspunct in der sogenannten Formula Concordiae gesucht (1577), an deren Ausarbeitung sich pornehmlich der tübinger Kanp ler Jakob Andrea, der erste Anreger derselben, und M. Chemniz, nebstdem auch Schmidlin, Chytraus, Musculus, Corner, Selneder betheiligten. Sie wurde indeß nicht von allen lutherischen Reichsständen angenommen, und erreichte demnach ihren 3wed nur unvollkommen, forderte vielmehr die Kritik der diffentirenden Parteien heraus. Ratholischer Seits ergriff Johann Naß (Nasus) einer der ersten das Wort gegen das im Drucke bekannt gegebene Concordienwerk. Seine erste hierauf bezügliche Schrift') gibt eine Kritik des lutherischen Bekenntnisses im Allgemeinen, und hebt die fast an jedes Lehrstud besselben sich knupfenden Meinungsgegensate hervor. Eine Erwiderung des Nigrinus auf diese Schrift veranlaßte Raß zur Abfassung einer zweiten 2), in welcher die katholische Einheit

Diberlegung deß nagelnew geschmidten Concordiae d. i. Außmusterung und Widerlegung deß nagelnew geschmidten Concordi Buchs, der nachbenandten Lutherischen Predigsanten Schwarms mit solchem Titul: Concordia h. e. Contra Omnes Nationes Cudit Odiosam Reconciliationem Doctor Jacob Andre Hat allen Nationen zu trut etlich tausent Lutherischer Zandzeisen, Füchsisch bei den Schwänzen, mit Papper zusamm geschweist. Ingalsstadt, 1581.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Concordia, alter und neuer, guter auch böser glaubensstrittiger Lehren vers glichne Beschreibung mit fribgiriger bitt und vermanung, man wölle sorthin die frommen Ludgerischen und bergleichen Christenmenschen unverdambt lassen, besunder ir schonen, auch irer evangelischen Lehr, leben, löblich nach solgend, dem glauben zusaln, und mit in concordiern. Sunst außerhalb der vorgenanten, anderer Secten und Rotten aller mit einander abstehn, der ans derst wil zum leben der Statt Gottes eingehn: dann wo nicht lieb und ainigkeit, nur zand und haber ist, da wird auch trew und Glauben weit seuler, dann der mist. (Tert Eccle. 25, Psalm. 121.) Concordiert mit des Heiligen Römischen Reichs abschiden, durch mancherlei Lehrer zeugknuß,

als die wahre Concordia dargestellt, und beren Kampf mit bem Geiste der Lüge und Zwietracht durch alle Jahrhunderte bis auf das lette herab vorgeführt wird. Neben Nag äußerte fich Bellar: min über das lutherische Concordienwerk in einem von hochansehnlicher Seite darüber ihm abgeforderten Gutachten, welches hernach mit seiner Bewilligung auch im Drucke veröffentlichet wurde '). Bellarmin fand an der Concordienformel abgesehen von den gewohnten lutherischen Irrthumern derselben drei Stude einer besonderen Rüge werth: 1. daß die 8000, zum großen Theile erzwuns genen Unterschriften von Personen berrühren, welchen man vernünftiger und besonnener Weise keine auctoritative Geltung in Glaubenssachen beilegen tann; 2. daß die Concordienformel gegen die von ihr selber anerkannten kirchlichen Symbole in wichtigsten Buncten auf eine grobe Art verstößt; 3. daß fie verschiedene gestiffentliche Unwahrheiten und Entstellungen der katholischen Lehre enthält. Als Verstöße gegen die altkirchlichen Symbole gibt Bellarmin an die Behauptungen, daß Christus nicht bloß als Mensch, sondern auch als Gott seinem Bater gehorsam gewesen sei und das Amt eines Mittlers und Hohenpriesters auch durch seine göttliche Natur ausgeübt habe; daß die menschliche Natur Christi vere et realiter allgegenwärtig und im Besite vieler anderer göttlicher Eigenschaften sei; daß Christus als Sanzer, als Gott und Mensch, in die Bor= holle abgestiegen sei 2).

1

ţ

1

Ĭ

1

# §. 750.

Im J. 1617 begieng man im protestantischen Deutschland die Säcularfeier der Reformation. Daß die Feier mit ihren öffentlichen Kundgebungen auch auf die Katholiken aufregend wirken mußte, läßt sich im Boraus denken; daher es nicht an Schriften mancherlei

auf die heiligen Geschrifft mit vernünfftiger Beweisung gegründet. Münschen, 1583.

<sup>1)</sup> Judicium de libro, quem Lutherani vocant Concordiae. Ingolffabt, 1585. — Brevis apologia pro eodem libello.

<sup>2)</sup> Auf den letten Punct bezieht sich im Besonderen: Joannis Busaei (S. J.) Disputatio de descensu Christi ad inseros ad decretum Libri Concordiae Lutheranorum. Köln, 1588.

Art sehlte, in welchen der protestantische Reformationsjubel nach verschiedenen Beziehungen begloßt wurde. Zunächst galt es, die mancherlei Gehässigkeiten, die über katholische Lehren und Institutionen in den protestantischen Jubelpredigten vorkamen, zu beantworten; nebenbei wurde ferner erörtert, ob zu dem im protestantischen Deutschland aus Anlaß ber veranstalteten Feier erhobenen Jubel auch Ursache vorhanden sei, und der Verfall des wahren Glaubens und der Sitten beklagt. Besonderes Argerniß nahm man an der Gemeinschaft der Lutheraner und Calviner, die sich doch sonst so bitter haßten und befehdeten, in Begehung dieser Feier. Diesen und ahn: lichen Gebanken und Gesinnungen wurde in einer Reihe von zum Theile anonymen Schriften Ausdruck gegeben 1), die neben ernster Rlage auch in Wit und Satyre sich versuchten, im grobkörnigen Stile und gemäß dem Geschmade jener streitverbitterten Zeit?).

Das Erfte por bem Jubeljar

3ft hell unb flar.

Das Anber in bem Jubeljar

Relt nit ein Bar.

Das Dritte nach bem Jubeljar

Mein Sel ist war.

Getruckt zu Straßburg a. 1615, Amberg a. 1617, und Jugolstabt a. 1618. Concio und Cantio, das ist:

Ein Predig und ein Lieb, far's beft,

Aufe lutherifche Jubelfest.

Allen benen, so begierig barauff gewart, zu gefallen in ben Truck gegeben Getruckt zu R. R. burch N. N. im J. 1618.

Lif lieber Lefer, Lif ich bitt,

Die Sach ift mächtig, lach nur nit!

<sup>1)</sup> A. Forner Jubilaeus Quintevangelicus utriusque consessionis Augustanae, sam veteris Luthero puritanae quam recentioris ut vocant Luthero-calvinianae, genuinis coloribus et lineamentis expressus et illustratus, ac norimbergensibus verbi ministris inscriptus. Ingolftabt, 1618. - Anonym: Drei luftige Gespräch vom Lutherischen Jubeljar. Das Erfie: Zwischen Herren Dr. Daniel Cramer, lutherischen Prabicanten und Professorn zu Stettin, und herren Dr. Christophoro Pelargo, Generalsuperintendenten der ganten Brandenburgischen Marck und Frankfurtischen Professorn. Das Ander: Zwischen Herrn Abraham Sculteto und Herrn Johanne Laflero. Das Dritte: Zwischen Hanns Knorren und Benedict Habrecht.

<sup>3)</sup> So sindet sich in der letzterwähnten Schrift Concio etc. ein im Bankelfangertone abgefaßtes "schönes newes Liebt vom Lutherischen Zubeljar" in 40 Strophen, aus welchen wir zur Probe einige berfeten:

1.

De Saxenlandt, groß ist die Schandt, Die sich befindt am Hublmansgsind All beiner Predicanten. Ihr Jubeljar, bei dir so klar, Ik lauter Dunst und lose Gspunst, Sie konnens nit verguandten.

2.

Hör an bie Sach, und benth ihm nach, Hör was ich sing, achts nit gering, Du Ebles Blut ber Sachsen, Diß Jubeljar bringt bich in Gfar, Glaub mir barvon groß Spott und Hon Wirdt bir im Busen wachsen.

3.

Ein Affenspil, macht lachens vil, Ein solcher But schafft wenig Rut, Ja bringt offt vil mehr Schaben. Das gleicht sich zwar auffs Jubekjar, Dieg Affenwerk, o Wittenberg, Wirdt bir vil Spoits auflaben.

4.

Der Papft zu Kom in seiner Khrom Hat vollen Swalt in rechter Gstalt Ein Jubelsar zu geben. Daß aber brumb das Lutherthumb Solchs nach im thut, ist je wol gut, Wer wolt das Lachen heben?

б.

Ach liebe Leith, ihr fählt gar weit, Daß Gott verzey, Ep, Ep, Ep, Ep, Wie habt ihrs übersehen! Bie hat die With so gar kein Spit, Daß Bott verzey, Ep, Ey, Ep, Ep, Wolan es ist geschehen.

6

Ich wolt gar gern, bem Wort zu Ehrn,
Bu gichehner Sach, bem Sprichwort nach
Das beste sagn und mumblen.
Doch ist so starch ber Warheit Marth,
Das es raus will, ich schweig nit still;
Rus d'Predicanten tumblen.

7.

Die Lumpenleuth, fie seyndt nit gideibt, Daß fie zu Ehr beg Luthers Lehr Ein Jubelfar anstellen: Aus den Reihen der Jesuiten ließen Peter Röst '), Balthasar Hager, Conzen '), Sandäus ') schriftliche Kundgebungen gegen die Säcularseier des Protestantismus verlauten. Bei einer nachfolgenden Jubiläumsseier (v. J. 1655) glaubte Kedd ') den Feiernden in Erinsnerung bringen zu sollen, daß nach 3 Wos. c. 25 im Jubeljahre alles Berkauste und Verhandelte (im gegebenen Falle die katholischen Kirchengüter) wieder an seinen ersten Besitzer zurückzukommen habe. Bei Ermangelung irgend welcher Geneigtheit hiezu sei der lutherische Jubelablaß eben nur als plenaria indulgentia peccandi ') zu vers

Es ift nit fein, und foll nit fein, 3ch fags ohn Schert, wies mir umbs hert, Unnb folten fie zerfcnellen.

8.

Das Jubel Jahr (ist einmal war)
Dem Ramen nach, Latein'scher Sprach,
Rombt her vom Jubiliren.
Daß aber bort bas Luthrisch Wort
Soll triumphirn und jubilirn,
Rann ich nit approbiren

u. f. w.

- 1) Pseudo-Jubilaeum a. 1617 a Lutheranis celebratum. Molsheim, 1618.
- <sup>2</sup>) Palma saecularis Lutherano-Evangelica. Jubilam Jubilorum, Jubilaeum Evangelicum, piae lacrymae omnium Romano-Catholicorum. Ad Imperatorem augustiss., Reges, Principes, Respublicas, Populos, pangente et plangente R. P. Adamo Contzen... SS. Litt. in Academia Moguntina Professore ordinario. Mainz, 1618. Chronologia Jubilaei Evangelici opposita lacrymis Catholicorum et instructio paterna de Jubilo Jubilorum ad Neuhusianos Scholasticos transmissae. Mainz, 1618.
- Thema Saeculare de caussis post minimum centuplicis inconstantiae ludibrium deserendae semperque fugiendae Synagogae Protestanticae solemni disputationi propositum et oppositum Themati Saeculari de causis eliminati et fugiendi Papatus Rom. Davidis Parei Professoris Heidelbergensis Praeside Maximiliano Sandaeo Batavo S. J. Theol. Doctore et Herbipoli Professore. Respondente Alexio Midassumanno Amstelodamensi. Mainz, 1618.
- 4) New Lutherisch Jubel & Horn, burch welches ber vollsommene Ablas ober Frenheit des Lutherischen Jubel & Fest's im verstoffenen Jahr ist außgeblasen worden. Mit bengefügter Hülsemannischen Consonantia, Echo und Rachstang, So bei gemelten New Evangelischen in Sachsen und anderen Orten bei gehaltenem Jubel & Fest intonist und gehöret worden. 1656.
- 5) Rebb kleibet Luther's Polemit gegen bie guten Werke in folgenbe Berfe:

stehen, wie solche seiner Zeit von Luther, und lettlich noch von seinem getreuen Jünger hülsemann in Leipzig im lauten Tone prosmulgirt worden sei. Die plenaria indulgentia peccandi ist zunächst als Berwerfung der guten Werke gemeint, begreift aber weiter auch noch in sich die indulgentia calumniandi, mentiendi, doctrinam mutandi, S. Scripturam adulterandi, mutandi, rejiciendi, Superioribus non obediendi, rebellandi, aliena rapiendi, praesertim ecclesiastica, et non restituendi, nihil ad rem respondendi, scurriliter loquendi, vota Deo sacta non servandi, matrimonium dehonestandi. Im Übrigen glaubt Redd beifügen zu müssen, daß man vieler Orten selbst in lutherischgläubigen Kreisen sich der zahlreichen anstößigen Äußerungen Luther's schäme, und nur eine kleine Schaar beschränkter Nachbeter auf seine Worte blind schwöre.

#### §. 751.

Die Persönlichkeit Luther's und ihr Abdruck in seinen Gedankenerzeugnissen war selbstverständlich ein in vorderster Linie stehender Gegenstand der Aufmerksamkeit der katholischen Polemiker. Mehrere derselben unternahmen es, aus den Luther geläusigen und in seinen Schriften häusig wiederkehrenden Außerungen und Redeweisen ein Charakterbild dieses Mannes zusammenzustellen und das von ihm gegründete Werk zu beleuchten. Diesem Zwecke sind die Anatomia Lutheri von Pistorius ') und die Charakteristik Luther's von Conrad

> Erhalt uns Gott bei beiner Wurft, Rach gutem Wein uns allzeit burft, Den trinten wir und sehn guts Muts, Sauffen, freffen und thun nichts guts.

ļ

1

ļ

<sup>1)</sup> Anatomiae Lutheri Pars prima. Das ist: Aus ben Siben bosen Geistern bes vil Seelen verlnstigen und also tewren Manns D. Martini Lutheri, bie drei ersten Geister. 1. Der Fleischlich geist. 2. Der Lestergeist. 3. Der Lottergeist. Darinnen, wie auch in den übrigen vier Geistern der Luther auß seinen eigenen Worten bermassen lebendig abgemahlt wird, daß menigslich ihn also bald kennen, und ob er ein Prophet Gottes oder etwas anderes gewesen, ohnsehlbarlich greissen und spüren kann. Auß seinen Jenischen rechten großen Operibus und Büchern mit getrewen Fleiß und ohn einigen Falsch außgezogen, und mit notwendigen Marginals und anderen Glossen, Erinnerungen, Legibus und Notis an den Tag gegeben. Köln, 1595. — Anatomiae Lutheri Pars secunda. Daß ist, Auß den Siben bosen Geistern

Better ') gewidmet, die in 12 Rapiteln von dem unschuldigen, do müthigen, warhafftigen, christlichen, andächtigen, gläubigen, englischen, biblischen, gravitätischen, keuschen 2), nüchternen, schwanischen Luther handelt, wozu noch zwei Nachträge über den zwogestalthassten Luther ') und über den sauberen Luther ') kommen. Dieses letten Stück enthält allein 312 aus Luther's verschiedenen Schriften wortlich ausgehobene Stellen, welche sämmtlich und in den mannigsaltigsten Bariationen einen gewissen Gegenstand, der besonders durch seine mehrmalige Wiederholung die unausweichliche Empsindung des Eckels erregt, zum Inhalte haben. In ähnlicher Weise sind auch, mehr oder minder reichhaltig, die übrigen Kapitel mit wönt auch, mehr oder minder reichhaltig, die übrigen Kapitel mit wönt

bes vil Seelen verlustigen und also tewren Manns D. Martini Lutheri ber Bierdter, nemlich Irrthumbs Seist. Erster Theil, in welchem 103 wider die H. Dreifaltigkeit und bero drei göttliche Person unmenschliche Turdische und theils bishero unbewußte abschewliche und in der Hell gewachsene Inthumbs auß des Luthers eigenen unverfälschten Worten . . . an tag gebracht worden. Köln, 1598.

- 1) Zwölf unterschiede Tractatlein, Aug D. Martin Luthers seinen selbst engnen Schrifften zusammengetragen. Durch M. Conradum Andreae, Jecobi Andreae seliger Gebächtnuß leiblichem Bruber. Ingolstabt, 1600.
- 2) Bezüglich dieses Punctes ift eine besondere Schrift zu erwähnen: "Luther rischer Weibertrost, in ein Gesprech gefasset zur verständlichen erklärung det Lutherischen Sprückleins: Wenn die Fraw nicht will, so komm die Magdt. Wie man dasselbige recht und Sauber verstehen möge, damit dem Luther nicht unrecht geschehe. Auß des theuren Man's D. Martini Lutheri Bildern und Schrifften zusammengetragen und dem Urtheil deren die sich gut Luther risch besinden heimgestelt. Durch Bonisacium Gottsrid von Altkirchen. Par derborn, 1606.
- Der Zwogestalthaffte Luther, Das ist: Griff und Fug, wie D. Martin Luther an dem durch ihn erregten und noch schwebenden Zanck und Zwezeschalt von Nothwendigkeit der zwo Sestalten im H. Sacrament des Altars am jüngsten Tag vor aller Welt zu ewigem Spott der Teutschen sich sein entschuldigen wirdt können. Allen liebhabern göttlicher Warheit, zusorderist der Österreichischen Länder, Stätt und Märcken Innwohnern zum besten und Underricht gestellt durch M. Conradum Andreae etc. Ingolstabt, 1602
- 4) Sauber Präsent und Berehrung auff Philip Heilbrunners newlich aufger sprengtes Regenspurgisch Postcolloquium, so ihme unnd seinem Bruber Jacob sampt dem Neuburgischen Prädicanten Consistorio zu sonderen ger bürenden Ehren, und dismals allein auff ein interim mit Erdietung völliger unnd unverzogelicher Antwort zugesertiget worden. Ourch M. Conradum Andreae etc. Jugolftabt, 1602.

lichen Belegen aus Luther's Schriften ausgestattet, so daß man sich nicht wundern darf, wenn Better, auf diese Aussührungen gestützt, Luther als einen moralischen Berwüster Deutschlands und Seelensmörder anklagt '). Daran reihen sich einige, unter Gretser's Werke aufgenommene Dissertationen, welche Luther's Eigenschaft als Gelehrter zum Gegenstande haben 2), und als Erwiderung auf die von Luther gegen die ingolstädter Universität ausgestoßenen Schmäshungen zu gelten haben. Diesen Abhandlungen folgt eine Glosse Gretser's über Luther's Feindseligkeit gegen alle Universitätsgelehrssamkeit im Allgemeinen, die dem Reformator als bares heidenthum galt 3), während er selbst, wie ihm weiter J. Redd vorrückt 4), tross seines christlichen Eisers das Entstehen der von ihm vergeblich ver-

<sup>1)</sup> Bezüglich ber über bie Anschuldigung erhobenen Beschwerben vgl. Unten §. 755, in der Relation über has Regensburger Postcolloquium.

<sup>3)</sup> Gretseri Opp. Tom. XII, p. 9-74.

Lutherus Academicus h. e. summus Academiarum cultor, amplificator et encomiastes, theologus positivus, scholasticus, casista, controversista, canonista, legista, medicus, philosophus, logicus, metaphysicus, ethicus, rhetor, mathematicus, musicus, historicus, poeta, grammaticus, peripateticus seu aristotelicus, stoicus, cynicus, epicuraeus atque aristippicus. Opp. XII, p. 75—177. Auf bie Entgegnung eines wittemberger Theologen, bessen Gesühle burch Gretser's Ausfälle gegen Luther beleidiget waren, entgegnete Gretser: Suppetiae missae Luthero Academico adv. Jo. Forsterum Praedicantem et aratorem Witebergensem. L. c., p. 178—202. Bas unter biesen Suppetiis gemeint sei, erhellt aus bem Litel einer weiteren Entgegnung Gretser's: Paraenesis ad omnes incorruptae Consessionis Augustanae Academicos, ut despiciant, annon Jo. Forsterus spiritum sacramentarium sub pectore conclusum gerat. L. c., p. 203—225.

Dundergeist Martini Lutheri, Evangelisten zu Wittenberg mit beigefügtem Bebenk Es Woll, warumb so viel Hohes und niedriges Standes Personen durch Gottes Gnad die newe Secten verlassen, und der alten catholisch allein seligmachenden Kirchen zugetretten seynd. Zum glückseligen newen Jahr vorgestellt und verehrt durch P. J. R. Amberg, 1654. — Borausgehend ließ Redd erscheinen: Rechtmessige Schuldsorderung an alle Rew Evans gelische deß heiligen Römischen Reichs Statt Regenspurg, wie auch andere Ans unnd Abwesende Prädicanten, mit einer Ostergaab, in welcher Lutherus depictus, das ist, Der Luther mit lebendigen Farben vor dem Durchl. Hochgebornen Fürsten und herrn, Herrn Georgen Herhogen zu Sachsen etc. abgemahlet wirdt. Ingolstabt, 1653.

läugneten und bekämpften Sacramentirersecte d. i. eines auf Evascuation aller mysteriösen Tiesen der kirchlichen Heilsvermittelung gerichteten Sinnesart nicht verhüten mochte. — Der ingolstädter Prosessonis und Vicekanzler Albert Hunger vergleicht Luther mit Epistur'), Abam Tanner gibt im ersten Theile seiner Anatomia Confessionis Augustanze eine Charakteristik Luther's als Irrlehrers, welche in 10 Abschnitten Luther schildert als Apostaten, Bibliomastix, Fälscher des apostolischen Glaubensbekenntnisses, Pseudopropheten und Pseudoapostel, Schüler des Teusels, unfrommen Berächter der heiligen Väter, behaftet mit den Gebrechen des hochmuthes, der Trinksucht, Lügenhastigkeit, Schmähsucht, Possenreiserei u. s. w., verurtheilt durch sein eigenes Gewissen, Haeresiarcha

## §. 752.

Die Katholiken Deutschlands betrachteten es als eine große Calamität, daß die von Luther verursachte religiöse Spaltung Deutschlands durch den augsburger Religionsfrieden (1555) eine rechtliche Consistenz erlangte, hatten sich jedoch um des Friedens willen in das nun einmal nicht weiter mehr Abwendbare gefügt, wenn nicht von Seite der lutherischen Stände den Bestimmungen des augsburger Friedens eine mit dem Sinne und Wortlaute der, selben völlig unverträgliche Deutung wäre unterlegt worden. Fast auf jedem Reichstage, klagt der kölnische Rath und Kanzler Fr. Burgkard<sup>2</sup>), werden katholischer Seits Klagen eingebracht über Nisbeutung oder förmliche Wisachtung der im augsburger Frieden sessenten bergleichsbedingungen; die Protestanten nehmen ein under den geistlichen und übrigen katholischen Ständen höchlich jeden Bersuch,

<sup>&#</sup>x27;) De Homologia sive consensu concentuque Theologiae Lutheri cum Philosophia Epicuri. Zugleich gebruckt mit einer anderen Rede Hungers de fide ac religione magni Athanasii etc. zu Ingolstabt, 1582.

De autonomia b. i. von Freistellung mehrerley Religion und Glauben, Was und wie mancherlay die sei, was derhalben diß daher im Reich Teutscher Nation fürgangen, Unnd ob dieselb von der Christenlichen Obrigsait möge bewilliget und gestattet werden. Nach des Bersassers Tode gedruckt in München, 1586.

1

1

Ţ

ihre lutherischen Unterthanen wieder zum katholischen Bekenntniß zurüczusühren. Die Lutherischen verlangen dem erwähnten Abkommen zum Troß, daß die von der Kirche abfallenden geistlichen Fürsten und herren im Besite ihrer Gewalt bleiben und ihre bisherigen Unterthanen zur neuen Lehre sollen herüberziehen dürsen. Auf dem ersten Reichstag des Kaisers Maximilian II (1566) wurde bereits bezonnen, auch für den in der augsburger Confession als Irrlehre verdammten Calvinismus Toleranz zu verlangen, und es dauerte nicht lange, so ließen sich die sogenannten Confessionalisten zu einem Bündniß mit den Calvinern herbei, die sich bei ersteren durch das Anerdieten ihrer Mithülse zum Sturze des Papismus instnuirten, und durch den Schuß derselben ermuthiget mit der Forderung einer unbedingten Freigebung des Glaubens (in aller katholischen herren Ländern) hervortraten.

In der That rißen in den öfterreichischen Erblanden die evan= gelischen Stände das jus reformandi ungescheut an fich '), und wollten die einmal errungene Machtstellung nicht mehr Preis geben. Die Kämpfe mit ihnen zogen sich während der nach Maximilian's Tobe unter dessen Sohne getheilten Berwaltung der Erbländer bis auf Ferdinand II herab fort, welcher endlich die Zügel der kaiserlichen Machtherrschaft straffer anzog, und mit kräftigem Nachdrucke die Gegenreformation in den gesammten deutschen Erbländern durchführte, hiedurch aber die Stellung Ofterreichs als katholischer Welts macht dauernd begründete. Wie weit in Ofterreich unter ben vorausgehenden Regierungen die neue Lehre bereits um fich gegriffen hatte, und durch welche Mittel sie zur Herrschaft gelangt war, ift aus einer a. 1580 abgefaßten Warnungsschrift bes taiserlichen Rathes Eder zu ersehen 2), welcher die Bewohner der Städte und Fleden Dfterreichs zur Rudtehr zum alten Glauben ermahnt, und bei diesem Anlaß den Hergang der Ausbreitung des Lutherthums in Ofterreich

<sup>1)</sup> Bgl. Mailath's Geschichte bes österreichischen Staates, Bb. II, S. 244 ff.

Ein christliche, gutherzige und nothwendige Warnungsschrift an den vierten Stand der löblichen Stätt und Märkt ainer ersamen Landschafft in Österzreich under und ob der Enns: Daß man Gott in Religion und Glaubensssachen mehr gehorsamen solle als den Menschen, und was Innhalt diß Spruchs von dem Gehorsam der augsburgerischen Consession zu halten sei. Ingolstatt, 1580.

turz schildert. Der erste Apostel der neuen Lehre war der apostafirie Monch Michael Stiefel (a. 1525-1527), nach welchem mehrere ans dere kamen, und das Lutherthum insgeheim verbreiteten, bis im 3. 1561 der Pradicant M. Moßhammer ein gedrucktes Bekenntnis öffentlich verbreiten ließ. Diesem thaten es in den nächsten Jahren Ch. Reutter, Peter Echart, Joachim von Magdeburg und andere Pradicanten nach, welche binnen Kurzem bas ganze Land überzogen, so daß außer Wien und Neustadt fast alle Städte und Flecken der neuen Lehre anhiengen, die aber keineswegs die augsburger Coufession, sondern ein Gemenge verschiedener Privatconfessionen und eine Palliative hartnäckiger Widersetlichkeit gegen die ordentlichen und herkommlichen Gewalten, geistliche und weltliche Obrigkeiten des Landes, war. Eder macht eine Reihe von Puncten namhaft, burch welche sich der Protestantismus, wie er nach dem Berfohnungsversuche in Augsburg (1580) allenthalben, also auch in Osterreich auftrat, fich wesentlich von dem zu Augsburg überreichten Bekenntnig unterschied. Dahin rechnet Eber unter Anderem die Beseitigung aller altfirchlichen Ceremonien bei Spendung ber Sacramente, die Abschaffung der liturgischen Gewänder beim Gottesdienste und der Elevation der Hostie in der Messe, den Empfang der Communion ohne vorausgegangene Beicht und priesterliche Absolution, die Anstellung nicht ordinirter, ungelehrter Leute, Handwerker u. s. w. in Rirchenamtern, und ohne daß berlei Psarramtscandidaten durch den Lehenherrn dem Bischof präsentirt und von diesem bestätiget würden, Abschaffung der kirchlichen Fasttage, Schmähung der geists lichen und weltlichen Obrigkeit u. s. w. Zu all diesem — bemerkt Eber - ertheile die dem Raiser zu Augsburg überreichte Confession keinerlei Ermächtigung; wenn die Protestanten für ihr Bekenntniß Dulbung ansprechen wollen, so seien sie auch gehalten, sich den Bedingungen zu fügen, unter welchen ihnen Duldung zugestanden wurde. Bon jenen Pradicanten aber, welche unter dem Borgeben, Gottes reines Wort zu verkünden, nur haß und Aufruhr saen, moge man fich abthun; man moge einsehen, daß man von denfelben getäuscht worden sei, und daß fie, ob fie nun die auge= burger Confession oder was sonst immer für eine Lehre verkunden, ihre legitime Sendung niemals werden beweisen können. Man moge zur alten Rirche zurudlehren, die man niemals hatte verlaffen sollen.

!

1

Die thätigsten Wertzeuge und Förderer ber Recatholistrung Ofterreichs so wie des übrigen Deutschlands waren seit Ferdinand's I Zeit die Jesuiten, welche demnach auch unaufhörlich den erbittertsten und feindseligsten Angriffen ausgesetzt waren (vgl. Dben &. 747); man schuldigte fie an, daß fie die den Protestanten im augsburger Frieden gemachten Jusagen rudgangig zu machen gedächten, und die katholischen Fürsten zur gewaltthätigen und blutigen Ausrottung aller Protestanten aufzustacheln bemüht seien. Lucas Dsiander nahm von einem lateinischen Gedichte, welches die prager Jesuiten dem Raiser Rudolph II und den Rittern des goldenen Bließes dedicirten, Anlaß, diese Beschuldigung gegen die Jesuiten auszusprechen 1), und bestand trop Scherer's Abwehr 2) auf derselben; er behauptete, einen von einem Jesuiten herrührenden Brief in seine Bande bekommen zu haben, der diese Anklagen bestätige, gab indeh der Aufforderung Scherer's, Räheres und Genaueres über diesen Jesuitenbrief mitzutheilen3) keine Folge. In eine Controverse ahnlicher Art gerieth Scherer mit einem schmaltaldener Pradicanten, Ramens Upinger, der daran Anftog nahm. daß der würzhurger Fürstbifchof, das Beispiel lutherischer Landesberren nachahmend, denjenigen seiner Unterthanen, welche sich nicht zur Religion seines Landes bekennen wollten, auszuwandern befahl .). Scherer bemerkt, daß die Lutheraner nicht einmal gegen die diffentirenden

<sup>&#</sup>x27;) Warnung vor der Zesuiter blutdürstigen Anschlägen und bosen Praktiken, 1585.

<sup>3)</sup> Rettung ber Jesuiter Unschuldt wider die Gisstspinnen Lucas Ofiander, Ingolstadt, 1586. BB. I. S. 267 — 289. Bgl. auch Christoph Rosenbusch (pseudonym statt Gregorius Rosessius S. J.): Wolgegründte ernewerte Antwort und Ehrenrettung auss die ehrnrürige im Rechten und Römischen Reich verbotne Schmachschrift Lucae Osiandri, die er intitulirt: Warnung u. s. w. Ingolstadt, 1586. Bezüglich der weiteren Schriften des Rosessius in dieser Sache siehe Backer I. S. 641.

<sup>\*)</sup> Triumph der Wahrheit wider Lucas Ofiander. WW. I, S. 290 — 335 Fortsetzung des Triumphes der Wahrheit. Ebendas. S. 336 — 391.

<sup>4)</sup> Antwort auf die zwei unverschämpte und ehrenschmähende Famos Schandt = und Lästercharten M. Alexanders Utsingers eines Predicanten in Schmafalsben, neulich wider den hochwürdigsten Reichssürsten und Herrn Julianum, Bischoffen zu Würzburg und Herzogen zu Franken, auch wider ein Ehrswürdig Thumbcapitul baselbsten, und wider alle katholischen Franken, durch offentlichen Truck gant unbedächtlich, vergessentlich und hochsträsslicher weise spargiert und außgeworffen. Ingolstabt, 1589. WW. I, S. 392—445.

Parteien ihres eigenen Glaubens milder und schonender verführen. Die Klagen über bose Anschläge der Katholiken, der Jesuiten nasmentlich, erwidert er mit dem Borwurse, daß alle Wirren des Jahrhunderts einzig nur von Luther und seinen Anhängern ausgegangen, die bei verschiedenen Gelegenheiten kein hehl daraus gemacht, daß die Ausrottung des Papstthums ihr lettes Ziel sei. Von welchem Katholikenhaß Uhinger selber beseelt sei, gehe aus seinen Spottversen auf einen Juden hervor, der vor Kurzem in Würzburg die katholische Tause empsieng; der Jude, sagt Uhinger, sei, indem er statt Christ Papist geworden, vom Teusel zur Mutter des Teusels gegangen u. s. w. Das tressliche, von Uhinger verlästerte Buch Burgkard's de autonomia erzähle die leider vollstommen beglaubigte Außerung von lutherischer Seite, es sei für die Protestanten besser, unter dem türkischen Großherrn, als unter papisstischen Obrigkeiten zu stehen.

Es war von Seite der Jesuiten niemals gesagt worden, daß den Protestanten im augsburger Religionsfrieden gegebene Bort gebrochen werden soll; im Gegentheile bewiesen die Theologen des Ordens 1), daß man auch das den Häretikern und Excommunicirten gegebene Wort zu halten schuldig sei. Wol aber beschwerten sie sich darüber, daß man auf protestantischer Seite nicht beachte, daß die Zugeständnisse des augsburger Friedens nur der augsburger Consession galten, neben welcher die Protestanten jest Vieles lehrten, was darin nicht enthalten sei; z. B. daß der Papst der Antichrist sei, womit nicht bloß der Papst, sondern auch das deutsche Kaiserthum vermöge seiner Beziehungen zum Papstthum, und alle kathoslischen Stände des römischs deutschen Reiches auf das gröbste gesschwäht und verlästert wurden 2). Auch mochten sie hossen, durch

<sup>1)</sup> Egl. 3. S. Tanneri Theolog. schol. P. II, Tract. de fide, spe et charitate, c. 16.

Die Abweichungen ber zeitgenössischen lutherischen Prädicanten von dem augsburger Bekenntniß werden besprochen in der Schrift: Lutherisch Ellendt, das ist: Augenscheindare Prod und beweiß, daß kein Lutheraner glaube, was er in der Augspurgerischen Confession, Apologi und Concordi bekennet, durch etliche nutzlich Gespräch zweier Lutherischer Burger: Allen Liedhabern der Warheit zu sonderm gefallen klärlich außgeführt und in Truck verfertiget. Ingolstadt, 1607. In dieser Schrift werden namentlich drei Puncte hervorzgehoben: 1. Daß die zeitgenößischen Prädicanten sich gemeinhin zu der von

Bekehrung fürstlicher Personen die Zurücksührung ganzer Landes, theile zur alten Kirche einleiten zu können; daß sie auf friedliche Eroberungen solcher Art hinarbeiteten, kann ihnen nur zur Ehre gerechnet werden, und war jedenfalls kein Attentat gegen die Bestimmungen des Religionsfriedens. Sie wiesen demnach auch das mals, als der Churfürst Johann Georg von Sachsen im J. 1628 eine Apologie des zur Zeit geltenden lutherischen Bekenntnisses als Ausdruckes der echten und unverfälschten augsburger Consession veröffentlichen ließ!), den Borwurf, als ob sie den Religionsfrieden umfürzen wollten, von sich, obschon sie mit der Ansicht des Churschrien August von Sachsen, dem die durch jenen Frieden den Protestanten errungenen Rechte so theuer, wie sein Augapfel waren, selbssverständlich nicht einverstanden waren, und die Versicherung, daß es sich ausschließlich um die reine und unverfälschte augsburger Consession handle, nicht gelten lassen mochten?).

ber Augsburger Confession verurtheilten Lehre von der Seligkeit der ungestauften Kinder bekennen; 2. daß in der Lehre der Concordiensormel über der Araft der Kindertause die Solasideslehre sörmlich verläugnet werde; 3. daß die in der augsburger Consession gelehrte Art der realen Gegenwart Christi im Abendmale nachträglich verläugnet worden sei. Der Doctor Florenius, mit welchem Scherer in Wien disputirte (a. 1590), gerieth in nicht geringe Verlegenheit, als ihn Scherer befragte, ob er an die reale Gegenwart Christi im Sacramente glaube. Bal. Scherer's "Bericht von dem wunderlichen Sig des Doctor Paulus Florenius wider Georgen Scherer... mit disputiren erhalten" WB. I, S. 646 sf.

Necessaria desensio Rom. Imperii Evangelicorum Electorum, Principum ac Statuum Pupillae h. e. verae, sincerae ac invariatae Invictissimo Imperatori Carolo V a. 1530 exhibitae Consessionis. Edita ab honoriscentissimis praenominatae Serenitatis suae Electoralis eam ad rem deputatis Theologis. Leipzig, 1628.

Der Streit über ben erwähnten Segenstand widelte sich in einer Reihe von Schriften mit zum Theile sehr seltsamen, und für den Seschmad jenes Zeitalters charakteristischen Titeln ab. Auf die vorerwähnte chursächsische Desensio erschien nämlich zu Dillingen (wahrscheinlich von Forer) als Antswort: Wer hat das Kak in's Aug geschlagen? Das ift, hochnothwendige und unumbgängliche Frag aus dem Evangelischen Aug-Apfel, ob der Augsspurger Confession verwandte Prediger, oder aber die Jesuiten den Resigionssfrieden im Heil. Köm. Weich umstürzten? durch ein Sendschreiben Lutheri beantwortet. Dillingen, 1629. — Darauf zwei Repliken: Dillingischer Räsber Arzt, der das Kalb in's Aug geschlagen, d. i. sernere Erörterung

Ì

### §. 753.

Der literarische Kampf der Bertheidiger der alten Kirche gegen die nachtridentinischen Lutheraner Deutschlands löste sich in eine

ber Frag aus dem evangelischen Augapsel, ob der Augsp. Consession Prediger ober der Jesuwider den Religionsfrieden zerstören, durch ein Sendschreiden Ign. Loiolae. Leipzig, 1630. Der newe Starenstecher, Oculist und Keldersarht, welcher dem gsunden, wohlsehenden Evangelischen Aug-Apstel ein grünes Unsapostolisches Fleds und SchewsLeber fürhengen, und eine finstere, Jesuitische vierecigte Schlapphauben und Rebelkappen aussichen will, 1629. — Es mueß wol ein Kuhe lachen, daß durch den Titel des Tractetsleins: Wer hat das Kalb in's Aug geschlagen? jemands an seinen Ehren angetastet oder schmählich gelästert worden sei. Wie ein unbenannter Author in einer Famoß Charten, der Neue Starenstecher genannt, außgibt, deme eine andere wolangeheusste Lesterschrift, der Dillingische Kälderarzt intitulirt, Bepstand leistet. Beide gründlich widerlegt durch M. Conradi Andreae jüngeren Bruder. Dillingen, 1630. — Überschlag über den starensichtigen und von den Sächsischen Prädicanten übelgehailten Aug-Apstel deren, die sich Evangelisch nennen. Dillingen, 1629.

Eine andere Reihe von Streit : und Widerlegungsschriften knüpfte sich an zwei andere, gegen den evangelischen Augapfel gerichtete Bücher. Der Titel des ersteren, von Georg Landherr lautet: Scharsses Aundes Aug auff den Römischen Papst und der alleinseligmachenden Kirchen gericht. In welchem etliche Admiration-Puncten oder Berwunderungen antressend immediate den römischen Bischoss, und eonsequenter die ganhe cristliche Geiste lichkeit, kurhlich versast sind worden. Wider Deren Sächsischen Chursurstlichen Augapssel, oder der nothwendigen Augsburgischen Consession Bertheibigung, so vergangenen Jahr a. 1628 zu Leipzig in Druck gegeben. Widerlegt durch R. P. Georgium Landherrn. Prag, 1629. — Unförmliche Augenwimper des Scharssen Aunden von D. Georg Landherrn, Prediger-Ordens, auss den Pabst und seine Kirche gerichteten Auges; welche beste bester Augen-Cur... artlich angezeigt und eigentlich vorgestellet hat Daniel Chemnizius, 1630.

Der Titel ber anberen Schrift lautet: Brill auf ben evangelischen Angsapsfel. Das ist: Richtige, beständige Ableinung und in Gottes Wort wolsgegründte Refutation beren im Augapsfel Augspurgischer Consession samptslicher gesetzter Artikul, Dero Köm. Kais. Majestat Carolo V und den Cathoslischen Ständen in Anno 30 und respective 32 zu Augspurg auff gedachte Consession und zu Dero wolgegründten Resutation, auff alle Artikul gerichtet, von den Catholischen Theologis übergeben, darinnen neben anderen zu sehen,

t

Menge von Einzelkampfen auf, die an den verschiedensten Orten und aus den mannigfaltigsten Anlässen die ganze Donaulinie entlang von Dillingen bis Wien entbrannten. So nahm z. B. ber stuttgarder Hofprediger Lukas Osiander von einer in 37 Artikeln aufgesetzen Lehr und Warnungsschrift, die unter das katholische Bolt in Baiern und anderwärts verbreitet wurde, Anlaß, in ber Form eines Fragenlatechismus eine Gegenschrift in 37 Artikeln abzufaffen, in welcher er das seiner Meinung nach mahre und echte evangelische Christenthum empfehlen wollte. Die Fragen waren jedesmal einem Jesuiten, die Antwort dem echten Christen in den Mund gelegt. Der ingolstädter Theolog und nachherige bamberger Beihbischof Dr. Jakob Feucht antwortete hierauf mit einem Katechismus ähnlicher Art in eben so viel Rapiteln'), in welchen die Frage jedesmal dem Ofiander, die Antwort dem echten Christen in Feucht's Sinne untergelegt war. Die Artikel beziehen fich so ziemlich auf alle zwischen Ratholiken und Protestanten controversen Fragen. Unter den von Feucht referirten Außerungen Dfiander's moge hier hervorgehoben werden, daß er die Seligkeit der ungetauft verstorbenen Christenkinder hofft, die noch vor ihrer Geburt von ihren Eltern im Gebete Gott empfohlen werden; daß er Zwingli, Calvin, Schwenkfeld und andere von der lutherischen Lehre Abgewichene nicht in den himmel verfeten kann, jedoch hofft, Gott werde Einfältigen ihre Irrthumer nicht entgelten lassen. Den nachträglichen

was die Kayserl. Majest. und die Catholischen Ständt bazumal von solcher Confession gehalten. Durch Andream Fabricium, 1629. Dagegen erschien: Des evangelischen Augapssels Brillenpuper d. i. Apologia ober Schutsschrift der Augspurgischen Confession. Leipzig, 1629. — Außbutzer deß genannten Evangelischen Brillenbutzers. Dillingen, 1629. — Die rechten Gläser in die alten Brillen. Erfurt, 1630. — Ein gut paar der allerbesten Benedischen Brillen auf Lutherische Rasen, 1631.

Dhristlicher, kurber und warhafftiger Bericht, wie ein guthertiger Christ auff bie 37 Hauptartikul bes wahren Christlichen Glaubens, so ihme in Bayern und anderen Orten im Teutschland, da das H. Evangelium sehr geliebt, und rein gelehrt wird, fürgehalten werden, antworten solle. Sampt einer kurben widerlegung der vermeinten und ungegründten Antwort Luck Ofiansbri, eines Lutherischen Hosprädicanten zu Stuttgart, so er des verschinen 71 Jars schriftlich und in den offentlichen Truck auff dise 37 Artikul versfertigt und an tag gegeben hat. Köln, 1574.

Recriminationen Ofiander's sette Feucht eine "Rettung" seines Buches entgegen'), die indeß Ofiander nicht zum Schweigen brachte, wie aus einer nachfolgenden Schrift des Pistorius zu ersehen ist'), der, zugleich mit Feucht von Osiander angegriffen, diesem insbesondere dieß verübelt, daß er seinen eigenen verstorbenen Bater wegen dessen Lehre von der Gerechtigkeit verdammte, während ein so strenger Lutheraner wie Schmidlin den alten Osiander entschuldigte, und hervorhob, daß derselbe in seiner vermeintlichen Abweichung von Luther das Wort Gerechtigkeit in einem ganz anderen Sinne verstanden habe.

Ein hervorragender Controversist dieses Zeitalters war der aus Franken gebürtige Franciskaner Joh. Nasus (vgl. oben \$ 749), der zulet als Weihbischof von Brizen starb († 1590) — ein Mann, in welchem sich gewissermaßen der Geist seines Ordensbruders Thomas Murner erneuert zu haben schien. Wir nennen hier zuerst seine Centurien. Die erste derselben wurde durch eine von beleidigendstem Hasse getränkte Schrift Rauscher's, lutherischen Hospredigers zu Reuburg an der Donau hervorgerusen's), welchem Nas auf eine nachdrückliche Art begegnen wollte 4). Er nahm indeß nicht bloß auf

<sup>&#</sup>x27;) Bescheibene und wolgegründete Rettung des hristlichen und kurten Berichtes . . . wider die vermeinte Antwort Lucae Osiandri u. s. w.

Mechtmäßige Retorsion und Ehrenverwahrung Dottor Joannis Pistorii Ribani, wider die ehrenrührige, unersindtliche Presation und darinn eingesstickte Schmähung, so der lästerlich Dissamant, welcher sich Doctor Lucas Hosiander, Hossprediger zu Studtgart nennt, vor seiner auff des Herrn Doctor Feucht seligen fünf warhafften Predig heplosen, unbegründten und undristlichen Beantwortung wider ihn, D. Pistorium, öffentlich in Trud unverschämpter Massen außgesprengt u. s. u. Jugolstadt, 1590.

<sup>3)</sup> Huntert auserwählte große unverschämte feist wohlgemästete und erstunkene Papistische Lugen und Wunderlegenden, 1562.

Das Antipapistisch eins und hundert auserlehner, gewiser, evangelischer Warhait, bey wölchen (als bey den Früchten der Baum) die rehn lehr soll und muß erkannt werden. Ingolstadt, 1565 (1567. 1570). — Fast gleichteitig damit ließ Raß erscheinen seine Practica practicarum d. i. Ein gewise Borsagung, auff vil zuklinstiger Jar; darin man alleriah Freyd und lapb aus den seltsamen Aspecten, irrdischen Planeten und zwölst himmlischen zaichen durch aller Jar Quadraturen kurd und lustig beschriben list. (In der ersten Ausgabe von a. 1567 unter dem Titel Arrasreadoyoneaks.) Diese Practica wurde von Fischart, einem ergrimmten Gegner des Raß

Rauscher, sondern auch auf verschiedene andere Gegner Rudficht, auf einen Erasmus Alber, Aurifaber, Breng, Beghuß, Flaccius, Manlius, Musculus, Luc. Dfiander, Jafob Andrea, Colestin u. A. In welcher Weise Rasus die Sache anfaßte, läßt sich bereits aus ben Überschriften der 101 Kapitel des Werkes entnehmen; 3. B: "wie der türckisch Raiser nach Luthero gefragt, und vom zaichen des H. Creuz's", "warumb vor D. Johann Eden und Friderici Staphyli seligen Behausung mehr, dann an andern orten winds gespürt werd, causa physica", "die Pradicanten sein willig arm, der Oberkait gehorsam und einig" u. s. w. Der volksthümliche Ton und die draftische Haltung seiner Schriften erklart die große Wirkung derselben auf seine Beit, dem heutigen Leser bieten fie ein lebendiges Bild der Stimmungen und Bewegungen der Gemuther in jener Zeit, fie führen ihm den Reflex des Reformationsereignisses im tatholischen Boltsleben jener Zeit in einer Reihe bochst anschaulicher Zuge vor. Rauscher's Nachfolger in der Pfalz, Beghuß, rief durch seine "Danksagung" auf die erste Centurie die zweite hervor '), zu deren Abfassung er sich indeß, wie er gesteht, bei dem fanatischen Ungestum des heßhuß und im hinblid auf die widerlichen Gehäffigkeiten anderer unfauberer Gegner nur ungern und auf Andringen namhafter Personen entschloß. Die "hundert evangelischen Wahrheiten dieser zweiten Centurie befassen sich gleich ben früheren mit den Sitten und Lehren der Reformatoren, Luther's insbesondere; auf Heßhuß ist bloß in den letten Rapiteln besondere Rücksicht genommen. Naß ließ dieser zweiten Centurie noch vier andere folgen. Die dritte?) ist gegen Schmidlin gerichtet, und bringt 100 Schriftverfälschungen Luther's zur Sprache,

1

ţ

ţ

ı

ţ

j

•

ì

ausgeplündert, was wol unterblieben sein würde, wenn Fischart ben Bersfasser des zuerst anonym erschienenen Buches geahnt hatte.

<sup>1)</sup> Secunda Centuria, b. i. das ander Hundert der evangelischen warheit, an welchen, als bey den Früchten der baum, unserer widersacher irrige lehr, betrug und thorhait menigklich entdecket wirdt. Ingolstadt, 1570. (Frührre Ausgaben: 1567. 1568.)

Partia Centuria d. i. das dritte Hundert der gedoppelten evangelosen wars hait, betreffendt D. Luthers lehr und bolmetschung der Bibel, auß ernstlichem ansuchen und begehren D. Andres Schmidleins in truck geben. Wie Salos mon spricht: Antwort dem Thoren nach seiner narrheit, auff das er sich nicht für Rug halt. Ingolstadt, 1568. 1569. 1570.

woran sich Wiberlegungen ber Lehren Luther's über die sola sides i), Sacramente, Gnade und Rechtsertigung, Ablaß, Primat und andere streitige Puncte knüpsen. Naß verspricht für den Fall, daß die Gegner "die goschen nicht wöllen halten", und nicht aufhören wollen "zu hehen, zu schmiden und zu spengeln" (gegen Hehhuß, Schmidlin und Spangenberg gerichtet), ihnen "noch ein hundert solcher Wahrheiten vor die Nasen zu halten". Dieß geschieht in der gegen Colestin gerichteten vierten Centurie"), über deren satyrischen Inhalt wir des Räheren auf Raß' Biographen Schöpf verweisen"), so wie auch rücssichtlich der beiden noch solgenden Centurien, der fünsten und sechsten, deren erstere gegen Spangenberg ), die andere gegen den unermüdtichen Lästerer Lucas Osiander gerichtet ist"). Wan würde irren, wenn man in diesen Schristen bloß Invectiven und Wise vermuthen würde; sie enthalten des Lehrreichen Bieles, und stellenweise erhebt sich der Bersasser zu einer schwunghaften, begeisterten

Des Ersurters Wolf "500 Zeugniße vom Solenglauben" bewogen Naß noch später zur Absassung seines: Praeludium in Centurias hominum sola side perditorum b. i. Rewer Zeitung Borgang und langerwarter Enderung von der großen Gloggen zu Ersurdt, damit man newlichst das Lutherthumb ohn sonder groß miraculum vom Weinsaß auß that leiten. Allen frommen kurkweiligen Teutschen zu newen Jar und Warnung widern Wolff Feram zu Gotha gestellt. Ingolstadt, 1588.

Quarta Centuria b. i. das vierbt hundert ber viersach evangelischen warheit, in welchen das elendt Lutherthumb bermaßen geanatomisirt ist, also, daß man viel hundert, sha ein rechts Pantheon allerlei bösen frücht des versstuchten evangelischen Fengenbaums zusamb gelesen, und behalten sindt, wie geschrieben ist: Hebet die Brocken auff u. s. Dem Joan Friderich Scelesto debicirt. Ingolstadt, 1570 (u. früher).

<sup>3)</sup> Johannes Nasns, Franziskaner und Weihbischof zu Briren (Bozen, 1860), S. 19 ff.

<sup>4)</sup> Quinta centuria b. i. Das fünstst hundert der evangelischen warheit, darin mit sleiß beschriben wirdt der gant handel, ansang, lebens und todts des thewren Manns D. Martin Luthers, also, daß man gewißlich die frucht der lehr nach dem Baum des lehrers urtheilen kann. Aus vil Evangelischen Scribenten zusam bracht. Ingolstadt, 1570 (u. früher).

Sextae Centuriae Prodromus b. i. ein Vortrab und Morgengab deß sechsten Hunderts evangeloser warheit in hundert puncten Antwort und Widerfrag gestelt, die vermeinten Hoseandrinischen ablennung belanget, der evangelosen warhait, so den ihren früchten erkannt seindt, wie Christus lehrt Matth. 7. Dem Hoschiander Lucas dedicirt. 1569.

Stimmung, die ihm mehrere, eines bleibenden Andenkens werthe Erguffe eingegeben hat.).

An Raß reihen fich der Zeit nach zunächst die Polemiker Caspar Frant 2), ein Convertit, auf welchen wir weiter unten nochmals zurücklommen werden, Scherer und Andreas Forner3) an. Scherer's Bemühungen um Wiederherstellung des alten Glaubens in Ofterreich, und von einigen seiner Controversen mit lutherischen Pradicanten war bereits die Rede; wir erwähnen hier nachträglich nur noch seine Controverse mit dem tübinger Universitätskanzler Jalob Heerbrand, der fich durch Scherer's Schrift, lutherischer Bettlermantel betitelt\*), herausgefordert gefühlt hatte. Scherer hatte in diesem Libell die Lehre der lutherischen Prädicanten als ein aus den Irrihumern verschiedener alter Reper zufammengeflictes Schmach. fleid dargestellt, und die Ofterreicher aufgefordert, dem Beispiele des blinden Bettlere Bartimaus (Mark. 10, 46) folgend, den zerlumpten Mantel wegzuwerfen und Christo zuzueilen, dessen ungenähtes untheilbares Rleid die Lehre der heiligen Schrift sei. Auf die von Heerbrand verfaßte "Ausklopfung des lutherischen Bettlermantels" antwortete Scherer mit einer Apologie desselben 5), in welcher er die 17 Puncte seiner ersten Schrift gegen Heerbrand's Einreden aufrecht

Den Centurien folgte noch eine Bertheibigung gegen die Angrisse des Risgrinus nach. Dieser hatte wider die ersten zwei Centurien mehrere Widerslegungen erscheinen lassen, darunter eine "Bon Bruder Joh. Rasen Esel.... beschrieben von Georgus Schwart von Battenberg." Darauf erschien a. 1571 als Antwort: "Asinus Nasi Battimontanus d. i. ein Bericht von Fratris Joannis Rasen Esel; auch von deß Esels rechtem Titel A. N. B., art und angenschaft." Die Holzschnitt=Bignette stellt einen aus einem distelsreßens den Esel sitzenden Rönch dar.

<sup>2)</sup> Bom catholischen namen und wesen zwo christliche Predigen: 1. Was unnd welche im grundt der warheit Catholisch seind und genent sollen werden. 2. Ob das Catholisch dem Papstumb oder dem Lutherthumb den boden außestoß. Wider ain ungegründte Schmachpredig aines newen Concordisten. Ingolstadt, 1581 (59 Blätter).

<sup>3)</sup> Bgl. Dben S. 590, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Wien, 1588. Abgebr. in BB. I, S. 455-460.

<sup>3)</sup> Siebenzehen fürnemer Streit-Artiful unsers Heyligen Christlichen Glaubens, weitläuffig und verständtlich erörtert und erläuttert, wider die ungeschickte und unmeisterliche Außklopsfung des Lutherischen Bettler Mantels Jacobi Heerdrandi, in sorma apologiae versaßt. BB. I, S. 460—646.

hielt. In welcher Beise er sich gegen seinen Gegner vertheibigte, moge ein einziger Punct beispielsweise verdeutlichen. Scherer hatte die Berwerfung der Suffragien für die Berstorbenen als eine Resuscitation ber Barefie bes alten Werius bezeichnet. Beerbrand fagt, die Lutheraner wollten mit ben alten Regern nichts gemein haben; Wörlus sei aber nicht deshalb ein Reger, weil er die aus der Schrift nicht zu erhartende Fürbitte für die Berstorbenen geläugnet, sondem weil er fich von der rechtgläubigen Gemeinschaft abgesondert. Scherer zeigt nun, daß die augsburger Confession die Suffragien für die Berstorbenen nicht verwerfe, und die Apologie der genannten Confession anerkennt die entgegengesette Meinung des Aërius ausdrudlich als Regerei. Mit welchem Rechte will nun heerbrand laugnen, mas Melanchthon zugegeben, und mit welchem Rechte wagt er, von der erklarten Meinung der augsburger Confession abzugeben? — Der bamberger Domherr Friedrich Forner controvertirte mit dem augs. burger Pradicanten Bartholomaus Rulich'), ber nach ben von Forner, und weiter auch von einem pseudonymen Andreas a Cornu?) ihm gewordenen Entgegnungen zu urtheilen, ein Schreier gemeinsten Schlages gewesen zu sein scheint. Ernsteren Inhaltes ist die zwischen ihm und Marquard Leo geführte Controverse, hervorgerufen durch 15 Fragepuncte, welche der katholisch gesinnte herzoglich bairischt Rath Heinrich von haßlang durch zwei bei ihm beschäftigt gewesene handwerker lutherischer Confession dem Prediger Rulich zur Beants wortung vorlegen ließ.3). Ein anderer gleichzeitiger augsburger

١

<sup>1)</sup> Notwehr und Ehrnrettung der catholischen Religion und etsich ihrer für nembsten Glaubens Artikuln ... welche M. Bartholme Rülich ein halb Lutherisch, halb Calvinischer Predicant zu Augspurg in seinen Reun wider D. Friedrich Forners Bericht vom Ablaß und Jubeljar in offenen Trud gegebnen Rumospredigen mit Falschheit und Ehrenverlehenden Schmachs worten ganz unevangelisch angetastet u. s. w. Ingolstadt, 1600.

Scharwert und Frondienst für den würdigen Herrn Abraham Bruder evangelischen Diener des Worts. Wider die nichtige, untüchtige und unmügliche Ehrenrettung und Retorsion M. Bartl Külich's Lutherischen Clamantens ju Augspurg. Ingolstadt, 1608. (Eine Zurechtweisung Külich's, welcher außtreute, der Jesuit Scherer habe zu Wien das Wunder einer Todtenerweckung betrügerisch vollsühren wollen.)

<sup>\*)</sup> Funffzehen fürnemer Fragen unfers heiligen driftlichen Glaubens, wehle läuffig und verständtlich erörtert und erläutert wider die unmeisterlicht

Prädicant, als eifernder Gegner des gregorianischen Kalenders bekannt, ist Georg Müller, gegen welchen Georg Pomerius schrieb!). Gegen den schmähsüchtigen Philipp Heilbrunner ergriffen die Jesuiten Conrad Better?) und Philipp Mayrhoser, Bersasser des Prädicantenspiegels?), das Wort. Wider Philipp's Bruder Jakob heilbrunner ist das schon genannte Werk Keller's über das katholische Papsithum (vgl. oben §. 742) gerichtet, und neben demselben ein anderes kürzer gesastes von Seb. Heiß. Diel Aussehen erregte der aus Österreich

Privatbefestigung und Schant ber wahren Religion und Glaubens Bartholomäi Rülich's, Lutherischen Pfarrherrn bei den Parfussern inn Augspurg. Ingolstadt, 1607.

Bebenden eines evangelischen Christens vonn bem Leben, Wanbel, Sitten und Lehre D. Georgii Milii, wehland Prädicanten zu Augspurg, nachmalen Prosesson zu Ihena, und lettlichen Generalsuperattenbenten zu Wittenberg an einen auch evangelischen guten Freundt überschickt, jeho aber auch ansberen zu Communiciren inn offentlichen Truck versertiget. Ingolstabt, 1607. Continuation des Bedenkens eines evangelischen Christens u. s. w. (Ingolst., 1607.) — Gründtlicher Bericht der ungründtlichen und unsertigen abserztigung Leonhart Huters wider zwei unterschiedliche Bedenken Georgii Pomerii von Leben, Wandel . . . Georgen Müllers u. s. w. Ingolstabt, 1608.

<sup>2)</sup> Augenscheinliche Beweisung, wie Ph. Heilbrunner ben keuschen Luther etc. nicht allein ungewaschen in dem Pfesser steden lassen, sonder auch sich selber dermassen in disem Pfesser vertiesse, daß er an seiner Wäscheren verzweissle, und für die lange Weile den Papst außholhippe, als were vor ihme nie kein Predicant gewesen, der dise Kunst geköndt hätte. Zur Gegenantwort und Absertigung des Geklbrunnerischen keuschen Papsts. Ingolstadt, 1600.

Pradicantenspiegel. Ingolstabt, 1600. — Deß newlich ausgegangenen Predicantenspiegel Catholische Schutschrifft, barinn nicht allein die Catholische und zuvor verthädigte Warheit gehandhabet, sondern auch der erdichte, ungegründte und leichtfertige Jesuiterspiegel, welchen die Pfälzischen Prezbicanten wie etliche dafürhalten wollen, under dem Namen des Ph. Heilsbrunner in diesem laussenden Jar zusammengetragen und zu Lawing in offentlichen Truck außgesprenget haben, mit gutem Grund widerlegt wird. Ingolstabt, 1601.

<sup>4)</sup> Volumen Acatholicorum XX Articulorum Consessionis Augustanae editum a Jacobo Heilbrunner nomine Palatinorum Neoburgensium approbatione Electoralium Saxonicorum et Wirtembergensium Theologorum Lavingae anno 1607, compendio recognitum et castigatum a Seb. Heissio etc. Dillingen, 1608. Sodann in's Deutsche überseht unter dem Titel: Behobelung des uncatholischen Papsithums Jacobi Heilbrunneri. Jugolsstadt, 1609.

gebürtige lutherische Oberhosprediger zu Dresden Matthias Hoë von Hoenegg durch die von ihm ausgehenden Schriften, namentlich durch sein "evangelisches Handbüchlein" und durch sein christliches Bedenken an die österreichischen Stände; gegen ihn schrieben Andreas Forner') und der Jesuit Jakob Reihing?), welcher letztere übrigens später apostasirte, und als tübinger Prosessor seine Schrift gegen Hoë sörmlich retractirte?). Schließlich mögen hier noch zwei österreichische Jesuiten: Joh. Raph. Cobenzl, aus einem trainischen Abelsgeschlechte entsprossen"), und der wiener Hosprediger Georg am Ende"), als

<sup>1)</sup> Außgezogenes Goliats Schwert, mit welchem bem halb calvinischen Luthers thumb und besselben rumsüchtigen Borsechters und Goliaths D. Matthiae Hoë Handtbuch und Bedenden an die Osterreichischen Ständt etc. und aller anderen unevangelischen übelfundirten, hin und wieder von ihm und anderen Prädicanten außgesprengten Streitschriften der garauß gemacht, die Augspurgische Consession usse Haupt erlegt, all deroselben Reter Brutt gedempst, auch alle auß der h. Schrift sälschlich und beh den Haaren angezogene Sprüch sampt allen und jetigen Lutheranern und Calvinisten strittigen Religionsartifuln erklärt und erörtert werden. Röln, 1619.

<sup>2)</sup> Katholisches Handbuch wider das vermeindte evangelische Handbuchlein Matthiae Hos. Neuburg, 1620.

Degen den Apostaten Reihing schrieben die beiden dillinger Zesuiten Sismon Felix und Georg Stengel; siehe Backer I, S. 299; und Backer II, S. 584.

<sup>\*)</sup> Epistolica velitatio in triumviros Augustanae confessionis verbi Ministros Joannem Schnelzigk, Simonem Mannum, et Bartholomaeum Rulichium: An ex fide quae nibil recipiat, quod scriptum non sit, probari possit Baptismum sub consueta forma verborum administratum esse verum et legitimum Christi baptismum. Olmüş, 1615. — Libellus in concionem Simonis Mann Lutherani ad Viennae Suburbia in Herrenhals Verbi Ministri ibidem 5 Nov. 1615 habitam de norma fidei et religionis. Olmüş, 1617.

bon ber h. allgemeinen, Cathol., Röm., recht apostol. Kirchen abgesondert, also gebunden und verstrickt werden, daß sie sich in ewigseit davon nicht loß machen können. Der Erste bindet alle die, welche sürgeben, die rechte Kirche aufs Erden könne irren, ja habe sacto geirrt.... Der Ander verwickelt die, welche sälschlich unnd wider Wahrheit lästern, der Papst sei von dem Wort Gottes abgesallen und habe solches unterdruckt.... Der Dritte verstrickt Diesenigen, welche sich umb die Gestalten in dem H. Sacrament des Altars hefftig bewerben... Wien, 1615.

Controversisten aus der mit Ferdinand's II Regierungsantritt sich abschließenden Epoche Österreichs genannt werden.

# §. 754.

Bwischen diese schriftlichen Controversen fielen bin und wieder auch mundliche Besprechungen, unter welchen das regensburger Religionsgespräch vom J. 1601 jedenfalls die merkwürdigste ift. zwei Jahre früher hatten einige Reichsfürsten ein Gespräch solcher Art zur endlichen Beilegung bes Glaubenszwistes vorgeschlagen; unter gemeinsamer Beranstaltung des Herzogs Max von Baiern und des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg tam jenes zu Regensburg zu Stande. Als Unterredner fungirten von katholischer Seite vornehmlich die Jesuiten Gretser und Tanner, protestantischer Seits Jakob Beilbrunner und Hunnius. Gegenstand ber Controverse war die Frage, was als driftliche Glaubensnorm zu gelten habe, und wem in letter Instanz das Urtheil in Streitigkeiten über Glaubens= sachen zustehe. Die protestantischen Collocutoren hatten eine Reihe von Thesen aufgestellt, in welchen die heilige Schrift als alleinzige Norm und Regel des Glaubens aufgestellt mar. Gretser verlas beim Beginne der Berhandlung die katholischer Seits entgegengestellte Erklarung, in welcher verneint wurde, daß die Schrift die Richterin in allen Religions . und Glaubensstreitigkeiten, oder, unbeschadet ihrer Untrüglichkeit, die einzige und ausschließliche Glaubensnorm ware, indem neben ihr nothwendig auch die Überlieferungen und Entscheidungen der Kirche und der Consensus der rechtgläubigen Lehrer berücksichtiget werden müßten. Diese These war denn auch Gegenstand des Disputes in vierzehn Sitzungen vom 29 Nov. bis zum 7 Dez. 1601, welchen die beiden fürftlichen Beranstalter des Colloquiums und verschiedene andere hohe Herren beiwohnten. ben ersten acht Sitzungen verhielten sich die katholischen Collocutoren desensiv, und wiesen die von den Gegnern erhobenen Einwendungen zurud; in den sechs nachfolgenden Sipungen verfuhren sie angriffsweise, und zeigten die Ungenüge und Falschheit des ausschließlichen Schriftprincipes der Protestanten auf. Der Gang, den sie im Laufe der Besprechungen einhielten, war dieser, daß sie ihre Gegner zuerst der Nothwendigkeit der Anerkennung einer neben der heiligen Schrift noch bestehenden Erkenntnifquelle der driftlichen

•

Wahrheit zu überführen suchten; daß sie dann weiter, theilweise durch argumenta ad hominem, zu zeigen suchten, wie nur einzig bei Anerkennung einer sichtbaren Kirche und einer durch menschliche Bertreter dargestellten inappellablen Kirchenauctorität ein endgiltiger Entscheid in Glaubenöstreitigkeiten denkbar sei. Aus Mangel einer solchen Auctorität seien die Lutheraner z. B. nicht im Stande, die Calviner im Puncte der Abendmalslehre auf eine denselben einleuchtende Weise der Häresie zu überführen; im Gegentheile müsse, da beide Parteien ausschließlich an das Schristwort als alleinzige Auctorität appelliren, der Streit zwischen ihnen stets unentschieden bleiben. Überhaupt sei es widersinnig, die Schrift einen Richter zu nennen; man könne wol einen Arius, Eutyches u. s. w. aus der Schrift widerlegen und auf Grund der Schrift verdammen; wer wird aber je sagen, die Schrift habe den Arius, Eutyches u. s. w. verdammt?

Das Gespräch schloß mit keinem bestimmten Ergebnisse; die protestantischen Unterredner konnten sich indeß, so sehr sie sich auch dawider sträubten, nicht verhehlen, daß sie den Kürzeren gezogen. Sie hatten darauf gerechnet, durch gewisse Schlagworte und durch eine redesertige Polemik gegen die nach ihrem Dafürhalten unpopulärsten und odiosesten Seiten am Papismus die Meinung der Juhörer sür sich zu gewinnen. Statt dessen waren sie auf Gegner gestoßen, die auf einen streng methodischen Gang der Unterredungen drangen, gegen jede Abschweifung von der Sache Berwahrung einlegten, und für jede Behauptung einen vollgiktigen Beweis sorberten.). Tanner brachte den Hunnius dahin, einzugestehen, daß

Disputation . . . auß etlichen theyls Lateinisch, theyls auch Teutschen sürnemmer Fürsten und herrn Missiven und Sendtschreiben sampt beyder Seits zu disputiern vorgeschlagnen Thesibus . . . Ingolstadt, 1602. — Aurze summarische warhasste Relation von dem zu Regenspurg neulicher Zeit . . . . gehaltenen Colloquio. Sambt einer notwendigen Revision deren . . . hin und wider außgesprengten Zeittungen. Allen Liebhabern der warheit in Form eines Lustigen Dialogi oder gesprächs zwischen einem Baprn und Saxen, gleichsam zu einem Bortrad, dis die Acta und Protocoll völlig bernach kommen, zu guttem gestellt. Durch Joannem Decumanum (Joh-Behentner), österreichischen Theologum. Sedruckt im Gloster Brugk an der Teya (Mähren) a. 1602.

man mit demselben göttlichen und unsehlbaren Glauben, mit welchem man an die Wysterien der Trinität und Menschwerdung glaube, auch dafürhalten müsse, daß die Bibel das geschriebene Wort Gottes sei, das Matthäusevangelium von Matthäus herrühre u. s. w., was man doch nicht wieder aus der Schrift selber, sondern nur mittelst einer kirchlichen Tradition wissen könne. Als Hunnius merkte, daß er sich durch sein Geständniß gesangen gegeben habe, warf er sich auf die Distinction zwischen christlich religiösem und historischem Glauben, und behauptete, die Anerkenntniß der Canonicität und Authentie der kanonischen Bücher sei nur Sache eines historischen Glaubens, woraus Tanner die Folgerung zog, man könnte ohne Schaden am ewigen Heile und Versündigung gegen die heilige Wahrheit des Glaubens dafürhalten, daß alle kanonischen Bücher unterschoben, und ihr Inhalt salsch und irrig sei!

hunnius hatte vor seinem Erscheinen auf dem regensburger Tage einige Thesen de colloquio cum Pontificiis ineundo veröffentlichet, in welchen er sich über den ihm einzig statthaft dünkenden Modus der Besprechung erklärte. Er sprach unverholen aus, daß er mit den Jesuiten nichts zu thun haben wolle, indem diese der göttlichen Bahrheit gefliffentlich widerstreben und alle ihre Bemühungen nur auf Erhaltung und Bermehrung der antichriftlichen Gewalt des Papftes abzielten. Er glaubte, man folle überhaupt nicht ausschließlich mit Theologen disputiren, sondern auch andere, den weltlich burgerlichen Standen angehörige, gelehrte und friedensliebende Manner mitsprechen laffen und keine andere Regel des Entscheides als die heilige Schrift zulassen. Gretser nahm sich die Mühe, diese Meinungsäußerungen seines Gegners nachträglich, nachdem das Gespräch bereits vorüber war, ausführlich zu beantworten 1), wobei er der Bertheidigung der von hunnius bestrittenen Auctoritäten der Bater, Concilien und Papste besondere Sorgfalt widmete. In einer weiter folgenden Schrift, welche Gretser entstellenden Berichten über den Hergang auf dem regensburger Gespräch entgegenstellte 2), gieng

1

Praedicantis Wittenbergensis de colloquio cum Pontificiis ineundo, in quo non pauca de proxima disputatione Ratisbonensi, deque controversiarum judice ad norma. Opp. Tom. VII, p. 547—645.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Digressiones sex adversus Aegydii Hunnii Praedicantis Witebergensis

er in mehrere spezielle Puncte ein, auf welche der Lauf des Gespräches geführt hatte, und bei beren Erörterung man damals ungewöhnlich lange sich aufgehalten hatte. Diese Puncte betrafen den mit Christus gekreuzigten Schächer, die Tilgung der Erbsünde in der Zeit vor Christus an Jenen, welche die Beschneidung nicht empfiengen, die Schuld und Sunde Aaron's hinfichtlich der von ihm gestatteten Anbetung des goldenen Ralbes u. s. w. Auf den zur Rechten Christi gefreuzigten Schächer war die Rede gekommen aus Anlaß der Frage, ob es außer der Beschneidung im Alten Bund noch ein anderes Mittel zur Erlangung der Rechtfertigung gegeben habe, von dem in der Schrift nichts stehe. Hunnius behauptete, daß, weil in der Schrift von einem solchen Mittel nichts stehe, die vor dem achten Tage verstorbenen neugebornen Knaben und die weiblichen Angehörigen des Volkes Israel eines solchen Mittels gar nicht bedurften, und auch der Schächer, deffen Tod bereits in die Zeit ber neutestamentlichen Beilsordnung gefallen sei, nicht durch bie Beschneidung, sondern einzig und ausschließlich durch Christi Erbar, mung gerettet worden sei. Gretser läugnete nicht, daß Christi Sühn, opfer die meritorische Ursache der Sündenvergebung und der Quell der Heiligungsgnaden sei; er postulirte aber ein Medium, durch welches Christi Verdienst und Gnade den Einzelnen applicirt werde, und insbesondere Jenen, welche, wie neugeborne Rinder, einer selbstthätigen Aneignung des Heiles Christi nicht fähig seien. Dieses Medium sei im Alten Bunde die Beschneidung gewesen, an deren Stelle in der Kirche des Neuen Bundes die Griftliche Taufe getreten sei. Der Schächer aber sei durch die Acte des Glaubens, der Reue und Buße in Kraft der Gnade Christi gerechtfertiget worden, und habe die Schuld seines Lebens durch ein Martyrium gesühnt. An dieser letteren Behauptung nahm Hunnius gewaltigen Anstoß; Gretser rechtfertiget fich in seiner erwähnten schriftlichen Erwiderung durch Berufung auf Cyprian, Augustin und Hieronymus, welche benselben Gedanken aussprechen. Aus Chprian erhärtet Gretser weiter auch, daß es im Alten Bunde und unter der Herrschaft bes Naturgesetze einen vorbedeutenden sacramentalen Ritus gegeben

calumnias, quas nuper effudit partim in relatione sua de colloquio retisbonensi, partim in notationibus ad epistolam Anonymi. L.  $c_1$  p. 645 — 677.

haben muffe, durch welchen Jenen, welche die Beschneibung nicht empsiengen und nicht empfangen konnten, die Gnade der Rechtfertigung vermittelt worden sei. Auf Aaron's Berhalten bei Berehrung bes goldenen Ralbes tam die Rede, weil die Gegner aus demselben die Fehlbarkeit der Summi Pontifices beweisen wollten. Gretser beharrt darauf, daß Aaron damals, als er die Anbetung des Gögenbildes gestattete, noch nicht Hoherpriester gewesen sei; zudem connivirte Aaron nicht aus Irrthum, sondern lediglich aus Menschenfurcht. Eben so zeiht auch Christus, um auf eine andere, von den Gegnern urgirte biblische Instanz zu antworten, die Pharisäer nicht des Jreglaubens, sondern bloß der mit der richtigen Einficht ganz wol verträglichen heuchelei, wenn er vor dem Sauerteige ber Pharisaer warnt. — Gretser setzte die einmal gegen Hunnius begonnene Polemit noch in mehreren anderen Schriften fort, wozu theils directe Angriffe des Hunnius, theils andere Acte desselben Anlaß gaben. So veröffentlichte er junächst eine Widerlegung bes von hunnius edirten Labyrinthus Papisticus; den Inhalt der Widerlegung zeigt bereits ber ausführliche Titel berselben an 1). Einer Festrede, welche hunnius noch in demselben Jahre auf den hundertjährigen Stiftungstag der wittenberger Universität hielt (18 Dct. 1602), widmete Gretser einen Commentar sammt Gloffen 2), deren- Ton er burch vorausgegangene ähnliche glossatorische Schriften eines Luther, hutten, Bergeri u. A. entschuldiget und rechtfertiget. Gine Münze, welche die Protestanten auf das in ihrem Sinne ausgedeutete regensburger Gespräch schlagen ließen, veranlaßte ihn zu einer beißenden Sathre auf diese Selbstverherrlichung der Gegner3).

<sup>1)</sup> Labyrinthus Cretico-Hunnianus, h. c. Disputatio de Hunnio Praedicante Witebergensi, genioque Lutherano semetipsum contradictionibus, fraudibus, mendaciis et criminationibus implicante, confundente et jugulante in articulis de Scriptura Sacra, Persona Christi, Officio Christi, Justificatione, Fide et operibus. Opp. Tom. XIII, p. 422—483.

<sup>2)</sup> Commentarius et Glossae in orationem Hunnianam de Pseudojubilaeo Witebergensi. Opp. Tom. XIII, p. 513 — 544.

<sup>\*)</sup> Commentariolus duplex: alter in numisma argenteum ab haereticis de colloquio ratisbonensi cusum; alter in ejusdem metalli numisma in laudem Hussi, Lutheri et Rabi sub figura anseris, cygni et corvi signatum et vulgatum. Opp. XIII, p. 484 — 512.

Die von Gretser und Tanner') in Sachen des regensburger Gespräches veröffentlichten Schriften veranlaßten den zeitgenössischen lutherischen Arzt und Chymisten Libavius, sich zum Bertheidiger des Hunnius aufzuwersen, und für letteren die Ehre des Sieges auf dem regensburger Tage zu beanspruchen; er kam aber dafür unter den wiederholten Streichen Gretser's ') übel davon, der lettlich das Bergnügen hatte, berichten zu können, daß der marburger Prosessor Rudolph Goclenius, gewiß ein unparteiischer Richter, die Angrisse des Libavius auf Gretser als mißglückt erklärte').

#### §. 755.

Dem regensburger Gespräche folgte noch ein kurzes Postcolloquium nach, welches aber außer den in Regensburg anwesenden fürstlichen Personen keine anderen Zeugen hatte. Unterredner dieses

<sup>1)</sup> Die hieher gehörigen Schriften Tanner's sind: Examen narrationis in Hunnii narrationem historicam. München, 1602. — Apologeticus contra calumnias Hunnii, quibus examen suum exornare voluit. München, 1603. — Relatio compendiaria de initio, progressu et sine colloquii ratisbonensis. München, 1602 (ebenbas, auch beutsch, 1602). — Apologeticus pro compendiaria relatione contra Anti-Tannerum. Mainz, 1603.

<sup>2)</sup> Antimonium pro deliro quodam medico, qui nominis sui oblitus se Basilium de Varna nominat, deliramenti eo fine per distinctas doses porrectum, ut expurgato cerebro cum alia, tum etiam hoc discat, quaenam sit controversiarum norma, et quis judex. (Gretser. Opp. Tom. VII, p. 677—755.)

— Bavius et Maevius, ille ut delirus Alchimista antimonio, hic tanquam insipiens praedicans helleboro nigro curatus, ut tandem expurgato cerebro intelligant, quis sit controversiarum fidei judex, et quae norma. (L. c., p. 764—885.)

Palaemon sive judicium super controversia de norma et normato inter Rudolphum Goclenium, philosophiae professorem Marpurgicum et Bavium Tubaro-Rotenburgensem arsenicarium proper Jacobum Gretser exorta. Opp. Tom. VII, p. 928 — 943.

<sup>4)</sup> Bgl. Better's Bericht hierüber: Gründtliche Relation von dem Postcolloquio, so den 9 Dez. a. 1601 zu Regenspurg zwischen M. Conrad Andreae und Philippen Heilbrunner, die außgegangne Tractätlein deß unschnligen Luthers betreffend, angestelt und in benseyn 4 Fürstlicher Personen gehalten worden. Zur nothwendigen Ableinung der vilseltigen Unwarheiten und Novellanteren u. s. w. Ingolstadt, 1602. Bgl. bezüglich dieser Schrift Oben S. 595, Anm. 1, und S. 609, Anm. 2.

zweiten Gespräches waren auf katholischer Seite Conrad Better und der wegensburger Domprediger Johann Hylin, auf protestantischer Seite die beiden Brüder Jakob und Philipp Heilbrunner. des Gespräches war J. heilbrunner's Beschwerde wider C. Better wegen der Invectiven des letteren gegen Luther (vgl. oben §. 751). Better erbot sich, die Bahrheit und Richtigkeit seiner Allegationen aus Luther zu erhärten, verlangte aber dagegen, daß auch von gegnerischer Seite ber Beweis rudfichtlich ber von Ph. Beilbrunner gegen die Jesuiten vorgebrachten ehrenrührigen und verläumderischen Anschuldigungen angetreten werbe. Dahin gehörte unter Anderem Beilbrunner's Behauptung, daß nach der Lehre der Jesuiten es eine größere Sunde sei, in den Chestand zu treten, als hurerei zu treiben. Da Ph. Seilbrunner über die Borgange des Postcolloquiums falfche Angaben verbreitete, so fand sich Better bewogen, ihm öffentlich zu widersprechen, und den Hergang sachgetreu befannt zu geben'). Das kurggefaßte Ergebniß dieses Berichtes ift, daß Heilbrunner zugestehen mußte, die von Better citirten Aussprüche Luther's stünden wirklich in bessen Schriften; eine ber Stellen, welche Better gar nicht selber aus Luther's Werken vorlesen wollte, mußte Beilbrunner lesen, der während des Lesens ein paarmal stockte, und die unfauberen Worte Luther's nur auf ausbrudliches Begehren ber anwesenden Fürsten vollständig zur Renntniß der fürstlichen Personen brachte. von heilbrunner ausgestreute Lugen, wie j. B., daß der herzog von Baiern zufolge der während des Gespräches erlangten Überzeugungen die Ausweisung der Jesuiten aus Baiern anbefohlen habe, oder daß, wie ein anderer Libellist verbreitete, ein paar Jesuiten apostasirt und Beiber genammen hatten u. s. w., widerlegten fich von selbst. Better rechtfertiget fich über weitere Anschuldigungen Beilbrunner's noch ausführlicher in einer neuen Schrift, die er das Jahr barauf erscheinen ließ 2), und erklart sich die Unfitte der gegnerischen Pradi-

<sup>1)</sup> Bgl. vor. Anm.

Diberleg - und Retorsionsschrift auff das ungründtlich, unverschämbt und ehrenrührig, doch aber gut Predicantisch Lugenwerd, welches Philip Heyls-bronner, sammt seinen Consistorialischen Nohthelssern und Presehlern (Praesatoribus) in nächst verschiener Herbstmeß wider M. Conradum Andreae, das Regenspurgische Postcolloquium betreffend, durch öffentlichen Druck außgeschütt, und ihren Lutheranern für Evangelische Warheit umbs Gelt

canten, ihm Betrug und Unredlichkeit aufzuburden, aus der berkömmlichen Bertrautheit der Prädicanten mit den Kunsten der Unwahrheit und Lüge. Im Besonderen rügt er den Kunstgriff derselben, alles mißliebige Ratholische mit dem Ramen Jesuitismus zu brandmarken, um es einerseits mit mächtigen katholischen Herren, im gegebenen Falle mit dem Herzog von Baiern nicht zu verderben, andererseits aber ben Jesuiten, als den entschloffensten Borkampfern der katholischen Sache jedwede Art von Gehässigkeit aufzuburden. Wo nur immer etwas der Ehre des Ratholicismus Rachtheiliges erfunden wird, muß es alsogleich auf Rechnung ber Jesuiten geset werden. So ergählt Beilbrunner bem Junius die Lüge nach, daß im J. 1559 katholischer Seits eine gestissentlich verstümmelte und interpolirte Ausgabe der Werke des Ambrofius in Lyon gedruckt worben sei; Innius will selber von dem Corrector der Druckerei bas Geheimniß der Fälschung erfahren haben. Während aber Junius die Franziskaner zu Urhebern des Betruges macht, find dieselben nach Beilbrunner's Berficherung Jesuiten gewesen. Go viel zur Beleuch tung der von Seilbrunner ausgestreuten Lügen über den angeblichen Index expurgatorius der Jesuiten! Better verweist rücksichtlich dieses Punctes seinen Gegner auf ein von Gretser vorbereitetes Bert, und fragt in einer nächstfolgenden Streitschrift'), warum man auf die selbe die Antwort schuldig geblieben sei; auch beschwert er sich in dieser neuen Gegenschrift über Falschungen, welche fich ber neuburgische Übersetzer des lateinischen Protokolles des regensburger Gespräches erlaubt habe. Die den Jesuiten aufgebürdete scandalose Behauptung, daß die Che sundhafter als die Hurerei sei, erklatt Better nach ihrem richtigen Sinne; es sei nämlich nicht bloß von

gen Mardt gericht. Aller Welt, sonberlich ben Lutheranern und ben Presbicanten selber zu freyledigem Urtheil unnb Nachrichtung heimgestellt, ob sie das Wasser, so von ihnen im Bachosen gesucht worden, nit besser in der Thonaw, ober in ihrem Heylbrunnen gefunden hätten. Ingolstabt, 1603.

<sup>&#</sup>x27;) Heilbrunnischer Trumpff b. i. gründtliche Erflärung, wie die zwen Predicanten Lip und Jacob Heilbrunner deß unschuldigen Luthers, wie auch deß regenspurgischen Postcolloquii so schwach und milde geworden, daß sie aus jeho von M. Conrado Andreae ein freundtliches Urlaub genommen und am Hag hinab zu beichen gedrungen worden. Durch bemelten M. Conradum Andreae dem begirigen Leser zu lustiger und guter Nachrichtung zu handen gesertiget. Ingolstabt, 1604.

Jesuiten, sondern auch früher schon von anderen katholischen Mannern bemerkt worden, es sei noch schwerer gefehlt, wenn ein Priester oder eine Ordensperson apostasire und eine (nach kirchlichen Gessetzen nichtige) Ehe eingehe, als wenn folche Personen einen sleischslichen Umgang pflegen, ohne denselben vor der Welt als Ehe ausseben zu wollen. Daß Blyssemius und die Jesuiten insgemein den Laien und weltlichen Obrigseiten das Lesen der Bibel verwehren wollen, erklärt Better für eine grobe Lüge; daß aber Laien nicht als Richter und Doctores in Sachen der heiligen Schrift gelten dürsen, sei eine in der katholischen Kirche von Alters her sessstende Wahrheit, welche umzustoßen auch die beiden Heilbrunner niemals vermögen werden.

Die wiederholten Rlagen über entstellende und fälschende Relationen der protestantischen Collocutoren bezüglich der Borgange auf dem regensburger Tage erhielten eine traurige Bestätigung, da auf Tanner's Betrieb eine durch Bergleichung mit dem in Regensburg hinterlegten Protokoll constatirte Fälschung des in München hinterlegten bairischen Protokoll - Exemplares amtlich bezeugt wurde 1). Hunnius war nämlich zu Regensburg dahin gedrängt worden, zuzugestehen, daß Dinge und Wahrheiten, die nicht einen Theil des Schriftwortes ausmachen, Gegenstand bes driftlichen Glaubens sein tonnen; z. B. ob dieß ober jenes Buch ein tanonisches Buch sei. Die im unverfälschten Exemplar verzeichneten Worte des Hunnius lauteten: Multoties responsum est, esse aliquid necessario credendum tanquam historiam a Spiritu Sancto traditam, et quidem fide infallibili, quod tamen nec cultus, nec dogmatis, nec articuli rationem habet. Statt des leicht durchstrichenen Wortes traditam fand sich descriptam nachgebessert, jedoch so, daß das ursprüngliche Wort noch ohne Muhe zu kennen war. Diese nachträgliche Falschung, fügt Tanner bei, konnte ihren 3wed um so weniger erreichen, als aus dem Contexte der eigentliche und unabweisliche Sinn der betreffenden Worte unverkennbar fich ergibt. Auch von protestantischer Seite waren die Worte des Hunnius so verstanden worden, wie Tanner sie auslegt; der Heidelberger Paraus beklagt, daß Hun-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die Borrebe der oben, in §. 754, citirten Schrift Tanner's Apologeticus etc. Siehe auch Tanneri Anatomia Consess. August., P. II, demonstr. VII, §. 4.

nius auf dem regensburger Tage sich zu unvorsichtigen Geständnissen habe verleiten lassen, er hätte nie zugeben sollen, daß die Canonicität der heiligen Bücher durch das Zeugniß der Kirche verbürgt sei, weil traft dieses Zugeständnisses die heilige Schrift aushöre, die alleinzige Glaubensnorm zu sein.

## §. 756.

Damit ift die Haltlofigkeit des lutheranischen Confessionalismus bereits zur Genüge gekennzeichnet. Tanner unternimmt im zweiten Theile seiner, J. Heilbrunner's erneuerten Angriffen entgegengestellten Anatomia Confessionis Augustanae (vgl. Dben §. 751) den ausführlichen Nachweis, daß die auf Grund des augsburger Religionsbekenntnisses stehende Religionsgenossenschaft den Namen einer "Rirche" für sich nicht beanspruchen könne, geschweige benn, daß sie für die wahre dristliche Kirche zu halten wäre. Es fehle ihr, was auch heilbrunner dawider sagen möge, das Merkmal der Ratholicität, indem sie neuesten Ursprunges und auf ein bestimmtes Territorium beschränkt sei; es fehle ihr weiter bas Merkmal der Apostolicität, indem sie die apostolische Succession ihrer Lehrer nicht nachweisen könne; sie entbehre eines legitimen Richters und Hauptes, so wie einer bestimmten Glaubensnorm; es fehle ihr in Beziehung auf die Personen sowol, als auch in hinsicht auf Einrichtungen und Gesetze das Merkmal der Heiligkeit; fie ift durch alle in der driftlichen Gemeinschaft bestehenden und von jeher anerkannten Auctoritäten: Concilien, Papste, Atademien, firchlich-politische Gesetz als illegitim, unberechtiget, irrend zurückgewiesen und verworfen, kann demnach nicht Kirche sein oder sich gar als die wahre Kirche hinstellen. Während der Jesuit Balthasar hager den Lehrbegriff der augsburger Confession mit dem tridentinischen, und beide zufammen mit der Lehre der Schrift vergleicht 1), um auf diesem -Wege eben so wol die Schriftgemäßheit der katholischen Lehre, wie die Schriftwidrigkeit der lutherischen darzuthun, fragt sein späterer Orbensgenoffe B. Pichler 2), woher benn die augsburger Confession

<sup>1)</sup> Collatio Confessionis Augustanae et Concilii Tridentini cum verbo Dei ad Ill. et Generosam Franconiae nobilitatem. Wilzburg, 1627.

<sup>2)</sup> Examen polemicum super Augustana Consessione; videlicet, an illa sit

ihre auctoritative Geltung haben soll. Etwa von Luther, aus deffen Schriften sie geschöpft ist? Dber vom Raiser Rarl V, dem sie zur Prüfung überreicht wurde? Ober von der Concordienformel, die felbst im Bereiche ber lutherischen Religionsgemeinschaft auf Wiberspruch gestoßen ist? Ober etwa von der Gesammtheit der Lutheraner, die eben erst auf Grundlage der augsburger Confession sich als Kirche constituiren will? Ober von der griechischen Kirche, deren Gemeinschaft sie nachgesucht hat? Ober endlich, um mehrere andere eben so illusorische Möglichkeiten zu übergeben, von der beiligen Schrift, welcher die Lehre von der sola sides auf das grellste widerspricht, abgesehen davon, daß sich die Lutheraner weder über den Besit des echten und unverfälschten Schriftwortes, noch auch des richtigen Berftandniffes desfelben vollgiltig auszuweisen im Stande find? Leonhard hutter gesteht den symbolischen Büchern der augsburger Confession nur bedingnismeise, soweit sie nämlich mit der heiligen Schrift übereinstimmen, den Charafter einer unbedingt verpflichtenden Glaubensnorm zu. Wer fühlt nicht das Ungereimte und Widersprechende dieses Bermittelungsversuches? Bedingnismeise tonnte man fich allenfalls auch auf den Koran und Talmud verpflichten, da auch in diesen Religionsbüchern sich Einiges findet, was mit der Lehre der heiligen Schrift übereinstimmt.

# §. 757.

Ein spezieller Streitpunct in der Polemik der katholischen Controversisten gegen die deutschen Lutheraner war die von letteren behauptete Ubiquität des Leibes Christi, welche, wie bereits aus dem Titel einer dawider gerichteten Schrift Gregor's von Balentia erhellt 1), mit dem Gegensaße der lutherischen Abendmalslehre zur

infallibile Fidei Lutheranae Symbolum, tantaeque auctoritatis, ut homo veritatis ac salutis suae amans possit prudenter ac tuto illi adhaerere, fideque divina credere, quae in illa continentur. Augsburg, 1708.

<sup>1)</sup> Contra sundamenta duarum Sectarum, ubiquetariae et sacramentariae, pro vera Christi praesentia non ubique, neque in coelo tantum, sed in coelo et in SS. Sacramento disputatio. Ingolstabt, 1582. Ein Berzeichniß der an diese Schrift sich anknüpfenden Streitliteratur in m. Schr. üb. Suarez Bb. I, S. 48, Anm. 1.

tatholischen sowol, wie zur schweizerischen, aufs engste zusammen. bangt. Die Lehre ber Ubiquetarier flütt fich auf eine eigenthum, liche Auffaffung der hypostatischen Union der beiden Naturen Christi; in die menschliche Natur Christi soll zufolge ihrer Assumtion durch die göttliche die ganze Fülle und Energie der letteren transfundirt worden sein, so daß die effentiellen Pradicate der göttlichen Ratur Christi auch Eigenthümlichkeiten der menschlichen geworden seien. Dabei verwahren sie sich gegen die Unterstellung, als ob umgekehrt etwa alle Proprietäten ber menschlichen Natur auf dieselbe Beise Christi göttlicher Natur zu eigen geworden waren; man durfe nicht übersehen, daß die göttliche Natur als die active und affumirende nicht in derselben Weise durch die menschliche bestimmt werden tonne, wie diese als die affumirte und passive durch die affumirende göttliche. Diese Lehre wird im Concordienbuche vorgetragen, und wurde weiter auch von Schmidlin, der sich hierin vornehmlich auf Luther und Breng stütte, in einem zu Wittenberg herausgegebenen Buche ausgeführt. Schmidlin machte — bemerkt Balentia — den Scholastikern und überhaupt den katholischen Theologen den unge rechten Vorwurf, daß sie die Mittheilung der gottlichen Fulle an die vom Worte angenommene Menschennatur absolut läugneten; wah. rend wir Katholiken uns nur dagegen verwahren, als ob die menschliche Natur in Folge jener Mittheilung dieß erlangt hatte, daß sie selber die Fülle der Gottheit sei, während sie doch nur in Kraft jener Mittheilung in der Person des Wortes subsistirt und hppostatisch ergänzt wird. Schmidlin gibt zu — fährt Balentia an einem anderen Orte weiter ') — daß der Eutychianismus eine haretische Lehre sei, glaubt aber ben Vorwurf des Eutychianismus von fich abwälzen zu können, weil er der menschlichen Ratur Christi die Allmacht u. s. w. nicht als proprietas naturalis, sondern secundum gratiam unionis beilege. Allein eben diese Anschauungsweise ist ja durch das Concil von Chalcedon verurtheilt worden; die Bater des Concils erklärten sich entschiedenst gegen die Bermengung der Attribute beider Naturen, wollten also schlechterdings verbieten, daß die Pradicate der göttlichen Natur von der menschlichen Natur ausge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Desensio disputationis contra fundamenta duarum sectarum Ingolstadii editae adversus objectas nuper cavillationes Jacobi Schmidelini Ubiquistae Lutherani. Ingolffabt, 1584.

fagt würden. Schon die natürliche Logit lehrt, daß von einem und demselben Subjecte nicht contradictorisch entgegengesetzte Eigenschaften ausgesagt werden können; also verträgt die menschliche Ratur nicht, daß ihr Pradicate der gottlichen Natur beigelegt werden — auch dann nicht, wenn sie ihr, wie Schmidlin will, als übernatürlich zu eigen gewordene Pradicate beigelegt würden. Denn fie sollen ihr nach Schmidlin's Meinung auch in diesem Falle vere et proprie zukommen, was geradezu absurd ift und absurde Consequenzen nach sich zieht, z. B. daß Christus nach seiner Menschheit Erschaffer seiner Menschheit sei, daß er secundum humanitatem suam vor seiner Menschwerdung existirt habe u. s. w. Schmidlin beruft sich auf den eilften Kanon der ephesinischen Synode, in welchem von der caro vivisicatrix Christi die Rede ist; Balentia erwidert, daß die virtus vivisicans carnis auf die göttliche Ratur Chrifti bezogen werden konne, oder wenn wirklich die menschliche Natur direct gemeint sein sollte, so werde fie als Instrument des Logos gedacht, durch welchen die Menschheit Christi getragen ift. Dieses Getragensein der Menschheit Christi durch die Gottheit Christi ist dem Schmidlin viel zu wenig; in diesem Sinne könne allen Dingen eine hypostatische Union mit dem Logos beigelegt werden, da alle Dinge durch seine Kraft getragen wurden. Dabei übersieht Schmidlin nur das Wie des Getragenseins; die Menschheit Christi wird durch den Logos so getragen, daß fie in Kraft dieses Getragenseins ihr hypostatisches Sein hat, während die übrigen Dinge quoad hypostases suas durch den Logos getragen werden. Ist die der Ubiquitatslehre zu Grunde liegende Christologie falsch, so kann auch die vom Leibe Christi behauptete Ubiquität nicht wahr sein; wenn sie auch vielleicht burch ein Wunder der göttlichen Allmacht möglich wäre, wie Duns Scotus und Fisher von Rochester dafürhalten, so ist sie doch nicht eine Proprietät der caro Christi als solcher. In der heiligen Schrift wird auch noch von dem wiedererstandenen Christus in einer solchen Beise geredet, daß ihm die simultane leibliche Ubiquitat entschiedenst abgesprochen wird. So heißt e8: Surrexit, non est hic — Praecedet vos in Galilaeam — Vado parare vobis locum — Accessit — Intravit — Recessit ab illis et ferebatur in coelum — Hic Jesus, qui assumtus est, veniet, quemadmodum vidistis eum euntem in coelum u. s. w. Somidlin meint, Balentia habe diese Stellen aus Büchern der

Zwinglianer und Calviner ausgeschrieben. Wenn die Sacramen, tirer die genannten Stellen gegen den Ubiquismus vorbringen, so sind sie so gewiß im Rechte, als sie im Unrechte sind, wenn sie damit die reale Gegenwart Christi im Sacramente bekampfen wollen, weil diese keine praesentia ordinaria, sondern eine mystische, von dem modus ordinarius verschiedene Art der Prasenz ist. Demgufolge kann aber Schmidlin auch nicht fagen, daß die Jesuiten den Sacramentirern gegenüber das Gegentheil deffen behaupten, mas sie den Ubiquisten entgegenhalten; den Ubiquisten gegenüber wird die praesentia ordinaria des in den himmel aufgenommenen Leibes Christi auf Erden in Abrede gestellt, den Sacramentirern gegenüber wird die praesentia extraordinaria desselben im Sacramente behauptet. Schmidlin begreift freilich diese lettere Art der Gegenwart nicht 1), wenn er, dieselbe mit der localen Gegenwart iden, tificirend, den Jesuiten aufburdet, daß sie den im Sacramente gegenwärtigen Leib Christi nach Art der calvinischen Borstellung vom himmlischen Leibe Christi vom Raume umschloffen bachten, somit die über alles Räumliche erhabene Herrlichkeit desselben gar nicht faßten 2). In den zu Ingolstadt discutirten Thesen, welche Schmidlin bekämpft, heißt es: Corpus Christi in sacrosancto ac divinissimo Sacramento, invisibile tamen, indefinitum, incircumscriptum, verissime contineri. Wer kann hieraus folgern, daß die Jesuiten mit den Calvinern lehren, corpus Christi, ubicunque sit, esse circumscriptum, unoque tempore neque esse, neque esse posse plusquam in uno loco?

<sup>1)</sup> Brevis annotatio Gregorii de Valentia in admonitionem brevem a Schmidelino Lutherano nuper pro Jesuitis contra Calvinianos editam. Ingoles stabt, 1582. Eine Entgegnung Schmiblin's auf biese Schrift rief eine Erwiberung von Seite Valentia's hervor: Annotatio secunda Gregorii de Valentia de controversia ubiquetaria adversus Schmidelinum Lutheranum, cujus etiam scripto contra priorem annotationem respondetur. Ingolstabt, 1584.

<sup>3)</sup> Indem die älteren Ubiquisten die verklärte Menscheit Christi mit dem Himmel identissierten, solgerten sie aus der Ubiquität der ersteren die Unstäumlichkeit und Ubiquität des letzteren, der auch Hölle und Teusel in sich sasse. Bgl. die hierüber gegen Brenz gerichteten Bemerkungen Gretser's, in dessen Disputatio de varies coelis, Lutheranis, Zwlnglianis, Ubiquetaries, Calvinianis etc. (Opp. Tom. V, p. 206—260), rap. 14.

### §. 758.

Die Ubiquität des Leibes Christi war ein Lehrartikel der Concordienformel (val. Oben &. 749). Wie nun diefer von einem Theile der deutschen Lutheraner widersprochen wurde, so auch der ubiquistischen Lehre, gegen welche fich insbefondere die Lutheraner im An= halt'schen auflehnten, mahrend Chemniz, Selneder und Timotheus Rirchner für dieselbe als Bertheidiger einstanden, und auf einer Busammenkunft in Erfurt über eine, spater in Beidelberg erschienene Apologie derselben sich einigten. Diese Apologie warf aber unter die Ubiquisten selber wieder einen Zankapfel, indem sie, im Widerspruch gegen Schmidlin, die Ubiquitat der Menschheit Christi auf seine Gegenwart im himmel, im Sacramente und in der Rirche beschränkte, mas, wie der Jesuit Johannes Busaus (Buys, aus Nymwegen) bemerkt 1), im Grunde so viel hieß, als die Ubiqui= tatelebre aufgeben. Sie behaupteten wol noch eine Omniprasenz der verklarten Menschheit Christi, wollten aber diese Prafenz nicht als eine substanzielle verstanden wissen. Die Anhalter nahmen von dieser Retractation mit Bergnügen Kenntniß, und gaben, wie nicht minder die Calviner in Neustadt und Bremen, auch über das Auftreten ber Jesuiten gegen die Ubiquisten eine Art Befriedigung zu erkennen, woraus sich Schmidlin's Glossen über das Bundnig zwischen den Jesuiten und Calvinern erklaren. Wie Schmidlin die Angriffe Gregor's von Balentia bekampfte, so trug er seinem Schüler und Collegen Stephan Gerlach auf, die schon ermähnte Schrift des Busaus de persona Christi zu widerlegen 2), worauf dieser mit einer Bertheidigung seiner ersten Schrift antwortete 3), und diese

<sup>1)</sup> Disputatio de persona Christi adversus Ubiquetarios. Mainz, 1583.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Titel ber Schrift Serlach's lautet: Assertio doctrinae de majestate divina Christi Hominis, in qua respondetur dissertationi nestorianae de Persona Christi adversus Orthodoxos a Joanne Busaeo institutae. Tübingen, 1585.

Apologeticus disputationis theologicae de persona Christi in Moguntina Academià adversus Ubiquistas editae, vanissimis cavillationibus, mendaciis erroribusque Stephani Gerlachii Ubiquistae in Tubingensi Academia Professoris Theologi oppositus. Mainz, 1588.

Bertheidigung noch gegen weitere Angriffe Gerlach's fortführte 1), woran sich die späteren Controversen Forer's mit Resler 2), Redd's mit Gruber 3) und Hülsemann 4) anreihen. Auch Gretser's Streitschriften gegen den lutherischen Ubiquisten und Theopaschiten Thomas Wegelin 5), welcher die auf die Entstehung der theppaschitischen Irrung bezügliche Erzählung des Jonaras in ihr Gegentheil verstehrt hatte, sind bei dieser Gelegenheit zu nennen 6).

Theses disputationis de Persona Christi ejusque ut hominis divina majestate adversus Apologeticum Joannis Busaei, ubi refutantur absurditates ab ipso vanissime oppositae. Eübingen, 1591. — Resutatio duplex cavillationum a Stephano Gerlachio Apologetico objectarum. Mainz, 1591. Bei bieser Gelegenheit ist eine andere Schrift des Busaus unennen: Paradoxa triginta Gasparis Schwenckseldii Haeresiarchae de toto Christo Deo Homine in statera S. Scripturae, SS. Patrum et rationis expensa et cum Ubiquetariorum dogmate collata. Mainz, 1595.

et necdum debellatum; ex quo evidenter demonstratur, ecclesiam Lutheranam esse falsam ecclesiam, quia non est unitate fidei una ecclesia. Dillingen, 1627. (Deutsch unter bem Titel: Alter und neuer Lutherischer Kapentrieg u. s. w. Dillingen, 1627.) — Andr. Kesler i solida ac modesta responsio libello ubiquistico Laurentii Foreri opposita, qua.... concordia evangelicarum ecclesiarum... et multiplex in Papatu discordia demonstratur. Zena, 1629. — Abstersio suliginis contra Keslerum Praedicantem pro bello Ubiquistico. Dillingen, 1631. — Pupulse Cataplasma. Dillingen, 1630. — Rubigo Kesleriana. Dillingen, 1631.

Monstrum Ubiquitatis ober Meerwunder der Allenthalbenheit. Im anderen Theil der Newen Jars Gaab (vgl. Oben S. 595, Anm. 4) vorgestellt; Anjeto aber augenscheinlich bewiesen, daß in der augsburgischen Consession solches weder mit Worten, weder dem Verstandt nach jemalen bekant sei. Mit Widerlegung des Erasmi Grubers Prädicantens zu Augsburg unger reimbten einstrewungen und außstüchten. Straubing, 1654. — Bei dieser Gelegenheit ist eine der Zeit nach zwischen Kedd's und Forers antisubiquissische Polemik sallende Schrift zu nennen von Thomas Llage (S. J.): Disquisitiones ubiquisticae contra ubiquistas. Wilna, 1644.

<sup>1)</sup> In der Schrift: Studentenlehr = und Ehr u. f. w. Wien, 1655.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hypomnema theologicum de hymno trisagio.

<sup>6)</sup> Petrus Cnapheus seu Fullo in Thoma Wegelino Lutherano Theopaschita redivivus. (In Gretseri Opp. Tom. XIII, p. 367—391.) Epistola Cnaptica Petri Cnaphei Theopaschitae in Thoma Wegelino Lutherano Praedicante resuscitati. Nunc primum commentario illustrata

Bufaus theilt seine erste, sehr ausführliche Widerlegungsschrift gegen Gerlach in eilf Abschnitte, in welchen der Reihe nach gehandelt wird: 1. Bom Dogma der Ubiquisten. 2. Bon der katholischen Lehre über die Person Christi. 3. Bom Unterschiede zwischen Per= son und Natur. 4. 5. 6. Widerlegung der ubiquistischen Auffassung der communicatio idiomatum, mit nebenhergehender Erörterung der Frage, ob Chriftus nur vermöge seiner menschlichen Ratur unser Mittler geworden sei. 7. u. 8. Widerlegung des Ubiquitatsdogmas. 9. De locali ascensione Christi in coelum corporeum. 10. De sessione Christi ad dexteram Patris. 11. Bom Diffense im Ubis quistenlager. Schließlich noch ein Anhang gegen Hunnius, ber im Übrigen nur Gerlach's Argumente wiederholend, die unerweisliche Behauptung aufstellt, daß auch katholische Theologen, selber einige Jesuiten den Ubiquismus gelehrt hatten. Einzig Lefevre d'Etaples verirrte sich in seinen Commentarien an zwei Stellen zu ubiqui= stischen Außerungen, wofür er jedoch von der pariser Facultät (2. 1525) und von Noël Beda zurecht gewiesen wurde. Die Lehre von der Ubiquitat — bemerkt Busaus — geht mit der Lehre der Schrift schlechterdings nicht zusammen. Die Ubiquität der Menschheit Christi hatte entweder vom Beginn der Menschwerdung an statthaben, ober in einem spateren Zeitmomente, mit der Auferstehung oder himmelfahrt, wie Einige wollen, eintreten muffen. Aber weder das Eine, noch das Andere geht mit den Aussagen der Schrift zusammen. Bare die Menschheit Christi schon im Momente der Conception allgegenwärtig gewesen, so ware der Leib Christi vor der Geburt aus der Jungfrau schon außerhalb des Schooßes derselben vorhanden gewesen und nach der Geburt in ihm vorhanden geblieben, und die Geburt hatte sonach nur ein Scheinact sein können. Sätte bie Ubiquität mahrend des zeitlicher Erdenwandels Christi stattgehabt, so hätte Christus alle Menschen getäuscht, wenn er scheinbar von einem Orte an den anderen fich begab, und sein Bermeilen an einem bestimmten Orte ober seine Abwesenheit von einem bestimmten Oxte aussagte: Lazarus mortuus est et gaudeo propter vos, qui non eram ibi. Auch wären unter der Voraussetzung der Ubiquität Tod und Begräbniß Christi

cum appendicibus ex Hypomnemate Wegelino Cnaptico (L. c., p. 391 – 421).

bloße Scheinvorgänge gewesen, weil eine wirkliche Trennung der Seele Christi vom Leibe Christi nicht denkbar gewesen wäre. Ohne vorausgegangenes Sterben und Begrabenwerden hätte aber auch die nachfolgende Auferstehung keinen Sinn haben können. Wollen endlich die Lutheraner für die in den himmel erhobene Menscheit Christi die Ubiquität in Anspruch nehmen, so müssen sie auf ihr Dogma von der realen Gegenwart Christi im Abendmale verzichten. Die Gegner citiren mehrere Stellen der Schrift, darunter Eph. 4, 10: Ascendit super omnes coelos, ut impleret omnis. Dieses Implere ist indeß nicht als räumliche Erfüllung, sondern entweder als Erfüllung aller Weissaungen, oder als Erfüllung der Kirche mit allen Inddengaben, oder als vollsommene Macht durchdringung des Universums zu verstehen.

## **§.** 759.

Gleich bem Widerspruche gegen die Ubiquitat der Menschheit Christi galt einigen Lutheranern auch die Opposition gegen die traducianische Ansicht über den Ursprung der Seelen als eine den Calvinern und Jesuiten gemeinsame Regerei; so bem wittenberger Theologen Ernest Zephyrius, ber dem Creatianismus als Consequenz aufbürdete, daß durch denselben Gott zum Urheber der Sünde gemacht werde. Der Jesuit Sebastian Beiß bemerkt dawider in einer gegen Rulich u. A. gerichteten Streitschrift 1), daß Zephyrius von der falschen Boraussetzung ausgehe, die Berbindung ber von Gott geschaffenen Menschenseele mit dem von den Eltem erzeugten Menschenleibe sei Die Ursache der erbfundlichen Beffedung der Seele, während jene Berbindung doch nur die conditio sine qua non dieser Bestedung. Die causa efficiens derselben ift eben nur dieß, daß der neuerzeugte Mensch ein Sohn Adam's ist; in Folge deffen ist er der justitia originalis beraubt, in welcher Beraubung das formale Moment der Erbfunde besteht. Auch täuschen fic Luther und seine Anhänger in der Meinung, daß die Fortpflanzung der Erbsünde sich aus dem Traducianismus leichter und unge-

<sup>1)</sup> Tres quaestiones breviter discussae et ceu saculae ad internoscendam Christi in terris ecclesiam praelatae; item Lutheranum animarum Purgatorium, ubi nonnihil de origine animae. Ingolftabt, 1610.

zwungener erkläre, als aus dem Creatianismus; im Gegentheile wäre, wenn Seele aus Seele sich erzeugt, nicht einzusehen, wie es komme, daß Eltern, die von schweren Sünden, also auch von der Todesschuld der Erbsünde frei sind, eine mit der Todesschuld der Erbsünde beladene Menschenseele erzeugen!

Der Jesuit Wangnereck widmete ber Vertheidigung des Creatianismus eine besondere, gegen Thummius gerichtete Schrift 1), in welcher ber Gegenstand ber Frage umständlich beleuchtet, und der Creatianismus aus der Schrift (Pfalm 32, 15; Zach. 21, 1; Pred. 12, 7; Bebr. 12, 9) und aus den Batern, sowie durch Ratiocination begründet wird. Die Seele kann als ein durch sich selbst subsistirendes Wesen nur durch Creation entstehen. Thummius meint, daß der Seele das Subsistere per se bloß in unvollkommener Beise zukomme, vergißt aber hiebei, die nothige Unterscheidung zwischen dem doppelten Sinne des Subsistere per se zu beachten. Daß die Seele als Form des Leibes in etwas von ihr Berfchiedenem existire und insofern nicht vollkommen per se subsistire, ist mahr; daß aber von dieser existentia in alio das Sein der Seele nicht abhänge, ift eben so mahr, und in diesem Sinne will eben in dem angeführten Argumente das Subsistere per se verstanden sein. Eben so verfehlt ist Thummius' Einwendung gegen das weitere Argument, daß die Seele, weil aus keiner potentia materiae sive subjecti educirbar, nothwendig durch Creation entstehen muffe. Er meint, die Habitus der anima rationalis würden auch aus keiner präezistenten Materie educirt, müßten also gleichfalls durch Creation entstehen. Jeder sieht sofort, daß Thummius den Begriff Materie im engsten Sinne, nämlich als materia prima versteht, während in dem angeführten Argumente das Wort Materie im allgemeinsten Sinne als Suppositum ober Subject gemeint ist. ist Thummius' Bemühen, das angeführte Argument ad absurdum zu beduciren, verfehlt. Bei seinem Generatianismus verharrend, fühlt Thummius deßungeachtet das Bedürfniß, die göttliche Causa-

Thummius: Controversia de Traduce, sive ortu animae rationalis. Tübingen, 1622. Dawiber Bangnered: De creatione animae rationalis tractatus adv. Augustanos Praecones aliosque haereticos traducis assertores. Dillingen, 1628. — Tractatus de traduce, item de creatione animae rationalis contra Traducem. Dillingen, 1636.

lität zur Entstehung des Menschen berbeizuziehen, und macht aus dem natürlichen Borgange geradezu ein Bunder, einen unter Mitwirfung einer übernatürlichen Urfache zu Stande kommenden Botgang. Dieses übernatütliche Moment ift ihm die Kraft der Segnung, die in den zu den ersten Menschen gesprochenen Worten: Crescite et multiplicamini, angedeutet sei; als ob nicht allen lebendigen Geschöpfen dieses Crescite etc. vom Schöpfer zugerufen worden wäre! Selbst 'die Seele Christi ist nach Thummins Ansicht aus Adam traducirt; wie will der Lutheraner, der die Mutter Christi von der Bemakelung durch die Erbfünde nicht ausgenommen wissen will, die absolute Sündlosigkeit ber Seele Christi retten, die doch auch den Lutheranern als Glaubensartikel gilt? Thummius gibt ausdrücklich zu, daß bie Erbsunde auch von der Mutter forige pflanzt werde; wie kann Maria, wenn ihre Seele burch die Erbfünde beflect mar, eine von der Erbfunde reine Seele aus fic emittirt haben?

## **§.** 760.

Neben den Lutheranern setzte sich im westlichen Deutschland strichweise auch das calvinische Bekenntniß fest, wozu außer der Hinneigung der Philippisten zum reformirten Abendmalsbegriffe, am Mittelrheine auch die Berührungen mit den Resormirten in Straßburg und mit den französischen Hugenotten das Ihrige beigetragen haben mögen. Am Niederrhein erhielt die Rähe der dem resormirten Lehrbegriffe zugethanen Niederländer den Kampf gegen den Calvinismus lebendig 1). Der kölnische Theolog Cornelius Schulting († 1604) faßte mehrere polemische Werke gegen Calvin's

<sup>1)</sup> Als eine Beleuchtung und Bekämpfung ber propagandistischen Umtriebe ber Calviner in den geistlichen Fürstenthümern am Rhein sei hier genannt die Schrift des Laurentius Fabricius: Gegenbericht und christisches Examen des Lasterbuchs, Münstersche Inquisition genannt, welches ein verführerischer Calvinist heimlich ohne Namen vergisstiger Beiß den 22 tag Decembris anni 83 zu Münster nächtlicher weil in die Häuser geworsen und außgesprenget hat. Coin, 1583. Harzheim (Biblioth. Colon., S. 217) bemerkt, daß die Gesellschaft Jesu dem Verfasser sin (Biblioth. Colon., S. 217) bemerkt, daß die Gesellschaft Jesu dem Verfasser sin besecht sein verpstichtet sei; es enthält indeß keine Ehrenrettung des Ordens, sondern allgemein nur eine Vertheidigung des ererbten katholischen Glaubens und der ererbten christischen Lebensordnung.

Lehre ab 1), Alenberg disputirte mit dem Calviner Badius 2), und schrieb eine Abhandlung über die "Titel und Ramen der Calvinisten", welcher der Jesuit Becanus später eine Schrift gleichen Titels solgen ließ. In den, der unmittelbaren Berührung mit den Calvinern entrückten Gegenden des katholisch verbliebenen Deutschlands zog hauptsächlich nur die calvinische Abendmalslehre die Aufmerksamkeit auf sich; der Ingolstädter Christoph Rasperger verfaste eine gegen die Calviner gerichtete Schrift, in welcher er, um die Berwerslichkeit und Richtigkeit der Bemühungen der Sacramentirer und anderer, von der kirchlichen Abendmalslehre sich entfernender Irrlehrer zu zeigen, über 200 häretische Auslegungen der Worte: Hoc est corpus meum, zusammenstellte 4).

Becanus jahlt in seiner vorerwähnten Schrift zehn Benennungen auf, welche die Calvinisten der verschiedenen Länder sich selber beilegen. Im Allgemeinen nennen sie sich Evangelische. Mit welchem Rechte? Sind sie die Einzigen, die sich an's Evangelium halten? Woher haben sie es empfangen? Besisen sie das ganze Evangelium? Haben sie auch eine authentische Übersetzung und das richtige Verständnis desselben? In welcher Weise machen sie von demselben sür die Zwecke theologischer Beweissührung Sebrauch? Sind auch ihre Sitten evangelisch?— Die Calvinisten nennen sich Resormirte. Haben sie Kirche resormirt? Woher empstengen sie die Besugnis hiezu? Wie giengen sie dabei zu Werte? Was haben sie resormirt?— Ein anderer Rame, welchen

<sup>9)</sup> Opus variarum lectionum et animadversionum adv. Lib. I. Institutionum Jo. Calvini. — Bibliotheca sive refutatio totius Theologise Calvinianae, praesertim institutionum ejusdem Calvini. — Thesaurus antiquitatum ecclesiasticarum e VII prioribus Annalium Baronii tomis contra Centuriatores Magdeburgenses ac Calvinistas totidem tomis ordine alphabetico contextas. — Hierarchica anacrisis adversus varios Calvinistarum libros et celebratas Synodos.

<sup>2)</sup> Summaria descriptio privati cujusdam colloquii, quod hoc anno 1590, 10 et 11 Aprilis habitum est Coloniae inter Casparum Ulenbergium Sacerdotem Cathoficum et Joannem Badium Rodingensem Ministrum Calvinianum. \$35m, 1560.

<sup>7)</sup> De titulis Calvinistarum. Mainz, 1614.

<sup>4)</sup> Jugolstabt, 1577. Rasperger schried auch eine polemische Schutschrift für die Communion unter Einer Gestalt: Berantwortung, die Communion einer gstalt betressend u. s. w. München, 1567.

sie sich beilegen, ist jener der Irodidextoi. Unter welchen Geistes Eingebungen stehen die Calvinisten? Reicht dieser Spiritus privatus aus, alle Fragen des Glaubens zu entscheiden? Sie nennen sich ferner Orthodoge; wie reimen sich damit die anstößigen Paradoga der calvinischen Lehre: satalistische Prädestination, Läugnung der Coäternität der göttlichen Beschlüsse mit Gott, Annahme einer Theilbarseit der Ewigseit Gottes, und Ähnliches, was dei Borstius (vgl. unten \$. 763) sich sindet? In ähnlicher Beise prüft Becanus weiter noch die Benennungen Zwinglianer, Sacramentirer, Calvinisten, Geusen, Picarditen, Puritaner, um daraus Schlüsse auf die von ihnen vertretene Sache und den Geist ihres Besenntnisses zu ziehen 1).

Eine ausführliche und umständliche Kritit bes Bekenntnisses der zurcher Reformirten findet fich in einer Schrift, welche Piftorius aus Anlag einer vorausgegangenen Berhandlung mit ben zurcher Theologen abfaßte?). Die Schrift zerfällt in drei Theile; im ersten sucht er die Zürcher des Irrthums zu überführen wegen ihrer Behauptung, an dem vom Papft Damasus a. 380 aufgestellten Bekenntniß, und somit am Glauben des vierten driftlichen Jahrhunderts treu festzuhalten; im zweiten Theile werden die generellen Fragen über Schrift, Tradition, Rirche durchgesprochen, und die darauf bezüglichen Behauptungen der Zürcher einer Kritik unterzogen; im dritten Theile stellt Pistorius über 2000 falsche, irrige, anftogige Säte aus den Schriften Calvin's und den sonstigen Bekenntniß schriften der Calviner zusammen. Die Pratension der Calviner, den Stand und das Bekenntnig der noch unverdorbenen Rirche des vierten Jahrhunderts zu repräsentiren, rief eine ausführliche, gegen den Heidelberger Toussaint gerichtete Widerlegungsschrift des Jesuiten Jatob had bervor 3). Der Cardinal Du Perron, welcher calvinischen

<sup>1)</sup> Eine Charafteristif des calvinischen Geistes und Lehrspstems gibt Becanus in seinem Opusc. XII: Aphorismi doctrinae Calvinistarum ex eorum libris, dictis et sactis collecti. Opp. p. 885 ff.

<sup>3)</sup> Acten ber zu Zürich zwischen weilundt herrn Cardinaln von Öfterreich, Bischoffen zu Costant etc. und eynem Shrsamen wolweisen Rath ber Statt Zürich wegen ber Religion angestellter Disputation... Freiburg i. B., 1603.

<sup>\*)</sup> Gründtlicher Bericht auff Bier Fragen, so dieser Zeit zu wissen sehr nothwendig: 1. Ob die H. Kirchenlehrer, so durch die erste Bierhundert Jahr gelebt, auff der Calvinisten Septen wider die Catholischen stehen, ober nit

Ī

1

I

1

1

Eltern entstammend, selbst einmal Calvinist gewesen, antwortete auf die durch Isaak Casaubon ihm übermittelte Aufforderung des Königs Jakob I von England, fich den Unterschied zwischen der Rirche von heute und jener in den Zeiten der vier ersten ökumenischen Concilien gegenwärtig zu halten, Folgendes!): Er sehe, in jene Zeiten zurück gehend, eine Kirche, welche an die wahre und wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente unter und in den sacramentalen Gestalten glaubte, wie solches von Zwingli selber eingestanden werde; er sehe eine Kirche, welche an das Mysterium der Transsubstantiation glaube und dem sacramentalen Leibe Christi unter den Abendmalsgestalten Anbetung zolle; eine Kirche, welche die Nießung des Sacramentes unter Einer Gestalt für ausreichend halte, das Sacrament des Altars für ein mahres, vollkommenes, und alle Arten von Opfern in sich fassendes Opfer halte, in welchem auf unblutige Weise das Kreuzesopfer Christi continuirt werde; eine Rirche, welche dieses darbringe auf Altären von Holz und Stein, errichtet über den Grabern der Martyrer; eine Rirche, in welcher Die Gläubigen zu den Gräbern der Martyrer wallfahrten, um an den Berdiensten und Fürbitten derfelben Theil zu haben; eine Rirche, welche die ungeschriebenen apostolischen Überlieferungen ber beiligen

<sup>2.</sup> Ob burch gemelte 400 Jahr etwas anders die Christenheit gelehrt und geglaubt, als was jehunder die Römische Catholische Kirch lehret und glaubet. 3. Ob der Calvinisten Glaub ein newer Glaub sey, was sie für Borsahren haben; Unnd wie weit sie in der Lehr von den Lutheranern, Pidharten und Hussiten geschieden sehn. 4. Ob nach beständiger Aussag der Catholischen sowol als der Luthrischen, die Calvinisten lehren, daß Gott ein engentliche, würdende, treibende Ursach sei aller Sünd auss Erden. Olmüt, 1617. Had bezeichnet dieses sein Wert als Fortsehung seines Streit mit Hegius, zu dessen Bertheidiger Toussaint sich ausgeworfen hatte. Die vorausgehenden Schristen Had's waren: Desensio concionis primae Georgii Scherer S. J. pro una et utraque specie adv. M. A. Hegium Calvinistam. Olmüt, 1613. — Prolusio seu brevis insormatio, an Paulus Tossapus Theologiae Heidelbergis Doctor in diluendis mendaciis, quae Hegio Jacobus Hack S. J. objecit, ejusdem honorem sussicienter desenderit, nec ne. Olmüt, 1614.

<sup>. 1)</sup> Replique à la reponse du Sereniss. Roi de la Grand-Bretagne etc. (vgl. m. Schr. üb. Suarez I, S. 97) Livre Vlieme. Über ben Anlaß zur Entstehung dieser Schrift und den Inhalt der vorgehenden fünf Bücher ders selben Näheres bei Du Pin, nouv. bibl. XVIII, p. 27—30.

Schrift gleich erachte, für bie Seelen der Verstorbenen bete und die Berächter solcher Gebete unter die Zahl der Reger sete; die Quabragesimalsasten den apostolischen Traditionen gemäß halte, jeden Freitag als Fasttag beobachte, den Cökibat der Bischöfe, Priester und Diakone füt nothwendig und der apostolischen Tradition gemäß anfebe, ben Bruch bes Reuschheitsgelübdes durch eine nachfolgende Ehe für eine Sünde halte, die heutigen fieben Sacramente sammt den wesentlichen Riten derselben kenne und spende, die lateinische Sprache durch den ganzen Occident als Kirchensprache gebrauche, den Bildern Chrifti und ber Beiligen in Rirchen, Sausem und auf öffentlichen Plagen Berehrung erweise, Die Segnung durch das Kreuzzeichen, die Befreuzung der Stirne und die Anbringung bes Rreuzeszeichens an ben Thurschwellen ber Bauser als allgemein üblichen Brauch kenne, und an dem Glauben festhalte, daß die katholische Kirche die wahre Kirche sei, und die Berheißung des Gnadenbeistandes des heiligen Geistes für alle Zeit empfangen habe. — Diese und andere Puncte der katholischen Lehre werden durch den einsiedler Theologen Augustin Reding ausführlich gegen die Einwendungen eines Bedroffus von Chur und Joh. Beim. Beidegger vertheidiget 1).

# §. 761.

Im J. 1608 fand zu Schwalbach eine Unterredung zwischen dem heidelberger Paräus und mehreren Jesuiten: Beeanus, Serarius, Johann von Mülhausen (Spihnaes) statt. Dieser Unterredung waren schriftliche Controversen mit Becanus, Spihnaes und Magirus (Koch) vorausgegangen<sup>2</sup>); Becanus hatte in seiner Schrift de Deo peocati auctore die Äußerung gethan, daß im Systeme Calvin's

<sup>1)</sup> Dissertationes controversisticae, in quibus plerique sidei articuli ab hodierno praetensae Resormationis Ministerio in controversiam deducti ad verum Ecclesiae sensum exponuntur, occassione libellorum a J. J. Vedrosio etc. editorum. Einstebeln, 1884. Über ben speziellen Ansaß ber Polemit Reding's gegen Bedrosius gibt die unten in J. 782 citirte Schrift Feberer's nähern Ausschluß.

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber Schriften Becan's in diesem Streite siehe m. Schr. ab. Suarez Bb. I, S. 44, Anm. 2. Über Koch's und Mihlhausen's hieher gerhörige Schriften siehe Backer I, S. 501; II, S. 379. (vgl. Oben S. 407, Anm. 1.)

eigentlich der Teufel als Gott erscheine 1). Diese Außerung hatte den Berdruß des Paraus erregt, und feine Beschwerde beim Churfürsten zu Beidelberg, der sich klagend an den mainzer Churfürsten wendete, die Beranstaltung des genannten Gespräches veranlagt. Es wurde in diefer Busammenkunft über mehrere Gegenstände disputirt; bezüglich der Frage aber, ob nach Calvin's Lehre wirklich Gott Urheber der Sunde sei, wollte sich Paraus in keine Erörterung einlaffen, und verhieß später darüber Auftlarung zu geben. Über den hergang des Gespräches beobachtete er, tropdem daß er bald darnach eine nabe bevorstehende Beröffentlichung der Acten desselben verheißen hatte, durch länger als zehn Jahre Schweigen; erst als Becanus mittlerweile von Mainz nach Wien translocirt worden war, trat er mit einem Berichte hervor, der zufällig in Becan's Sande gerieth, und denselben bewog, eine Reihe von unrichtigen und unwahren Angaben namhaft zu machen, welche fich Paraus hatte zu Schulden kommen laffen 2). Das Bestreben des Paraus, den fatalifischen Determinismus Calvin's abzuläugnen, wurde auch protestantischer Seits als ein vergebliches erkannt; Lessius führt in einer turzen Abhandlung über Calvin 3) Schlüffelberg und Castalio an, welche gleich den Katholiken diesen Punct der calvinischen Lehre ftrenge rügten. In der That — fährt Leß fort — lehrt-Calvin aus. brücklich und unumwunden, daß Gott weit mehr, als Teufel und Mensch, Ursache ber menschlichen Berfehlungen sei, daß der Teufel auf Antrieb Gottes den Menschen gur Gunde reize, und der Mensch auf Gottes Antrieb der Reizung des Teufels nachgebe, daß Gottes Wille einen nothigenden Einfluß auf ben menfchlichen Willen außere, und der Menschenfall seit ewig von Gott vorausbeschlossen worden sei.

1

<sup>1)</sup> Bgl. Unten f. 762.

<sup>3)</sup> Epistola ad Davidem Paraeum de actis colloquii Swalbacensis et de fide haereticis servanda. Opp., p. 1294 ff. — Dazu Opusc. XI: Quaestiones calvinisticae adversus Paraeum. Opp., p. 879 ff.

Dier nutliche Tractätle, erstlich in lateinischer Sprach von dem Ehrwürsbigen P. Leonardo Lessio beschrieben, hernach aber dem guthertigen, und lateinischer Sprach unerfarnen Leser zu lieb verteutscht u. s. w. (Ingolsstadt, 1615). Unter diesen Aufsähen handeln der dritte und vierte von Calvin unter den Aufschriften: Ob Calvinus gelehrt, daß Gott ein Ursach sein aller Laster. — Ob Calvinus überwiesen einer Sodomitischen Sünd, und derowegen mit einem glüenden Malzeichen gebrennt.

§. 762.

Es begreift sich, daß Calvin bei solchen Boraussezungen den göttlichen Erlösungsbeschluß nicht auf das gesammte Menschen: geschlecht, sondern nur auf die zur ewigen Seligkeit Pradestinirten beziehen konnte. Er vertrat in dieser hinsicht ein den Irrthumem Schmidlin's und Samuel huber's gerade entgegengesettes Extrem. Bährend diese meinten, daß Chriftus nicht bloß für die Menschheit im Allgemeinen, sondern fur jeden einzelnen Menschen gestorben sei, so daß demnach durch Christi Tod alle Menschen bereits actuell und efficienter mit Gott versöhnt seien, und nur durch die Schuld ihres Unglaubens wieder in den Stand des Berderbens jurudgestürzt werden könnten; behauptete Calvin, daß Christus nicht für das gesammte Menfchengeschlecht gestorben sei, sondern bloß für diejenigen, welcht wirklich selig würden. Winded') nennt als Bertreter dieser Ansicht Beza, Grynäus, Toussaint, Paräus, Zanchus, Abraham Musculus, Kimedoncius u. A. Die Zwinglianer waren anfangs mit dieser Lehre, wie überhaupt mit der gesammten Prädestinationelehre Calvin's, nicht einverstanden; erst Beja machte in dem mompelgarter Gespräche (a. 1586) den erfolgreichen Versuch, dieselbe den Zwinglianern aufzudrängen, nur Samuel Huber leistete Widerstand, und gieng als Exulant nach Würtemberg. Windeck widerlegt die Lehn der Calviner, indem er zuerst alle jene Stellen ausführlich bespricht, aus welchen unmittelbar ober mittelbar hervorgeht, daß Chriftus Erloser der ganzen Menschheit sei und für alle Menschen gestorben fei; er geht bann auf die Widerlegung der calvinischen Pradestina. tionslehre über, zeigt die absurden und troftlosen Consequenzen

<sup>1)</sup> Controversiae de mortis Christi essicacia inter Catholicos et Calvinistas hoc tempore disputatae. In quibus 286 argumentis, Calvinistarum errore destructo, confirmatur veritas catholica, contra quam, Christam non pre omnium hominum salute mortuum esse, horribiliter blasphemant Prosessores Calvinismi Genevenses, Basileenses, Heidelbergenses, Tigurini, Bernenses etc. Quorum etiam circa idem dogma deteguntur contradictiones 32, mendacia 42, corruptelae Scripturarum 131, aliique varii Lutheranorum crassi errores redarguuntur, a nullo catholico unquam scriptore hactenus ex instituto resutati. Roln, 1603.

derfelben, und prüft schließlich die biblischen Argumente, welche die Calviner für ihre falsche Lehre anführen zu können glauben.

Auch Becanus bespricht diese Classe der calvinischen Irrungen in einer Reihe von Schriften. In der ersten derselben ') führt er die einzelnen Sape der calvinischen Pradestinationslehre vor, welche darauf hinausläuft, daß Gott den ewigen Untergang bestimmter Menschen, den Fall der erften Eltern und des ganzen menschlichen Geschlechtes im Boraus beschloffen habe, daß Christus bloß zur Erlösung der Prädestinirten gekommen sei, daß bloß diese die Rirche constituiren, und alle Sunden berselben nur lägliche seien und nicht zugerechnet würden. Die praktischen Wirkungen dieser Lehre find qualvolle Angst der Gläubigen, ob fie zu den Pradestinirten gehören, Ertödtung alles sittsichen Eifers zufolge der fatalistischen Meinung, daß der des freien Willens entbehrende Mensch nicht anders handeln könne, als Gott von Ewigkeit beschloffen hat, daß er handeln folle. Eine weitere schon erwähnte Schrift Becan's 2) bespricht die oben bereits aus Leg' hieher bezüglicher Schrift angeführten Säte Calvin's, aus welchen die schließliche Folgerung gezogen wird, daß der Gott, der so handelt, wie Calvin ihn handeln läßt, niemand An= derer, ale der Teufel selber sein könne. Eine dritte Schrift Becan's führt die Sate der calvinischen Gnadenlehre vor 3); das Ergebniß berfelben ift, daß Chriftus bloß den Auserwählten seine Gnade, jedoch keinem die heiligende Gnade spende, fondern einzig actuelle Gnaden, und bieß nach Calvin's ausdrucklicher Berficherung in unzureichendem Maße. Die Auserwählten find und bleiben Sunder, und können nur zufolge beffen, daß ihnen ihre Gunden nicht zugerechnet werden, selig werden.

1

1

# **§.** 763.

Die Unnatürlichkeit der calvinischen Prädestinationslehre rief im eigenen Lager des Calvinismus eine Spaltung hervor, die in Holland

<sup>1)</sup> Opusc. I: De desperata Calvinistarum praedestinatione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Opusc. III: De authore peccati, seu an alius sit Calvinistarum, alius Catholicorum Deus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Opusc. VIII: De auxiliis gratiae Christi secundum Calvinistas, vel quam liberalis sit in nos Christus in conferendis donis gratiae.

aufllaffte, und in dem Streite zwischen Gomariften und Arminianern jum Ausbruche fam. Befanntlich behaupteten die vom Generalstatthalter Moriz von Dranien begünstigten Gomaristen das Übergewicht, und verfuhren auf der Synode zu Dortrecht (a. 1618), die eine allgemeine Bersammlung aller Reformirten vorstellen sollte, größtentheils aber nur von Hollandern besucht mar, als Richter gegen die Arminianer, die erst nach mancherlei Berfolgungen Duldung erlangten. Ein aus holland gebürtiger Jesuit, der in Burgburg lehrte, Maximilian Sandaus [van der Sandt] 1) wendete den im Schoofe des hollandischen Calvinismus aufgetauchten Bewegungen vom Anfange ber große Aufmerksamkeit zu 2), und ergieng sich in einem ausführlichen Werke 3) in vergleichenden Betrachtungen über die Gegensätze zwischen den Remonstranten (Arminianern) und deren Begnern, den Contraremonstrauten. Die Bergleichung fällt für beide Parteien gleich ungunstig aus. Die Arminianer beschuldigen die Gomaristen, den Teusel für Gott auszugeben; die Gomaristen beschuldigen ihre Gegner des Einverständnisses mit Conrad Borft, der, indem er Gott die absolute (calvinisch perstandene) Freiheit der Entschließungen abspricht, indirect Gott selber laugne, oder wenigstens die absolute Allherrschaft Gottes antaste. Die Arminianer beschuldigen ihre Gegner des Manichaismus; diese retorquiren diesen Borwurf mit jenem bes Polytheismus, indem Borft Zeit, Raum und Materie mit Gott gleich ewig erkläre. Borst wird weiter von seinen Gegnern, z. B. von Zauchius, beschuldiget, die Einfacheit Gottes ju läugnen, indem er in Gottes Wesen Qualitäten und Accidenzen annimmt und diese von der gottlichen Substanz unterscheidet. AL minius und Borft laugnen die Allmacht Gottes; Arminius sagt, Gott handle, wenn er einige Seelen der ewigen Verdammniß preis-

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 578, Anm 7.

<sup>\*)</sup> Epistola de dissidio Protestantium Hollandorum in negotio religionis. Motto aus Jai 9, 4. Würzburg, 1617. — Demonstratio ad controversias Hollandicas Prodromus, quod in fide Protestantium Hollandorum non sit salus. Ad illustrissimos et amplissimos Hollandiae Ordines. Würzburg, 1618.

<sup>3)</sup> Hydrus Hollandicus, seu sidei christianae apud Hollandos Controversa. Bürzburg, 1618. — Dazu sam später: Considerationes de Synodi Dortrechtanae emolumentis, seu utilem suisse synodum Contra-Remonstrantibus, Remonstrantibus, Catholicis. Bürzburg, 1620.

gebe, wie ein Raufmann zur See, der einige Maaren über Bord werfe, um die ührigen zu retten. Die Gomaristen taften gleichfalls Gottes Allmacht mit Argumenten an, die von Abalard, Willef u. s. w. antlehnt sind. Die Remonstranten tasten Gottes substanzielle Unendlichkeit an, am unverschämtesten Borft, deffen Schriften deßhalb Ronig Jatob von England öffentlich verbrennen ließ; Ochinus und Georgius Paullus, deren Ausehen bei den Gomaristen boch steht, machten fich ähnlicher Blasphemien schuldig. Beide ftreitende Parteien verlästern Gottes Unermeglichkeit, indem sie den himmel als Ort Gottes auffassen. In dieser Beise geht Sandaus auch noch die übrigen Eigenschaften Gottes: Geistigkeit, Impeccabilität, Unveranderlichkeit, Freiheit, Beisheit, Gute, Gerechtigkeit Gottes durch, um zu zeigen, wie die eine oder andere der beiden gegnerischen Parteien in ihren Anschauungen gegen dieselbe verstoße 1). zweite Theil der Schrift des Sandaus enthält eine umständliche Beleuchtung der calvinisch=gomaristischen Pradestinationslehre, welcher die arminianische so schroff entgegengesett ift, daß sie in's entgegengesette Extrem verfällt, und im Streben, die moralische Freiheit bes Menschen und die Interessen der driftlichen Frommigkeit zu mahren, die Absolutheit der gottlichen Beschlusse völlig aufhebt, und dieselben ganglich vom gottlichen Borberwiffen, oder beffer von den durch Gott vorausgesehenen Sandlungen der Menschen abhängig macht.

1

Die dortrechter Bersammlung sollte ein Generalconcil der reformirten Kirche repräsentiren. Daß protestantischer Seits der Bersuch gemacht wurde, eine allgemeine Kirchenversammlung aller rechtzläubigen Christen zu Stande zu bringen, rief billig große Überraschung und Berwunderung in katholischen Kreisen hervor, in welchen man übrigens über die Unmöglichkeit und Erfolglosigkeit eines solchen Unternehmens zum Boraus im Reinen war. Dieser Stimmung der

Der Zesuit Hermann Bosenborf († 1623) schrieb gegen ihn: Apodixes tres blasphemiarum ecclesiae calvinisticae circa tres symboli eatholici articulos adversus Conradum Vorstium. Münster, 1608. — Apodixis, Calvinistas non esse Lutheranorum fratres, adversus apologeticam disputationem Conradi Vorstii de Augustana Consessione. — Detecti errores errorum Pontificiorum circa primos articulos Symboli a Conrado Vorstio disputationi appensorum. Münster, 1608.

Ratholiken gibt eine Schrift des belgischen Jesuiten Hermann hugo Ausdruck<sup>1</sup>), welcher scherzweise die dortrechter Synode auffordert, ihm über die von einem Lutheraner und einem Calviner gegen Leß' Schrift über den einzig richtigen Weg zur Entdeckung des wahren Glaubens und der wahren Kirche vorgebrachten Bedenken Ausschluß zu geben.

Hier ist der Ort, noch mehrere andere ausgezeichnete belgische Controversisten dieser Epoche, zunächst aus der Gesellschaft Jesu, namhaft zu machen. Die Reihe der älteren Controversisten vor und um die Zeit des trienter Concils (vgl. Oben §§. 664 sf.) hatte sich fortgeseht in Arnald Mermann O. M. 2), Augustin Hunnäus 3), Richael, Bischof von Meersburg 4). Diesen gesellten sich bei: Cornelius Crocus, einer der ersten Belgier, der, bereits in den Jahren vorgerück, in den Jesuitenorden trat 5), der bereits oben genannte Fr. Coster 6), der mit Gomarus und Crainhove controvertirte 7); serner die Jesuiten Jakob Stratius + 1634 8), Joh. Walterius Biringus + 1622, Thomas Sailly + 1623 9), Ricolaus Romāus 10), Joh. Bourgs

<sup>1)</sup> Siehe Oben S. 581, Anm. 8.

De rogationibus, peregrinationibus, hymnis, solemnibus supplicationibus et omni religionis panoplia. — De Purgatorio. — De veneratione sacrarum Reliquiarum. — De exomologesi sacienda sacerdoti. — De plaustris haereticorum. — De sancta Cruce et ejus adoratione. — De Eucharistia adversus Sacramentarios. Antwerpen, 1563.

<sup>3)</sup> Catechismus catholicus. — De Sacramentis Ecclesiae. Antwerpen, 1567.

<sup>4)</sup> Schriften: Ein Katechismus in nieberbeutscher Sprache; 15 Reben über bas Altarssacrament und Mehopfer. Löwen, 1577.

<sup>&#</sup>x27;) Colloquiorum puerilium sormulae (zur Berbrängung ber Colloquia bei Erasmus; eben so auch eine Drammatik, um jene Melanchthon's beseitigen zu helsen). — De vera exclesia. — Epistola de side et operibus. — Disputatio contra Anabaptistaa. (Alle biese Schristen sallen noch in bie Zeit von a. 1535—1540.)

<sup>6)</sup> Bgl. Oben § 5. 747 u. 748.

<sup>&#</sup>x27;) Räheres in m. Schr. üb. Suarez, Bb. I, S. 57.

<sup>5)</sup> Apologia catholica adversus cantilenam gallice editam in R. P. Petrum Cottonum. Brilgge, 1609. — Demonstratio fidei catholicae (Antwerpen, 1629) u. A.

<sup>\*)</sup> Schrieb vlämisch; Verzeichniß seiner Schriften bei Bader I, S. 670 f.

Joannis Calvini Noviodunensis nova effigies centum coloribus ad virum expressa. Qua S. Thomae Theologia tota strictim attingitur, Calvini tota suse resutatur. Accedit digressio de Praedestinatione et Justificatione; item Calvini consessio ex equuleo. Antwerpen, 1622.

hesius 1), Augustin van Teylingen 2), Franz l'Hermite 3), Wilhelm de Loudsheere 4), Jodok Angries 5), Cornelius Hazart, der eine große Jahl von Streitschriften in vlämischer Sprache hinterließ 6). Neben diesen mögen noch Nicolaus Formanrius 7) und der limburger Franziskaner Matthias Hauzeur 8) als Controversisten der belgischen Kirche dieser Zeit genannt werden.

## §. 764.

Die Lehre von der göttlichen Borherbestimmung war auf dem trienter Concil zur Sprache gekommen; man unterwarf sieben darauf bezügliche Säpe aus den Schriften der schweizer Reformatoren einer näheren Prüfung, und verwarf fünf derselben. Rücksichtlich zweier herrschte unter den Bätern des Concils Meinungsverschiedenheit ), und in den sormulirten Decreten des Concils beschränkten sich diesselben darauf, die Meinung zu anathematistren, die Gnade der Rechtsertigung würde nur den Auserwählten gespendet, die nicht Erwählten sondern bloß Berusenen seien durch Gottes Willen zum Bösen prädestinirt. Hier blieb aber die Frage offen, ob die nicht

<sup>1)</sup> De continentia christiana adversus Epicuraeos hujus temporis, impios Lutheri et Calvini asseclas. Douai, 1638.

<sup>2)</sup> Berzeichniß feiner vlamischen Controvereschriften bei Bader V, S. 722.

<sup>3)</sup> Schrieb größtentheils vlamisch; Schriftenverzeichniß bei Bader I, S. 400 f.

<sup>4)</sup> Controversiae quaedam contra Jacobum Laurentium. Antwerpen, 1651. Refutatio duplex quinquennalis ejusdem Jacobi de praesentia Corporis Christi in Eucharistia. Antwerpen, 1642. — Rationabilis exigentia ab haereticis, ut probent, biblia sua esse verbum Dei. Antwerpen, 1649. — Origo et progressus novae reformationis. Antwerpen, 1664.

<sup>5)</sup> Schrieb eine plamische Bertheibigung bes Fegefeuers. Burgist, 1643.

<sup>4)</sup> Siehe Bader I, S. 393 ff.

<sup>7)</sup> Consessio sanctae fidei catholicae, complectens summam dogmatum, quae catechesi ex praecepto sacri Concilii Tridentini traduntur. Ants werpen, 1605.

Satta disputationis contra Hottonium Archiministrum Limburgensem.
Lattico, 1634. — Reprobatio peremptoria patrocinii ac supplementi Archiministri Trajectensis pro suo Hottonio. — Exorcismus catholicus maligni spiritus haeretici, adversus Hottonii replicam. — Equuleus ecclesiasticus, contra Samuelem Maretium Archiministrum Trajectensem.

<sup>\*)</sup> Über die in der Prädestinationslehre bestehenden Gegensätze zwischen Thomisten und Scotisten vgl. Gesch. d. Thom. S. 326 ff.

Auserwählten sondern blog Berufenen nicht wenigstens, wenn auch nicht zum Bosen, so doch zur ewigen Berdammniß pradestinirt seien, und ob die zum ewigen Leben Auserwählten nothwendig selig werden müßten. Beides war in den von den Batern des Concils geprüften zwinglianischen Saten behauptet, und aus ber Absolutheit der gottlichen Willensdecrete gefolgert. Ambrofius Catharinus, welcher fic bereits vor Eröffnung des Concils mit der Borberbestimmungslehre eifrig beschäftiget hatte '), gibt lesteren Sat als wahr zu, und findet ihn mit der menschlichen Freiheit vollkommen vereinbar, die durch die wirksame Gnade nicht unterbrückt, sondern gesteigert werde. Daß hingegen die Reprobi ber Berdammniß anheimfallen mußten, gibt er nicht zu, und tadelt deßhalb auch die von Cajetan gemachte Unterscheidung zwischen inevitabilitas und necessitas; weder die Prascienz, noch die Providenz Gottes lege dem Menschen eine Nöthigung auf, und somit muffe der gottliche Reprobationsbeschluß vom göttlichen Erkennen der Richtannahme oder des Migbrauches ber vergeblich gebotenen Gnade abhängig gemacht werden. Obwol nur Einige auserwählt seien, seien doch Alle berufen; aus diesen Berufenen werden einige selig, andere fallen durch ihre Schuld ber Berdammniß anheim, und werden in Folge beffen von Gott als Reprobi vorhergesehen. Wie in Bezug auf die Lehren von der Erb. sünde und von der Gewißheit der Beilsgnade, trat Dominicus Soto auch in diesem Puncte dem Catharinus entgegen, der fich zwar eifrig gegen Soto vertheidigte 2), bei seinen Ordensgenoffen aber keine Zustimmung fand — nicht als ob diese auf Soto's Seite gestanden wären, welchem gegenüber vielmehr von Catanea der Unterschied zwischen hinreichender und wirksamer Gnade scharf betont

<sup>1)</sup> De praescientia et providentia Dei, quod rerum contingentiam non tollat. Liber ad D. Rodolphum Pium Carpensem Cardinalem. Paris, 1535. — De Praedestinatione Libri III. Paris, 1536. (Rähete Installangaben über beibe Schriften bei Du Pin, Nouv. bibl. XVI, p. 5). — Summa doctrinae de Praedestinatione. Rom, 1550. — Summaria opinionum de praedestinatione et reprobatione explicatio, qua clare lateque pateat, quid in eis acceptione sit dignum, Sanctae Synodo Tridentinae nuncupata. Rom, 1551. (Inhalsangabe bei Du Pin XVI, p. 14.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Disceptationum Ambrosii Catharini episcopi Minoriensis ad R. P. Dominicum Soto O. P. super quinque articulis liber. Rom, 1551.

wurde, sondern weil sie den Augustinismus und Thomismus mit einer Strenge vertraten, die dem Soto fremd war, und daher die von Catharinus versuchte Bermittelung zwischen Scotismus und Thomismus verwarfen. Bellarmin ') unterscheibet zwischen einer negativen und positiven Ursache ber ewigen Berdammniß; als negative Ursache bezeichnet er die Absenz des göttlichen Willens, Einige aus den durch Adam's Schuld der massa corrupta des gefallenen Geschlechtes Angehörigen zu retten; die positive Ursache der Berdammniß sind die Sünden jener ihrem Berderben überlassenen Corrupti, und die Boraussicht dieser Sunden bestimmt Gott zur Fassung des Verdammungsbeschlusses?). Becanus 3) verwirst die Unterscheidung des Catharinus zwischen Beseligten ante praevisa merita und ex praevisis meritis; diese Unterscheidung lasse sich aus der Schrift nicht begründen, in welcher es heiße: Nemo coronabitur, nisi qui legitime certaverit \*). Die zur Seligkeit Gelangenden sind allerdings nicht wegen ihrer Werke, aber auch nicht ohne Rücksicht auf ihre Werke zur Seligkeit vorausbestimmt; um so weniger konnen die Reprobi der ewigen Berwerfung ex mero arbitrio anheimgegeben sein. Die Frage ist nur, warum Gott beschlossen habe, die Sunde zuzulaffen, um deren willen ber. Mensch der Berdammung anheimfällt, wofern ihn Gott nicht rettet; der Grund dieser Bulassung läßt fich lediglich darin finden, daß Gott seine Macht und

<sup>&#</sup>x27;) De gratia et libero arbitrio II, 16.

<sup>2)</sup> Bellarmin vermittelt Wissen und Wollen Gottes in solgender Weise: Secundum modum nostrum intelligendi iste suisse videtur ordo praedestinationis in mente divina: Primum, praevidit Deus, si hominem conderet, eum lapsurum cum omni posteritate, et simul vidit, posse se variis modis liberare vel omnes, vel aliquos pro arbitratu suo. Deinda voluit hominem condere, ac, ut laberetur permittere, et quosdam ex numero lapsorum misericorditer liberare, aliis in massa perditionis juste relictis. Tertio excogitavit remedia salvandis electis idonea, in quibus primum locum habuit incarnatio et passio Salvatoris. Quarto approbavit ea remedia, et tunc elegit Christum, et nos in ipso ante mundi constitutionem. Quinto disposuit, ordinavit, et quodammodo imperavit, ut ita sieret.

<sup>3)</sup> Opusc. II: De orthodoxa Catholicorum praedestinatione. Opp., p. 843 ff.

<sup>1)</sup> Über ben in der Lehre vom göttlichen Borherwissen begründeten Gegensatz zwischen Jesuiten und Dominicanern vgl. Gesch. d. Thom., S. 423 ff.; 443 f.

Güte eben so sehr, ja noch mehr offenbaren konnte, wenn er den fehlbaren Menschen schuf und fehlen ließ, als wenn er es nicht that.

### §. 765.

Neben der Prädestinationslehre wurde auch noch die Abendmalslehre ber Calviner ein Gegenstand eifriger Controverse für die Polemiker des katholischen Deutschlands. Gregor von Balentia unterzog die Auslassungen des Heidelbergers Fortunat Crell') und des französischen Calvinisten Anton Sadeel 2) einer einläßlichen Prüfung, und beantwortete die von denselben gegen die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente erhobenen Einwendungen. Seine allgemeinen Beweisgrunde find gestütt auf den natürlichen und unzweideutigen Sinn der Einsetzungsworte, auf die Aussagen der Bater, auf die Unvereinbarkeit der calvinischen Auffassung mit dem Begriffe des driftlichen Sacramentes und mit den, der Eucharistie in der heiligen Schrift beigelegten Wirkungen. Unter ben Antworten auf die Einwendungen der Gegner nehmen die Erörterungen über bie Möglichkeit, daß ein Körper, zwar nicht naturaliter, aber secundum infinitam Dei potentiam an mehreren Orten zugleich gegenwärtig fein konne, ben meiften Raum ein.

Becanus 3) hebt hervor, daß die calvinische Ansicht sich selbst widerspreche, oder vielmehr, daß man gar nicht wisse, was man für Calvin's Meinung halten solle. Wie kann Calvin behaupten, Christi Leib sei nirgend anders als im himmel, wenn er nebenbei doch wieder urgirt, daß in den Abendmalselementen rei signatse veritas vorhanden sei? Wie kann er den zwinglischen Saß bestreiten, Christum sola side manducari, wenn er die wesenhaste Gegenwart Christi im Sacramente nicht zugibt? Wie sehr sich die Calvinisten durch die Einwendungen gegen eine bloß sigürliche Ausfassung der Einsehungsworte gedrängt fühlen, leuchtet aus der Anderung d. i.

De reali praesentia in Eucharistia et de transsubstantiatione adversum Fortunatum quemdam discipulum. Ingolftabt, 1587.

<sup>2)</sup> Examen et resutatio praecipui mysterii doctrinae Calvinistarum de re eucharistica cum responsione ad objectiones Antonii Sadeelis et Fortunati Crellii. Ingolstabt, 1589. Über die an diese Schrift sich anschließende Polemit vgl. m. Schr. Ab. Suarez Bb. I, S. 49, Ann. 4.

<sup>\*)</sup> De triplici coena: calvinistica, lutherana, catholica. Opp., p. 962 ff.

Falschung hervor, welche sich Beza an der Stelle Luk. 22, 20 er laubte. Daselbst heißt es: Touto to nothown, i xalvi Alachixn ev to aluati mou, to únèo úmar exxuvomevor. Beza anderte die lesten Worte, und las: to únèo úmar exxuvomero.

Ein besonderes Aufsehen riefen die durch den Hugenotten Mornay du Plessis hervorgerusenen Berhandlungen und Streitigkeiten über die Abendmalslehre hervor; auch Becanus betheiligte sich an denselben. Wir haben über diese Controverse, und Becan's Antheil an derselben an einem anderen Orte berichtet!), und gehen nunmehr auf die nachtridentinischen Kämpse und Bewegungen jenes katholischen Reiches über, in welchem, wie bereits oben (§. 668) ersichtlich gemacht wurde, die Controversen über Abendmal und Messe im Bordergrunde standen, aber auch alle übrigen Controversthemata des Calvinismus am eifrigsten und auf's gründlichste durchgesprochen wurden. Dieses katholische Reich ist Frankreich, in welchem der Abschluß der Controverse gegen den Protestantismus mit dem Hochpuncte der theologischen Blüthezeit Frankreichs, mit dem Zeitalter eines Bossuet, Petau, Arnauld und so vieler anderer großer und glänzender Geister zusammenfällt.

# **§.** 766.

Die französische Kirche der nachtridentinischen Zeit hat eine Reihe merkwürdiger, und zu nicht geringem Theile ausgezeichneter Controversisten vorzuweisen, welche sich durch das ganze 17te Jahrshundert hindurchzieht, bis herab zur Aushebung des Edictes von Nantes (a. 1685), mit dessen Annullirung die geistige und politische Bedeutsamseit des französischen Protestantismus völlig gebrochen war. Wir nennen hier, an die Oben (§. 668) vorgeführte Reihe anknüpsend, den Nicolaus Granerius?), die Convertiten Nicolas

<sup>1)</sup> Bgl. m. Schr. üb. Suarez, Bb. I, S. 45. Siehe auch Unten S. 646, Anm. 6.

Die Titel seiner französisch geschriebenen Werke lauten in lateinischer Übersetzung: Harmonia sidei catholicae. Paris, 1565. — Gladius sidei. —
De institutione sanctissimae Eucharistiae. — De justissicatione et
consessionis sacramento. — De sundamento sidei. — De invocatione
Sanctorum.

Durand de Billegaignon 1), Joh. Brundus 2), Justus Calvin 3), Jacques d'Illaire 4), Jeremias Ferrer 5) und Du Perron, einer der ruhmreichsten Borkampfer der französischen Kirche, der Besieger Mornay's auf dem Tage zu Fontainebleau 6), den wir nebstdem bereits auch als scharfen Gegner des theologisirenden Königs Jakob von England kennen gelernt haben 7); den Carmeliten Thomas Beaugamis 8); den Cisterzienser Joh. a S. Franc. Guls

Responsiones ad articulos Calvinianos de SS. Euch. Sacr. Paris, 1564. De consecratione. — De mystico sacrificio. — De duplici oblatione adversus Vannium Lutherologiae Professorem. — De judaici paschatis complemento contra Calvinologos. — De poculo Sanguinis Christi, et introitu ad Sancta Sanctorum adversus Bezam. Paris, 1569.

<sup>2)</sup> Auf eine umständliche Erklärung über die Motive seines Rückrittes in die katholische Kirche (Paris, 1578) ließ Brundus noch folgen: Tractatus de institutionum antiquitate ac sacrae romanae ecclesiae signis. Paris, 1581.

<sup>3)</sup> Justi Calvini pro sacrosancta Catholica romana ecclesia, proque sua ad eam transmigratione Apologia, e SS. litt., veneranda antiquitate ipsorumque Sectariorum principiis ita adornata, ut facile lectori viam ad veritatem explanet. Mainz, 1602. (Zuerst erschienen a. 1600.)

<sup>4)</sup> Responsio ad articulos fidei ministrorum Calvinistarum Franciae, przesertim ad hunc, Papam non esse Antichristum (in französ. Sprache absgesaßt).

b) De Antichristo et ejus notis, ubi erudite demonstratur, Romanum Pontificem non esse Antichristum, contra haereticorum calumnias. Paris, 1615.

<sup>9)</sup> Bgl. vor. §, lette Anm. — Eine nähere Schilberung des Anlasses und Hersganges dei der Disputation zwischen Du Perron und Mornan zu Fonstainebleau gibt v. Stramberg in seinem, in die Ersche Sruder'sche Encyclopädie gesieserten Artisel über Du Perron. Der siegreiche Disputator besämpste seinem Segner auch schristlich: Traité du Sacrament de l'Eucharistie contre du Plessis-Mornay. — Resutation de toutes les observations tirées des passages de S. Augustin, allegués par les hérétiques contre le Saint-Sacrament de l'Eucharistie. Gegen nachfolgende Angrisse Mornay's auf Du Perron schrieb Coeffeteau: Examen du livre du sieur du Plessis contre la Messe par Jacques Devy eveque d'Evreux depuis Cardinal Du Perron et archeveque de Sens. Evreur, 1620.

<sup>7)</sup> Bgl. Oben f. 760.

<sup>\*)</sup> De cultu, intercessione, veneratione Sanctorum catholica assertio. Paris, 1566. — De fide et symbolo libri 4. Paris, 1574. — De Sacrificio Missae. — De Veritate Corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia. — Adversus haereticos pro Papa et aliis Ecclesiae Praelatis.

lonius'); die Dominicaner Jaques Grangier') und Ricolaus Coeffeteau; den Minoriten Franz Feu-Ardent, die Capuziner Andeolus'3), Angelicus Insulensis') und Daniel a. S. Severo'). Die hauptträger des Kampses gegen die hugenotten waren aber, abgesehen von den später noch vorzusührenden großen Theologen der französischen Kirche die Jesuiten, welche zu der großen Zahl der französischen Polemiser das weitaus größte Contingent stellten. Wir nennen aus ihnen: Edmond Auger, von Matthieu der Chrysostomus Frankreichs genannt, und der erste, der aus dem Jesuitenorden als Prediger und Beichtvater an den königlichen hos gezogen wurde, Berkasser eines Katechismus') und mehrerer Streitschriften, namentlich zur Bertheis digung der kirchlichen Sacramentenlehre'); Jean de Bordes, ein eifriger Missionär'); Julius Cäsar Boulenger, welcher gegen Morse

ľ

<sup>1)</sup> Adversus librum Petri Molinaei, insignis nostrorum temporum Novatoris de vocatione Pastorum. Paris, 1620. — Defensio Cardinalis du Perron a ministris Calvinianis Charentonianis injurioso volumine impetiti. — Vindicatio ecclesiae a libris Angliae haereticorum studio eo tempore emanantibus.

<sup>2)</sup> Regulae secernendi veram ecclesiam ab adulterina et catholicos ab heterodoxis. Moulins, 1612.

<sup>3)</sup> Berzeichniß ber Schriften bes Anbeolus in Sianba's Lexicon polem. (Augsburg, 1761), Tom. III, S. 267.

<sup>4)</sup> Bgl. Sianda III, 270.

<sup>3)</sup> Bgl. Sianda III, 297.

<sup>6)</sup> Catechisme et sommaire de la religion chrestienne, avec un sormulaire de diverses prieres catholiques et plusieurs advertissemens pour toutes manieres des gens. Lyon 1563 u. d. (auch in's Italienische und Spanische übersett).

<sup>7)</sup> Des Sacremens, savoir du Baptême et de la Confirmation, de l'Eucharistie et du Sacrifice de la Messe. Baris, 1567. — Discours du Sainct Sacrement de Mariages, Livres II. Contre les heresies et mesdisances des Calvinistes, Bezeans, Ochinistes et Melanchthoniens. Baris, 1572. — Du Sacrement de Penitence livres III, et de l'Extresmeonction livre L' L'Evon, 1574.

beloque Ministre du Castel Geloux. Borbeaux, 1598. — Les "Et cetera" de Du Plessis Mornay, parsemés de leurs qui pro quo avec autres de quelques prétendus ministres sur les points de la Messe et de l'Eucharistie. Tolouse, 1600. — Du Saint Sacrifice de la Messe contre Calvin.

nay ') und Jsaak Casaubon?) schrieb; mit diesen Beiden war auch Fronton de Duc, der vielverdiente Editor griechischer Kirchenväter, vorübergehend in Polemik verstrickt. Ein bedeutender Controversist war ferner der Jesuit Pierre Coton. der neben verschiedenen Streitschriften, die er gegen die Hugenotten im Allgemeinen richtete.), im Besonderen mit den Wortsdienern (ministres) Chamier. Gigord. und Pierre du Moulin. controvertirte. Mit letterem, einem der

<sup>1)</sup> Examen des lieux alleguez par le sieur Duplessis Mornay en l'Epistre liminaire du livre contre la Messe. Paris, 1598. — Reponse catholique au Sieur du Plessis Mornay de l'institution, usage et doctrine de l'Eucharistie en l'ancienne Eglise. Paris, 1599.

<sup>5)</sup> Diatribae ad Isaaci Casauboni Exercitationes adv. Cardinalem Baronium. 2pon, 1617. Fol.

Plessis, remarquées en son Livre de la Sainte Eucharistie, par les Theologiens de Bourdeaux. Borbeaux, 1599. — Resutation de la pretendue verification et response du Sieur du Plessis a l'inventaire de ses saultes et sausses allegations... en laquelle sont traitez les plus principaux points de la religion controverse de nostre temps. Borbeaux, 1602. — In Isaaci Casauboni ad Frontonem Ducaeum Epistolam Stricturae. L'inventaire de Sieur, 1612. (Als Antwort auf Casaubon's Epistola ad Frontonem Ducaeum, in qua de apologia disseritur, communi Jesuitarum nomine Parisiis edita. vgl. Oben §. 747. London, 1611.)

<sup>4)</sup> Bgl. Oben § 5. 747 u. 748.

biehe oben S. 582, Anm. 1. Dier sei speziell noch erwähnt: Du tres-Bainct et tres-August Sacrament et Sacrifice de la Messe, des merveilles, figures, verité, antiquité et parties d'icelle. Discours contre les erreurs de nostre siecle et les cayers d'un Predicant à Grenoble. Paris, 1600.

M. Chamier Ministre, commencée le 26 Sept. 1600 et interrompue le 3 Oct. dudict an, sur certains passages citez par ledict P. Coton en son livre de la Messe. 250n, 1601. — Epistolae apologeticae de fide catholica adversus Danielem Chamierium Delphinatem, calvinianae sectae apud Allobroges ministrum (aus bem Franz. überfetst).

<sup>\*)</sup> Pourparler tenue à Fontainebleau entre le R. P. Pierre Coton.. et le sieur Gigord Ministre de la parole de Dieu resormée. Paris, 1614 (ed. 2<sup>ieme</sup>).

Du Moult-Unti-Cote wurden scheine

Berfasser bes Oben (J. 747) ermöhnen en Urheber jedoch auch Ambere genannt: 1). Eine unter du Mousin's Ramen erandere Schrift Coton's (trente deux de-

hervorragendsten Führer der Hugenviten stritten fast alle berühmten Controversisten der damaligen französischen Kirche, ein Duperron und Coeffeteau 1), ingleichen die Jesuiten Gontery 2), Beron 3),

- Barnung an die christlichen Fürsten Europas (Paris, 1610); sobann eine Bertheibigung dieser Erwiderung gegen du Moulin (Paris, 1614). Ferner: Examen ou resutation du livre de la toutepuissance et de la volonté de Dieu publié par P. D. Moulin ministre de Charenton (Paris, 1617). Früher schon ein paar keinere Schristen: La desense de la sainte Eucharistie et presence reelle du corps de Jesus Christ contre la pretendue Apologie de la Cene publiée par P. du Moulin (Paris, 1607). Resutation des saussetez contenue en la deuzieme edition de la Cene du ministre du Moulin (Paris, 1609).
- Declaration (sur le baptême et les limbes). Paris, 1607. Declaration de l'erreur de nostre temps et du moyen qu'il a tenu pour s'insinuer. Avec la replique contre le Sieur du Moulin, respondant à une lettre escrite au Roi. Rouen, 1609. Über sonstige Schriften Gontery's, seinen Brieswechsel mit dem Hugenotten se Conte, Gouverneur von Seban u. s. w. vgl. Bad'er II, S. 249 sf. Über die nach ihm benannte Methodus Gonteriana stehe Oben f. 748.
- 3) Du Moulin hatte einen gegen Arnour gerichteten Bouclier de la soi veröffentlichet; neben ihm ein anderer hugenottischer Theolog, Paul Ferry einen "letten Nothschrey ber Trabition gegenüber ber hl. Schrift." Dawider ließ nun Beron erscheinen: Sommaire de la methode de rendre muets les Ministres par la seule Bible en tous les articles controversez de leur confession de foy; où il est monstré qu'ils n'ont, pour appuy d'un seul point de leur pretendue reformation, aucun texte exprès de la Bible, ny aucune consequence sussisante pour sonder un article de soy ou de Resormation; et le Bouclier du Ministre du Moulin est cassé, et le desespoir de Ferry Ministre de Metz resuté. Paris, 1622. — Dem "Antibarbarus" Dumoulain's, einem Angriffe auf die katholische Liturgie stellte Beron entgegen: Notables désauts de la cène des ministres remarqués, avec un avis nouveau de trèsgrande conséquence, regardant le seul temple de Charenton. Première Partie de la réponse à l'Antibarbare de du Moulin. — La messe et l'office divin en langue latine, établie par les apôtres, et célebrée par tous les siécles passés; maintenue contre les pointilles de du Moulin; qui est la seconde partie de

mandes proposées par le P. Coton) scheint von Letterem nicht beantwortet worden zu sein.

Richeome 1), Arnoug, beren Leiftungen zu dem Borzüglichsten gehören, was die Controversliteratur der französischen Rirche aus der ersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts vorzuweisen hat. Du Moulin hatte sich zum Bertheidiger Mornay's und des englischen Königs Jakob I, durch deffen Gunst er eine Pension genoß, aufgeworfen; demgemäß waren die Vertheidigung des Papstthums und der katholischen Transsubstantiationslehre die vornehmsten Streitthemate, welche in der Controverse mit du Moulin verhandelt wurden. Ein brittes Streitthema wurde durch Arnoux angeregt, welcher, ein berühmter Ranzelredner, und Nachsolger Coton's als Hofprediger Ludwig's XIII, in einer seiner Predigten die Behauptung durchführte, daß die im calvinistischen Glaubensbekenntniß ausgehobenen Schriftstellen fast ausnahmslos gefälscht ober falsch citirt seien. Diese Predigt erregte in gang Frankreich ungemeines Aufsehen, und rief die vielbesprochene Gegenerklärung der vier Wortsdiener von Charenton: Montigny, Durand, du Moulin und Mestrezat hervor (a. 1617), auf welche indeß eben sowol von Arnoux, als auch von anderen Seiten ge

la réponse a l'Antibarbare, avec l'opposition des ministres de Béarn, formée contre du Moulin, qui font leurs prières publiques en langage inconnue. Paris, 1629. — Mit übergehung einiger anderer, ausschließlich ober theilweise gegen du Moulin gerichteter Schriften Beron's heben wir hier noch die gegen du Moulin's Nouveauté du Papisme gekehrte Erwiderung hervor: Apologie pour les saints pères séans ès conciles de cinq premiers siècles par l'Ecriture sainte en termes exprès ou par eux exposée selon la même Ecriture, en toutes les principales controverses de la religion; pour la replique de l'illustrissime Cardinal du Perron, à la reponse du Sérénissime Roi d'Angleterre, contra la Nouveauté du Sieur du Moulin. Paris, 1628. Gegen das letzgenannte Berf du Moulin's schrieb auch der beutsche Jesuit Forer (Antiquitas Papatus d. i. das althergesommene Papstumb u. s. w. Dillingen, 1644. 4 Voll. 4°) und der italienische Jesuit Pietra = Santa (vgl. Backer I, S. 563).

Deitalters, welches ihm den Shrennamen des französischen Cicero spendete. Seine theologisch = polemischen Schriften füllen den ersten Band seiner in 2 Voll. sol. (Paris, 1628). gesammelten Werke, und wurden von König heinrich IV besonders gerne gelesen, daher auch einige derselben dem König gewidmet sind. Auf eine aus ihnen werden wir weiter unten aussührlicher zurücksommen.

antwortet wurde 1). Arnoux veröffentlichte nebstdem auch eine scharfe Kritik der calvinischen Prädestinations und Rechtfertigungslehre, und hielt sie gegen du Moulin's nachfolgende Einreden aufrecht. Es würde zu weit führen, den Leistungen der genannten Polemiker allüberall bis in's Einzelne zu folgen; die Zahl der antihugenottisschen Streitschriften des einzigen Beron beläuft sich auf nahezu 50, darunter Controversen mit allen bekanntesten französisch calvinissischen Theologen jener Epoche: Duchat, Mestrezat, Bochat, Daille, Aubertin, Drelincourt u. s. w. Wir beschränken uns demnach dars auf, die bereits angeführten Namen durch Aufzählung sonstiger namhaster Controversisten aus der ersten Hälfte des 17ten Jahrshunderts zu vervollständigen, und nennen hier noch die Jesusitenpolemiker Leonhard Perin<sup>2</sup>), Jaques Gaulthier<sup>3</sup>), Franz Irat<sup>4</sup>),

<sup>1)</sup> Bgl. das Berzeichniß der hieher gehörigen Streitschriften bei Backer I, S. 25. Die letzte der baselbst genannten Schriften ist du Moulin's Bouclier de la soi, über dessen weitere Beautwortung durch Beron schon die Rede war. Bgl. Oben S. 649, Anm. 3. Beron begründete die von Arnour ausgesprochene Beschulbigung noch weiter im britten Theile seines Abrégé de l'art et methode nouvelle de bailloner le ministres de France, et reduire les devoyez à la religion catholique etc. Der genannte britte Theil der citirten Schrift enthält einen Abschnitt unter dem Titel: Depravations de toutes les Bibles de la traduction de Geneve monstrées a l'oeil par la confrontation de huict Bibles Françoises de la version Genevoise.

Puite honteuse des ministres Lutheriens d'Allemagne resusants d'entrer en conserence avec un Père Jesuite qui leur presentoit pour toute regle et juge la seul Saincte Ecriture traduite par euxmèmes. Pontsas Rousson, 1613. — Thrasonica Pauli Ferrii Metensis Calviniani Ministri in specimine ab eo edito Scholastici orthodoxi, dispuncta castigataque amice a Leonardo Perino. Pontsas Mousson, 1619. (Als Antwort auf Ferry's: Scholastici orthodoxi specimen, h. e. salutis nostrae methodus analytica, ex ipsis Scholasticorum veterum et recentiorum intimis juxta normam Scripturarum adornata et instructa. Genf, 1616). Perin's Thrasonica murbe seiner Zeit als ein Muster reiner und zierlicher Latinität gepriesen.

<sup>3)</sup> L'anatomie de Calvinisme. Lyon, 1614.

<sup>4)</sup> Acta collationis cum quodam Calvinismi ministro de augustissimo Eucharistiae Sacramento et Sacrificio, et de turpi suga Petri de Saletes, ministri. Borbeaux, 1624 (franz. abgefaßt).

Etienne Moquot 1), Etienne Audebert 2), Alexander Regourd 3), de la Barre 4), Christoph le Juge 5), Raymundus a St. Martino 6), Ricolaus Caussin 7) u. s. w.

- Pau sur la Transsubstantiation et sur le Purgatoire. Orthez, 1638. Über seine übrigen Schriften siehe Backer IV, S. 31; über seine im Austrage Richelleu's gepstogene Berhanblung mit Ampraut zu Saumur: Bayle Dictionnaire, Artikel: Amyrault.
- Just desespoirs de Chamier, Ministre de Montauban, sur la Conference, qu'il a eu à Lectoure avec le R. P. Alexandre Regourd en Mai 1618, avec la resutation de la pretendue Jesuitomanie, et l'eclaircissement de 4 celebres dissicultés: Du Juges des Controverses. Des images de Dieu, De la S. Eucharistie touchant la realité et transsubstantiation. Capors, 1618. Demonstrations catholiques ou l'art de reunir les pretendus Resormez et toute sorte de sectes à la creance et à la communion de l'Eglise Romaine. Avec les impostures des Ministres, singulierement de Pierre Dumoulin et Jean Mestrezat. Paris, 1630.
- ') Declaration des tous les Ministres et Anciens de la Religion pretendue resormée au nom de toutes les Eglises de France sur la réalité du Corps et du Sang de Jesus-Christ en l'Eucharistie, avec une exhortation a Messieurs de la religion pretendue resormée. Nismes, 1649.

   Lettre a M. Bochard, Ministre de l'Eglise de Caën, sur le sujet de l'union que ceux de la Religion pret. res. ont sait avec la demande d'une response précise sur les points proposés. Rouen, 1661. (B) chart's Antwort erschien im nachsten Jahre: Senf, 1662.)
- \*) Methode courte et facile de desendre l'eglise contre tous ses adversaires. Rouen, 1667:
- 6) Consessio fidei, quam Religionarii praetensae Resormationis struxerunt, per se ipsam destructa. Montauban, 1658. Demonstratio ad eosdem de unione cum Ecclesia Romana. Montauban, 1658. Consilium momenti maximi eisdem datum super distinctione articulorum sidei fundamentalium et non sundamentalium. Montauban, 1560.
- 7) Triomphe de la piété, à la gloire des armes du roi et l'aimable reduction

<sup>2)</sup> Examen de la doctrine des hérétiques. 3 Voll. — La guerre ministrale, ou descouverte de la pretendue harmonie, et imaginaire fraternité des Calvinistes, Lutheriens et autres. Boitiers, 1619. — L'Examen et Censure des Bibles, et de la Confession de Foy des Eglises pretendues reformées de France, de leur manière d'administrer les Sacramens, et de leurs Prieres et Catechisme. Boitiers, 1617. — Abrégé de l'examen... ou les Ministres sont combattus avec leurs propres maximes, et convaince de conduire les âmes droict a l'Atheisme, ostans toute parole de Dieu du monde. Borbeaux, 1624.

### §. 767.

Der Minorit und pariser Theolog Franz Feu = Ardent gibt in seiner Theomachia Calvinistica 1) eine Übersicht aller calvinistischen Irrthumer, deren Zahl er auf nicht weniger als 1400 anschlägt. Die 16 Bucher seines Werkes weisen diese Irrthumer in den Lehren über Gott und die drei göttlichen Personen, über das fleischgewordene Wort Gottes, über den leidenden Chriftus und die Früchte seines Todes, über den heiligen Geift und sein Wirken, über bas himmlische Paradied, über die Beiligen im himmel, über Fegefeuer, Hölle und ewige Strasen nach; und geben schließlich (Buch XV u. XVI) eine Kritit des Religionsbekenntnisses und der kirchlichen Agenda der französischen Calvinisten. Die angeführten Irrthumer bestehen in charakteristischen Außerungen Calvin's und seiner Anhänger, welche auf den Geist der calvinistischen Lehre erhellende Lichter werfen, und dieselbe dem ungefälschten und geläuterten drift. lichen Sinne als blasphemisch erscheinen lassen. So macht sich Calvin, um von seinen schon öfter erwähnten Irrungen und Dißgriffen in den Lehren über Gott, Gottes Eigenschaften und die drei göttlichen Personen nicht weiter zu reben, in seinen Außerungen über den menschgewordenen Gottessohn grober Berftoße schuldig, äußert sich über ben Menschen Jesus in einer Beise, die auf ein völliges Bergeffen der Personseinheit der menschlichen Natur mit dem göttlichen Logos, und der fehlerlosen Bolltommenheit der Mensch-

des âmes errantes (aus Anlas ber Eroberung von Rochelle vgl. Unten § 769). Paris, 1628. — Réponse aux impiétés du Sieur Drelincourt, publiées contre le Triomphe de la Piété. Paris, 1632.

Paris, 1604. — Andere Controversschriften Fen-Ardent's sind: Entremangeries ministrales — Semaine premiere des dialogues, aux quels sont examinées et consutées 174 erreurs des Calvinistes (später lateinisch unter dem Titel: Septem dialogi) — Seconde semaine des dialogues — Brief examen des prières ecclesiastiques, administration des Sacremens et Catechismes des Calvinistes — Avertissement aux ministres sur les erreurs de leur consession de soi — Antidota adversus impias criminationes, quibus antiquissimos et sapientissimos ecclesiae africanse doctores Tertullianum et Cyprianum vexant lacerantque Lutherani et Calviniani u. s. w.

heit Christi hindeutet. Calvin glaubt z. B., daß Christus Manches ohne hinreichenden Grund gefagt und gethan habe, oder beffer hätte sagen und thun können, als es geschah; er verkennt das Bedeutungsvolle und Vorbildliche in allen Sandlungen Christi und behauptet aus Anlaß des Fastens Christi geradezu, daß man nicht alle handlungen Christi nachzuahmen habe. Er meint, Christus sei "genothiget" gewesen, seine Schuler aus ber hefe bes Bolles zusammenzulesen; Christus habe während seines Erdenwandels noch nicht das Amt eines allvermögenden Fürsprechers bei Gott auszu, üben vermocht; sein Berdienen ware ftreng genommen nicht binreichend gewesen, um vor Gottes Gerechtigkeit zu gelten u. s. w. Calvin stellt hin und wieder, trop seiner entgegengesetten Bersiche rungen im Allgemeinen, auch die tadellose Bollkommenheit Christi in Abrede; Christus habe sich momentan Bunschen und Affecten hingegeben, welche er nachfolgend zurücknahm und verwarf, weil et bedachte, daß fie mit seinem Beilandsberufe nicht vereinbar seien. Calvin unterschät Werth und Berdienstlichkeit des körperlichen Leis dens Christi, ja scheint auf dieses als solches nur geringen Werth zu legen; er läßt Chriftum in seiner seelischen Empfindung Sollen peinen ausstehen, und um das beil ber eigenen Seele bange sein, denn auch Christus sei Sünder gewesen und habe durchans nicht sicte aut theatrice über Gottverlassenheit geklagt. Christus soll für sich nichts verdient haben und nicht für alle Menschen gestorben, nicht zur Borhölle abgestiegen sein; nicht wenige Calviner meinen, er habe nicht durch eigene Macht den Stein seines verfiegelten Grabes entfernt, sei nach seiner Auferstehung nicht durch verschlos sene Thuren gegangen, habe das am Kreuze vergossene Blut nicht mehr an sich genommen, sei nicht der Erste in's himmelreich einge gangen, da ihm die Altväter dahin vorausgegangen seien. Die leibliche Gegenwart Christi im himmel wollen die Calviner für keine räumliche gehalten wissen, indem fie sich auf die Rothwendigteit einer figürlichen Auslegung bes Sedere ad dexteram Dei Pstris berufen, als ob diese Sessio unmittelbar und direct über die Berhältniffe der Leiblichkeit Christi eine Aussage enthielte. Es ift ferner falsch, wenn die Calviner längnen, daß Chriftus nach seiner himmelfahrt nicht mehr leiblich erschienen sei, während er doch nach der Erzählung der Schrift (Apgsch. 9, 26 und 23, 11) dem Apostel Paulus zweimal erschienen ist, und nach einer von mehreren Batern

erwähnten Tradition auch dem Petrus, da er aus dem Rerker Rero's entfloh; die herrlichste seiner Erscheinungen war aber jene bei dem irdischen Abscheiden seiner jungfräulichen Mutter Maria, die er, von Engelschaaren umgeben, in's Neich der seligen himmel emporführte. Calvin und Beza meinen, daß die Sünden der Gläubigen von Christus am Tage des Gerichtes nicht würden gerichtet werden; Beza meint, daß die Bösen nicht virtute Christi, sondern virtute Filii tanquam judicis auferstehen würden.).

Der heilige Geist hat nach Calvin feine Essenz nicht vom Bater und Sohne, sondern von fich selber, scheint also eine dritte, vom Bater und Sohne verschiedene, und nach manchen Andeutungen Calvin's Beiden untergeordnete Effenz zu sein. Beza fällt in's entgegengesette Extrem, und begradirt den heiligen Beift zu einer effentiellen Kraft des Baters und Sohnes. Im Clypeus Genevanae Fidei wird dem heiligen Geist indirect die Anbetung abgesprochen; es soll nur der Bater in der Person des Sohnes angebetet werden. Ebenso schmalern die Chorsührer die Wirksamkeit bes heiligen Geistes in der Kirche Christi; nach Beza wirkt er weder durch die Predigt, noch durch die Sacramente der Kirche, nach gemeiner. Ansicht der Calviner ist er auf mehrere Jahrhunderte aus der Kirche völlig gewichen, und fie dem Jrrthum und Berderben anheimgefallen. Diesen Ausfall in der allgemeinen Wirksamkeit des heiligen Geistes deckt Calvin durch ein Übermaß des Einfluffes des beiligen Geistes auf den Einzelnen; die Auserwählten sollen im heiligen Geiste ihrer Seligkeit gewiß sein, den einmal erlangten wahren Glauben und die Gnade der Beharrung gar nicht verlieren können; die Tobsunden werden ihnen nicht zugerechnet. Die Rindlein werden bereits im Mutterschooße geheiliget, und können ohne Taufe in den Simmel gelangen 2).

<sup>1)</sup> Diese Außerung bürfte wol einen ganz guten Sinn zulassen, und wäre nur bann falsch, wenn Christus und der Sohn Gottes dem Beza nicht als identische Personen gegolten haben sollten; denn nur unter dieser Borausssehung treffen Feu=Arbent's Widerlegungsgründe zu.

<sup>2)</sup> Eine besondere Schrift hierüber verfaßte Franz Beaucaire: De insantium in utero sanctisicatione; adversus Calvinistas. Paris, 1567. Über Goutery's Streit mit Du Moulin bezuglich bieses Gegenstandes siehe Oben S. 649, Ann. 2.

Calvin läugnet die Ortlichkeit des himmlischen Paradieses, Lambert Danaus sogar die Existenz besselben und weist den Beiligen die Erde als Aufenthalt zu 1), wofern sich überhaupt im Sinne des calvinischen Glaubensspstems von Heiligen reden läßt; denn selbst die jungfräuliche Mutter des Herrn gilt Calvin als eine mit der Erbfünde und personlichen Gunden Beflecte, über deren in der Schrift berichtete Reden und Handlungen er ziemlich geringschäpig fpricht. Er läugnet, daß sich die Bollendeten bereits der seligen Anschauung Gottes erfreuen, und denkt überhaupt über das Wesen der vom Leibe abgeschiedenen Seele so nebelhaft, daß er den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele einzig auf die Lehre von der Auf erstehung ber Leiber stügen zu können glaubt. Besonders ausführlich verbreitet sich Feuardent über die Einwendungen ber Sugenotten gegen die katholische Lehre vom Fegefeuer (Buch XI — XIII), die er schon früher einmal gegen sie vertheidiget hatte, und geht sodann auf die Lehre von der Hölle über, rudsichtlich welcher er ben Gegnem vorwirft, dieselbe nicht für einen wirklichen Ort zu halten, die leib lichen Strafen metaphorisch umzubeuten, die heiligen Ordensstiften und andere fromme Manner in die Holle zu verweisen, mahrend fie die alten und neuen haretiker zusammt einem herkules, Theseus, Numa Pompilius u. s. w. in den himmel versetzen.

Die hier ausgehobenen, theilweise einander widersprechenden Säpe Calvin's und calvinistischer Theologen werden nebst vielen anderen von Feuardent aussührlich erörtert und widerlegt. Die Erörterung ist dialogisch gehalten, in Form eines Gespräches zwischen einem pariser Theologen und einem hugenottischen Prediger, dem die Aufgabe zugewiesen ist, den eigentlichen und wahren Sinn der Behauptungen der Theologen seines Bekenntnisses darzulegen, dieselben zu vertheidigen, ihre härten durch hinweisung auf die eigentliche Weinung ihrer Urheber zu mildern u. s. w. Durch diese Behandlungsweise des Gegenstandes, so wie durch die reichlichen Anführungen aus den Schriften einer großen Jahl calvinistischer Theologen wird Feuardent's Werk für den Leser sehr instructiv, und kann bei seinem bedeutenden Umfange mit Recht als eine Fundgrube von Ausschlüssen

<sup>&#</sup>x27;) Dandus wurde auch als Sabellianist in einem besonderen Werke bekämpst durch den pariser Theologen Franz Jordan: Resutatio Lamberti Danzei insicientis doctrinam de SS. Trinitate Sabellianismo. Paris, 1581.

über die Lehrmeinungen der damaligen Calviner und über den Stand der Controverse mit ihnen bezeichnet werden.

Bon geringerem Umfange und auch geringerem geistigen Gehalte, mehr wizig und sarkastisch, als gelehrt und gründlich, ist ein anderes Werk, welches gleichfalls eine Charafteristit des Hugenottenwesens im Allgemeinen gibt. Berfaffer besselben ift ber Jesuit Richeome 1). welcher den hugenotten auf ihre Schmähungen über den idololas trischen Papismus antworten will 2). Richeome unterscheibet eine doppelte Idolosatrie, eine äußere, grobsinnliche, und eine innerliche spirituelle, welche die Quelle der ersteren sei. Die Sugenotten machen fich, indem fie die tatholische Bilderverehrung für eine grobe Idololatrie ausgeben, einer groben Bermechslung von Bild und Idol schuldig, und vergeffen, daß in der Schrift selber die Anknupfungspuncte für die katholische Bilderverehrung fich darbieten. Um so begründeter ist dagegen der von katholischer Seite gegen die Sugenotten zu erhebende Borwurf der spirituellen Idololatrie, deren erste und vornehmste Gattung die Häresie ist. Die hugenotten sind Baretiter, und weisen an sich alle jene Mertmale vor, welche bas Wesen der häretischen Sectirerei charakterisiren: Hochmuth, epikuraische Uppigkeit, Luge und Berlaumdung, eitle Ostentation mit der Schrift, Lift und Grausamkeit, Baß gegen den apostolischen Stuhl, innere Uneinigkeit, verstodte Hartnäckigkeit. Die Barefie der hugenotten ist eine geistige Wiedererneuerung des altheidnischen Gögendienstes, ja sie sind im eigentlichen Sinne Polytheisten geworden; Beza hat, die trinitarischen Irrthumer seines Meisters steigernd, die gottliche Dreieinigkeit geradezu in eine Gottesdreiheit Die Hugenotten haben den Cult der altheidnischen vermandelt. Gottheiten geistig widererneuert; der calvinistische Gott, welcher der Urheber aller Menschensunden ift, gleicht ja ganz und gar jenem beidnischen Jupiter, der, selber lasterhaft, auch die Menschenkinder zu allerlei Sünden verführt. Wie der alte Saturn als Moloch an

<sup>1)</sup> Über Richeome siehe Oben S. 650, Anm. 1.

<sup>2)</sup> L'idolatrie huguenote figurée au patron de la vieille payenné divisée en huit livres et dediée au Roi tres-chrestien de France et de Navarre Henri IV. 250n, 1608 (Lateinisch: Idololatria hugenotica etc. Mainz, 1613). — Le Pantheon Huguenot descouvert et ruiné contre l'auteur de l'Idolatrie Papistique, Ministre de Vauvert. 250n, 1610.

Kindsopfern sich erfreute, so laffen die hugenottischen Prediger eine große Zahl von Kindern ungetauft versterben, und zeigen sich, jufolge bes an diese grundsätliche Unterlassung geknüpften ewigen Heilsverlustes der ungetauft Berstorbenen, fühlloser, als die altheidnischen Molochspriester. Durch ihre factiosen Umtriebe, Aufstände und Empörungen, Anzettelung von Bürgerfriegen u. s. w. erweisen sich die Hugenotten als Anbeter des heidnischen Markgottes. Dn zweideutige, amphibolische Charakter der Lehre Calvin's, die lügen: haften Prätensionen derselben, die sich für reines Gotteswort ausgeben, gleichen ganz und gar ben lügenhaften und zweibeutigen Drakeln des alten heibengottes Apollo. In ahnlicher Weise werden weiter noch die übrigen heidnischen Hauptgottheiten, die Benus, die Pallas Athene, die Mondgöttin Befate, der schlaue Merkurius, der lustige Bachus und die Ceres herbeigezogen, um im einstmaligen Culte derselben Parallelen mit dem Geiste bes Calvinismus zu entdecken, und wird schließlich die unsichtbare Rirche der Hugenotten mit dem Idol jenes unbekannten Gottes verglichen, welchem die Athener opferten, ohne zu wissen, ob und wo er sei, und was sie sich unter ihm zu benken hatten. — Ernster und grundlicher, als Richeome's Satyre, find Coton's vier Bücher gegen die calvinische Theologie gehalten 1), welche unter den drei hauptabtheilungen de ecclesis triumphante, militante et patiente eine Bertheidigung des katholischen Lehrbegriffes und aller einzelnen Lehrbestimmungen desselben gegen die Einwendungen und Angriffe der Hugenotten enthalten.

An diese allgemeinen und zusammensassenden Kundgebungen schließt sich nun die in eine fast unübersehdare Zahl von Einzehkämpfen aufgelöste Debatte über die speziellen Controversthemat durch die ganze erste hälfte des 17ten Jahrhunderts hindurch. Wir haben die hauptgegenstände dieser Controversen oben angegeben, sie kehren mehr oder weniger in den Schriften eines seden der bereits angeführten Polemiker wieder; und sehen wir in das Schriftenverzeichniß eines der letzten Controversisten dieser Epoche, des Jesuiten Joh. Adam, so sinden wir auch bei ihm, wie bei seinen Vorgängern Widerlegungen der calvinischen Prädestinations, und Gnadenlehre 2), Abwehr von Angriffen auf Papstthum und

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 582, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Calvin desait par soy-mesme, et par les armes de S. Augustia, qu'il

Hierarchie 1), und Bertheidigungen der kakholischen Abendmalssehre 2), nebstdem aber auch, sofern sich einiger Maßen auf ein geneigtes Entgegenkommen hoffen ließ, friedliche und freundliche Anbietungen und Einladungen zum Rücktritte in die katholische Gemeinschaft 2).

#### §. 768.

Bei ben schweren Zerrüttungen, in welche Frankreich durch den Kampf zwischen Katholiken und Calvinisten gestürzt worden war, mußte den französischen Staatsmännern die Dämpfung und Niederschlagung der hugenottischen Irrlehre als ein unumgänglich nothwendiges Mittel zur Wiederherstellung der Macht und Blüthe des französischen Staates erscheinen; und der zahlreiche, mächtige und eifrige Klerus des Reiches säumte nicht, das Borhaben der französischen Staatsmänner durch das Ausgebot seiner besten Kräfte zu unterstüßen. Durch den Fall Rochelle's, des letzten Bollwerkes der hugenotten (z. 1628), waren die französischen Calvinisten politisch machtlos geworden, und damit wurden auch die Hoffnungen auf die religiöse Unification des Reiches mächtig gehoben \*). Cardinal

Ì

1

avait injustement usurpées sur les matières de la grâce, de la liberté et de la prédestination. Paris, 1650.

<sup>1)</sup> Reponse à la lettre de M. Daillé, ministre à Charenton, publiée contre l'honneur de Cottiby, ministre à Poitiers, converti à la foi catholique, où sont resutées les calomnies de ce ministre contre le Pape, le Roy, les Evêques et contre toute l'Eglise, qu'il accuse d'athéisme, de libertinage et de corruption des moeurs, introduite par les maximes des Casuistes. Poitiers, 1669.

<sup>2)</sup> Le triomphe de la très-sainte Eucharistie, ou la présence réelle du Corps et du Sang de Jesus-Christ dans cet adorable Sacrement prouvée par l'Ecriture Sainte et par les Pères des premiers siècles, contre le ministre Claude. Seban, 1671 u. b. — Octave de controverse sur le saint Sacrement de l'Autel, où les paroles du Testament de Jésus-Christ sont prises en figure par les Protestants, et en verité par les Catholiques. Borbeaur, 1675.

<sup>\*)</sup> Projet présenté à messieurs de la religion prétendue résormée de la ville et souveraincié de Sedan, qui ont temoigné, durant la vie du marechal de Fabert, de grandes dispositions a rentrer dans l'Eglise catholique. Paris, 1663.

<sup>4)</sup> Bgl. lette Anm. ju f. 766.

Richelieu, der die Protestanten in Deutschland unterstütte 1), wollte fie in Frankreich bekehren, und faßte selber einige theologische Schrife ten ab, welche auf diesen Zweck hinarbeiteten 2). Sein Rachfolgn Mazarin begünstigte im Bunde mit Anna von Österreich gleichfalls das Einigungswert, welches von eifrigen Bischofen und Priesten angelegentlichst betrieben wurde; Frankreich besaß damals eine nicht geringe Zahl glaubens - und tugendeifriger Männer, deren Wirken wol geeignet war, bei ben Calvinern Achtung zu erweden, und einer friedlichen Berständigung mit ihnen die Wege zu bahnen. Unter der Regierung Ludwig's XIV, dem goldenen Zeitalter der Bildung und Wiffenschaft unter den Franzosen, hatte auch das kirchliche Frankreich Geister ersten Ranges aufzuweisen, welche als Stimmführer bes Ratholicismus in den Kampf gegen den Calvinismus eintraten, und den wissenschaftlichen Abschluß der Controverse mit dem älteren Protestantismus, so weit derselbe im Lauft des 16ten und 17ten Jahrhunderts fich entwickelt hatte, vollzogen

Der erste und vornehmste dieser großen und glänzenden Geister ist Jacques Benigne Bossuet, der zuerst als Domhen pu Met, wohin er sich nach Beendigung seiner theologischen Studien in Paris zurückgezogen hatte, für das Recht der katholischen Bahrbeit als Bertheidiger eintrat. Seine erste Schupschrift für dieselbe wurde durch die Angrisse des Leiters der reformirten Gemeinde pu Met, Paul Ferri, hervorgerusen, welcher in einem, "Ratechismus" betitelten, und von Borurtheilen und Gehässigkeiten wider dak katholische Bekenntniß stroßenden Büchlein die Behauptung ausgestellt hatte, daß die Reformation nothwendig war und nach Durchschrung derselben in der katholischen Kirche das Heil nicht mehr gefunden werden könne. Bossuet führte in seiner Gegenschrist") den Doppelsat aus, daß in der Kirche, die in Bezug auf ihre göttlichen Lehren und Einrichtungen durch die Jahrhunderte herab stets die selbe geblieben ist, das Heil noch immer und so gut wie einst, in

<sup>1)</sup> Rücksichtlich ber Vorwürfe, die ihm darüber seitens der Jesuiten gemacht wurden, vgl. m. Schr. üb. Suarez, Bb. L, S. 15.

<sup>2)</sup> Nach Richelieu's Tobe erschien unter seinem Namen ein Traité qui contient la methode la plus sacile de convertir ceux, qui se sont separés de l'Eglise. Paris, 1651. Fol.

<sup>3)</sup> Resutation du Catechisme du Sieur Paul Ferry, Ministre de la religion prétendue resormée a Metz, 1655.

der sogenannten Reformation aber nimmer zu finden sei. ersten Sat, daß das Beil in der katholischen Rirche jett noch eben so, wie einst, zu finden sei, beweist Boffuet seinem Gegner durch Nachweisung ber Ibentität des kirchlichen Glaubens nach a. 1546 mit jenem vor dem genannten Jahre. Ferri hatte nämlich behauptet, das trienter Concil hatte in seinen Beschlüffen, von seiner vierten Sitzung angefangen, eine Scheidewand aufgeführt, durch welche die späteren Ratholiken von den früheren eben so sehr, wie von den Protestanten geschieden wären. Die älteren Ratholiken mären mit den heutigen Protestanten in der Zuversicht auf die allein seligmachende Kraft des Glaubens an Christus einig gewesen, wie aus dem katholischen Rituale der meter Diocese hervorgebe, nach deffen Anweisung den Sterbenden die Tröftungen und Segnungen der Rirche unter der Bedingung, daß sie ihr heil einzig von Christo erwarten, angeboten werden. Ferri muß allerdings zugestehen, daß den von ihm eitirten Gebeten der Kirche auch Anrufungen Maria und der Beiligen beigefügt seien; er muß zugeben, daß die vortridentinischen Katholiken eben so sehr, wie die jetigen, an das kirchliche Transsubstantiationsdogma glaubten; er erklärt indeß, daß jene Anrufungen der Beiligen dem Glauben an den alleinigen Mittler Christus nicht Eintrag thun wollten, und rücksichtlich des Transsubstantiationsglaubens wird die nachsichtige Schonung, welche die Calviner geger, die lutherische Anerkennung der realen Präsenz Christi im Sacramente wiederholt an den Tag gelegt haben, tatho= lischer Seits gleichfalls in Anspruch zu nehmen sein. Es würde sich also nur darum handeln, ob es wahr sei, daß das Concil von Trient durch feine Declarationen über die Rechtfertigungslehre und durch seine Verdammung der Sola-Fides die Lehre bes vortriden tinischen Ratholicismus alterirt habe. Andere Protestanten behaupten mit Luther und Calvin, diese Alteration sei bereits von den mittels alterlichen Theologen vollzogen worden; welchen Grund hat Ferri, von dieser Behauptung abzugehen, und die tridentinische Lehre als eine der mittelalterlichen Theologie widersprechende Reuerung hinzustellen? Das Wahre ist indeß, daß weder die Theologen des Mittelalters noch das Concil von Trient den von Alters her ererbten Glauben der Kirche abgeandert haben; daß das trienter Concil eben fo gut, wie die altere firchliche Theologie den Glauben an Christus als absolute Bedingung des driftlichen heiles hinstellt, die altere

Rirche aber eben so gut, wie das trienter Concil, die sola sides als ungenügend jum Beile angeseben bat. Den ersteren Punct anbelangend citirt Boffuet die in einer Agende von a. 1631 für die meter Diocese angeordneten priesterlichen Gebete am Bette ber Sterbenden. Der zweite Bunct gibt Boffuet Beranlaffung ju eine umständlichen apologetischen Besprechung der tridentinischen Recht, fertigungslehre, nebst einer Kritif der protestantischen, deren Ab. weichung von der Schrift und von der Lehre Augustin's nachgewiesen wird; von der rein imputativen Gerechtigkeit der Protestanten hat Augustinus nichts gewußt. Der Borwurf, die Ehre Christi ju schmälern, fällt auf die Protestanten zurück, welche der Gnade Christi die Kraft einer innerlichen Durchdringung und Beiligung der Be kehrten absprechen. Damit fällt auch ein charakteristisches Licht auf die protestantische Sola Fides und Bermerfung der guten Berk, deren Chre und Berdienst das Concil teineswegs, wie Ferri behauptet, dem Menschen, der fie vollbringt, sondern Christo, um deffen willen ste vor Gott gelten, und der Gnade Christi, in deren Rraft sie vollbracht werden, zuschreibt. Ferri behauptet, daß die Gläubigen bis a. 1543 oder 1546 in der romischen Kirche ihr heil sinden Mithin war diese bis dahin die wahre Kirche Christi Mit welchem Rechte konnten aber dann die Reformatoren sich von ihr trennen, und überdieß sagen, die von ihnen verlaffene Kirch sei das Reich des Antichrifts und das apokalyptische Babylon? Diese Anklage ift übrigens mit der in der Schrift gelehrten Perpo tuitat der sichtbaren Kirche nicht vereinbar, und Ferri felber verur theilt die sogenannte reformirte Rirche, welcher er angehört, das durch, daß er sie eine neue nennt. Er will das Recht und die Roth wendigkeit der sogenannten Reformation durch die Zeugnisse und Aussprüche von Männern, die der Reformation vorausgiengen, begründen; leider sagen aber St. Bernhard, Gerson, d'Ailly nicht dasjenige, mas Ferri fie sagen laffen will. Reiner dieser Manner dachte auch nur von ferne daran, einem Bruche mit den Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche, welcher sie innigst ergeben waren, das Wort reden zu wollen. Auch Karl V habe, wie das Interim vom J. 1547 zeige, eine Reform gewollt; aber boch nicht eine Resormation des katholischen Rirchenglaubens?

Diese erste theologische Schrift Bossuet's trägt bereits jene Borgüge an sich, welche allen seinen späteren Arbeiten das Gepräge

bober Bollendung aufgedrückt haben. Ausgezeichnet in der Form, edel in Sprache und Gedanken, ist sie vom Geiste milber Ruhe und edler Wärme durchdrungen, von einer bewunderungswürdigen Ginfachheit und Klarheit in der Darlegung ihres Gegenstandes, deffen Wahrheit durch eben so gewählte als überzeugende Argumente gestütt und begründet wird. Daß Bossuet's Schrift auf Ferri nicht ohne Eindruck blieb, und ihm vor seinem Gegner hohe Achtung einflößte, beweist sein späteres Berhalten gegen Boffuet, mit welchem er, da derselbe bereits am königlichen Hofe lebte, über die Mittel der Wiedervereinigung der hugenotten mit der Kirche verhandelte; seinem persönlichen Rücktritte in die Rirche kam der Tod zuvor. Wol aber gelang es Bossuet, dessen Schrift in Mes großes Aufsehen unter den Protestanten hervorgerufen hatte, durch eine Reihe nachfolgender Conferenzvorträge viele derselben näher an fich zu fesseln, und zum Übertritte zum Ratholicismus zu bewegen. Segen rubte auf einer, nach den Weisungen des heiligen Binceng von Paul durch Bossuet geleiteten Mission, die auf Antrieb der Königin - Mutter Anna von Ofterreich durch Lazaristenpriester in Met gehalten murde, um die von Boffuet angebahnten Erfolge zu befestigen und zu erweitern.

## **§.** 769.

Schon bamals faßte Bossuet ben Gedanken, einen kurzen Abris der katholischen Lehre auszuarbeiten, welcher das Wesentliche dersselben klar und übersichtlich darlegen sollte, um den durch unzählige Borurtheile und falsche Meinungen über den Inhalt der katholischen Lehre irregeleiteten Protestanten ein unbefangenes Urtheil über dieselbe, und damit das Zurechtsinden in derselben zu ermöglichen. Bossuet hatte diesen Abris der katholischen Lehre auch bald sertig, unterließ jedoch, demselben eine weitere Berbreitung zu geben, sondern beschränkte sich darauf, einzelnen Protestanten, mit welchen er in nähere Berührung kam, Abschriften deskelben in die Hände zu geben; so den Brüdern Dangeau, Enkeln des Ritters Mornay du Plessis, und dem Marschall Turenne, welche nach ihrer Bekehrung bereitwilligst eingestanden, der Schrift Bossuet's die Berichtigung vieler Borurtheile, die sie früher gehegt, zu verdanken. Turenne war durch sein unausgesetzes Anliegen Ursache, daß Bossuet, damals

bereits Bischof von Condom, sich endlich dazu verstand, die Schrift unter dem Titel Exposition de la soi catholique sur les matières de controverse drucken zu lassen (a. 1671), nachdem er sie voraus, gehend dem französischen Episcopate und der Sorbonne zur Begutzachtung und Prüfung übermittelt hatte. Binnen Kurzem wurde sie in's Englische, Blämische, Italienische und Lateinische übersetz, und erschien in wiederholten Auflagen; die Einwendung der duch die Erfolge der Schrift beunruhigten Calviner, das Bossuet nicht das wahre und echte katholische Lehrspstem, sondern eine auf täuschende Überredung der Protestanten berechnete Darstellung des selben biete, bewog Bossuet, die ausdrückliche Approbation des Papstes nachzusuchen, die ihm mittelst Breve vom 4. Jän. 1679 zu Theil wurde 1).

Boffuet geht in seiner Exposition de la foi catholique bavon aus, daß die calvinistischen Theologen selber zugestehen, die katholische Kirche bekenne sich zu allen Fundamentalartikeln des driftlichen Glaubens. Sie suchen freilich dieses Zugeständniß wieder möglichst abzuschwächen, indem sie behaupten, daß aus den der katholischen Lehre eigenthumlichen Sätzen Folgerungen fich ergaben, durch welche jene Fundamentalartikel wieder aufgehoben wurden. Wenn indes die Reformirten consequent verfahren wollen, so können sie über die Katholiken nicht strenger urtheilen als über die Lutheraner; wenn sie der Abendmalslehre der letzteren eben so sehr, wie jener der Ratholiken Consequenzen zuschreiben, welche gegen die Wahrhaftigkeit der menschlichen Ratur Christi gekehrt sind, und wenn sie deß ungeachtet nicht annehmen, daß die Lutheraner jenen Irrihum binsichtlich ber Menschheit Christi wirklich begen, so konnen sie auch den Katholiken die aus den Sätzen der katholischen Doctrin ge folgerten Glaubensirrthumer nicht als formelle Irrthumer imputiren. Indeß beruhen jene Folgerungen selber nur auf einer unrichtigen und entstellenden Auffassung der katholischen Lehren; nur in Folge einer solchen Auffassung kann es scheinen, als ob die katholische Lehre der absoluten Machtherrlichkeit Gottes der Würde des all-

Bezüglich der Behauptung der Hugenotten, daß die von Innocenz XI apprositive Edition der Exposition de la soi von der ursprünglichen wesentlich abweiche, vgl. Bausset Histoire de J. B. Bossuet, Evêque de Meaux (Versailles, 1814), Tom. I, Append., p. 462—500.

einzigen Mittlers Christi und ber überfließenden Fulle seiner Berdienste Eintrag thate. Wir Ratholiken find jedoch in der glücklichen Lage zu zeigen, daß die Lehren des tatholischen Bekenntnisses nicht nur keine, der Ehre Gottes und Christi abträgliche Consequenzen zulaffen, sondern überdieß Gottes und Christi Ehre in das erhabenfte Licht stellen. Boffuet zeigt dieß zunächst in Bezug auf die Anbetung Gottes, welche durch die richtig verstandene Berehrung der Beiligen, so wie durch den Cult der Bilder und Reliquien nicht nur nicht beeinträchtiget, sondern vielmehr befördert wird. Die Erklärungen des trienter Concils über diese Puncte beugen im Boraus allen jenen vorurtheilsvollen Auffassungen vor, welche unter den Protestanten gang und gabe find. Ahnlich verhält es sich mit der katholischen Lehre über die Rechtfertigung; das Concil erklärt ausbrudlich, daß wir unsere Gerechtigkeit einzig der erbarmenden Gnade Gottes zu danken haben. Die Bußen und Satisfactionen, deren Entrichtung den Bereuenden obliegt, beweisen nicht, daß Christi Satisfaction nicht genüge; fie find vielmehr als jene Bedingungen zu verstehen, unter welchen Christus, der durch den für unser Beil bezahlten unendlichen Lösepreis ein unbedingtes Recht über uns er= langt hat, uns die Gnade der Berzeihung zufließen laffen will. Die Sacramente beweisen durch die ihnen nach katholischer Auffassung zukommende Wirksamkeit ex opere operato die Macht und Wirksamkeit Gottes und des Beilsverdienstes Christi, und konnen demnach nicht ohne Beeinträchtigung und Schmälerung der Ehre Gottes und Christi verworfen werden. Das von Christus angeordnete Effen von seinem Leibe (Matth. 26; Luk. 22) hat sein Borbild in der alttestamentlichen Sitte der Juden, vom Opfersteische zu effen, und foll jedem einzelnen Genießenden ein immermährendes Zeugniß sein, daß er sein anbetungswürdiges Fleisch fur uns angezogen und geopfert hat. Den Juden war verboten, vom Fleische der Sühnopfer zu effen, um sie zu mahnen, daß die Sühne der Schuld nicht unter dem Gesetze und durch das Blut der Opferthiere bewirkt werde; aus dem entgegengesetten Grunde aber ift in der Kirche des Neuen Bundes das Effen vom Leibe Christi angeordnet. Den Juden war das Trinken vom Opferblute untersagt (3 Mos. 17, 11), den Christen ist es geboten (Matth. 26, 21). Daraus erhellt, daß uns Christus in Wahrheit sein Fleisch und Blut zum Genuffe geben wollte; die Meinung, daß Brot und Bein

1

ı

i

beim Abendmale bloße Zeichen des Leibes und Blutes Christi sein sollten, verträgt fich nicht mit den Worten Christi, der bas Brot ausdrücklich seinen Leib, den Wein sein Blut nannte. Welchen Sinn könnten diese Bersicherungen Christi haben, da sich, wenn sie nicht buchftäblich gelten follen, gar tein Grund denten läßt, weßhalb er das Brot seinen Leib, den Wein sein Blut genannt hatte? Der Umstand, daß das driftliche Abendmal die Gedächtnißseier des Todes Christi sein soll, schließt die Gegenwart Christi im Sacramente nicht aus, sondern vielmehr ein, da fie eben auf diese Gegenwart gegründet ist. Die französischen Calvinisten verhehlen sich selber nicht, das die herabsehung der Abendmalselemente zu bloßen Erinnerungs zeichen den Weg zur socinianischen Läugnung der Menschwerdung des emigen Wortes Gottes bahne. Sie geben zu, daß Christus durch das Abendmal uns auf eine Art zu Theil werde, wie er uns weder durch das Evangelium, noch durch die Taufe zu Theil wurde; sie sagen weiter noch, daß der Leib Christi, der einstmals für und geopfert worden, uns jest gereicht werde, um uns zu vergewissen, daß wir an dem Segen jener sühnenden Opferung Theil haben Welchen Sinn haben diese Zugeständnisse ohne Glauben an die reale Gegenwart Christi im Sacramente? Diese reale Gegenwart ist aber zufolge der keiner Mißbeutung fähigen Worte Christi, de das Brot seinen Leib, den Wein sein Blut nennt, nur als Folge der Wesensverwandlung des Brotes und Weines zu verstehen, diese Berwandlung selber eine Wirkung ber göttlichen Allmacht, an welcher zu zweifeln nicht erlaubt ist. Im Mysterium der Abende malsfeier sind zwei Acte zu unterscheiden: Consecration und Communion. Die Consecration wird in zwei gesonderten Acten voll. zogen, in deren einem das Brot, im anderen der Wein consecuit wird. Die gesonderte Consecration des Weines stellt die abstractio sanguinis a corpore dar, und zufolge dessen wird die Abendmals handlung zu einer ausdrucksvollen Darstellung des von Christus am Rreuze erlittenen Todes; in Folge der realen Gegenwart Christi aber ift diese Darstellung zugleich auch eine wirkliche, obschon unblutige Wiederholung und Erneuerung des Kreuzopfers Christi, und die besondere Form, unter welcher Christus fortfährt, uns por Gott bem Bater als Fürbitter zu vertreten (Sebr. 9, 24). Indem wir uns mit Christo im Geiste einigen, wird sein Opfer unser Opfer, unsere Bitten merden in das Opfer Christi aufgenommen, und als

Bitte und Opfer Christi von Gott angenommen. Das Gesagte genügt, die Borurtheile der Calvinisten zu entfraften, welche meinen, daß die Messe ein neues, vom Kreigesopfer völlig verschiedenes Opfer sei, das gefeiert werde, weil man Christi Opfer am Rreuze für unjureichend halte; eben so fallen die Einwürfe hinweg, welche man aus dem hebräerbriefe herholt, dem zufolge Christus einmal Ach geopfert hat und nicht wieder stirbt, nachdem er einmal für uns gestorben ist. Die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente zugegeben, ift es ferner febr leicht, die Bedenken gegen die Communion unter Einer Gestalt zu entkräften. Schließlich bespricht Boffuet noch die tatholischen Lehren über das geschriebene und ungeschriebene Wort Gottes, über die Auctorität der Kirche, des heiligen Stuhles und des Episkopates. Die Auctorität der Kirche ist durch das apostolische Glaubensbekenntniß bekräftiget; die Rlage, daß die Rirche fich jur herrscherin in Glaubenssachen aufwerfe, murbe nicht gebort werden, wenn man in's Auge fassen wollte, daß die Kirche sich nicht nur allwegs der Schrift unterordne, sondern überdieß durch ihre ganze Bergangenheit, durch ihre Traditionen, durch die alten Glaubenssymbole, Concilienentscheidungen und durch die Declarationen der Bater über den Sinn der Schrift gebunden sei. Die Reformirten selber haben auf der Synode zu Charenton a. 1644 den Sat der Independenten verworfen, daß jede Kirche sich selber nach eigenen Gesegen, in kirchlichen Dingen von niemand abhängig, an keine Respectirung von Colloquien und Synodalbeschlussen gebunden, verwalten solle. Die Charentoner meinten, zufolge dieses Beschlusses würden eben so viele Kirchen entstehen, als es Pfarreien gebe. Die hugenottische Nationalspnode vom J. 1578 ermächtigte vier Wortsbiener, nach eigenem Ermessen rücksichtlich eines die Union mifchen Lutheranern und Calvinern betreffenden Glaubensbekenntnisses zu urtheilen und zu handeln; wie können die Calviner bei solchen Umständen den Ratholiken einen Borwurf daraus machen, daß diese den Beschlussen großer, allgemein anerkannter Synoden fich willig unterordnen?

1

1

Über den letteren Punct, die Auctorität der Kirche anbelansgend, war Bossuet einige Jahre nach Beröffentlichung seiner Exposition mit dem Wortsdiener Claude mündlich zu verhandeln veranlaßt auf Wunsch des Hoffrauleins de Duras, welche zur katholissen Kirche überzutreten geneigt war, vorerst aber über einige ihrer

noch übrigen Bedenken durch Anhörung einer Beredung gewiffer Puncte zwischen Boffuet und Claude aufgeklart zu werden wünschte. Claude ließ sich zu dieser Unterredung bereit finden, welcher nur wenige, und mit Ausnahme einer katholischen Dame, lauter protestantische Zeugen beiwohnten. Bossuet vertheidigte in diesem Gespräche, welches fich durchwegs innerhalb der Granzen der feinsten Sitte und des vornehmsten Anstandes hielt, die zwei Sauptfate, daß kein Einzelner das Recht habe, sich von der Kirche zu trennen, und daß sowol die Taufe als auch das von allen Christen geglaubte apostolische Glaubensbekenntniß jedem Gläubigen die Berpflichtung auferlege, an die Auctorität der Kirche zu glauben, durch deren Bermittelung ja jeder Einzelne die Schrift und deren richtigen Sinn kennen lerne. Claude hielt dem ersten Sape Bossuet's das Urtheil der Synagoge entgegen, welche Christum verurtheilte, und wollte wissen, ob nicht die Einzelnen, welche dem Berdammungsurtheile der an Christus nicht glaubenden Synagoge zuwider Christum für ben Messias hielten, im Rechte waren, wenn sie von ber Synagoge sich trennten? Bossuet erwiderte darauf, daß sie nur deßhalb im Rechte waren, weil in Christus Gott selber in unmittelbarer Sicht= barkeit fich darstellte, und in dieser seiner sichtbaren Gelbstbezeugung bas gegen ihn lautende Urtheil der Synagoge als unwahr erscheinen ließ. Wenn Christus nochmals sichtbar erschiene, und wider die katholische Kirche zeugte, wurde auch Bossuet sich für berechtiget und verpflichtet erachten, der katholischen Rirche den Gehorsam aufzusagen; sonst aber in keinem Falle. Gegen den zweiten Sauptfat Boffuet's wendete Claude ein, daß er für die katholische Rirche specifisch gar nichts beweise, und auf benselben ber Grieche, ber Armenier, der Protestant, jeder zu Gunsten seiner Kirche, in der er geboren werde, mit demselben Rechte sich berufen konne. Boffuet erwiderte, daß Claude die Protestanten nicht mit den Griechen und Armeniern zusammenstellen könne; mit letteren könne man streiten, welche Kirche die wahre sei, mit den Protestanten jedoch nicht, weil sie überhaupt der Kirche als solcher keine entscheidende Auctorität einräumen. Der protestantische Gläubige könne nicht einmal auf das Wort der Kirche glauben, daß die Schrift das Wort Gottes sei. Über diese lettere Bemerkung entspann fich eine lebhafte Debatte; Boffuet blieb bei seinem Sate, ber Protestant konne nicht side divina wissen, ob die Bibel mahr ober eine Fabel sei. Rach

Besprechung mehrerer anderer Puncte von untergeordnetem Belange schloß die fünsstündige Conferenz. Der von Bossuet ersehnte Erfolg derselben war erreicht, die Dame legte das katholische Glaubensbetenntniß ab. Bossuet setzte auf Bunsch mehrerer Freunde einen schriftlichen Bericht über das Gespräch auf, welcher durch Abschriften vervielfältiget, zugleich aber auch entstellt wurde. Eine dieser entstellten Abschriften gelangte in Claude's Hände, der nun seinerseits einen Bericht über das Gespräch drucken ließ, welchem gegenüber Bossuet nicht schweigen konnte, und eine möglichst sachgetreue Schilderung des Herganges, nebst weiteren Erklärungen darüber veröffentlichte 1). Einer wiederholten dringlichen Aufforderung Bossuet's zur Fortsehung der mündlichen Berhandlungen gab Claude weiter keine Folge.

Bossuer's Biograph 2) zählt eine Reihe hervorragender Personlichkeiten auf, welchen die Lecture der Schriften Bossuer's und
namentlich seine Exposition de la foi catholique den Weg zur Rückschr in die alte Kirche ebnete. Demzusolge wurde die genannte Schrift erklärlicher Weise von protestantischer Seite scharf bekämpst. Eine dieser Gegenschriften wurde von A. Arnauld einer Besprechung unterzogen 3), aus welcher man die Einwendungen der calvinischen Prediger gegen das ihrer Sache gefährliche Buch Bossuer's kennen lernen kann. Sie bestreiten z. B. die mancherlei Jugeständnisse reformirter Theologen, auf welche Bossuet seine Argumentationen stütt; sie bezweiseln die Authenticität und theologische Correctheit seiner Darstellung des katholischen Lehrspstems, und geben jener des Zesuiten Crasset, die statt der großartigen, durch Papst, Cardinäle und Bischöse über Bossuet's Exposition ausgesprochenen Anersennung nur die Approbation zweier oder dreier Ordensbrüder auszu-

<sup>1)</sup> Conference avec M. Claude, Ministre de Charenton sur la matière de l'Eglise. Paris, 1682.

<sup>3)</sup> Bausset O. c. Tom. II, p. 430-451.

Reslexions sur un livre intitulé: "Preservatif contre le changement de religion". Qui sont voir le peu de solidité et de jugement de cet Auteur dans la manière, dont il combat l'Exposition de la doctrine catholique de M. l'Evêque de Meaux et dans la plainte, qu'il sait que les Prétendus Résormés soussirent en France une persécution cruelle. Antwerpen, 1682. Abgebr. in Arnauld Oeuvres (Baris, 1727) Tom. XII, p. 513—591.

weisen hat, den Borzug. Leider kann es Arnauld nicht unterlassen, bei Erwähnung Craffet's seine tiefe Abneigung gegen bie Jefuiten durchblicken zu lassen 1), auf deren polemische Leistungen er auch in einer anderen Schrift ziemlich geringschätig berabblickt - nach unserem Dafürhalten mit Unrecht, und mit Bertennung ber achtunge. vollen Rücksichten, die der Bertheidiger der katholischen Bahrheit seinen priesterlichen Mitstreitern jedenfalls schuldet, selbst wenn die Leistungen derselben unzulänglich waren. Im Übrigen führt Arnauld gegen Boffuet's Gegner manchen gludlichen Streich; er weist ihnen in ihren Behauptungen über die Entbehrlichkeit der Taufe und die ursprüngliche Gleichheit aller Paftoren schlagend ihren Widerspruch gegen die ältesten Traditionen ber Kirche nach, und überführt fie aus dem wiederholten Wechsel ihrer Meinung in letterem Buncte und anderen der Rathlofigkeit ihres Berhaltens zur Geschichte ber urchristlichen Zeit. Arnauld kommt noch in einer anderen Schrift ') auf Boffuet's Exposition zu sprechen, um die von calvinischer Seite dagegen erhobenen Beschuldigungen ber Begunftigung bes Deismus, Socinianismus u. f. w. ju beleuchten.

#### §. 770.

Wir haben in dem bisher Angeführten die allgemeinen Züge des von Bossuet in seinen Argumentationen gegen die französischen Reformirten eingeschlagenen Versahrens kennen gelernt. Wir gehen nunmehr auf einige weitere Schriften über, in welchen Bossuet die ihm geläusige Behandlungsart auf einzelne Controversfragen anwendete. Dahin gehört seine Unterweisung an die Reubesehrten der Diöcese Reaux, die Bossuet seit a. 1681 inne hatte, sein Pastoralsseiben über die Ostercommunion, seine Abhandlung über die Communion unter beiden Gestalten, über die adoratio crucis, und endlich seine Erklärung der heiligen Messe.). Der Osterbrief Bossuet's halt in die Zeit unmittelbar nach Aushebung des Edictes von

<sup>1)</sup> Arnauld war ein Sohn jenes französischen Parlamentsraches, dessen Aufstreten gegen die Zesuiten Oben S. 575, Anm. 3 erwähnt worden ist.

<sup>2)</sup> Apologie pour les Catholiques contre les faussetés et les catomnies d'un livre intitulé: "La Politique du Clergé de France." (Entré, 1681) P. II, chapp. 1—4.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. III, S. 163, Anm.

<sup>4)</sup> Lettre pastorale de Monseigneur l'Evêque de Meaux aux nouveaux

1

ļ

1

Nantes, und enthält nebst einer Aufforderung zur Erfullung der allen Gläubigen gebotenen öfterlichen Pflicht auch Warnungen vor einigen sogenannten Pastoralbriefen ober Flugblättern, welche unter den in die katholische Kirche zurückgetretenen Protestanten verbreitet wurden. Der Inhalt jener Blatter gibt Boffuet Anlag, über Beiligenverehrung, Bildercult, kirchliche Ceremonien, Anbetung Jefu Christi im Sacramente, Communion unter Einer Gestalt zu sprechen. Die dem letteren Puncte speziell gewidmete Schrift'), die einige Jahre vor den Ofterbriefen erschienen war, hebt in ihrem ersten Theile jene Fälle hervor, in welchen bereits in der alten Rirche die Communion unter bloß Einer Gestalt gereicht wurde, und zeigt im zweiten Theile, daß die Protestanten vergeblich sich bemühen wurden zu zeigen, daß die Wirkung des Sacramentes durch die Sumtion unter beiden Gestalten bedingt sei. Die nabere Auseinandersetzung bieses Punctes und der Sufficienz der Sumtion unter Einer Geftalt ift mit einer Polemik gegen G. Calixt und Jurieu verflochten, welche ihn veranlaßt, auf die Geschichte der Relchentziehung einzugeben, und die Idee der Concomitang zu vertheidigen, welche von Jurieu felber als eine unabweisliche Consequenz des Transsubstantiations. bogmas erkannt wird.

Die Pastoralunterweisung an die Neubekehrten der Meauzer Didcese besagt schon durch ihren unten angeführten Titel 2), was in ihr zu suchen sei. Bossuet unterscheidet zweierlei Arten von Berssprechungen, die der Kirche zu Theil geworden sind; die einen erstüllen sich sichtbar auf Erden, jene der zweiten Art beziehen sich auf eine unserem Auge nicht sichtbare Ordnung, und werden sich im künstigen Leben vollsommen erfüllen. Die ewige Bollendung der Kirche gehört dem Jenseits an; die unwandelbare Dauer der Kirche auf Erden durch alle Stürme der Zeit und ihre Verbreitung über die ganze Erde ist eine unserer zeitlichen Erfahrung anheimfallende

Catholiques de son diocese, pour les exhorter a saire leurs paques, et leur donner les avertissemens necessaires contre les sausses lettres pastorales des ministres, 1686.

<sup>1)</sup> Traité de la Communion sous le deux especes, 1682.

<sup>2)</sup> Instruction pastorale sur les promesses de l'Eglise, pour montrer aux reunis par l'expresse parole de Dieu, que le même principe, qui nous fait chretiens, nous doit saire aussi catholiques.

Thatsache. Diese unwandelbare Dauer der Kirche durch alle Zeit stütt fich auf die Berheißung des Herrn, daß er stets bei seiner Rirche bleiben werbe. Christus hat jedoch nirgends versprochen, daß seine Rirche nur aus heiligen bestehen werde; demnach ift seine ermähnte Berheißung auf die fichtbare Rirche, soweit diese über dem Fundamente der Apostel und Propheten erbaut ist, und in der Gemeinschaft derselben Lehren und derselben Sacramente unter der perpetuirlichen Führung der ununterbrochen fortgesetzten Reihe der Nachfolger der Apostel besteht, zu beziehen. Der Glaube an diese sichtbare Kirche ift ein Fundamentalartikel der driftlichen Lehre, und die Lossagung von der Kirche demnach eine unmittelbare Berfündigung gegen den Geift ber driftlichen Babrheit; dieselben Grunde, welche une gebieten, Christen ju sein, heißen une auch Ratholiken sein. Es muß allerdings, wie der Apostel sagt, Barefien geben; ihr Auftauchen ift die nothwendige Prüfung der Treue der Gläubigen, die sich im Rampfe mit der Bersuchung bewähren soll. Die driftliche Wahrheit verliert durch das Auftauchen der Reuerungen nichts; diese tragen vielmehr zur Berdeutlichung der driftlichen Bahrheit bei, indem die Kirche jedem Widerspruche gegen die von ihr behütete Wahrheit eine bestimmte und bundige Erklarung gegenüberstellt, durch welche constatirt wird, was bis zum Auftreten der nun abzuweisenden Neuerung in der Kirche geglaubt worden Die Meinung, daß die in der Kirche hinterlegte und gehütete driftliche Wahrheit durch auftauchende Irrthumer und haresien verdunkelt, entstellt oder verdrängt werden konnte, ift Eingebung einer eitlen, kleingläubigen Furcht, welche auf den der Kirche versprochenen Beistand Christi vergessen macht. Bare die Rirche fehlbar, wo hatten wir eine Garantie für die Möglichkeit der Erlangung und Behauptung des Besites ber achten und unverfalschten drift. lichen Lehre? Müßte der Mangel einer solchen Garantie nicht zum völligen Indifferentismus in Sachen des dristlichen Glaubens führen?

Basnage's Angriffe auf diese Pastoralinstruktion ') bewogen

<sup>1)</sup> Traité des préjuges saux et legitimes, ou Reponse aux lettres et instructions pastorales de quatre Prelats: Mrs de Noailles Cardinal, Archevêque de Paris; Colbert, Archevêque de Rouen; Bossuet Evêque de Meaux et Nesmond Evêque de Montauban; divisé en trois tomes. Delft, 1701.

Bossuet, eine Apologie derselben abzufassen, die er jedoch nicht an Basnage, sondern, abermals in Form einer Pastoralunterweisung, an die Lefer seiner ersten Instruction richtete 1). Basnage beanstandet die Ausdeutung, welche Bossuet der Berheißung Christi Matth. 18, 18 — 20 gab; es scheint ihm völlig unzukömmlich, auf diese wenigen Worte der Schrift alle von der katholischen Rirche beanspruchten Machtbefugnisse bauen zu wollen. Dann mare es aber auch unzukömmlich — entgegnet Bossuet — auf die wenigen Worte, in welchen Christus die Liebe zu Gott über Alles, und des Nächsten wie seiner selbst, als die Summe des Gesetzes und der Propheten erklärt, die gesammte driftliche Moral und Lebensprazis stüten zu Ubrigens anerkennen ja der anglikanische Theolog Bull wollen. und die dortrechter Synode die Infallibilität der in ihren Borstehern repräsentirten sichtbaren Kirche. Boffuet's weitere Erörterungen find den Einwendungen gewidmet, welche Basnage gegen die katholische Auslegung der Berheißung Christi, alle Tage bis an das Ende der Zeit bei den Seinen bleiben zu wollen, erhebt. An die Widerlegung dieser Einwendungen schließt fich eine Kritik der geschichtlichen Aufstellungen Basnage's, welcher die Existenz einer Einen und allgemeinen Rirche im apostolischen Zeitalter läugnet, die von Christus gemachte Verheißung des heiligen Geistes auf die Apostel beschränkt, die Gefammtkirche des 4ten Jahrhunderts in ben Arianismus sinken läßt, nicht zugibt, daß die griechische Rirche je den romischen Kirchenprimat anerkannt hatte, und die Lehre des Paschafius als unerhörte Neuerung in der Abendmalslehre hinstellt. Es war nicht schwer, diese schon oft gehörten und widerlegten Anfichten abermals zu widerlegen; bewunderungswürdig ift aber die Art und Weise, in welcher sich Bossuet seiner Aufgabe entledigte. Seine Erwiderung ist nicht eine Streitschrift gewöhnlicher Art, sondern ein in großartigem Stile angelegtes Runstwert erhabener Beredsamkeit, ein Werk von durchsichtigster Klarbeit und künstlerischer Rundung, groß und einfach in der Anlage, reich in der Ausführung, allüberall auf die einfachste und natürlichste Auffassung zurückgebend, und doch stets durch Neuheit und Driginalität der Gedanken überraschend,

<sup>1)</sup> Seconde Instruction pastorale sur les promesses du Jesus Christ à son Eglise.

allüberall aber von jener Würde gehoben und getragen, welche der wahren und echten geistigen Vornehmheit eigen ist.

#### §. 771.

Noch als Bischof von Condom wurde Bossuet zusammt dem Bischof von Grenoble durch den König ausgefordert, sein Gutachten über drei berühmt gewordene Werke abzugeben, deren eines von Ricole, das andere von Arnauld herrührte, das dritte die Frucht einer gemeinsamen Arbeit Arnauld's und Nicole's war. Bossuet empfahl diese drei Werke auf das wärmste; sie traten seinen eigenen Schriften gegen die französischen Reformirten ergänzend zur Seite, und sollen deshalb hier in einem kurzen Überblicke vorgeführt werden.

Das von Boffuet mit so auszeichnendem Lobe hervorgehobene Werk Nicole's, welches zuerst a. 1571 erfchien, und in seiner erneuerten Ausgabe burch einige gegen Claude gerichtete Bufape bereichert worden ist 1), behandelt das von Bossuet wiederholt besprochene Thema, daß die Trennung von der katholischen Kirche als einzig legitimer Form der driftlichen Gemeinschaft sich in keinerlei Beise rechtfertigen laffe. Ricole verfolgt bieses Thema noch weiter in zwei nachfolgenden Schriften2), welche demnach mit der ersten ein zusammenhangendes Ganzes bilden, und in ihrer Gesammtheit die Recht= fertigung bes tatholischen Kirchenbegriffes zum 3wede haben. Reformirten — bemerkt Nicole — rechtfertigen ihre Trennung von der katholischen Kirche dadurch, daß lettere, wie sie dafürhalten, in grundwesentlichen Artikeln von der driftlichen Wahrheit abgeirrt fei. Somit obläge ben Bertheidigern der katholischen Rirche zu zeigen, daß eine solche Abirrung nicht statt habe. Diese Art der Bertheibigung wurde erfordern, daß alle einzelnen Lehrpuncte des driftlichen Bekenntnisses durchgegangen, und in jedem derselben die

<sup>1)</sup> Préjugés légitimes contre les Calvinistes, augmentés de deux additions considerables contre M. Claude dans sa Desense de la Resormation et d'un Avertissement sur l'unité de cette edition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Les Prétendus Résormés convaincus de schisme. Pour servir de réponse à un écrit intitulé: Considerations sur les lettres circulaires de l'assemblée du Clergé de France de l'anné 1682. — De l'unité de l'Eglise, ou Resutation du nouveau système de M. Jurieu.

tatholische Auffassungsweise als die richtige nachgewiesen werde. Es läßt sich indeß auf einem fürzeren und minder umständlichen Bege zum Ziele kommen, sofern nämlich, ohne auf die einzelnen Lehrpuncte einzugehen, auf eine, die Reformirten zur Zustimmung nothigende Weise gezeigt werden kann, daß ihre Trennung von den Ratholiken, was immer deren Motive sein mögen, den unläugbaren Charakter des Schisma an fich habe. Diejenigen, welche fich von der Kirche trennen, muffen wissen, weghalb sie dieß thun; nun besteht der weitaus größte Theil der Mitglieder der reformirten Gemeinden aus Menschen, die in Sachen der biblischen Religionslehre kein eigenes oder selbstständiges Urtheil haben, und weder die Canonicität der Schriften, noch auch die authentische Richtigkeit des den biblischen Worten unterlegten Sinnes zu prüfen im Stande find. Das Kriterium eines unmittelbaren Wahrheitsfinnes, auf welches Claude zu Gunften dieser einsachen Menschen fich beruft, ift für den in Rede stehenden 3wed völlig unzureichend; wie soll ein einfacher Mensch ohne alle andere Beihilfe durch seinen angebornen Wahrheitsfinn unmittelbar herausfinden, daß die von den Socinianern gegen die Gottheit Christi angeführten Schriftstellen dem driftlichen Bekenntniß ber Gottheit Christi nicht Eintrag thun? Wie kann er überhaupt über diesen Punct in's Klare, und zur vollen, unumstöglichen Gewißheit kommen, wenn ihm das Zeugniß und die Überlieferung der Kirche nichts gelten darf? Claude's Gegenbemerkung, daß einfachen Menschen auch die Auctorität der Kirche nicht so schlechthin einleuchte, ist einfach ein Sophisma; die Auctorität der Rirche bezeugt sich dem einfachen unentwickelten Wahrheitsfinne durch die imposante Macht einer vielhundertjährigen Tradition. Es steht z. B. fest, daß im 4ten Jahrhundert allgemein die Berehrung ber Beiligen anerkannt und geübt wurde, und daß sie in allen nachfolgenden Jahrhunderten ein integrirender Theil der kirchlichen Andachtsübungen war; sollte es sich nicht unmittelbar nahe legen, daß dasjenige, mas durch eine Reihe von Jahrhunderten von Allen, und zwar von den besten, frommsten, erleuchtetsten Menschen anerkannt und geübt wurde, ein wahrhaft driftlicher Brauch sein muffe? Wenn nun in gleicher Weise Die Infallibilität ber sichtbaren katholischen Kirche bezeugt ist, wäre es da noch vernünftig, an derselben zu zweifeln? Die Reformirten anerkennen wol auch in ihrer Beise die Infallibilität der Rirche, lassen aber diese einzig aus

den Gerechten bestehen; da man keine Bürgschaft dafür habe, ob die auf den bisherigen allgemeinen Concilien versammelt gewesenen Männer auch Gerechte gewesen, so seien die Beschlüsse derselben nicht als bindend zu erachten, und den Gerechten stünde es zu, diese Beschlusse nach eigenem Ermeffen abzuändern. Diese Theorie ift die widersinnigste, die sich denken läßt, und widerstreitet eben so sehr dem Gebote der driftlichen Demuth, die jedem Christen obliegt, wie fie ben Grundsäten der gesunden Bernunft widerstreitet. Bahrend die allgemeine Kirche über die Gefahr zu irren nicht erhaben sein foll, ware jeder einzelne sogenannte Gerechte in der Calvinergemeinde infallibel! Diese Widerfinnigkeit ift nur eine aus jenen mehreren, welche der Lehre der Reformirten zur Last fallen und zu positiven Beugniffen wider dieselbe fich gestalten. Abgesehen hievon aber, mogen die Reformirten nur auf jene Eine Frage antworten, wie fie die Giltigkeit der in ihrer Secte gespendeten Taufen zu rechtfertigen vermögen, da die ersten Mitglieder der Secte, die noch in der tatholischen Kirche getauft worden waren, eine nach Ansicht der Refor= mirten ungiltige, weil häretische, Taufe empfangen hatten, und aus diesem Grunde auch, zufolge der Lehren der reformirten Dogmatik, keine giltige Taufe spenden konnten! Überdieß kennt die Schrift nur Immersionstaufen und keine Rindertaufen; wie wollen die Reformirten, die unter Berwerfung der kirchlichen Tradition ausschließlich an die Schrift sich halten, die Taufen der Kinder und die Ertheilung der Taufe durch Begießung rechtfertigen? Die augenfälligen Abweichungen des Abendmalsritus der Reformirten von jenem der altchristlichen Kirche lassen kein günstiges Prajudiz für eine richtige Auffassung der Bedeutung des driftlichen Abendmales seitens der Reformirten aufkommen. Die Bestellung und Einsetzung der Geistlichen durch die Gemeinde anstatt der erweislich in der Schrift und apostolischen Überlieferung begründeten Ordination durch die Diener der Kirche, und zwar durch die Nachfolger der Apostel, ist ein sichtliches und unläugbares Zeichen, daß den Geiftlichen der Reformirten die legitime Bocation fehlt; sie empfangen dieselbe nicht von Christus, sondern von der Gemeinde, die durch sie regiert werden soll!

Eine umständliche Widerlegung widmet Nicole dem von Jurieu aufgestellten Kirchenbegriffe. Jurieu meint, die altchristliche Kirche sei durch eine Mehrheit von Kirchengenossenschaften constituirt

worden, die, obwol in mancherlei Lehrpuncten von einander abweichend, in der Hauptsache d. i. in den Fundamentalartikeln unter einander einig gewesen waren. Dieser Kirchenbegriff widerspricht völlig den Anschauungen der altdristlichen Zeit und Rirche, welche Schismatiker und häretiker in ihrem Schooße schlechterdings nicht duldete, und ohne zwischen fundamentalen und nicht fundamentalen Artikeln zu unterscheiben, jede falsche Meinung verurtheilte. Jurieu's Begriff der "allgemeinen Kirche" als einer solchen, "die nicht urtheile, richte und verdamme", ist ein völlig unhistorischer, neuer und seltsamer Begriff. So lange man in der Christenheit den Artikel: Credo in ecclesiam catholicam, fannte und befannte, hat man an eine Gemeinschaft mit einem bestimmt ausgeprägten Bekenntniß gedacht, deffen Faffung jedes abweichende Bekenntnig burch fich selber ausschließt. Jurieu meint, die alte Rirche hatte die Taufe einiger Saretiter anerkannt, anderer verworfen; erstere hatten in ben Fundamentalartikeln mit ihr übereingestimmt, lettere nicht. Diese Behauptung erweist sich bei näherer Befragung der Geschichte als Fiction. Die von den Arianern geläugnete Gottheit Jesu Christi ift gewiß ein Fundamentalartikel der driftlichen Religion; gleichwol ließ die Rirche die arianischen Taufen gelten, und verwarf nur biejenigen, die nicht gemäß der evangelischen Borschrift auf den Namen des Baters, Sohnes und heiligen Geistes gespendet waren. Richt minder verungludt find die übrigen Belege, welche Jurieu für seine Theorie aus der Kirchengeschichte des N. T. sowol, wie des A. T. beibringt. Er kann nicht beweisen, daß das von Juda religiös getrennte Jörael heilige Männer als Propheten gehabt habe; er bemüht fich vergeblich, die mancherlei vorübergebenden Conflicte der römischen Rirche mit den asiatischen Rirchen oder jener von Constantinopel für seine Zwede auszubeuten, da jene Conflicte nicht in völlige Spaltungen entarteten; selbst die zeitweilige Entfremdung, welche durch bas Berhalten des Acacins zwischen Rom und Constantinopel herbeigeführt wurde, will Nicole für kein Schisma angesehen wiffen. Eben fo wenig könne der Stand der Christenheit in der Epoche der papstlichen Schismen für einen Stand schismatischer Zerrissenheit genommen werden; man wußte eben nur nicht, wer der rechte Papst sei, und drang deßhalb darauf, daß die Männer, deren gegen einander streitende Bemühungen, die Papstgewalt zu behaupten, den Stand der Ungewißheit mit allen seinen Rachtheilen

und Schaben zu verlangern und zu verschlimmern brobien, vom Plate traten. Das ganze System der Unterscheidung zwischen fundamentalen und nicht fundamentalen Artikeln ist übrigens nur ju Gunsten einer von gewissen Protestanten gewünschten und angestrebten Bereinigung der von einander dissidirenden protestantischen Confessionen erfunden, droht aber bei der Untlarheit und Unfagbarteit bessen, was man unter einem Fundamentalartikel zu verstehen habe, eine Quelle neuer Scissionen unter den Protestanten zu werden. Nicole gibt eine schneibende Kritik der verschiedenen Bestimmungen, durch welche Jurieu den Begriff eines Fundamentalartikels abzugränzen sucht, und zeigt, wie das grundsätliche Absehen von jeder firchlich auctoritativen Entscheidung in Bestimmung bessen, was als heilig und unverbrüchlich zu gelten habe, schließlich nur zum Brunismus d. i. zur Auflösung der driftlichen Gemeinschaft in eine Unzahl von einander völlig unabhängiger und an verschiedene Religionsmeinungen hingegebenen Secten und Genoffenschaften führen muffe.

#### §. 772.

Arnauld's Kritik der protestantisch - calvinischen Rechtsertigungslehre, welche Arnauld als eine principielle Aushebung aller Moral erklärte'). Arnauld verhehlt sich im Boraus nicht, daß seine Schrift unter den Resormirten böses Blut machen werde; er glaubt jedoch nicht schweigen zu sollen, und meint, wenn irgend etwas, so müsse die Beleuchtung der Rechtsertigungslehre die Resormirten zur Besinnung bringen und zur Rückehr in die alte Kirche bewegen können. Die Calvinisten halten constant an der Lehre sest, daß die größten und ungeheuerlichsten Sünden in den Erwählten den Stand der Gerechtigkeit und Gottestindschaft nicht ausheben. Die dortrechter Synode hat sich im Namen aller Resormirten in diesem Sinne ausgesprochen, und die französischen Pastoren haben ihre förmliche Zustimmung zu den dortzrechter Declarationen ausgesprochen. Die namhastesten resormirten Theologen behaupten demzusolge, daß David auch damals, als er

<sup>1)</sup> Le reversement de la morale de Jesus Christ par les erreurs des Calvinistes touchant la justification, 1671.

sich durch Chebruch und verrätherischen Mord besteckte, nicht aufhörte, ein Mann Gottes zu sein; daß Salomo, indem er doch wahrscheinlich nicht zu den Reprobis gehörte, auch während der Epoche feiner abgöttischen Berkehrtheit im Stande der Gerechtigkeit Daß solche Anschauungen der Lehre des Apostels Paulus schlechthin widersprechen, braucht kaum erinnert zu werden (vgl. 1 Kor. 6, 7 ff.; 3, 16; Eph. 5, 1 ff. u. s. w.). Aber auch die Calvinisten treten mit sich selber in Widerspruch, wenn fie neben der Bereinbarkeit bes Standes der Gerechtigkeit mit fcweren Sünden die ungertrennliche Berbindung von Glaube und Liebe lehren. Es ist ihnen oft entgegengehalten worden, daß ihrer Lehre zusolge die guten Werke als überflüssig erscheinen. Chamier erwidert, daß sie die guten Werke sur nothwendig halten, nur nicht necessitate causae, sondern necessitate praesentiae; in welchem Grade indeß diese necessitas praesentiae urgirt werde, ist aus den vorhin angeführten, von David und Salomo hergenommenen Beispielen zu erseben. Die reformirten Theologen suchen diese Blöße ihres Systems in mancherlei Beise zu beschönigen. Chamier beschuldiget Bigor und Panigarola, welche sich an Calvin's Saze, daß alle Sünden der Glaubenden läßlich seien, gestoßen hatten, einfach der Lüge. Andere suchen die Sache durch eine etwas milbernde Darstellung zu verdecken; in den glaubenden Sündern bleibe ein Rest oder Same zuruck, den Gott seiner Zeit wecke und wachsen mache-u. s. w. Sie geben zu, daß die schweren Sünden als solche den ewigen Tod zur Folge haben müßten, aber Gott könne und werde es nicht dahin kommen lassen, daß der ewige Tod wirklich eintrete u. s. w.; der Gläubige sei, wenn auch nicht in Bezug auf seine schweren Berfehlungen, so doch in hinsicht auf seine Person gerechtfertiget d. h. mit anderen Worten, seine Sünden werden ihm nicht zugerechnet, der göttliche Beschluß und Act der Rechtfertigung und Adoption könne nicht durch menschliche Thaten (Sünden) rescindirt und annullirt werden. Demgemäß sah Beza in einem Manne, ber wegen seines bochft ärgerlichen Lebens nach wiederholten fruchtlosen Ermahnungen excommunicirt werden mußte, keineswegs ein vom Leibe Christi getrenntes erstorbenes Glied, und betrachtete die Excommunication bloß als ein Mittel, durch dessen Anwendung, menschlicher Weise betrachtet, der Übergang der Wunde, die der Satan jenem ausschweifenden, aber gläubigen Manne geschlagen, in ein tödtliches Übel verhütet

werben sollte. Das tödtliche übel ist den calvinischen Theologen einzig die sinalis impoenitentia; die groben Bersehlungen, welche Glaubende sich zu Schulden kommen lassen, sehen sie als Folge der dem Menschen nach den Worten des Apostels zeitlebens einswohnenden Sünde an, ohne zu merken, daß sie hiemit einer mit der Lehre des Apostels Paulus und des heiligen Augustinus nicht zu vereindarenden Identification der angebornen unfreiwilligen Concupiscenz mit der actuellen, selbstgewollten Sündhaftigkeit des ungebesserten Menschen sich schuldig machen. Die Beschreibung, die sie vom zeitlichen moralischen Zustande des Gerechtsertigten geben, paßt weit eher auf den Zustand des Menschen unter der herrschaft des Gesetze, als auf den Zustand des durch die Inade Christi erlösten und geheiligten Menschen.

Die reformirten Theologen behaupten, daß derjenige, der die Rechtfertigungsgnabe wirklich niemals empfangen habe, derfelben nicht mehr verluftig geben konne. Der Umstand, daß sie selbst die Stelle Ezech. 3, 20, die ausdrücklich das Gegentheil besagt, im Sinne ihrer Lehre deuten zu können glauben, dürfte für fich allein genügen zu beweisen, daß mit Jenen, welche ausschließlich nur das tobte Schriftwort als Glaubensregel gelten lassen wollen, nimmer fertig zu werden ist. Deßungeachtet muß gefragt werden, ob die Reformirten auch in der Parabel vom Samann, und in den Stellen Bebr. 6, 4; 10, 26 die gegen sie sprechenden biblischen Instanzen nicht erkennen? Rach der Ansicht der Calvinisten sind die von gläubigen Eltern stammenden Kinder gerecht und heilig, mogen fie mit ober ohne Taufe versterben; wenn nun der einmal erlangte Rechtfertigungsstand unverlierbar ift, so ist es schlechterdings unbenkbar, daß die Nachkommen driftlicher Eltern je bose werden und unselig enden! Dieses Argument ist den Calvinern oft, und nicht bloß von den Katholiken, sondern auch von den holländischen Remonstranten vorgehalten worden; die calvinischen Bastoren wußten hierauf nichts zu erwidern. Die Lehre von der Unverlierbarkeit des einmal erlangten Rechtfertigungszustandes nöthiget die reformirten Theologen, solchen Menschen, deren Leben ganz gewiß von keinem Streben nach driftlicher Bolltommenheit zeugt, das donum perseverantiae zuzuerkennen. Man muß sich, wenn man die Ansicht der calvinischen Theologen von der Gnade der Beharrlichkeit annehmen will, aller in der Schrift gegebenen Borstellungen über das Beharren

in der Gerechtigkeit und das damit verbundene ununterbrochene Streben der Selbstreinigung und Selbstvervollkommnung entschla, gen haben; und man muß staunen, wie jene Theologen dazu kommen, im heiligen Augustinus eine Bestätigung ihrer Anschauungen zu sinden. Arnauld schließt mit dem Borwurfe, daß der Calvinismus, während er für die alleinige Ehre Gottes eisere, die göttlichen Gebote der zweiten Gesetzestafel indirect außer Kraft setze; er kenne keine Todsünde außer dem Unglauben, alle übrigen schweren Sünden gelten ihm an den Glaubenden als läßliche Sünden!

Arnauld's Angriff auf die Reformirten rief eine Erwiderung von Seite eines ihrer Theologen hervor, auf welche Arnauld zu antworten nicht unterließ '). Er findet in Allem, was ihm Bruguier ent= gegenhält, nur eine Bestätigung der Anklagen, die er gegen die Lehre der Reformirten und deren Consequenzen erhob. Auf die Erörterung der Frage, ob die Grundsätze der resormirten Lehre durch die Sitten ihrer Bekenner bestätiget werden oder nicht, will sich Arnauld nicht einlassen, und hat demnach auch für die Behauptung Bruguier's, daß die Calvinisten musterhafter leben als die Ratholiken, keine Antwort. Es genügt ihm, zu constatiren, daß die Tergiversationen, Ausflüchte und Distinctionen Bruguier's nur eben so viele Zugeständnisse find, daß die Darstellung, welche Arnauld von der Lehre der Reformirten gegeben, richtig sei. So will Bruguier z. B., daß man bei schweren Günden zwischen der Gubstanz und dem Modus der fündhaften Handlung unterscheiden soll; bei den Gerechtfertigten, welche sich schwere Verfehlungen zu Schulden kommen lassen, sei bloß die Substanz einer schweren Sunde, nicht aber jener Modus vorhanden, welcher die schwere Sunde gur Todfünde mache. Was heißt dieß anders, als zugestehen, daß die Begehung schwerer Sünden mit der Fortdauer des nach calvinischer Anficht unverlierbaren Standes der einmal erlangten Gerechtigkeit vereinbar sei?

Die Rüge, welche Arnauld der calvinischen Rechtfertigungslehre widerfahren ließ, schien auch einem katholischen Theologen, dem

<sup>1)</sup> L'impieté de la Morales des Calvinistes pleinement découverte par le livre de M. Bruguier, Ministre de Nismes, approuvé par M. Claude, Ministre de Charenton.

Doctor der Sorbonne Lefebre zu hart und zu strenge zu sein. Arnauld hielt seine Anklagen gegen Lefevre's Einspruch aufrecht 1). Letterer hatte behauptet, daß die dortrechter Synode die Unverlierbarkeit des Rechtfertigungsstandes nicht behaupte. Arnauld machte den katholischen Bertheidiger der Synode aufmerksam, daß er sich in der Übersetung der citirten Außerung der Synode eines Bersebens schuldig mache, und durch Umstellung der Worte in dem citirten Texte den Sinn der Stelle andere. Die Brüder Walenburch, auf welche sich Lefevre beruft, erwähnen bloß, daß die Theologen von Embden sich zu einer vom Beschlusse der dortrechter Synode abwei= chenden Meinung hinzuneigen schienen, daß aber die Inamissibilität des Rechtfertigungsstandes die communis doctrina der Reformirten sei, und einen Differenzpunct zwischen denselben und den Anhangern der augsburger Confession bilde. Eben so beruht es auf einem kaum erklärlichen Bersehen, wenn Lefevre den reformirten Theologen Blondel als Zeugen dafür nennt, daß die dortrechter Synode die Inamissibilität der Gerechtigkeit nicht gelehrt habe; der Streit unter einigen reformirten Theologen, aus bessen Anlag Lefebre bas Borhandensein einer ausbrücklichen Entscheidung der dortrechter Synode in Abrede stellte, betraf eine ganz andere Frage, nämlich die Pradestination, rudfichtlich welcher fich der Streit erhob, ob die felbe particulär und absolut oder hypothetisch und universell sei. Einige Professoren von Saumur, die Letteres behaupteten (Uni= versalisten), und deßhalb von Du Moulin, Rivet und den beiden André einer Regerei gegen die reine Lehre der Reformirten geziehen worden waren, wurden von Blondel entschuldiget mit dem Bemerken, daß die dortrechter Synode in der erwähnten Streitfrage nichts entschieden habe?).

So bleibt es also dabei, daß die Inamissibilität des Rechtferstigungsstandes gemeine Lehre der Reformirten sei. Dasselbe gilt

Le Calvinisme convaincu de nouveau de dogmes impies. Ou la justification du livre du renversement de la Morale par les erreurs des Calvinistes, contre ce qu'en ont écrit M. Le Fevre, Docteur en Theologie de la Faculté de Paris dans ses Motifs invincibles etc. et M. Le Blanc, Ministre de Sedan dans ses Theses de la dernière édition. \$\$\mathbb{R}\$\mathbb{N}\$\mathbb{n}\$, 1682.

<sup>2)</sup> Bgl. über biesen Streit Unten §. 779.

von zwei anderen Lehrpuncten der Resormirten, die absolute Seilsz gewißheit und Seilssicherheit der wahrhaft Glaubenden betreffend, die gleichfalls von Lesevre vergeblich in Abrede gestellt werden.

İ

# §. 773.

Eine der berühmtesten Leistungen der französischen Theologen im Rampfe gegen die Reformirten ist Arnauld's großes, der Bertheidigung der kirchlichen Abendmalslehre gewidmetes Werk, welches überhaupt zu dem Gehaltvollsten und Werthvollsten gehört, was die kirchliche Theologie in der Bertheidigung der katholischen Wahrheit gegen die protestantischen Anstreitungen aus sich erzeugt hat. Über den nachsten Anlaß zur Entstehung dieses umfangreichen Werkes wurde bereits an einem früheren Orte berichtet 1), und ebendaselbst ein erster Hauptbeweis vorgeführt, welchen Arnauld aus der Übereinstimmung des Abendmalsglaubens der schismatischen griechisch. orientalischen Kirche mit jenem der lateinischen Kirche des Abendlandes schöpft 2). Arnauld bleibt aber nicht dabei stehen, die Übereinstimmung der gefammten Christenheit rucksichtlich der Abendmalslehre im 11ten Jahrhundert zu constatiren, wodurch allein schon die damals auftauchende Irrlehre Berengar's als keperische Reuerung nachgewiesen wäre, sondern er geht auch daran, das Borhandensein des Kirchenglaubens des 11ten Jahrhunderts in allen vorausgebenden Jahrhunderten nachzuweisen - zunächst in jenen der nachpatristischen Epoche vom 7ten bis zum 11ten Jahrhundert, sodann aber in der patriftischen Epoche selber, deren Zeugnisse eine ununterbrochene Rette von Beweisen für die constante und unveranderte Auslegung der Einsetzungsworte in der driftlichen Kirche von Unbeginn ber liefern.

Claube ist der Meinung, daß die gesammte ältere Kirche bis in's Die Jahrhundert herab an der calvinischen Aussassung des Abendsmales festhielt. Er hält demgemäß dafür, daß die Kirche des 7ten und 8ten Jahrhunderts von der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente noch nichts wußte, und preist diese Epoche der Kirche als eine glückliche Zeit reiner und unverdorbener Gläubigkeit. Dieses

<sup>1)</sup> Siehe Bb. III, S. 214.

<sup>2)</sup> N. a. D., S. 215 ff.

Urtheil eines reformirten Theologen über die beginnende mittelalter, liche Kirche — bemerkt Arnauld 1) — contrastirt ziemlich ;gegen die feinen Genossen geläufigen Urtheile; denn diese erkennen in der erwähnten Epoche eine Zeit, in welcher Fastengebot, Beiligenverehrung, Glaube an's Fegefeuer, Tyrannei der bischöflichen Kirchenregierung sammt papstlicher Obergewalt, Colibatszwang u. s. w. bereits volltommen an der Tagesordnung waren. Das Sacrament der Firmung, die Salbung mit dem Chrisma und die anderen Ceremonien, über die Beza nicht genug Worte des Unwillens und der Gering. schätzung zu finden weiß, waren dazumal, nach eigenem Geständniß der reformirten Theologen, gleichfalls schon in Ubung. demnach zu wundern, wenn es sich rucksichtlich des Abendmalsglau bens anders verhalten, und der von Claude hochbelobte reine ober calvinische Abendmalsbegriff in jener Zeit zu entdecken sein sollte. In der That läßt sich aus den Schriften eines Anastasius Sinaita 2), Germanus von Constantinopel, Johannes Damasc., Nicephorus, Theodorus Graptus, aus den Liturgien der lateinischen Kirche des 7ten und 8ten Jahrhunderts, aus den Schriften des Isidor von Se villa, Beda Benerabilis, Paschafius, Walafrid Strabo, Hincmar von Rheims u. s. w. eine Reihe von Stellen anführen, welche dieser Voraussezung entsprechen. Das zweite Concil von Nicaa verdammt die Itonoklasten, welche die Eucharistie ein Bild des Leibes Christi nennen, und erklärt, sie sei ber Leib Christi selber; Abnliches sagen die vorhin angeführten Theologen der griechischen Rirche. Claude legt ihren Außerungen einen anderen Sinn unter; nach seinem Dafürhalten unterscheiden sie zwischen einem leeren und vollen Bilde des Leibes Christi, und wollen die Eucharistie in letterem Sinne für ein Bild des Leibes Christi gehalten wissen, für ein Bild voll der Kraft des Leibes Christi. Aber ihre gegen die Ikonoklasten gerichteten Argumentationen geben deutlich zu erkennen, daß ihnen um mehr und Anderes zu thun ist; es genügt ihnen nicht, daß die Eucharistie ein bloßes Bild des Leibes Christi sei, und selbst wenn ste der Kraft jenes Leibes voll wäre, wie Gottes Sohn als Abbild des ewigen Baters von der göttlichen Kraft desselben erfüllt ist Sie urgiren die sachliche Identität der Eucharistie und des Leibes

<sup>&#</sup>x27;) Perpetuité Tom. I, Liv. VII - XII.

<sup>2)</sup> Hodeg., c. 23.

Christi; die hypostatische Geschiedenheit des gottlichen Sohnes vom Bater mache es möglich, den Sohn als Bild des Baters zu fassen, die sachliche Identität der Eucharistie mit Christi Leib schließe eine solche Bildlichkeit aus. Übrigens hielten auch die Ikonoklasten die Eucharistie für den Leib Christi, und waren von der ihnen durch Claude unterlegten calvinischen Anficht weit entfernt. Sie erklärten auf dem Concil von Constantinopel (a. 754), daß das eucharistis sche Brot in seiner Eigenschaft als wahrhaftes Abbild des natürlichen Leibes Christi Gottes Leib sei, und setzen den Unterschied zwischen Christi natürlichem Leibe und der Eucharistie nur darein, daß jener naturaliter, die Eucharistie aber in Kraft einer übernatürlichen göttlichen Wirkung (ως δια τίνος αγιασμού χάριτι θεουμένη) Christi Leib sei. Eben darum, weil fie die Eucharistie fur den wahrhaften Leib Christi hielten, bezeichneten sie dieselbe als Bild des natürlichen Leibes Christi, und überhaupt als Bild Christi. Sie verwarfen nämlich alle übrigen Abbildungen Christi deßhalb, weil dieselben nur die Menschheit Christi darstellen, welche von der Gottheit getrennt, gar keine Subsistenz habe; demnach wären die Chriftum in Menschengestalt barftellenden Bilber nur bazu angethan, entweder den nestorianischen Irrthum der Personlichkeit der Menschennatur Christi, oder im Gegentheil den eutychianischen Irrthum der Fusion beider Naturen zu nähren. Die Eucharistie sei aber ein wahrhaftes und wirkliches Bild Christi, weil durch sie der mit der Gottheit vereinigte Leib Christi sich darstellt. Daraus folgt doch unzweifelhaft, daß die Eucharistie nach ikonoklastischer Ansicht mahr= haft Christi Leib fei, weil sie sonst den Gottmenschen nicht wahrhaft darstellen, nicht wahrhaft Bild desselben sein könnte.

Der Glaube der griechischen Kirche dieser Epoche war auch jener der abendländischen. Beide Kirchen waren damals noch vereiniget, die Legaten des Papstes Adrian auf dem zweiten Concil von Ricäa anwesend, und Untersertiger der Beschlüsse desselben, unter welche auch die schon erwähnten Lehrbestimmungen betresse der Abendmalslehre gehören. Aneas von Paris und Ratramnus, welche im Iten Jahrhundert gegen die Griechen schrieben, deuten mit keinem Worte auf einen etwaigen Dissens beider Kirchen in der Abendmalsslehre hin. Der griechisch schreibende Petrus Siculus hebt als einen häretischen Irrthum der Manichäer hervor, daß dieselben die Brotvoerwandlung im Abendmale läugnen; würden die damaligen Griechen

den Lateinern, wenn diese ähnlicher Anficht gewesen waren, dieß nicht zum schweren Borwurfe gemacht haben? Claube macht fich vergeb. liche Mühe, wenn er aus den Schriften einiger abendlandischer Theologen dieser Epoche eine Läugnung der Brotverwandlung heraus pressen will. Florus von Lyon sagt, daß eine Darbringung aus schlichten und einfachen Früchten der Erde den Gläubigen Fleisch und Blut Christi werde; also — folgert Claude — bleiben den Ungläubigen nach Florus' Meinung die dargebrachten Gaben, was sie natürlicher Weise find, Wein und Brot! Die bezüglichen Worte des Florus find dem romischen Mestanon entlehnt, wo der Priester angewiesen wird, über die Gaben zu beten: Ut nobis siant corpus et sanguis dilectissimi Filii tui etc. Das Wort nobis, welches Florus durch Fidelibus wiedergibt, erklärt Remigius von Augerre umschreibend: ad nostram salutem. Damit ist auch die von Claude beregte Schwierigkeit gehoben. Remigius fagt in seiner Erklärung ber Deffe, daß die Gottheit Christi das Brot mit dem Leibe Christi vereiniget und zu Einem Leibe macht; daß sie diese Wirkung in allen Abendmalsbroten hervorbringt, die deßhalb alle zusammen nur der Eine Leib Christi (in Sacramentsgestalt) sind, woraus Remigius die Einheit der in raumlicher Ausbreitung existirenden Rirche folgert, welche Einheit durch die Vielheit der Opfer und Altare nicht aufgehoben werde. Diese Darlegung der Gedanken des Remigius zeigt schon durch sich selber, wie sehr Claude ihn migverstanden bat, wenn er ihm die Ansicht unterlegt, Christus sei in der Kirche auf dieselbe Art gegenwärtig, wie im Sacramente; da nun Remigius eine Transsubstantiation der Kirche ganz gewiß nicht habe lehren wollen, so könne er auch nicht an die Transsubstantiation des Brotes geglaubt haben. Für eine solche Ausdeutung und für die daraus gezogenen Folgerungen ift in den angeführten Außerungen des Remigius schlechterdings kein Anhaltspunct zu finden. Als erster Urheber der Lehre von der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente gilt Claude Paschasius Radbertus; es ift nur sonderbar, daß andere Calviner, ein Boxborn und Hospinian Paschafius in der Abend malslehre für einen guten Calviner ausgeben, und Blondel ihm eine Meinung unterlegt, die fich zur Frage von der wesenhaften Gegenwart ganz indifferent verhalte! Das Wahre ift, das Paschaffus über bas Abendmal nicht anders bachte, als seine Zeitge nossen, womit wol auch schon hinlänglich angedeutet ist, daß er an

die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente glaubte, wie alle Anderen vor ihm und neben ihm. Daß aber er der erste Erfinder dieser Lehre gewesen und die ganze Christenheit der nachfolgenden Jahrhunderte zu diesem seinem neuen Glauben bekehrt hatte, wie Claude meint, ware mehr als wunderbar, es ist geradezu absurd. Vielmehr ift umgekehrt Paschafius der Meinung, nichts anderes auszusprechen, als den Glauben der gesammten Kirche, wenn er sich gegen jene erkläre, welche Christum nur virtuell (virtutem quamdam carnis et non carnem) im Sacramente gegenwärtig sein lassen wollen. Bufolge seiner irrigen Meinung, daß Paschafius der Erfinder der Lehre von der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente sei, gerath Claude in den weiteren Jrrthum, zu meinen, daß Ratramnus, Amalarius, Heribald von Augerre und Hrabanus von Mainz, welche mit gewissen Anschauungen des Paschafius nicht einverstanden gewesen sein sollen, lauter Sacramentirer gewesen seien! Run ist indeß geschichtlich erwiesen, daß Amalarius vielmehr zu einem Extrem entgegengesetter Art, jum Stercoranismus hinneigte; von Hrabanus wird das Gleiche gesagt; Ratramnus vermied geflissentlich fogar den bloken Schein, ein Gegner des Paschafius zu sein. Diese Bemerkung Arnauld's ist nun wol unrichtig; er ist mit der erst später aufgehellten Geschichte des durch Paschasius hervorgerufenen Abendmalestreites nicht hinlänglich vertraut, und weiß nicht, daß Paschasius durch seine Annahme einer absoluten Identität des natürlichen Erdenleibes Chrifti mit dem sacramentalen Leibe Christi Widerspruch hervorrief. Richtig ift, daß keiner der beiden Gegner des Paschafius an eine Bestreitung der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente dachte, um welche es sich in dem gedachten Streite überhaupt gar nicht handelte 1).

<sup>1)</sup> Im Anhange zum ersten Bande der Perpetuité theilt Arnauld zwei Aufsähe fremder Versasser mit, welche statt des Katramnus den Scotus Erigena für den Urheber der Schrift de corpore et sanguine Domini halten — eine Ansicht, die früher schon von Petrus de Marca ausgesprochen, und auch von Hardouin vertheidiget wurde. Diese Beiden gaben auch zu, daß sie nicht nur den Anschauungen des Paschasius widerstreite, sondern wirklich heterodor sei, wie vordem schon Du Perron und Cellot ausgesprochen hatten. Madillon wies Katramnus als Versasser der Schrift nach, und versuckte zugleich auch die Rechtgläubigkeit desselben zu retten; der Sors bonnist Jakob Boileau (Bruder des Dichters Boileau) machte den gleichen

### §. 774.

Arnauld erklärt im Eingange zum zweiten Bande seines großen Werkes daß er, nachdem er im ersten Bande seine Beweisführung auf das, für die katholische Abendmalslehre sprechende Recht der Präscription gestütt, nunmehr auf dem Wege der Discussion seine Argumentationen gegen die calvinische Abendmalslehre weiter führen wolle. Die erste Frage, welche er auf diesem Standpuncte an die Reformirten stellt, ift, wie sie, mit den Anabaptisten, Remonstram ten und Socinianern in der Auffassung des Abendmales als einer figura corporis Christi zusammenstimmend, die von denselben geläugneten Gnadenwirkungen des Sacramentes vertheidigen und beweisen wollen? Und doch machen sie eben die Läugnung solcher Wirkungen zu einem Anklagepuncte wider die genannten Secten, die vor den Anhängern des calvinischen Abendmalsbegriffes doch nur das Berdienst der Consequenz voraus haben! läßt die in ihr verheißenen Wirkungen des Abendmalsempfanges als Folge des Genusses des Fleisches und Blutes Christi erscheinen; die Calviner geben aber nicht zu, daß das Abendmal sachlich Leib und Blut Christi sei, tropdem daß der einfache Wortsinn der Einset ungesormel: Hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei, den Unbefangenen nöthiget, an ein sachliches und wesenhaftes Borhandensein des Leibes und Blutes Christi unter den Abendmals gestalten zu benken. Für ein bloges Zeichen bes Leibes Christi konnten die Horer der Einsetzungsworte das Brot schon deshalb nicht halten, weil es an fich unpassend ift, ein Zeichen mit dem Namen der bezeichneten Sache zu belegen, es ware denn, daß eine solche Benennung sich entweder durch den gewohnten Gebrauch oder durch ihre unmittelbar einleuchtende Angemessenheit nabe legen würde. Dieß ist aber im gegebenen Falle nicht so; das Brot ift kein natürliches Symbol eines Menschenleibes, und es war auch nicht üblich, das Brot als ein solches Symbol aufzufaffen. Die reformirten Theologen führen zur Rechtfertigung ihrer Auslegung

Bersuch, stieß jedoch auf Widerspruch. Neuerliche Nachweise der Autorschaft des Ratramnus gibt Dr. Floß in den Borbemerkungen zu seiner Ausgabe des Scotus Erigena (Paris, 1853), S. XXI.

ber Einsegungsworte alle sigürlichen Redensarten der Schrift als erläuternde Beispiele an, welche indeß aus den schon angedeuteten Gründen sämmtlich unpassend sind, und daher nichts beweisen. Claude meint, die Einsegungsworte gehören unter jene Classe biblischer Redeweisen, welche er sacramentale nennt; der Sinn der Worte: Hoc est corpus meum, sei: Dieß Brot ist das Sacrament meines Leibes. Nur Schade, daß Claude die Existenz solcher sacramentaler Redeweisen in der Schrift nicht nachweisen kann; in Mos. 17, 10 ist die Beschneidung nicht als Zeichen, sondern als Bedingung des Bundes hingestellt; in 2 Mos. 12, 11 wird, wie Luther bemerkt, nicht das Osterlamm, sondern der Tag des Opfermales Phase (transitus) Domini genannt, und zudem redet die Schrift (B. 27) nicht von einem signum transitus Domini, sondern von einer victums transitus Domini.

Claude befampft die buchftabliche Auslegung der Ginsepungsworte als eine widerfinnige, die zudem nicht den katholischen Abendmalsbegriff zum Ergebniß habe. Den letteren Punct anbelangend waren die älteren Calviner und sonstigen Gegner der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente anderer Meinung. Die vermeint= tiche Widerfinnigkeit der buchstäblichen Auslegung stütt fich auf die Boraussetzung, daß in der Formel: Hoc est corpus meum, durch das Pronomen Hoc ausschließlich nur das Brot als solches angezeigt fein tonne, welches ale solches nicht zugleich Leib sein tonne. Diese Boraussetzung ift unrichtig; unter den katholischen Theologen haben sich abgesehen von der Meinung des Papstes Innocenz III, die von Mehreren, lettlich noch von Catharinus wiederholt wurde 1), unter den kirchlichen Theologen drei Meinungen gebildet, deren eine das Hoc auf das Brot, die andere auf die Substanz des Brotes, die dritte auf Chrifti Leib bezieht. Bereits Du Perron in feiner Schrift über die Eucharistie hat gezeigt, daß diese drei Meinungen sich recht wol vereinbaren laffen, und in ihrer Bereinigung erst den ganzen

Die Meinung des Papstes Innocenz III war, daß Christus das Brot consecrite, ehe er es mit den Worten: Hoc est corpus meum, den Jünsgern darreichte. Diese Ansicht wurde von Durand, Richard von Armagh, Erasmus und Catharinus angenommen, die hierauf bezügliche Schrift des Letteren aber vom Concil zu Trient unter die Zahl der verbotenen Schrifsten gesetzt.

und vollen Sinn der Einsetzungsworte ausdrücken, dessen richtige Darlegung die von den Calvinern beregten Argutien von selber wegfallen macht. Arnauld gibt sich übrigens viele Mühe, alle diese Argutien im Einzelnen zu beleuchten, und eine Reihe von Difficultäten und Einwendungen Claude's und Aubertin's zurückzuweisen.

Bon größter Bichtigfeit bleibt es immer, wie die Bater be ersten dristlichen Jahrhunderte die Einsetzungsworte des Abendmalet ausgelegt haben. Der Umstand, daß fie den Sinn derfelben einfach, klar und unmigdeutbar fanden, darf ale Beweis bienen, daß ste fich an die literale Auslegung hielten, und von den fünstlichen Auslegungen einer figurlichen Ausbeutung weit entfernt waren. Claube glaubt wol in den Werken der Kirchenväter einige Stellen entbeckt zu haben, in welchen dem Abendmal eine figurliche Bedeutung beigelegt werde; so lasse hieronymus Christum: veritatem corporis et sanguinis sui repraesentare. Indeh haben Bellarmin, Du Perron und viele Andere die bezügliche Stelle bereits hinlanglich erklärt; kein Bernunftiger zweifelt, daß repraesentare in der fraglichen Stelle nicht "finnbilden", sondern ."praesentem facere" bedeute. Eben so ungludlich ift Anbertin's Bersuch, aus den bomilien bes Chrhsostomus über das Johannisevangelium eine "me taphorische" Auffassung des Abendmales herauszusinden, wogegen mehrere bestimmteste Aussprüche im Sinne ber buchftablichen Auffaffung, und nebstdem auch das Unterlassen solcher Erklarungen, wie sie Johannes in dem genannten Commentar allen "metaphorisch" ober in figurlichem Sinne zu verstehenden Stellen widmet, sprechen.

Während die Bäter in den Einsetungsworten, zusolge ihre Festhaltens am Literalfinne derselben, nichts Dunkles und Vieldeutiges sinden, sehen sie in der durch die Worte ausgedrückten Sache etwas tief Mysterioses, über die menschliche Fassungstraft Gehendes. Dies darf als ein neuer Beweis ihres einstimmigen Glaubens an die wesenhaste Gegenwart Christi im Sacramente gelten; denn eben diese Art der Gegenwart Christi macht das Sacrament zu jenem so unfasbaren Geheimnise, welches zu beseitigen die Tendenz der figürlichen Auslegung ist. Die Zweisel gegen dieses Geheimnis, welche von den Bätern angeführt und widerlegt werden, beziehen sich insgesammt darauf, ob das Brot wirklich Christi Leib sei oder nicht;

nicht etwa darauf, ob die dem Sacramente zugeschriebene Wirkung eine Wirkung des Leibes und Blutes Christi sei, wie etwa die Reformirten mit den Socinianern und Remonstranten zu verhandeln fich gedrungen sublen mogen. Bei dieser Gelegenheit ift nun weiter auch ju bemerten, dag die Bater die Birfungen, die fie bem Gacramente beilegen, entweder direct aus der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente herleiten ober doch so auffagen, daß sie aus einer solchen Gegenwart erklart werden muffen. Dabin gehören bie Außerungen der Bater über die himmlische Erneuerung unseres irdischen Leibes und Lebens, über die bereinstige leibliche Auferstehung jum emigen Leben in Kraft des Genuffes vom Leibe und Blute Christi, der das Gegengift gegen das durch die Sunde in unseren Leib gedrungene Todesgift sei u. f. w. Sie reden überdieß von den Wirkungen des Sacramentes derart, daß diese als unmittelbarer Ausstuß des Sacramentes selber, nicht aber als eine nur mittelst des consecrirten Brotes von einer dritten Ursache hervorgebrachte Wirkung erscheinen; das Sacrament ist ihnen ja eben Christus selber in leibhafter Gegenwart. Arnauld führt zum Belege beffen eine Reihe von Stellen aus Cyrillus Alexandrinus an, der ihm als einer für viele gilt, indem er dasselbe sagt, was viele Andere gelehrt haben, und mas überhaupt allgemeiner Glaube der Bater gemesen Ein schüchterner Anwurf Aubertin's, die eine oder andere Außerung Cprill's im Sinne einer virtuellen Prafeng Christi auszudeuten, wird selbstverständlich als mißlungenes Attentat zurückgewiesen.

1

•

1

Arnauld bleibt nicht dabei stehen, die eine und andere von den Resormirten zu Gunsten ihres Dogma angeführte patristische Stelle durch richtige Auslegung in ihr wahres Licht zu stellen und als Zeugniß für die kirchliche Abendmalslehre zu reclamiren, sondern geht nach Borausschickung einiger allgemeiner Bemerkungen über die aus dem Unterschiede zwischen Sacrament und res Sacramenti sich ergebenden verschiedenartigen Redeweisen bezüglich des Altarsacramentes daran, alle Äußerungen der Bäter, welche nur immer von den resormirten Theologen gegen den Glauben an die wesenhaste Gegenwart Christi angeführt werden oder werden könnten, im Sinne des kirchlichen Dogma zu rechtsertigen. Diesem Unternehmen ist der dritte Band seines Werkes gewidmet, welcher auf verschiedene Stellen aus Irenäus, Tertulian, Origenes, Hieronymus, Augustinus,

Cprill von Jerusalem, Theodoret u. s. w. näher eingeht, und die von Claude, Aubertin u. A. unternommenen Auslegungen berselben zurückweist und widerlegt. Irenaus wirft im vierten Buche seines Werkes adversus haereses die Frage auf, wie die Balentiniann glauben können, daß das confecrirte Brot Christi Leib sei, wenn sie Christum nicht als ewiges Wort und Sohn des Weltschöpfers an erkennen; und wie fle andererseits glauben konnen, daß das vom Leibe und Blute Christi genährte Fleisch für immer ber Berwesung anheimfallen könne? Aubertin will in diesen Außerungen die Ausdrude "Brot" und "Leib und Blut Christi" durchaus als figure corporis Christi verstanden wissen; tropdem daß Irenaus im fünsten Buche seines Werkes Christi Wort selber zum Zeugniß nimmt, das das Brot sein eigener Leib sei. Die Bezeichnung towo owua soll in letterer Stelle metaphorisch gemeint sein, gerade so wie bei Clemens Alexandrinus, welcher Christum fagen läßt, die Rirche sei seine eigene Braut - oder bei Gregor von Nyffa, nach bessen Worten Gott den Menschen mit seiner eigenen Sand geformt hat. Diek Beispiele beweisen indeß nur, daß der Ausdruck Wos mit wahrhaft metaphorischen Ausbrücken verbunden vorkomme; Aubertin kann aber kein Beispiel eines figurativen Sages anführen, in welchem ber Ausdruck lows vorkame. Es gibt keine Stelle, in welcher etwa die petra deserti, das Opfer Melchisedel's, das Ofterlamm u. s. w. Christi eigener Leib genannt wurden, um damit auszudrucken, daß sie diesen Leib "bedeuten". Bereits Du Perron hat darauf aufmentsam gemacht, daß Frenaus ein paar Zeilen spater, nachdem er Chrifti Berficherung, das Brot sei sein Leib, angeführt hat, Christi Ber, sicherung, daß er Mensch sei, anfügt. Beide Bersicherungen find gleich sehr, und doch wol auch in gleichem Sinne, Gegenstand det Glaubens; ist lettere Versicherung nicht figürlich, sondern buchftablich wahr, so wird auch die erstere so zu nehmen sein. In der vorbin angeführten Stelle aus dem vierten Buche adv. haer. sagt Irenaus, daß die Eucharistie aus zwei Dingen zusammengesetzt sei, einem irdischen und einem himmlischen. Diese Stelle bat bereits Bellarmin gegen die Ausbeutungen des Petrus Martyr gewahrt, der herausfinden wollte, daß unter dem himmlischen Dinge an den abwesen den himmlischen Leib Christi zu benken sei; es sei widerfinnig. meinte Bellarmin, ein abwesendes Object als Bestandtheil eines gegenwärtigen Objectes zu bezeichnen. Aubertin beruft fich gegen

Bellarmin auf Clemens Alex. und Chrysostomus, welche sagen, daß, wie der Einzelmensch, so auch die Kirche aus mehreren Gliedern zusammengesett sei, er übersieht, daß die genannten Väter von einem collectiven, somit connotativen Ganzen reden, als welches doch wol selber die Reformirten die Eucharistie nicht werden bezeichen wollen 1).

In ausführliche Erörterungen läßt sich Arnauld über zwei Stellen in Tertullian's 3tem und 4tem Buche gegen Marcion ein, in welchen der eucharistische Leib Christi als figura des natürlichen Leihes Christi bezeichnet wird. In der ersteren Stelle wird der vorbildende Charakter des Alten Bundes als Beweis angeführt, daß das Alte Testament und Neue Testament unter der Herrschaft Eines Gottes stehen; unter die Präsigurationen der Mysterien des Neuen Bundes werden auch die Worte bei Jeremias gerechnet: Venite, mittamus lignum in panem ejus i. e. in corpus; denn wie Christus dem Brote die figura corporis sui ertheilt habe, so habe auch der Prophet im Brate den Leib vorgebildet, und dieses Mysterium sollte nachfolgend durch den Herrn selber ausgelegt werden. Du Perron hatte bemerkt, daß die gange Stelle nichtssagend wurde, wenn man sie im Sinne ber Reformirten auslegen wollte, weil sich bei einer solchen Auslegung im wörtlichen Contexte ber Stelle eine läppische Wiederholung desfelben Gedankens ohne irgend welchen bedeutsamen Gehalt ergeben wurde. Rach Aubertin hatte Christus bloß durch sein Wort ein Wort des Propheten Jeremias erklärt; nach der katholischen Auslegung hat Christus bestimmter bezeichnet, was Jeremias nach dem Willen Christi gesprochen hatte, und war es Christi Wille, daß Jeremias das Wort Brot gebrauchte, um Christi Leib anzudeuten. In der zweiten Stelle ist von der Einsetzung des Abendmales die Rede; Tertullian erzählt, wie Chriftus das Brot nahm, brach u. s. w.: panem illum corpus suum fecit hoc est corpus meum dicendo i. e. figura corporis mei. Du Perron nimmt hier ein hyperbaton an: dicendo hoc: i. e. figura corporis mei (das alttestamentliche Borbild meines Leibes) est corpus meum.

<sup>1)</sup> Über die Rechtfertigung der genannten Stelle des Jrenäus gegen die Mißbeutungen derselben durch spätere protestantische Theologen (Depling, Kießling, Minter, Marheinecke) vgl. Döllinger: Die Lehre von der Eucharistie in den ersten drei Jahrhunderten (Mainz, 1826), S. 41 f.

Arnauld hat nichts gegen die Annahme eines Spperbaton, meint aber, daß sie sich nicht mit zwingenden Gründen erweisen lasse. Arnauld nimmt statt dessen ein Anacoluthon an d. h. er faßt bie Worte i. e. figura corporis mei als Parenthese, die eine gelegent, liche Widerlegung der gnoftischen Lehre vom Scheinkorper Christi enthalte, indem sie die Wahrhaftigkeit des Menschenleibes Christi aut feiner alttestamentlichen Borbildung beweise 1). Eine Stelle bei Elemens Alex. (Paedag. II, 2), in welcher so nachbrucklich betont wird, daß dasjenige, was Christus beim letten Abendmale trank und segnete (consecrirte), Wein war, ist gegen die Enkratiten gerichtet, und beweist nicht, daß der Wein nach der Consecration Bein blieb, sondern daß der Herr nicht verschmähte, ihn zu genießen und ju consecriren 2). In ahnlicher Weise bemüht sich Arnauld, zwei Stellen aus dem ersten und zweiten Dialoge des Eranistes Theodoret's gegen Aubertin zu rechtfertigen, der Allen's und Gregor's von Balentia Bedenken gegen die kirchliche Correctheit derselben dahin migdeutet hatte, als ob Theodoret die reale Prasenz Christi geläugnet hatte, während man doch, wie Arnauld umständlich zu erweisen sucht, nicht einmal gegen die Transsubstantiation aus Theodoret's Worten etwas folgern kann. In den genannten Dialogen ) unterredet fic ein orthodoger Grieche mit einem Eutychianer. Der Eutychiann behauptet, der Leib Christi ware zufolge seiner Einigung mit dem Logos dergestalt divinisirt worden, daß er die carafteristischen Proprietäten seiner Natur verloren hätte; demzufolge auch nicht mehr die Gestalt und Begranzung eines gewöhnlichen Menschenleibes batte, und weder sichtbar noch ergreifbar wäre. Da er zur Erläuterung dessen die Berwandlung des eucharistischen Brotes als Beispiel wählte, so konnte und mußte ihm der Orthodoge erwidern, daß die eucharistischen Symbole durch die Bermandlung in Christi Leib nicht

Prubentius Maranus hat in den Prolegomenis zu seiner Auszike der Apologeten eine britte Deutung des tertullianischen Ausbruckes versucht, und versteht darunter die Außere Sestalt der Korpersichen Substanz. Die linger (a. a. D., S. 59 f.) kehrt zur Ansicht Du Perron's zurück, und ber leuchtet in Kürze die versehlte Deutung der ganzen Stelle in Reander's Antignosticus.

<sup>2)</sup> Rechtsertigung bieser Stelle gegen Münscher's und Marheinecke's Mißben: tungen bei Obllinger S. 48.

<sup>3)</sup> Vgl. Bb. II, S. 278 ff.

unsichtbar und ungreifdar würden, überhaupt ihre natürlichen Proprietäten nicht verloren; daher, wenn die Analogie zwischen dem natürlichen und eucharistischen Leibe Christi Geltung haben soll, vielmehr umgekehrt aus der Beharrung ber ursprünglichen naturlichen Proprietäten bes letteren auf das Beharren der natürlichen Proprietaten in ersterem geschloffen werben müßte. Bei dieser Gelegenheit sagt nun Theodoret, daß die eucharistischen Symbole trot der Berwandlung ihre ursprüngliche ovsia, μορφή und φύσις behielten, versteht aber unter diesen Terminis, die er in abstracto auffaßt, lediglich nur den Inbegriff der ein Concretum constituis renden Proprietäten oder Accidenzen. Indem nun Claude die erwähnten griechischen Terminos als Bezeichnungen ber concreten individuellen Substanz nimmt, macht er sich, mit Theodoret's Sprachgebrauche unbefannt, eines erweislichen Migverständnisses schuldig, das ihn sofort zu der Meinung verleitet, in Theodoret einen Zeugen wider die Transsubstantiationslehre der späteren katholischen Kitche gefunden zu haben ').

### §. 775.

Rachdem die Polemik gegen den alteren Protestantismus in allen einzelnen Controverspuncten zum Abschlusse gebracht war, erübrigte nur noch dieß, daß der Protestantismus im Sanzen und Großen als geschichtliche Erscheinung in's Auge gefaßt und als solche gewürdiget würde. Es war Bossuer's großem Geiste vorbehalten, das Gemälde der Wandlungen vorzusähren, welche der mit dem Absall von der Kirche emancipirte Geist der Irrung in der anderthalb-hundertjährigen Geschichte des älteren Protestantismus durchlief, im Lause dieser Irrungen sich stets tieser und vielkältiger in sich zerklüstete, und im vergeblichen Ringen nach Einheit und Consistenz nach allen Seiten nur seine innere Haltlosigseit zu beweisen und an den Tag zu bringen genöthiget war. So sollte das Gemälde der Wandlungen in der Geschichte des Irrthums zum Zeugniß für die

<sup>&#</sup>x27;) Ein Bebenken ähnlicher Art wurde von den protestantischen Polemikern hinsichtlich einer das Abendmal betreffenden Stelle in der dem heil. Chrysosstomus zugeschriebenen ep. ad Caesarium monachum beregt. Bgl. das Rähere darüber in Bb. II, S. 182, Anm. 7.

Wahrheit werden, die in der Einheit ist und durch die Eine Kirche getragen ist, welche, auf die Berheißungen des Herrn gestüt, im Laufe der Jahrhunderte als stets dieselbe beharrte und fort und fort beharren wird. Im übrigen beschränkt sich Bossuet, von den kleineren, aus dem Protestantismus herausgewachsenen Secten abssehend, ausschließlich auf die beiden großen Religionsgenossensschenschaften des lutherischen und reformirten Bekenntnisses, und construirt deren innere Geschichte aus den öffentlich vorliegenden, authentischen Bekenntnissschriften, in welchen die Anhänger des lutherischen Lehrzbegriffes und jene des reformirten Bekenntnisses zu verschiedenen Walen und aus verschiedenen Anlässen die ihnen geltenden Lehren und Anschauungen seierlich documentirt haben.

Boffuet faste den Gedanken zu diesem seinem Werke, als er an eine erneuerte Ausgabe seiner Exposition de la foi catholique ging. Er wollte nämlich bei dieser Gelegenheit die Exposition mit einer historischen Einleitung verseben, welche den Werth und die Confisten; der unwandelbaren katholischen Gläubigkeit aus dem Gemalde der Wandlungen innerhalb der protestantischen Glaubenswelt beleuchten follte; die beabsichtigte Einleitung wuchs indessen unter den Sanden des Berfassers zu einem weit größeren Umfange an, als ursprünglich beabsichtigt war, und gliederte sich zu einem selbstständigen Werke aus, melches unter dem Titel: Histoire des variations des eglises protestantes in fünfzehn Büchern an's Licht trat. Bossuet folgt in diesem seinem Werke der Geschichte der Reformation durch alle europäischen Länder, in welchen der Protestantismus sich bleibend festseste; faßt jedoch hiebei hauptsächlich die innere Seite der Bewegung, die Gestaltung des protestantischen Lehrbegriffes in's Auge, dessen Unsicherheit und Haltlosigkeit er aus den vielfältigen Wandlungen, Anderungen und Selbstwidersprüchen darlegen will. Den Antheil hervorzuheben, welchen menschliche Leibenschaften an der Gestaltung und am Berlause der religiösen Frrungen des Reformationszeitalters hatten, ift eine der Sauptausgaben des Werkes. Bergeblich suchen sich die Stimmführer des Protestantismus diesen Antheil zu verhehlen; wenn sie sich auf fromme und heilige Männer berufen, welche lange vor Eintritt des Reformationszeitalters nach einer Reform der Rirche fic gesehnt hätten, so übersehen sie gefliffentlich, daß diese Manner den Bruch mit der Kirche und den Abfall vom Bekenntniß derselben für das Schlimmste und Übelste aus Allem gehalten haben wurden.

ļ

1

į

Richt ein Gerson und d'Ailly oder St. Bernhard, sondern die Waldenser und die Reger von Albi, die Anhänger des Wiklef und hus find die mahren Ahnen der Protestanten; denn von jeher ift neben dem in Gottes Schidung ergebenen hoffen frommer Manner auf eine bessere Zeit auch ein Geift ungestümen Drangens und unbotmäßiger Auflehnung einhergegangen, ber von den Leidens schaften des Hochmuthes und Hasses getrieben, die Rirche und Alles, was durch sie gehalten und getragen ist, den Eingebungen boser Selbstsucht zu opfern bereit war. Dieser Geist ist benn auch in Luther aufgewacht, bessen Sinn aus der demuthigsten Unterwürfigkeit gegen den Papft in den ergrimmteften bag gegen denselben umschlug, und in der Leidenschaft seines hochmuthigen Herzens sich von dem Wahne gefangen nehmen ließ, daß er unmittelbar von Gott gesendet worden sei, um das der Welt abhanden gekommene wahre Evangelium Chrifti zu erneuern; so febr murde er vom Beifte hoffartiger Selbsterhebung bethört, daß er einmal versprach, einzig durch die Rraft seines Gebetes, das mächtiger als alle Mächte der Solle sei, das Reich des Papstes stürzen zu wollen.

So streng und ernst nun Bossuet's Urtheil über die Personlichkeit Luther's und der übrigen Reformatoren immerhin gehalten ift, so halt er in demselben doch allenthalben die Granzen eines gerechten Maßes strenge ein. Er würdiget die eigenthümlichen Begabungen und gabigkeiten, die jedem der Reformatoren im Ginzelnen zu Theil geworden waren, und erkennt diese Gaben auch noch in den Irrungen und in verkehrten Wegen berfelben; er verkennt in den Bildern widriger Berzerrtheit, die fich ihm in den, im Saffe gegen die Rirche verfesteten Charafteren jener Manner darbieten, keineswegs die ursprüngliche Anlage zu Besserem, ja Bedeutendem und Großem — er erkennt in ihnen Menschen, die durch ihre sitt. liche Schuld, von Wahn und Leidenschaft bethört, an ihrem Lebensberufe irre wurden, und sich zum vermessenen Frevel des Kampfes wider das heilige Erbe des in der Kirche hinterlegten göttlichen Lebenswortes fortreißen ließen, als dessen treueste hüter und Pfleger sie sich öffentlich vor der ganzen Welt auszugeben wagten. In Rraft dieser Auffaffung -und Behandlung trägt Boffuet's Darstellung allenthalben ben Charafter psychologischer Begründung und mensche licher Bewahrheitung an sich; die anderthalbhundertjährige Geschichte der Reformatoren gestaltet fich unter seinen Sanden zu einem großen

Drama voll der tiefsten Tragik, bessen erschätterndes Bild in der Größe der Irrungen und in der Vergeblichkeit riesenhaster Anstrengungen wider die alte Kirche die erhabene Größe und ernste Majestät der letzteren in's volle Licht treten läßt.

Die ersten Keime und Ansatz jener unstäten und ruhelosen Wandlungen und Dissiblen, in deren Strudel das protestantische Glaubenswesen hineingezogen wurde, fieht Boffuet in den ersten Irrihumern Luther's und in dem, das zwiespältige Besen der Reformation gleich anfangs aufdeckenden Gegensate Zwingli's zu Luther. Luther zerfällt in Folge seiner Angriffe auf bas kirchliche Buß= und Ablagwesen mit der überlieferten Lehre der Kirche vom driftlichen Beilsprocesse und Beilswerke, und gerath auf seine Lehre von der imputativen Gerechtigkeit, an welcher fich schon bei feinen Leb. zeiten seine Anhänger, und eben so, wo nicht noch mehr, die nachfolgenden Generationen derfelben unter mancherlei flürmischen Rampfen abarbeiteten. Daneben beginnt gleich anfangs der Streit mit den Sacramentirern und Schweizern über den Abendmalsbegriff, und auf dem augsburger Reichstage vom J. 1530 werden neben der von Melanchthon verfaßten Confessio Augustana bereits zwei andert davon abweichende Bekenntnisse, jenes der Schweizer und die Tetrapolitana eingereicht. Bergebens bemuht sich der schlaue und geschmeidige Bucer, zwischen den Wittenbergern und Schweizem eine Einigung zu Stande zu bringen; schon das Jahr darauf zerschlägt Luther dieses Einigungswerk durch seine schmalkaldner Artikel, in welchen die zwinglische Abendmalelehre auf das Entschiedenste abgewiesen wird. Melanchthon arbeitet a. 1551 die sogenannte Confessio Saxonica aus, die er für eine treue Biebergabe der augsburger Confession erklärt, während sie eine vollständige Abschwörung derselben ist. Melanchthon emancipirt fich in der Saxonica von Luther's despotisch aufrecht erhaltener Läugnung des liberum arbitrium, gerath jedoch in's andere Extrem, und raumt dem freien Billen in semipelagianischer Beise die Initiative im übernatürlichen Beilswerke ein; in der Abendmalslehre gibt er seiner hinneigung zur schweizerischen Abendmalslehre nach, und substituirt den kurzen und entschiedenen Erklärungen der Augustana über die wesenhafte Gegenwart Christi im Sacramente gedehnte Erklärungen, aus welchen seine eigentliche Meinung schwer zu erkennen ift. Nach dem Tode Melanchthon's, dem der Rest seines Lebens durch die Flaccianer

verbittert wurde, traten die lutherischen Theologen zu Naumburg zusammen (a. 1561), um zu berathen, welche aus den verschiedenen, von einander abweichenden Editionen der augsburger Consession für die ächte und authentische zu erachten sei; sonderbar genug erstlärten sie, indem sie sich sür eine derselben entschieden, daß sie damit die übrigen, nicht unwesentlich abweichenden Editionen keisneswegs zu verwerfen gedächten. Im J. 1579 wurde die Formula concordiae als Ausdruck des ächt lutherischen Bekenntnisses vereinbart, deren nicht abzuläugnende semipelagianische Sähe mit Lusther's Lehre vom liberum arbitrium schlechterdings nicht zu vereinsbaren sind.

Calvin, der neben Luther und Zwingli als dritter Reformator auftrat, fand vermöge seiner natürlichen Gemutheanlage ein Gefallen daran, Luther's Sape über den freien Willen und die Recht= fertigung zur schroffsten Barte zu steigern. Er verfuhr consequenter als Luther, und schreckte vor den blasphemischen und troftlosen Folgesätzen seines Systems nicht zurück; ja er schien eine Art von innerlicher Befriedigung in ber erbarmungslosen Barte seines dogmatischen Rigorismus zu finden. Betreffs der Abendmalslehre beobachtete er anfangs eine gewiffe Zurückaltung, und hielt es für angemessen, nicht unbedingt für Zwingli gegen Luther Partei zu Wohin indeß die eigentliche Meinung der Calviner gieng, zeigte sich auf bem Religionsgespräche zu Poissy a. 1561; und wenn die französischen Calvinisten einige Jahre früher (1557) den deutschen Protestanten ihre volle Zustimmung zur augsburger Confession zu erkennen gegeben hatten, so waren lediglich politische Motive dabei im Spiele gewesen, man wollte auf den gegen die Calvinisten außerst freng verfahrenden Konig Seinrich II durch Berbrüderung mit den deutschen Protestanten einen imponirenden Druck ausüben. Shon früher, a. 1554, hatte sich Calvin zu einem Bergleich mit den zwinglianischen Zurchern herbeigelaffen, in welchem er die zu Buther's Lebzeiten der Lehre von der reellen Prasenz gezollten anerkennenben Ausbrude unbedenklich jurudnahm; er fühlte fich eben nicht burch Rackfichten gegen Luther's Ansehen gebunden. Der Gin= fluß politischer Ruckschen zeigte fich auch recht deutlich im Berhalten der Calviner zu den polnischen Protestanten. Calvin hatte seiner Zeit das Bekenntniß, das ihm die nach Polen geflüchteten Bohmen sendeten, auf das strengste getadelt und seine Unterschrift unbedingt

verweigert; nach Calvin's Tode aber verstanden sich die polnischen Calvinisten ohne Bedenken dazu, der Berbrüderung von Sandomir beizutreten, in welcher neben dem helvetischen Bekenntnisse auch die Saxonica und Bohemica Confessio approbirt und unter Einem Anerkennung und Läugnung und zweideutiges Dahingestelltseinlaffen der realen Gegenwart Christi im Sacramente für berechtiget erklart Eine ähnliche Weitherzigkeit zeigten die französischen Rewurden. formirten gegen die deutschen Lutheraner im J. 1631. Obwol sie sich ausdrücklich zu den, dem lutherischen Bekenntnisse in mehreren entschieden widersprechenden Beschlüssen der dortrechter Puncten Synode verpflichtet hatten, erklärten sie doch auf der Synode von Charenton (1631), daß sie sich mit den Lutheranern in allen wesentlichen Puncten Eins müßten, wobei sie freilich von einer näheren Erklärung über fundamentale und nicht fundamentale Artikel wols Woher aber diese Aufwallung von weislich Umgang nahmen. intimer Brüderlichkeit gegen die deutschen Protestanten? Es donnerten eben damals des Schwedenkönigs Gustap Adolph Kanonen in Deutschland, und in der ganzen protestantischen Belt erwartete man bereits, daß Rom dem siegreichen Lutherthum unterthan werden muffe; daher die besondere Freundschaft der Reformirten gegen die ihnen sonst mißliebigen Lutheraner. Gott fügte es indeß anders; der Schwedenkönig siel bei Lüßen, und die protestantischen Theologen mußten sich dazu verstehen, ihre aus der Bibel herausgelesenen Prophezeiungen des nahen Sturzes der katholischen Kirche zurud. zunehmen 1).

In Bezug auf den Verlauf der englischen Reformation sindet es Bossuet genügend, sich an die, einige Jahre früher erschienene Darstellung der Reformationsgeschichte Englands von Burnet zu halten, um Wesen und Charakter des anglicanischen Kirchemvesens zu beleuchten. Burnet klagt über Sanderus (vgl. oben §. 675), und sindet in dessen Geschichtswerke ein trauriges Zeugniß für den desolaten Zustand der katholischen Kirche, die nur durch Schmähung und Verunglimpfung ihrer Gegner sich zu behaupten strebe. Indes kann auch Burnet nicht umbin, alle jene unlauteren Thatsachen

<sup>1)</sup> Bossuet widmet der Beleuchtung der protestantischen Auslegungen der Apostalhpse ein eigenes Buch seines Werkes, das dreizehnte, und versuchte nebste dem selber eine Auslegung dieses hiblischen Buches.

einzugestehen, durch welche die englische Kirchenreformation in's Bert gesett worden ift, und seine Apologie eines Cranmer u. s. w. fällt zu kläglich aus, als daß sie das auf offenkundige Thatsachen gegründete, und jedem Unbefangenen fich von felber aufdringende Urtheil umstimmen könnte. Übrigens wiederholt sich in der englischen Rirche dasselbe Schauspiel der successiven Anderung der Anfichten und Weinungen über bestimmte Lehrartikel, wie in den übrigen Gebieten des Protestantismus. Unter König Eduard VI war die Lehre von der wesenhaften Gegenwart Christi im Sacramente ausdrücklich verworfen worden. Die Konigin Elisabeth aber befahl, daß dieser Lehrpunct in der durch fie erneuerten Wiederaufrichtung des englischen Protestantismus so unbestimmt gefaßt werden moge, daß er weder Lutheranern noch Calvinern anstößig erscheine. Und so halt es die englische Rirche in diesem Puncte noch heute. Die königliche Suprematie in kirchlichen Angelegen= heiten läßt die Kirchenangelegenheiten als eine Abtheilung des Staatsregime's erscheinen, und ist eine Gewalt, die fich schwer auf einen klaren, widerspruchlosen Begriff bringen läßt; der Ronig foll nach der Lehre der anglicanischen Theologen zwar die höchste Oberleis tung ber Rirche führen, jedoch in Sachen der Lehre und der Sacramente nichts zu entscheiden haben, sondern der Meinung seiner Bischöfe und Theologen fich fügen!

1

1

1

1

1

-

-

Der Begriff ber Rirche als Beilsanstalt und fichtbare Gemeinschaft ist nun der lette Bunct, mit welchem Bossuet sich schließlich (im fünfzehnten Buche des Werkes) beschäftiget. Er führt eine Reihe protestantische Bekenntnisse vor, in welchen der Begriff der sichtbaren Rirche ausbrudlich anerkannt ift. Erst die helvetische Confession vom Jahr 1586 glaubt urgiren zu muffen, es habe corrupte Zeiten gegeben, in welchen die Rirche, auf ein winziges Bauflein mahrer Gottesvetehrer beschränkt, als ein für die Welt unfichtbares Object existirt habe. Hier wird also zum ersten Male die continuirliche Perpetuität der sichtbaren Kirche in Abrede gestellt. Jurieu gesteht ein, daß dieß einzig in der Absicht geschah, um die Einwendungen tatholischer Theologen abzuschneiden, denen die Frage geläufig geworden sei, wo die lutherische oder calvinische Kirche vor der Reformation existirt habe. Jurieu behauptet also gleichfalls die continuirliche Perpetuität der fichtbaren Kirche, und Claude gibt offen zu, daß die romische Rirche vor der Reformation das legitime

Ministerium und wahre Sacramente hatte. Wie ift aber unter solchen Boraussehungen der Bruch mit der alten Rirche, und die Auflehnung der Reformatoren gegen die legitimen Gewalten und Institutionen der alten Kirche zu rechtfertigen? Und wenn unser Bater vor der Reformation in der romischen Kirche zugestandener Magen ihr Beil finden konnten, warum follten wir in derselben es jest nicht mehr finden können? Claude will freilich einen Unterschied zwischen den Katholiken von heute und vor der Reformation finden; Jurieu halt es aber für gerathen, diefen von Claude ergriffenen Ausweg aufzugeben, und erweitert ben Begriff der sicht. baren Rirche zu jenem einer Genossenschaft aller an Chriftum Glaubenben; von den confessionellen Berschiedenheiten und Wegensagen abstrahirend, läßt er die allgemeine Rirche durch die Gesammtheit der Confessionen reprasentirt fein, in deren jeder man fein beil finden könne, und in deren jeder es Auserwählte Gottes gebe. Wenn jedoch die Gesammtheit der driftlichen Confessionen die all gemeine Rirche sein soll, bann ift ja Christi Reich gleich jenem bes Satan ein in sich getheiltes Reich!

So folgt also Bossuet's Werk der Geschichte des Protestantismus bis zu jener Epoche, wo derselbe den confessionalistischen Charafter aufzugeben beginnt, und hiemit die erste Phase seiner Entwidelung abschließt. Boffuet ertennt in Diesem Ausgang des alteren Protestantismus das nothwendige Endresultat eines vergeblichen Bemühens desselben, der Einen wahren Rirche gegenüber fich als Rirche und mahre Gemeinschaft der Glaubenden begründen zu wollen. So aber mußte es kommen; das Abgehen von den ewigen und unwandelbaren Grundlagen, auf welche die Eine mabre Riche Christi gestellt ist, konnte nur fortwährende Spaltung und Theilung, unstäte Wandlung und Anderung zur Folge haben, und mußte schließlich bei ber Aufgebung ber Idee ber Kirche selber am langen, welche lettere sonach nur als eine außere Form und Ord nung, ale Rothbehelf und Behikel einer geregelten Cultusgemeinschaft erscheint, ohne Macht, das einander Widerstrebende durch eine höhere, göttliche Kraft zusammenzuhalten, und bem fortschrie tenden Zerfalle und Wechsel der Überzeugungen und Meinungen in wehren!

#### **§.** 776.

Das Bild von Unstetigkeit, Unsicherheit und widerspruchevoller Berfahrenheit, welches Boffuet in der anderthalbhundertjährigen Geschichte bes Protestantismus und seiner verschiedenen Confessionen vorwies, war nicht darnach angethan, in protestantischen Kreisen einen freundlichen Eindruck hervorzubringen. Die Entgegnungen, die der Histoire des Variations von dieser Seite entgegengestellt wurden, machten es indeg vollends klar, daß die Bertreter des symbolgläubigen Protestantismus den beredten Ausführungen Bofsuets nichts haltbares zu entgegnen hatten; ihre Erwiderungen enthielten bas stillschweigende Bekenntniß, daß sie fich in der hauptsache vollkommen geschlagen fühlten, und Bossuet hatte keine schwere Dübe, ihre an einzelne Puncte und Thatsachen sich anklammernden Einreden zu beseitigen und so seine Gegner völlig zu entwaffnen. Burnet's schwache und turze Entgegnung glich nahezu einer Erklärung das Wort einem geschickteren Vertheidiger seiner Sache abtreten zu wollen, der sich in der That in der Person des gelehrten rotterdamer Professors Basnage einstellte. Dieser wußte indeg die von Boffuet gerügte Grausamkeit und verfolgungssüchtige Barte Calvin's nur badurch zu entschuldigen, daß in Calvin noch ein Rest des alten Papismus gestedt habe; Bossuet bedauert, daß ein Gelehrter, wie Basnage, es nicht unter seiner Burbe hielt, in einem Tone zu sprechen, der allenfalls einem Jurieu anstünde 1). Bergeblich bemühte fich Basnage, die mit reichen Belegen ausgestattete hindeutung Boffuet's auf den revolutionaren Geist des Calvinismus zu entfraften; Boffuet konnte auf eine kurz vorher von Baple ohne dessen Ramen edirte Schrift: Avis aux refugiés verweisen, welche die von Boffuet erbobene Beschuldigung vollkommen bestätigte. Basnage rühmte die Duldsamkeit der protestantischen Regierungen gegen die verschiedenen Religionsbekenntniffe; Boffuet fragt, wie fich damit die Berponung bes Rathelicismus unter Todesstrafe in Schweden, die noch immer ju Recht bestehende Berhangung von Berbannung, Güterconfidcationen gegen den Rücktritt zum Ratholicismus in der Schweiz und

<sup>1)</sup> Desense de l'Histoire des Variations contre la reponse de M. Basnage, Ministre de Rotterdam.

im protestantischen Deutschland, die Ponalgesete England's gegen die Nonconformisten, Holland's gegen die Arminianer vereinbaren lassen? Bollends schwach waren die Bemühungen Basnage's, in den Annalen der katholischen Kirche ein Factum oder eine Entscheidung aussindig zu machen, welche sich der von Luther und Melanchthon dem Landgrasen von hessen zugestandenen Doppelehe zur Seite stellen ließe. Gregor's II Entscheidung, daß ein Mann von seiner, wegen andauernder Kränklichkeit zur ehelichen Gemeinschaft untücktigen, Gattin sich trennen und eine andere nehmen dürse, gehört nicht zur Sache, und ist übrigens von der Kirche ausdrücklich verworsen worden.

Jurieu, deffen Anschauungen Boffuet im letten Buche seiner Variations als die lette Phase der dogmatischen Lehrentwickelung im symbolgläubigen Protestantismus dargestellt hatte, glaubte sich vor allen Anderen berufen, gegen Boffuet's Wert zu remonstriren. Roch in demselben Jahre, als dasselbe erschien, begann er eine Reihe sogenannter lettres pastorales zu veröffentlichen, durch welche er den Eindruck desselben auf die öffentliche Meinung abzuschwächen und, wo möglich, ganglich zu vereiteln gedachte. Er nahm die Polemit an jenem Puncte auf, auf welchen fie Boffuet hingeführt hatte, und behauptete, daß die dogmatische Rirchenlehre ein Product späterer Jahrhunderte sei, von welchem die ersten Jahrhunderte nichts gewußt hatten; im Gegentheile, die Bater der ersten Jahrhunderte hatten über die Dreieinigkeit und gottliche Person Christi anders gedacht, als die nachfolgenden Concilien entschieden haben. Durch biefen geschichtlich feststehenden Sachverhalt werde indeß das Besen der driftlichen Gläubigkeit nicht berührt, sondern einzig constatirt, daß die von Boffuet dem Protestantismus vorgeworfenen Variationes von jeher stattgehabt hätten, und Boffuet demnach mit seinem Werke gar nichts bewiesen habe, indem jene unwandelbare Tradition, auf welche die katholische Rirche gegründet sein soll, in Wahrheit nicht existire und nie bestanden habe. Wir nehmen Umgang von noch weiteren, durch Jurieu urgirten Puncten, welche bereits Basnage zur Sprache gebracht hatte, betreffend die kirchliche Chedisciplin und das Berhalten der ersten Christen gegen die weltliche Obrigkeit, rudfictlich beffen Jurieu, selber revolutionar - bemotratisch gesinnt, und seine Grundsage aus Buchanan und Languet's Junius Brutus entlehnend, dieselben geschichtlich falschen Behaup,

tungen, wie Basnage, vertrat. Boffuet wendete fich an dasselbe Publicum, an welches Jurieu seine Lettres pastorales gerichtet hatte, mit einigen Entgegnungen unter der Form von Bemerkungen über Jurieu's Lettres 1); die Leser derselben sollten damit in den Stand geset werden, zu urtheilen, wie es um Jurieu's Renntnig bes driftlichen Alterthums stehe, und wie es unter seinen regellosen Annahmen um die Sache der driftlichen Glaubigkeit bestellt mare. Jurieu mahr-gesprochen hatte, und die altchriftlichen Bater wirklich, wie er behauptet, von dem seit ewig bestehenden Bersonsunterschiede des gottlichen Sohnes und heiligen Geistes vom ewigen Bater, von der Erbfünde und übernatürlichen Beiligung des Menschen, ja selbst von der reinen Geistigkeit Gottes nichts gewußt hatten, dann waren ja die Socinianer im Rechte, die fich für die driftliche Rechtglaubigkeit ihrer Lehren mit der vollsten Zuversicht auf ihre Überein= stimmung mit ben altesten driftlichen Lehrern berufen tonnten. Die Socinianer konnten ferner die Behauptung ber symbolgläubigen Protestanten, daß die in den ersten Jahrhunderten nicht erfaßten Lehren von der Dreieinigkeit und gottmenschlichen Person Christi Uar in der Schrift enthalten seien, mit Recht in Abrede stellen; weil, wenn dieselben wirklich so klar und unläugbar in der Schrift enthalten wären, es nicht einiger Jahrhunderte bedurft hatte, bis sie von den Bischöfen und Lehrern der Rirche darin entbedt und herausgefunden murden. Es möchte Jurieu überhaupt schwer fallen, nicht nur, die im Calvinismus festgehaltenen dogmatischen Lehrartikel, sowol die aus dem katholischen Bekenntnisse beibehaltenen

Der spezielle Inhalt bieser Avertissements erhellt aus ben Titelangaben berselben: I. Le Christianisme sietri, et le Socianisme autorisé par le Ministre Jurieu. — II. La Resorme convaincue d'erreur et d'impieté par M. Jurieu. — III. Le salut dans l'eglise Romaine, selon M. Jurieu: le Fanatisme établi dans la Résorme par les Ministres Claude et Jurieu, selon la doctrine des Quakers: tout le Parti Protestant exclus du titre d'Eglise par M. Jurieu. — IV. La sainteté et la concorde du mariage chrétien violées. — V. Le sondement des Empires renversé par le Ministre Jurieu. — VI. L'antiquité éclaircie sur l'immutabilité de l'Etre divin et sur l'égalité des trois Personnes divines. L'état présent des controverses et de la Religion Protestante, contra la sixième et septième Lettre du Tableau de M. Jurieu.

als auch die von Calvin seiber festgesetzten, den Socinianern gegenüber aufrecht zu halten, sondern überhaupt bestimmte Schranken aufrecht zu halten, durch welche der nach Jurieu's Beise gläubige Christ verhindert werden konnte, fich dem von Jurieu verabscheuten Socinianismus in die Arme ju werfen, oder in den Lehren der Socinianer die richtigen Ergebnisse einer vernünftigen und besonnenen Schriftforschung zu erkennen. Rlagen boch die Baftoren Sollands und Englands selber über die große Menge der sogenannten Indifferentisten und Tolerantisten, die im Grunde nur eine besondere Gestaltung der Socinianer find, und den Beweis liefern, daß man im Schoofe des Calvinismus der calvinischen Rechtgläubigkeit vielfach mude zu werden anfängt. In streng calvinischen Kreisen sieht man auch die Arminianer als Geistesverwandte der Socinianer an, und Jurieu hat in den Pajonisten Frankreichs, nach Pajon, dem calvinischen Pastor von Orleans so benannt, verkappte Socinianer ertannt. Welche find nun die gemeinsamen Grundsäte diefer mit einander verwandten Religionsparteien, und was haben Jurieu und feine Meinungsgenoffen denfelben entgegenzustellen? Der erfte Grundfat derfelben lautet, es sei außer und neben der Schrift teine Auctorität anzuerkennen. In Rraft dieses Grundsages find alle innerhalb des Protestantismus festgesetten Glaubenssymbole als unverdindlich erklärt, weil sie nur Menschenwerke sind; auch Jurieu gesteht ihnen nur eine regulative Bedeutung für die außere Rirchenordnung gu, und meint, daß die dortrechter Synode nur den Predigern vorschreiben wollte, wie fie zu lehren haben, ohne beghalb die Glaubigen im Gewissen zu binden, oder andere Rirchengemeinschaften des Anspruches auf das ewige Beil verlustig zu erklären. zweite Grundsat lautet, daß nur das klare und helle Schriftwort jur gläubigen Annahme verpflichte. Dieser von den Reformatoren jur Geltung gebrachte Grundsatz wurde später als unpraktisch erkannt, und der vermeintlichen Perspicuitat des Schriftwortes eine Perspicuitat anderer Art substituirt; Claude und Jurieu sprechen von einer unmittelbar einleuchtenden Wahrheit des in compendiöser Form den Gläubigen vorgelegten driftlichen Lehrinhaltes, worunter aber im Grunde nur eine von den calvinischen Pastoren nach ihrem Gutbunken und Dafurhalten gurecht gemachte Lehrbarftellung gemeint ist — diese soll den Gläubigen unmittelbar als wahr und richtig einleuchten. Da tommt nun ein Socinianer mit seinem

dritten Grundsatz, der da lautet: So oft die Schrift von Dingen spricht, welche der Bernunft nicht einleuchten, muß man das Wort ber Schrift so lange wenden, bis man demselben, selbst auf die Gefahr hin, ihm Gewalt anzuthun, einen der Bernunft zusagenden und einleuchtenden Sinn abgewinnt. Der Calviner, dem sein Pas ftor eingeredet hat, daß der driftliche Lehrinhalt in dem angebornen Bahrheitssinne des Menschen sich als richtig bezeuge, wird den Grundsat des Socinianers fehr praktikabel finden; nur wird ihm zugleich einfallen, daß die in der Schrift vorgetragenen Lehren von der Trinität und Menschwerdung, die er bisher nach Anleitung seines Pastors verstanden und ausgelegt hat, die Probe einer uns mittelbaren Bezeugung durch den angebornen Wahrheitssinn nicht aushalten. Aus dieser Berlegenheit erlöst ihn ber Socinianer, indem er ihn den eben erwähnten Grundsatz praktisch anwenden lehrt: Wir lesen in der Schrift von Augen, Ohren, handen Gottes, und feben uns zufolge unserer vernünftigen Borftellung von Gott gedrungen, diese Redeweisen der Schrift figurlich zu deuten; ihr Calviner habt selbst bereits eingefehen, daß die literale Auslegung der Morte: Hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei, nicht angehe; was hindert denn, auch die Angaben der Schrift über bas Wort, welches vom Anfange her bei Gott war, und felber Gott war und in der Zeit Fleisch geworden ift, auf eine dem angebornen Bernunftsinne zusagende Weise auszudeuten? Eine Frage abnlicher Art ift auch wirklich von dem socinianischen Berfaffer des Avis zur le tableau du Socinianisme 1) an Jurieu gestellt worden. Jurieu antwortete damals, baß er in Bezug auf die, das menschliche Fasfungevermögen übersteigenden Lehren seiner Confession seine perfonliche Bernunft Gott als der ewigen Wahrheit aufopfere, daß ihm die gottliche Offenbarung als souveraine Bernunft gelte. Die katholische Auffassung des Abendmales lehnte er mit der Bemerkung ab, daß es gegen die Natur der Dinge, gegen Gottes Ratur und gegen die Schrift verftoße, und den Genug von Menschenfleisch zuzumuthen. Findet es aber der Socinianer nicht eben so emporend, gegen die Ratur Gottes und bie Wesenheit ber Dinge verftogend, daß wir an Trinitat und Menschwerdung, an Gottes Prascienz und Immutabilität, an die Erbsunde, an die Ewigfeit der Sollenstrafen glauben

<sup>1)</sup> Eine Erwiederung auf Jurien's Schrift: Tableau du Socinianisme.

follen? Hier wird sich Jurieu auf einen metaphysischen Disput mit dem Socinianer einlassen, und ihm die vernünftige Denkbarkeit aller dieser angestrittenen Lehren zu beweisen suchen; zu dem gleichen Berfahren wird er sich gegenüber dem durch die Socinianer wankend gemachten calvinistischen Gläubigen verstehen müssen. Wo bleibt aber da die von ihm urgirte gläubige Einsalt, und die eben erst betheuerte Hinopserung der personlichen Bernunft an die in der Offenbarung sprechende souveraine Bernunst?

Jurieu erklärte, daß das Bekenntnig der Fundamentalartikel bes driftlichen Glaubens zur ewigen Seligkeit nothwendig sei, und läßt alle jene Confessionsgläubigen als Glieder der mahren Rirche gelten, welche jene Artikel glauben. Er ist jedoch nicht im Stande, diese Fundamentalartikel so zu bestimmen, daß dadurch die von ihm als nicht in den Kreis der driftlichen Beilsgemeinschaft geborigen Indifferentisten, Tolerantisten und Socinianer ausgeschloffen find. Rach Jurieu ift die Bichtigkeit eines bestimmten driftlichen Lehrartikels eines der Kriterien, von welchen es abhängt, ob er als Grundwahrheit zu gelten habe ober nicht. Die Schrift stellt diesen Unterschied zwischen Grundwahrheiten und anderen Wahrheiten, die nicht dafür zu gelten haben, nicht auf; Jurieu gesteht dieß selber gu, und findet eine Erklarung der Schrift hieruber für überflussig, da es jedem gesunden Sinne einleuchte, daß die Gottheit Christi, das Genugthuungsverdienst des Erlösungstodes Chrifti, die gottliche Urheberschaft alles Guten solche Grundwahrheiten seien. die lettgenannte Wahrheit eine Grundwahrheit ist, wie kommt et, daß die Lutheraner, welchen nicht nur Jurieu's Amtsgenosse Beaulieu in Sedan, sondern Jurieu felber in seinen Berhandlungen mit Scultet ein femipelagianisches Element ihrer Lehre nachgewiesen hat, von der driftlichen Beilsgenossenschaft nicht ausgeschlossen sein sollen? Wenn aber die Läugnung dieses Fundamentalartikels von der driftlichen Beilsgemeinschaft nicht ausschließt — fragt der Tole rantist — warum sollten denn nicht auch andere den Calvinisten als Grundwahrheiten geltende Artikel ohne Schaden am driftlichen Beile aufgegeben werden konnen? Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß Jurieu vorausgebend Boffuet vorgeruckt batte, daß auch in der tatholischen Kirche eine semipelagianisch gefinnte Schule existire, nämlich jene der Molinisten. Boffuet weist diese Beschuldigung jurud; die Molinisten bekennen die electio gratuita und die Roth-

wendigkeit der zuvorkommenden Gnade, konnen also nicht mit den Semipelagianern in Eine Rlaffe gewiesen werden. Eben so wenig konne umgekehrt, bemerkt Boffuet auf eine weitere Anschuldigung Jurieu's, die thomistische Lehre von der praemotio physica mit Calvin's Determinismus zusammengestellt werden; die Thomisten anerkennen die Thatsache der menschlichen Willensfreiheit, und die von Jurieu urgirten Schwierigkeiten in der Bermittelung der letteren mit der gratia efficax der Thomisten sind keine anderen, als solche, auf welche Jurieu stößt, wenn er die von ihm geglaubte Bereinbarkeit der Dreipersönlichkeit Gottes mit der Wesenseinheit Gottes einem Socinianer gegenüber vertheidigen will. Die Frage ift jedoch, ob Jurieu in diesem Bemühen auf die rechte und zwedmäßige Beife verfahren werde? Dieß wird fich hervorstellen bei Prüfung jenes anderen Kriteriums, welches Jurieu für die ihm beliebte Unterscheidung zwischen Fundamental= und Richtfundamentalartikeln beibringt. Jurieu findet nämlich dieses Rennzeichen in der Berbindung gewisser Wahrheiten mit bem Zwecke ber Religion d. i. mit der Ehre Gottes, Beiligung und Beseligung der Menschen. Dahin gehören die Wahrheiten; daß nur Ein Gott sei, daß außer ihm nichts angebetet werde, daß er der absolute Regierer sei u. f. w. Darauf wird der Socinianer fagen, um eben diese Grundwahrheiten ist ja und Socinianern zu thun, und ihr Calvinisten seid es, die ihr fie läugnet, indem ihr an drei Götter glaubt, den Menschen Christus als Gott anbetet u. f. w. Daß Gott Regierer ber Welt fei, daß er das Bose nach dem Tode bestrafe, läugnet der Socinianer nicht; er hat aber einen anderen Begriff von der göttlichen Weltregierung, und läugnet die Ewigkeit der jenseitigen Strafen. Rebst diesen allgemeinen Grundlehren ber Religion wird Jurieu specifische Grundlehren ber driftlichen Religion aufzählen. Er nennt als eine solche Lehre jene von Christus als verheißenem Messias; der Socinianer bezweiselt sie nicht. Jurieu nennt weiter die Lehre, daß Christus der gleichewige Sohn Gottes sei; ber Socinianer verlangt, daß man ihm diesen Lehrartikel erst klar machen möge. Das Gleiche wird er sagen über die Lehren von der Genugthuung Christi, Auferstehung ber Tobten, lettem Gerichte. Es genügt nicht zu sagen, diese Wahrheiten seien klar und beutlich in der Schrift ausgesprochen; sind sie es, warum läßt man sich nicht darauf ein, sie dem gläubigen Bolke prompt und für jedermann überzeugend nachzuweisen? Jurieu sagt, sollen? Hier wird sich Jurieu auf einen metaphysischen Disput mit dem Socinianer einlassen, und ihm die vernünstige Denkbarkeit allen dieser angestrittenen Lehren zu beweisen suchen; zu dem gleichen Berfahren wird er sich gegenüber dem durch die Socinianer wankent gemachten calvinistischen Gläubigen verstehen muffen. Wo bleibt aber da die von ihm urgirte gläubige Einsalt, und die eben ab betheuerte hinopferung der personlichen Bernunft an die in da Offenbarung sprechende souveraine Bernunft?

Jurieu erklärte, daß bas Bekenntnig ber Fundamentalartiki bes driftlichen Glaubens jur ewigen Seligfeit nothwendig fei, und läßt alle jene Confessioneglaubigen ale Glieber ber mabren Richt gelten, welche jene Artitel glauben. Er ift jedoch nicht im Stand, biefe Fundamentalartitel fo zu bestimmen, daß badurch die von ibm als nicht in den Rreis der driftlichen Beilsgemeinschaft geborigen Indifferentisten. Tolerantisten und Socinianer ausgeschloffen find. Rad Jurieu ift die Bichtigfeit eines bestimmten driftlichen Left artifele eines der Rriterien, bon welchen es abhangt, ob er ale Grundmahrheit ju gelten habe ober nicht. Die Schrift ftellt biefe Unterschied zwifden Grundwahrheiten und anderen Babrbeiten, die nicht dafür zu gelten haben, nicht auf; Jurieu gefteht dieß felbet gu, und findet eine Erklarung ber Schrift bierüber fur überfluffig. ba es jedem gefunden Ginne einleuchte, daß bie Gottheit Chrift. bas Genugthuungsverdienst bes Erlosungstodes Chrifti, die gottlich Urbebericaft alles Guten folde Grundwabrbeiten feien. Wenn nut Die lettgenannte Babrbeit eine Grundwahrheit ift, wie tommt if. daß bie Lutheraner, welchen nicht nur Jurieu's Amtsgenoffe Beauler in Seban, sondern Jurieu felber in feinen Berhandlungen mit Scultet ein femipelagianisches Element ibrer Lebre nachgewiesen bat

von der driftliche sollen? Wenn aber der driftlichen heil rantist — warum si Grundwahrheiten gi aufgegeben werden daß Jurieu vorause fatholischen Kirche nämlich jene der Lurud; die Molini

==

::

. :

-:

5.

al h part

μ,

7

---

-

.2

::

g.÷

- 1

Ś

37

ź

k.,

¥

egel e

55

j

wendigfeit ber aufmellemmennen fente Semibelagiment u fire fire meine meine fonne umgefein, bement befiner un me mem !! Jurien's, die damminide dem im der meinen Colvin's Description a commence : anerfennen bie Ebur nie ber wer in mer ..... von Jurien urgmer Schmentenne 2 an annen mit der gratia efficas der Institute in inc. 200 auf welche Jurien füße were 🗈 🖰 T. barteit ber Dreiverfaulimen kinne und bei bereite einem Sociationet gegenate meinem am ob Jurien in diesem Beneinen und : war : versabren werbe? Dies wir fin mire anberen Kriteriums, weime fcheibung gwijden Freiennen bringt. Jurien finder nimme vom annenen gewiffer Babebeiten wir ber jung - er er er Gottes, Beilignus um Breitim ... A PROPERTY. bie Babrbeiten, baf um fer +-gebeiet werbe, tag e ar at .m wird der Socialung inger 2 um und Socinianers a tun un . ....... laugnet, indem Er m mr greef als Gott anbere L' z - - - bas Bofe nad ber im wert an\$75, P er hat aber einer rierer --- # " peliffer und laugner bie fingte er gronne auf fer 25-4 - 10-17 24 gemeinen Genat einer an dieger ge-متروري من المن المعالق lebren ber derillicher dermer angeber A someth the page to the Lehre jene von Content & otherhous Joseph, ger Sochen und

me is eine, nig für tus me mage. Eis in eine weiten mage. Eis in eine weite wirden auf in für für für der giere ber ausgesprocken ist ein, fie bem gland mit nach uwersen?

ιŧ

als

iè

bieß sei keine Sache ber Boltsbelehrung, fondern eine Gelehrten. arbeit, mit welcher man sich nur an Gebildete wenden tonne, und auch da nur mit Dube werde Erfolge erzielen können, weil man es darauf ankommen laffen muffe, ob fie in das Dargebotene tief genug einzudringen fich die Dube nehmen. So reducirt fich also die Berständigung an die große Menge auf die zwei Artikel von der Gottheit und fühnenden Genugthuung Christi; nicht aber zu dem Zwede, die Wahrheit dieser Artikel, sondern bloß, die Wichtigkeit derfelben darzuthun, die doch nur unter Boraussepung der Bahrheit berfelben gelten tann. Darum meint auch ber ichon ermabnte Berfasser des Avis sur le tableau etc., daß der Glaube der christlichen Bölker nicht auf das biblische Wort Gottes, sondern auf die Rate chismen und die darin fich aussprechenden Sondermeinungen einer bestimmten Secte, also auf menschliche Auctoritäten und Fundamente gestütt sei, und daß die Zahl jener Artikel, welche zufolge ihrer Evidenz eine allgemeine und unbestrittene Geltung in ber gesammten Christenheit haben, weit geringer sei, als man gewöhnlich angunehmen pflege; benn sonft mare es ja ben Ginzelnen nicht möglich, das ihnen durch die Reformation anheimgestellte Recht der Selbstentscheidung in Glaubenssachen zu üben. Die Entscheidung in Glaubenssachen mare, wenn es, um den Rern des Chriftenthums zu fassen, vieler und schwieriger Untersuchung noth hatte, nur aus dem Bereiche ber katholischen Rirchengewalt in die Machtbefugniß einer Pastorenzunft übergegangen, und bas Bolt bei ber Reformation leer ausgegangen!

Jurieu's Unterscheidung zwischen Fundamentalartikeln und Richtfundamentalartikeln steht haltlos zwischen dem aufgegebenen Glauben der alten Kirche, welcher jedes ihrer Dogmen heilig ist und keines als unwesentlich gilt, und zwischen dem dogmatischen Indisserentismus der letten Entwickelungsphase des Protestantismus, deren Träger bereits allen Symbolzwang abgestreift haben. Jurieu hält die Interessen der christlichen Gläubigkeit für gedorgen, wenn nur die christlichen Bötter und Genossenschaften an den Fundamentalartikeln sesthalten. Bereits Nicole aber hat ihm die Möglichkeit gegenübergestellt, daß die ganze Welt socinianisch werden könnte. Das werde Gott niemals geschehen lassen, meint Jurieu. Belche Bürgschaft hat er aber für die Wahrheit dieses seines zuversichtlichen Glaubens? Er stützt ihn auf die christliche Gesinnung der

Bölker; aber find nicht seiner Zeit gange Bölker und zwar viele Bolter auf einmal in die von Jurieu verabscheute Barefie des Aris anismus gestürzt? Allerdings hat Christus versprochen, alle Tage bis an's Ende der Zeit bei den Seinen zu bleiben; aber diese Berheißung galt nicht den Bölkern als solchen, sondern der Rirche, die über den Bölkern steht, und auch dann nicht zu sein aufhört, wenn fich ganze Boller von ihr abwenden. Der Bahrheitsbefit ber Rirche beschränkt sich aber nicht auf jene drei oder vier Grundwahrheiten, auf welche Jurieu lestlich den driftlichen Bahrheits gehalt sich reduciren läßt; es ist ihr vielmehr in der Person der Apostel verheißen worden, durch den Tröster, den der Herr in seinem Ramen senden werde, eingeführt zu werden in alle Wahrheit, und diese Bahrheit zufolge der permanenten Prasenz Christi in feiner Rirche, und zufolge der perpetuirlichen Affistenz des ihr gesendeten Geistes als ein unverlierbares Erbe zu behaupten durch alle Zeit bis an's Ende. In Kraft bessen sollte sie das unzerstörbare Reich der Wahrheit sein, gegen welches die Pforten der Solle nichts sollen vermögen können — die Säule und Grundfeste der Wahrheit, womit doch wol gesagt ist, daß nicht bloß einzelne Wahrheiten, sondern alle Wahrheit, die Gott geoffenbaret hat, durch fie getragen und gestütt sein soll. Richt weniger als dieses wird wol auch ausgedrückt sein wollen durch jenen Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, der da lautet: Ich glaube an die katholische Rirche d. h. ich glaube an die Kirche als den Hort der von Gott geoffenbarten Wahrheit; ware ihr auch nur Eine der von Gott geoffenbarten und in ihr hinterlegten Wahrheiten abhandengekommen, so wäre sie nicht mehr die wahre, und Jurien, der diese Eine wahre Rirche nicht tennt, fieht fich vergebens um eine Stupe um, burch welche, nachdem ihm einmal das unwandelbare Fundament des driftlichen Offenbarungsglaubens abhanden gekommen, dem allmälichen Berfalle und Berkommen des driftlichen Bekenntnißglaubens selber auf die Dauer gewehrt werden fonnte!

•

## §. 777.

Jurieu hatte die Dogmen der orthodozen kirchlichen Lehre als ein Product späterer christlicher Jahrhunderte hingestellt, und die Bäter der ersten Jahrhunderte der gröbsten Irrungen über Gott, Dreieinigkeit, gottmenschliche Berson Chrifti geziehen. Boffuet bielt es im Bestreben, die ununterbrochene Continuitat ber rechtglaubigen driftlichen Lehrtradition zu wahren und ficher zu ftellen, für nothwendig, auf Jurieu's Angaben über die Theologie der alten Bater naber einzugehen, und die Falschbeit berfelben nachzuweisen. Zuerft aber beleuchtet Boffuet die eigene Theologie seines Gegners, dem die gottliche Trinität erft im Acte des Schaffens zur diftincten Gliederung fich entwidelt, und demnach Gott als eine der Beranderung unterworfene Wesenheit gilt. Und boch flagt er die Bater der ersten Jahrhunderte an, Gott für ein mutables, und was damit zusammenhängt, forperliches Besen gehalten zu haben, und erflart die Lehre von der vollkommenen Unveränderlichkeit Gottes für eine Frucht der geläuterten Denfart der neueren Zeit! Batte Jurieu nur Tertullian's Schrift gegen Prazeas gelesen, so hatte er daselbst ') Gottes Immutabilität ausdrudlich ausgesprochen gefunden; Tertullian leitet fie aus der Ewigkeit Gottes ab, und erklart fie als Unmöglichkeit einer Transformation d. i. eines Formenwechsels; er fügt noch hinzu, daß das Wort in Gott, felber Gott, ewig währt und stets in seiner Form beharrt. In seiner Schrift gegen hermogenes 2) beducirt er aus der Beranderlichkeit der Materie die Unmöglichkeit ihrer Ewigkeit. In gleichem Sinne erklart Rovatian 3) die Unveränderlichkeit Gottes aus der Ewigkeit und Unvergänglichkeit Gottes; alles Beränderliche sei eo ipso vergänglich. Theophilus folgert die Unveränderlichkeit Gottes aus der Idee Gottes als des Ungewordenen '), Athenagoras bekennt, daß Gott unfterblich, unbewegbar und jeder Alteration entrudt fei 5), Justinus definirt in seinem Dialogus cum Tryphone Gott als denjenigen, der stets ift und als stets berselbe beharrt. Satte fich Jurieu nur die Dube genommen, die in G. Bull's hochft achtbarem Berte ) ausgehobenen

<sup>1)</sup> Adv. Prax., c. 27.

<sup>3)</sup> Adv. Hermog. c. 12. Bgl. Bb. I, S. 422.

<sup>3)</sup> De Trin., c. 4. Bgl. Bb. II, S. 3.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 132.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, S. 101, gegen Enbe.

Desensio sidei Nicaenae de aeterna divinitate silii Dei. Orford, 1680. — Daran schloßen sich die weiteren Schriften Bull's: Judicium ecclesiae catholicae trium priorum saeculorum de necessitate credendi quod Dominus noster Jesus Christus sit verus Deus, assertum contra M. Si-

Stellen aus Justinus, Athenagoras, Theophilus, Clemens Alex., Sippolytus genauer nachzusehen, so wurde er gefunden haben, daß die genannten Bater nicht bloß vom Bater, sondern auch vom göttlichen Sohne die Inalterabilität, Immutabilität, Impassibilität, Anfangelosigkeit und Ewigkeit aussagen. Jurieu behauptet ferner, daß das kirchliche Trinitätsbogma erst durch die Synoden von Nicda\_und Constantinopel, ober eigentlich erst durch lettere Synobe ju Stande gekommen sei, und die vornicanischen Bater sammtlich eine Ungleichheit der göttlichen Bersonen gelehrt hätten, zu welcher fich indeß bis jest auf einen gewiffen Grad Jurieu felber, dem Bekenntniß seiner Confession zuwider, bekennt. Sollten denn aber die vornicanischen Bater nicht schon im hinblick auf Phil. 2, 8 fic vor dem ihnen durch Jurien aufgebürdeten Irrthum zu huten fich veranlaßt gefühlt haben? Allerdings reben einige Bater von einer Ungleichheit der gottlichen Drei mit Rudficht auf die Originations. und Ordnungeverhältnisse der göttlichen Trias, ohne indes hieraus einen Unterschied in der Bolltommenheit und Anbetungewürdigkeit der gottlichen Drei zu folgern, oder eine Wesensverschiedenheit derselben zu statuiren. Clemens Alex. bringt am Schlusse seines Pacdagogus Preis und Dank bar "dem Bater und Sohne, dem Sohne und Bater", nennt Beide "Einen herrn"; Athanafius trägt nicht Bedenken, die Worte Christi "der Bater ift größer als ich" (Joh. 14, 28) auf den ewigen hervorgang des Baters auf den Sohn anzuwenden, der dem Athanasius doch gewiß als vatergleich galk. Moge hieraus Jurieu einen Rückschluß auf den wahren und ächten Sinn ber unbefangenen Redeweisen mancher vornicanischer Bater Er findet es befremblich, daß Justin den Sohn durch den Willen und Beschluß des Baters erzeugt nennt; Justinus redet eben in menschlicher Art von Gott, und will durch das willentliche Zeugen des Baters den Gegenfat zu einer blinden Raturnothwendigfeit, durch die *poúdnois* aber dieß ausdrücken, daß der Sohn aus der Beisheit oder Intelligenz Gottes hervorgeht. Die vornicanischen

1

monem Episcopium aliosque. Orford, 1694. — Primitiva et apostolica traditio dogmatis in ecclesia recepti de Jesu Christi Servatoris nostri divinitate, asserta et evidenter demonstrata contra Danielem Zwickerum Borussum, ejusque nuperos in Anglia sectatores. 20ndon, 1703.

Bater wendeten das eine und andere Mal auf den Sohn und heiligen Geist die Bezeichnung Diener an; sieht man fich die bezüglichen Stellen, in welchen die Bezeichnung vorkommt, naber an, so wird man fich über ben Sinn berselben bald flar werden. Rach : Tertullian 1) beräth fich der göttliche Bater wegen Erschaffung des Menschen mit dem Sohne und Geiste quasi cum ministris et arbitris; wer dem Tertullian nicht die Meinung unterlegen will, daß er nebst dem Sohne und Geifte auch dem Bater eine mit der göttlichen Absolutheit unvereinbare Abhängigkeit und Gebundenheit beilegen wollte, wird in der angeführten Stelle nur einen unbefangenen Ausdruck ber biftincten Dreipersönlichkeit in Gott finden 2). Die Bater enthielten fich bes Ausdruckes Diener, oder desavouirten ihn völlig, sobald sie fahen, daß er migdeutet werde; dieß geschieht bereits im Briefe an Diognet, und im hinblicke auf die ariamische Irrlehre wurde er später absolut vermieden. Besonderes Gewicht legt Jurieu darauf, daß der Sohn in der vornicänischen Zeit das eine und andere Mal eine portio substantiae Patris genannt werde; dies wird boch wol nichts Anderes heißen, als daß sich der Gohn, der als Person von jener des Baters verschieden ift, mit dem Bater, menschlicher Beise zu reden, in die Eine gottliche Substanz theilt, die er zufolge seines hervorganges aus dem Bater, vom Bater hat 3). Jurien will freilich noch in der finnesverwandten Formel des Nicanum: lumen de lumine, tros des beigefügten Deus de Deo, Deus verus de Deo vero, eine Bestätigung des vornicänischen Subordinatianismus finden, und fieht in derfelben nur die Blederholung einer von Tertullian 4) gebrauchten, und durch Jurieu natürlich subordis natianistisch ausgedeuteten Außerung: Lumen de lumine accensum, während der gange Context der betreffenden Stelle zeigt, daß Tertullian den Sohn als ein ans dem Bater emanirtes und demselben consubstanziales und wesensgleiches Licht darstellen will. rührt das ganze Bild aus hebr. 1, 3 her; daß der Berfaffer des Bebräerbriefes dem Sohne die Wesensgleichheit mit dem Bater juschreibt, wird Jurieu doch hoffentlich nicht läugnen wollen! Daß Jurieu

<sup>1)</sup> Adv. Praxeam, c. 12; vgl. 8b. II, S. 11.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 376.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. II, S. 10.

<sup>4)</sup> Apologet, c. 21,

bem Nicanum noch weiter unterschiebt, ein unpersonliches, patentielles Sein des Sohnes vor seiner Geburt aus dem ewigen Bater, und somit eine doppelte Generation des Sohnes aus dem Bater declarirt ju haben, barf nach bem Gesagten nicht überraschen; und eben so wenig, daß er hiedurch eine Declaration der Mutabilität des Sohnes von Seite des Concils ausgesprochen findet. Er findet sein Theologumenon von ber boppelten Geburt des Sohnes aus dem Bater auch in einer Stelle bei hippolytus'), wo das Erscheinenlassen oder Zeigen des Sohnes (έδειξε τόν λόγον σύτού) doch nur eine Manifestation des schon existenten Logos, ober das, was man eine operatio divina ad extra zu nennen pflegt, bedeuten tann 2). In ahnlicher Beise führt Boffuet seine Bolemit noch bezüglich anderer Stellen fort, welche Jurieu aus Athenagoras, Ciprian, Clemens Alex. u. s. w. vorbringt, um zu zeigen, daß bie von seinem Gegner in dieselben gelegte 3dee einer doppelten Generation und Mutabilität des göttlichen Logos in ihnen sich nicht finde. Jurieu findet es hochst befremdlich, von Boffuet unter Einem auf Petavius und Bullus verwiesen zu werben, als ob nicht letterer der entschiedenste Gegner des Betavius ware und den zweiten Band ber dogmata theologica besselben einer umftandlichen Biberlegung unterzogen hatte. Warum fieht Jurieu gefliffentlich von den Erklärungen ab, welche Petau in seinen letten Schriften über die von ihm früher allerdings unbillig behandelten vornicanischen Bater Und wie kann Jurieu die Behauptung wagen, Petau hatte die Lehren der vornicanischen Bater geschildert, wie es einem guten Socinianer, ober minbestens einem Arianer angestanden mare! hebt doch Bullus selber hervor, daß Petau bei Juftin eine Darstellung des Trinitatsglaubens finde, die nichts zu munichen übrig lasse; man braucht aber nur Petau's eigene Worte in seiner Borrede jum zweiten Bande der dogmata theologica zu lesen, um

<sup>1)</sup> Contra Noëtum, c. 10.

Divinitas Domini nostri Josu Christi manisesta in Scripturis et Traditione (Paris 1744), Lib. IV, c. 13. — Bgl. übrigens über hippolytus im Allgemeinen Bb. II, S. 13 f. (woselbst auf S. 13, in ber ersten Zeile bes J. 179 nach "Tertussian" die Worte "zu Prareas" einzuschalten sind) und Schwane Dogmengeschichte ber vornicänischen Zeit (Münster, 1862), S. 153 ff.

ju ersehen, daß Retau weit entfernt war, die vornicanischen Bater nach Art eines arianischen ober socinianischen Theologen auszulegen. Er findet bei ihnen sammtlich den Glauben an die Trinitat ausgesprochen; er findet bei Origenes den Glauben an eine anbetungs würdige Trinitat, bei Dionyfius Alex. die Coaternität und Consubstanzialität des Sohnes mit dem Bater; bei Gregorius Thaumaturgus das Bekenntnis vom vollkommenen Sohne des vollkommenen Baters, vom heiligen Geiste als vollkommenen Bilde des vollkommenen Sohnes; er findet das Wesentliche in der Sache auch bei Tertullian, Rovatian, Arnobius, Lactantius gewahrt, und erklärt die Incorrect heit ihrer Angerungen aus einer zu weit gehenden Condescendenz ju ben Anschauungen der Beiben, welchen fie bas Berftandniß bes driftlichen Gottesglaubens naber zu bringen suchten. Jurieu zieht endlich auch huet in die Sache, um Boffuet zu mahnen, was er von diesem seinem gelehrten Freunde batte lernen tonnen. Boffuet erwidert, daß es huet's Gelehrsamkeit schlecht loben hieße, wenn man ihn zu einem Schutredner des Arianismus oder Subordinatianismus machen wollte. Boffuet wiffe durch ein zwölfjähriges Busammensein mit huet, wie letterer über bas driftliche Alterthum denke; und die Origeniana desselben seien allgemein als ein Bemühen, den Origenes so viel als möglich mit der Kirchenlehre in Einklang zu zeigen, aufgefaßt und verstanden worden; so zwar, daß der englische Herausgeber einer Abhandlung des Drigenes über das Gebet das Publicum in Betreff einer näheren Berständigung über Geift und Richtung ihres Berfassers unter Einem an Bullus und Huetius verweisen zu muffen glaubt, also doch augenscheinlich bei beiden Männern verwandte Gesinnungen über den Gegenstand seiner Bublication voraussest!

# **§.** 778.

Bu den Grundlehren des christlichen Supranaturalismus gehören außer den Lehren über die Trinität und gottmenschliche Person Christi auch jene über die Erlösungsgnade und übernatürliche Seisligung des Menschen. Jurieu hatte zuversichtlich behauptet, daß die Lehren über Erbsünde und Gnade erst durch Augustinus zur Geltung gebracht worden wären, und die christlichen Lehrer vor Augustinus rein pelagianisch, die orthodozesten unter ihnen minde-

stens semipelagianisch gedacht hatten. Boffuet beschränkt fich in seinen Avertissements zu Jurieu's lettres pastorales auf Citirung derjenigen Stellen, in welchen Augustinus selber die driftlichen Lehrer der ihm vorangegangenen Zeiten als Zeugen für die constante Geltung der von den Pelagianern geläugneten firchlichen Lehren über die Erbfunde und über die Nothwendigkeit der Gnade anführt, unternahm aber in einem anderen Werke, bas nicht gegen Jurieu, sondern gegen Richard Simon gerichtet war, den ausführlichen Nachweis, daß Augustinus nicht, wie Richard Simon behauptete, von den alteren Lehrern der Rirche fich entfernt und eine neue, früher ungekannte Lehre erfunden, sondern dasjenige vertreten habe, was vom Anbeginn her constanter und traditioneller Glaube der Kirche gewesen. Boffuet tundete das Erscheinen seines hierauf bezüglichen Werkes in dem Borworte zu einer Inftruction, welche er zur Warnung vor Simon's Übersetzung des Neuen Testamentes erließ, als nahe bevorstehend an, tam aber nicht mehr baju, es felber zu veröffentlichen; er starb so zu sagen, über dieser seiner letten Arbeit, die demnach, und zwar erst spät, als Opus posthumus'), und auch da nicht sofort vollständig erschien?). Boffuet's Werk ist speziell gegen Simon's kritische Geschichte ber Auslegung des Reuen Testamentes gerichtet 3), und besteht aus zwei hauptabtheilungen, in deren ersterer Simon's Berhältniß zur Theologie ber Rirchenväter im Allgemeinen, besonders jedoch im hinblid auf die Trinitätslehre und Christologie in's Auge gefaßt, in der zweiten aber seine Auffassung der augustinischen Gnadenlehre einer umftandlichen Rritik unterzogen wird. Das Gesammtergebniß berselben ift, daß Simon in seinem einseitigen Eifer sur die grammatische philologische Behandlung der Schrift des Berständnisses für die tiefere Theologie der Kirche völlig ermangle, von den Auctoritäten arminianischer oder gar soeinianischgefinnter Theologen fich impo-

<sup>1)</sup> Unter dem Titel: Desense de la Tradition et des saints Pères, jum ersten Male a. 1753 veröffentlichet.

<sup>2)</sup> In neuester Zeit ist zu den bisher bekannten zwölf Büchern des Werkes noch ein dreizehntes aufgesunden worden. Es sindet sich abgedruckt in den bei Bives in Paris (1862) erschienenen Oeuvres inedits de Bossuet.

<sup>5)</sup> Histoire critique des principaux commentateurs du nouveau Testament depuis le commencement du christianisme jusqu'à notre temps . . . . par M. Simon, prêtre.

niren laffe und die ganze patristische Theologie im Geiste derselben auffasse, so daß Augustinus gegenüber den Batern vor ihm und selbst noch den gleichzeitigen griechischen Batern gegenüber als ein Neuerer erscheint, mit bessen Ansichten sich R. Simon schlechterdings nicht befreunden will. Simon neigt namentlich in der Gnadenlehre merklich zu den Pelagianern hin, und gibt zu verstehen, daß er die Auslegungen der paulinischen Theologie durch Belagius mindeftens für eben so berechtiget halte, als die augustinische; ja er steht nicht an, Augustinus als den Urheber jenes, pon der späteren Kirche an Luther und den übrigen Reformatoren verurtheilten Irrthumes ju bezeichnen, daß Gott der Urheber der Gunde sei. Daß die alteren Bater, und namentlich Die griechischen, in hinficht auf bas Berhältniß zwischen Gnade und Freiheit hin und wieder incorrect fich ausgedrückt haben, soll nicht geläugnet werden; fie maren eben nicht veranlaßt, ihre Sprechweise genau zu ordnen, um jeden Anftog, den Spatere vom Standpuncte einer entwidelteren Orthodogie daran nehmen konnten, zu vermeiden. Der Anlag, in diefem Punck möglichst genau sich auszudrücken, wurde eben erft durch bas Auftauchen des Pelagianismus gegeben; und da der Kampf gegen diese Baresie vornehmlich die abendlandische Rirche beschäftigte, so darf man fich nicht wundern, wenn die forgfältigere Ausbildung der Gnadenlehre bei den Abendlandern, namentlich bei Augustinus sich findet, der sich übrigens für seine Anschauungen fortwährend auf das kirchliche Alterthum berief, und die traditionellen Zeugniffe für die von ihm vertheidigten Lehren aus den Schriften griechischer und lateinischer Kirchenlehrer zusammenstellte. Die Bindicirung dieser Zeugnisse, die Ablehnung der von Simon angeführten patristischen Aussagen scheinbar entgegengesetzter Art, Rachweis ber Übereinstimmung des Augustinus mit fich felbst in feinen früheren und späteren Anschauungen über bas Berhaltnig von Gnabe und freiem Willen bilden den Hauptinhalt der Ausführungen Boffuet's, welcher auf alle besonderen Puncte des antipelagianischen Streites Augustin's eingeht, und der Reihe nach die augustinischen Lehren über die Erbsunde und den Zustand der ungetauft verstorbenen Rinder, über die Nothwendigkeit der Gnade zur Bollbringung des Guten, über Berufung und Ermählung durchnimmt. Boffuet beruft sich in seinen geschichtlichen Nachweisungen zum Theile auf die Ergebniffe gelehrter Forschungen berühmter Theologen seiner Zeit, eines Petavius, Garnier, Dechamps, ergänzt aber dieselben, namentlich in Bezug auf die Theologie der griechischen Bäter, durch die Resultate eigener Nachsuchungen, obwol ihm auch diese durch des vorangegangenen Habert Werk über die Gnadenlehre der griechischen Bäter!) nicht wenig erleichtert worden sein mögen. Jedenfalls bleibt ihm aber das Verdienst einer eben so klaren als anziehenden Darsstellung eigen, die nebenher auch noch dadurch instructiv wird, daß er gelegentlich auf die innerhalb der Kirche und der vom kirchlichen Dogma gezogenen Gränzen statthabenden Besonderheiten in der Auffassung der Gnadenlehre eingeht, um zu zeigen, daß Simon in keiner der bestehenden Richtungen und Schulen einen Anhalt für seine entschieden falschen, ja geradezu heterodozen Meinungen zu sinden im Stande sein würde.

### §. 779.

Boffuet's eben geschildertes Werk war, obwol zunächst gegen R. Simon gerichtet, im Grunde gegen die pelagianifirende Theslogie der Arminianer gefehrt, von deren Schriften beeinflußt Simon sich zu seinen schiefen und anstößigen Urtheilen über die Lehren und Anschauungen der altchriftlichen Bater vor Augustin hatte verleiten lassen. Übrigens war der Arminianismus nur der natürliche Rudichlag gegen ben rigiden und falschen Supranaturalismus ber calvinischen Gnadenlehre, beffen Druck auf das gefunde und unbefangene Denken allmälich selbst innerhalb ber Kreise ber streng calvinischen Orthodoxie lästig und unbequem empfunden wurde. Boffuet hebt hervor 2), daß die Lehre von der gratia universalis, welche der aus Schottland gebürtige Joh. Cameron im Gegensate wider die calvinische Erwählungslehre und Beschränkung der Erlö. sungegnade auf die Auserwählten zu lehren anfing, unter ben französischen Catvinern in weiten Areisen Eingang fand, ja fast allgemein angenommen wurde; nur die von du Moulin beherrschte

Theologiae Graecorum Patrum vindiciae circa universam materiam gratiae cum perpetua collatione scripturae, conciliorum, doctrinae S. Augustini, S. Thomae et scholae sorbonicae Libri tres. Paris, 1647, (neugebrudt Bürzburg, 1863).

<sup>2)</sup> Hist. des variations. XIV, ch. 117.

Atademie zu Sedan setzte sich der Reuerung streng entgegen, wäh. rend ein Ampraut und Testard, Daille und Blondel kirchlichen Berboten zum Trot, welche übrigens die Reuerung nicht als haretisch zu bannen magten, dieselbe in eigenen Schriften vertheidigten. Arminius aber gieng weiter, und erklärte die Säte Augustin's über Freiheit, Gnade und Borberbestimmung für eine den ersten drift lichen Jahrhunderten fremde Reuerung; er wird zufolge Diefer feiner Stellung gegen Augustinus von Boffuet als der Wiedererneuerer bes Semipelagianismus unter den Protestanten bezeichnet. 1) Bon daher stammt auch die semipelagianisirende Richtung des mit Arminius befreundeten hugo Grotius, welchem R. Simon nicht wenige feiner anstößigen Erklärungen entlehnt hat 2), tropdem daß ihm die socinianische Denkart des Grotius ganz wol bekannt war. Grotius nahm nämlich neben dem durch Arminius vertretenen semipelagia, nischen Elemente der Remonstranten auch das durch Episcopius in ihre Gemeinde hineingetragene socinianische Element in sich auf, ja es schien eine Zeit lang, als ob er ganz und gar mit ben Gocinianern gemeinsame Sache machen wollte. Boffuet entschuldiget fich über die so entschiedene Hervorhebung dieser tadelnswürdigen Seite in den anfänglichen geiftigen Bestrebungen eines Mannes, der durch dreißig Jahre mit aufrichtigem und ernstlichem Willen die Bahrheit gesucht hat; er glaubt es aber der guten Sache schuldig zu fein, barüber nicht zu schweigen, um fein Sandeln gegen R. Simon zu rechtfertigen, und ben Gefahren und Irrungen vorzubeugen, welche aus der unberathenen hingebung an den Ginfluf geistig bedeutender, jedoch von Vorurtheilen nicht freier Manner immerhin fich ergeben tonnten.

Grotius war anfänglich — fährt Bossuet fort — der socinia, nischen Lehre nicht geneigt; er erklärte sich sogar entschieden gegen dieselbe in seiner gelehrten Abhandlung über die Genugthuung Jesu Christi. Die Mäßigung, welche Crellius, das damalige Haupt der

<sup>1)</sup> Siehe Bossuct's Dissertation sur la doctrine et la critique de Grotius (enthalten in Bossuct's Instructions sur la version du N. T. imprimé 2 Trevoux, 1702. Berfasser bieser Übersetzung war R. Simon, bessen Unternehmen von Bossuct einer strengen Rüge unterzogen wirb).

<sup>3)</sup> Bgl. bie ber Première instruction Bossuet's eingeschalteten Remarques sur les explications tirées de Grotius.

Socinianer, in seiner Antwort auf Grotius' Schrift an den Tag legte, machte auf Letteren tiefen Eindruck; er dankte seinem Gegner für die Belehrung, die er aus dessen Erwiderung geschöpft, und trat zu demselben in nähere Beziehungen. Diese Annäherung des Grotius an die Socinianer fällt in das Jahr 1632. Bon gewiffen spipfindigen Streitfragen angewidert, schien es ihm damals, als ob der Zwed der driftlichen Lehre vornehmlich ein praktischer sei, und in der Hebung und Beredlung der Sitten, in Wedung bes Strebens nach Seiligkeit bestehe; die Logoslehre des Johannisevangeliums schien ihm nicht eine driftliche und apologetische Lehre, sondern vielmehr philosophischen und platonischen Ursprunges zu fein, die Worte Christi Joh. 8, 58 bezog er auf die Borberbestimmung ber zeitlichen Erscheinung Christi in Gottes ewigen Gedanken. Daraus läßt fich schon auf den sonstigen Charafter seiner Schrifterklärung schließen, zu beren näherer Charakteristik nur noch beizufügen ist, daß er es bin und wieder liebt, biblische Stellen mit Aussprüchen classischer Dichter und Redner als identischen Ausbruden biblischer Sape und Wahrheiten zu identificiren. ibm z. B. Pred. 12, 7 nahezu identisch mit dem Ausspruche des Euripides, daß im Tode der Leib zur Erde, der Geift in die Athermaterie zurückehre; demgemäß findet er in Luk. 20, 38 nicht mehr und nichts Anderes, als daß es in Gottes Macht gegeben sei, Abraham, Isaat und Jatob einst wieder zum Leben zu erweden, als ob sie gegenwärtig in Todesschlaf versenkt wären. Mit dieser seicht-nüchternen Auslegung der Schrift steht eine vorschnell aburtheilende Kritik in Berbindung. In der Stelle Sir. 51, 14: Invocavi Dominum, Patrem Domini mei, will er die letten drei Worte ohne allen fritisch gerechtfertigten Grund gestrichen seben, weil die darin ausgesprochene Logosidee seinem Geschmade zuwider ift; die Bücher Job und Ruth find ihm bloße Romane ohne geschichtliche Glaubwürdigkeit. Eine Inspiration im eigentlichen Sinne des Wortes ließ er bloß für die prophetischen Bücher gelten, weil ein afflatus divinus bloß für Weissagungen nothig mar; für die übrigen nicht prophetischen Bücher nahm er, felbst die Evangelien nicht aus= genommen, bloß eine uneigentliche Inspiration, eine fromme, relis giose Stimmung als Impuls ihrer Abfassung an, erst die nachfolgende Anerkennung von Seite ber Gläubigen habe sie zu kanonischen und beiligen Büchern gemacht. Die in den Evangelien und Apostelbriefen

citirten messianischen Stellen läßt er, gerade wie Episcopius, bloß in allegorischem Sinne, nicht aber nach ihrem Wortsinn als messianisch gelten. Es ist kein Zweifel, und leuchtet auch aus Boffuet's Angaben hervor, daß die allmählige Berichtigung der falschen Ansichten, welche Grotius anfänglich über das Berhältniß Augustin's ju älteren driftlichen Lehrtradition hegte, und die Bertiefung in das Studium derfelben bei den Batern sowol wie bei den Scholastiken in Grotius Denken eine mächtige Umwandlung hervorbrachte, und ihn, wie Boffuet behauptet, der katholischen Kirche sehr nabe führte. Er ergriff öffentlich das Wort gegen die gehässige Rede der Protestanten, daß ber Papst der Antichrist sei; dieß sei nicht möglich, führte Grotius in mehreren Schriften durch, weil der Papft nichts wider Christus lehre, vielmehr die Lehre der romischen Rirche in allen Puncten mit der Lehre der Schrift und der alteren driftlichen Jahrhunderte zusammenstimme '). Gleichwol kam er nicht dazu, den letten entscheidenden Schritt zu thun, zog sich vielmehr von jeder bestimmten Kirchengemeinschaft zurud, und wollte fich auf tein bestimmtes Symbol verpflichten 2). Er glaubte, daß im Roth falle jeder Gläubige sich selber und seiner Familie Priester sein könne 3), so wie allen Übrigen, die sich mit ihm in eine engere Gemeinschaft segen wollen. Boffuet weiß nicht zu fagen, ob Grotius diese seine Ansicht auch in die Praxis übergeführt habe; jedenfalls sei sie nach bem Bunsche Jener, welche mit dem Ministerium ber Rirche nichts zu thun zu haben wünschen, und fich eine haus, und Sonderreligion nach ihrem Geschmad zurecht machen wollen.

## **§**. 780.

Hugo Grotius gelangte durch seinen großartigen geschichtlichen Sinn und seine staatsmännische Bildung, die durch eine umfassende Gelehrsamkeit unterstützt war, zu einer unbefangenen Würdigung

<sup>&#</sup>x27;) Grotius' hicher gehörige Schriften sinb: Ad Dan. Tilenum de Antichristo.

— Animadversiones in Riveti animadversiones. — Via ad pacem ecclesiasticam contra Rivetum. — Votum pro pace ecclesiastica contra examen Riveti et alios irreconciliabiles. — Discussio apologetici rivelani.

<sup>3)</sup> Bgl. Grotius' Schrift: An semper communicandum per symbola?

<sup>3)</sup> De coenae administratione, ubi Pastores non sunt.

der katholischen Kirche und ihrer Lehren, vermochte aber die ihm aus seiner ursprünglichen Befreundung mit dem Arminianismus und Socinianismus anhaftenden Vorurtheile nicht völlig zu überwinden. Es war jener Geift nüchterner Berständigkeit, wie er einst in den Lehranschauungen und in der Schriftauslegung ber alten antiochenischen Schule geherrscht hatte, der ihm ein vollkommenes Eindringen in den Geift des katholischen Kirchenthums und des katholischen Lehrspstems verwehrte. Gleichsam als Antidot wider diese nüchtern verständige Richtung lebte in der französischen Kirche des 17ten Jahrhundertes unter dem Zusammenwirken mehrerer Ursachen eine Richtung entgegengesetzter Art mächtig auf, die wir der Kurze halber die driftlich=platonische nennen möchten, und die vornehmlich bei den französischen Oratorianern tiefe Wurzeln schlug, und noch heute durch ein ausgezeichnetes Mitglied dieser Congregation, durch A. Gratry, vertreten ift. In den Anschauungen dieses driftlichen Platonismus fand der Oratorianer Thomassin die speculative Grundlage des dristlichen Supranaturalismus, auf dem Gebiete der Gotteslehre sowol, als der Soteriologie; die augustis nische Gnadenlehre erschien ihm nur als die anthropologische Rehrseite ber Logoslehre der driftlichen Alegandriner, mit deren Gedanken und Anschauungen sich ja auch die ersten driftlich-speculativen Bestrebungen Augustin's lebendig berührten; die aus den Lehren der driftlichen Alexandriner sich ergebende Immanenz des Göttlichen im ideellen Denken geht parallel mit der von Augustinus gelehrten Prafenz Gottes (b. i. der Gnade) im Wollen und Bollbringen des Guten d. i. im gottwohlgefälligen Sandeln des Menschen. Die augustinische Gnabenlehre mar nur die weitere Fortentwickelung eines die alexandrinische Gotteslehre durchdringenden Gedankens auf dem anthropologischen Gebiete; und bieser, beiden Lehrgebieten gemeinsame Gedanke ift die Idee der göttlichen Selbstoffenharung an den Menschen, und der in dieser Gelbstoffenbarung begründeten lebendigen Wechselbeziehung zwischen Gott und dem in Gottes Beil geborgenen und durch dasselbe getragenen Menschen. ift nun auch die Grundidee erschlossen, von welcher Thomassin's großes dogmengeschichtliches Wert 1) getragen und durchdrungen ift;

<sup>1)</sup> Dogmatum theologicorum Tomi tres. Paris, 1680. 3 Voll. Fol.

es hat zu seinem Zwecke, die innerliche Verknüpfung und ben ibeellen Zusammenhang der von Petavius zusammengetragenen Summe von Beugniffen für die Continuität des inalterablen Chriftenglaubens in den ersten driftlichen Jahrhunderten aufzuzeigen, und füllt in diesem Bestreben gewiffermaßen die Luden aus, und ebnet die Um gleichheiten, die fich der, das Richtmaag der ausgebildeten Rirchenlehre anlegenden Kritik des Petavius aufgewiesen hatten. Darin liegt nun die eigenthumliche Bedeutung des Thomassin'schen Berket; es will zum Beweise dienen, daß die durch Betau vorgewiesenen Defecte der Anschauungen und Rebeweisen ber vornicanischen Bater niemand berechtigen, die Ibentität des vornicanischen Rirchenglaubens mit bem nicanischen zu bezweifeln, und daß die neben Betavius von protestantischer Seite ber weiter urgirten Differenzen zwischen den früheren und späteren patristischen Lehranschauungen, auf charitologischem Gebiete namentlich, etweber reine Fictionen find, ober doch ganz gewiß auf Übertreibungen beruben, die nur da möglich sind, wo man den Überblick über die patristische Lehr entwidelung im Ganzen und Großen nicht befigt, und fich beshalb mit beschränftem Sinne an Einzelheiten flammert, die fich im großen Busammenhange bes Ganzen von felbst zurechtlegen ober als unbedeutend verschwinden.

## §. 781.

Leistungen solcher Art entsprachen dem Bedürsniß einer Zeit, pu welcher der Protestantismus sich bereits so weit entwickelt hatte, daß er die Fesseln eines bestimmten Bekenntnisses, das sich nicht als gemeingiltiges Bekenntniß der gesammten Christenheit erweisen konnte, nicht mehr vertragen wollte. Als ein solches vermochte sich aber nur das katholische zu erweisen, wie die besten und vorurtheilssfreiesten Männer unter den Protestanten selber anerkannten; wo man sich vom Katholicismus abwendete, drängte die Entwickelung des protestantischen Principes die vom Consessionsglauben Abgestommenen Schritt sur Schritt weiter, vom strengen Consessionslismus zum consessionellen Tolerantismus und dogmatischen Indisserentismus, und von diesem aus Mangel eines sesten Haltes für den christlichen Supranaturalismus auf den Boden des Deismus und Rationalismus, der in den Lehren des Socinianismus bereits ents

halten war, und durch Bermittelung desselben jum Durchbruche tam. Die Principien des dogmatischen Indifferentismus — bemerkt Boffuet mit Beziehung auf die aus horn's und hoornebet's Schriften geschöpften Aufschluffe hierüber ') - reiften zunächst in England als Frucht eines Samens, den die zu Cronwell's Zeiten florirenden Independenten dafelbst streuten; nebstdem befreundete sich auch ein Theil der hochkirchlichen Geistlichkeit mit den hollandischen Arminis anern, und mehrere anglicanische Theologen lehrten in der zweiten Balfte bes 17ten Jahrhunderts bereits gang im Beifte bes Episcopius. Die in Holland blühende burgerliche Tolerang, welche Basnage rühmt, hat darum so viele Anhänger und Bertheidiger, weil die Zahl der dogmatisch Indifferenten und Anticonfessionalisten bereits zu einer großen Sobe angewachsen ist; daß aber diese allenthalben den Socinianern die Bande reichen und in der Beise derselben denken, ift gleichfalls eine Thatsache, die in den Rlagen und Beschlüffen der reformirten Synode von Amsterdam a. 1690 offen eingestanden wird. Die nach England geflüchteten hugenottenprediger beklagen sich auf dieser Synode über ihre Amisbrüder, welche unter den französischen Exulanten ohne Scheu jene arianischen und pelagianischen Grundsäte zu verbreiten bemuht waren, die geradezu auf Ausrottung aller driftlichen Gläubigkeit abzielen; die Synode selber spricht von den Umtrieben derer, die, wie von verschiedenen Seiten her berichtet werde, unter bem Deckmantel der Toleranz und driftlichen Charität den Seelen das Gift des Socinianismus und religidsen Indifferentismus einträufeln. Bon den nach Deutschland in das Gebiet des Churfürsten von Brandenburg geflüchteten Sugenotten, fährt Boffuet fort 2), tonen dieselben Rlagen über bas Umfichgreifen bes Indifferentismus nach Frankreich herüber, wie aus England und holland; er will übrigens nicht auf diese Rlagen hin urtheilen, sondern nach Belegen, die ihm selber in die Hand ge= kommen sind. Samuel Strimesius, Lehrer der Theologie an der Universität zu Frankfurt a. d. D., schreibt ein Borwort zu der neuen Ausgabe einer alteren Schrift von Conrad Berg 2), der gleichfalls an derselben Universität einstmals Lehrer gewesen, und spricht in

1

<sup>1)</sup> Avertissement VI. sur les lettres de M. Jurieu, chapp. 9 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. c., chapp. 105 sqq.

<sup>3)</sup> Themata theologiea. Bgl. Unten §. 788.

diesem seinem Borworte von einer Reunion, nicht bloß aller Christen, fondern aller Getauften auf Grund einer kritischen Sichtung aller vorhandenen Glaubenssymbole am Richtmaße der heiligen Schrift. Strimefius sest die vollkommene Perspicuitat der Schrift im weitesten Umfange voraus, an der man festhalten muffe, um nicht in das Papstthum, diese Quelle alles Übels, zurückzufallen. Zugleich sett Strimefius ferner fest, daß nur das Wort der Schrift, aber keine menschliche Auslegung desfelben ein im Gewissen bindendes Ansehm haben könne; woraus er folgert, daß man die gemäßigten Socinianer, welche sich von der Richtigkeit der ihnen entgegengeseten Schriftauslegung nicht überzeugen können, als Schwache im Glauben toleriren muffe, wenn fie nur nicht das Schriftwort selber verwerfen. Strimefius meint, in den Hauptpuncten ber driftlichen Lehre seien ja die gemäßigten Socinianer mit den übrigen gläubigen Proto ftanten einig, die Differenz bestebe nur in den naberen Bestimmungen dieser gemeinsam anerkannten Hauptpuncte. Run ift aber bekannt, daß die sogenannten gemäßigten Socinianer gleich den übrigen die Dreieinigkeit, Gottheit Christi, Erbfunde, Rothwendigkeit ber Gnade, Ewigkeit der Höllenstrafen läugnen; und doch sollen sie in die Zahl der wahrhaft Gläubigen gehören, und wer sie nicht toleriren wolle, sei für einen Schismatiker zu erklären! Strimefius erklart schließlich, seine Ansicht fei diefelbe, wie jene eines Gregor Frank, Martin Hund, eines Thomas Cartwright; sie sei an der Atademie zu Duisburg im Cleve'schen gemeinhin geltend, und werde von verschiedenen anderen ansehnlichen Mannern vertreten. Klarsten und unverholensten — schließt Boffuet 1) — ist fie in dem Bucht des Englanders Chillingworth durchgeführt 2), der auf dem Boden des reinen Schriftglaubens fußend Alles aus dem Bibelworte Gefolgerte für eine Sache der bloßen Meinung erklärt, und unter offenem Berzicht auf eine bestimmte und untrügliche fides explicits den Willen, die driftliche Wahrheit zu erkennen für schlechthin genügend erklärt. Wenn irgendwie, so ist durch die offene Selbstdarlegung dieses Subjectivismus, der seine Insufficienz ohne Rudhalt eingesteht, die Nothwendigkeit einer objectiven Glaubensnorm,

<sup>1)</sup> O. c., chapp. 109 sqq.

<sup>&#</sup>x27; 9 Bgl. m. Schr. üb. Suarez Bb. I, S. 157, Anm. 2.

Die durch eine infallible Lehrauctorität getragen sein muß, einleuchtend dargethan; wer auf die Erkenntniß der driftlichen Wahrheit nicht verzichten will, hat sie in der Kirche zu suchen — wer den sicheren, zweifellos richtigen Sinn der Schrift entdecken will, hat ihn unter Anleitung und Führung einer Lehrauctorität zu suchen, die im unbezweifelten Besite eines sicheren und truglosen Berftandnisses der Schrift Die unfehlbare Kirche ist ein Postulat, von welchem der gläubige Bibelforscher, der zu einer sicheren und expliciten Erkenntniß der driftlichen heilswahrheit gelangen will, schlechterdings nicht abstrahiren kann. Chillingworth fieht in dem Bestreben nach dogmatischer Bestimmtheit des driftlichen Bekenntnisses die Ursache der Zerrissenheit und Uneinigkeit der Christenheit; er hat Recht, wenn Die Einzelnen sich zu unfehlbaren Lehrern aufwerfen, und für ihr Wort eine Geltung beanspruchen, welche nur dem Lehrworte der Einen Kirche zukommt, deren geheiligte Auctorität über allen Ginzelnen steht. Rur ift auch noch zu fragen, wie weit man die Gränzen der religiösen Duldung ziehen muffe, wenn einmal auf jede nähere dogmatische Bestimmtheit eines allgemeinen Bekenntnisses verzichtet worden ift, und der bloge Wille oder das Bestreben, die driftliche Wahrheit in der Bibel zu finden, schlechthin genügt. Was läßt sich nicht in der Bibel finden! Selbst unsittliche Maximen, gegen welche sich der natürliche beffere Sinn des Menschen auflehnt, sind aus der Bibel herausgefunden und durch ihr mißbeutetes Wort beschöniget worden; und mare es nicht benkbar, daß mit hilfe desselben Auslegungsprincipes, mittelst dessen die tolerirten Socinianer den supranaturalen Glaubensgehalt ber Bibel nach Möglichkeit verflüchtiget haben, auch die evangelische Moral nach den Grundfäßen des sogenannten gesunden Sinnes umgedeutet und ihre strengen Fordes rungen unter das Richtmaß desselben gestellt würden? Müßten diese Umdeutungen der evangelischen Moral consequenter Beise nicht eben so tolerirt werden, wie jene des evangelischen Glaubensgehaltes? Man wird sich, wie man sich in letterer Beziehung mit einer allgemeinen, unbestimmten und vieldeutigen Anerkennung bes Sapes, daß Chriftus unser Beiland ist, begnügen muß, auf moralischem Gebiete mit der allgemeinen Anerkennung der zwei Grundgebote der evangelischen Moral, der Liebe zu Gott und zum Rächsten begnügen muffen, deren nähere Ausdeutung aber ganz und gar dem Ermeffen und Gutdunken der Einzelnen überlaffen bliebe! Socin, Bolgogen

u. A. behaupten, daß der Bucher (l'usure) nach driftlichem Sesete keine Sünde sei; sie geben ferner die Künste der Täuschung und Berstellung innethalb gewisser Gränzen frei, um von anderen Ausdeutungen nicht zu reden, die sie den evangelischen Grundsäten und Lehren über die Ehe, Mortification u. s. w. geben. Dieß mögen jene erwägen, welche im Sinne der Latitudinarier von jeder dogmatischen Bestimmtheit des christlichen Glaubensinhaltes abstrahirend im vermeintlichen Interesse der Frömmigkeit und echten Christlichkeit das Wesen des Christenthums einzig und ausschließlich im moralischen Lehrgehalte der heiligen Schrift suchen!

### §. 782.

Diese und ahnliche Grunde, welche Boffuet fur das Recht der katholischen Wahtheit mit so überzeugender Beredsamkeit geltend machte, waren auf bem Standpuncte bes positiven Schriftglaubens, der in dem Schriftinhalte Gottes geoffenbartes Wort anerkennt, geradezu unwiderleglich, und ftellten die in det fortschreitenden Auswidelung des älteren Protestantismus sich stets dringlicher und entschiedener hervorstellende Alternative, entweder in die alte Rirche zurückzukehren, oder fich vom positiven Glauben vollig abzuwenden, als eine jedem richtigen und consequenten Denken sich unabweislich aufbrängende Rothigung bin. Die Macht diefer Grunde hatte schon por Boffuet's beredter Darstellung Bielen eingeleuchtet, und im Schoofe des Protestantismus einen kritischen Scheideproces angeregt, der die Einen auf dem Wege einer gegen die schriftlichen Urkunden bes überlieferten Glaubens gerichteten Kritik vom Boden des driftlichen Offenbarungeglaubens allmählig auf bas Gebiet bes Rationalismus und Deismus hinüberdrängte, während Andere, weil fie jenem Glauben nicht entsagen wollten, aber im Protestantismus die volltommene Befriedigung ihrer religiofen Bedürfniffe nicht fanden, in die katholische Glaubensgemeinschaft zurücktraten. Dieses Bedürfniß hatte sein Recht bereits zu einer Zeit geltend gemacht, ba die Principien des Protestantismus noch nicht fo klar und evident in ihren entfernteren und letten Consequenzen fich hervorgestellt hatten; es fuhr fort sein Recht zu behaupten, da diese Consequenzen allmählig hervortraten, und die großartige Selbsterneuerung, die fich seit bem trienter Concil innerhalb bes Katholicismus selber vollzog, trug nicht

1

!

wenig dazu bei, viele Protestanten von ihren Vorurtheilen gegen bie alte Kirche abzubringen und ihnen das von ihren Batern unternommene Reformationswerk als eine Überstürzung und schwere Berfündigung gegen dieselbe erscheinen zu lassen. Go fehlte es denn neben dem ununterbrochen fortgeführten Kampfe gegen die alte Rirche auch nicht an ununterbrochen sich fortsetzenden Rücktritten Einzelner in die tatholische Rirche; Die Bahl derselben wuchs im Laufe eines Jahrhunderts, vom Abschlusse des trienter Concils angefangen, zu einer langen Reihe an, barunter Personlichkeiten ausgezeichneten Ranges, durch Geist und Kenntnisse, Welterfahrung und bobe Lebensstellung unter ihren Zeitgenoffen hervorragend. In ber letten Balfte bes 17ten Jahrhunderts konnte der Jesuit Christoph Dit bereits eine lange Reihe fürstlicher und hochfürstlicher Personen verzeichnen, die fich vom Protestantismus, in dessen Schoose sie geboren waren, zum tatholischen Glauben befehrt hatten !); die Bahl dieser Personen wuchs durch die nachfolgenden Bekehrungen in denselben hoben Kreisen zu Anfang des 18ten Jahrhunderts 2), unter welchen besonders die Bekehrungen der regierenden hauser von Braunschweig und Chursachsen bemerkenswerth find 3). Aus den durch theologische Gelehrsamkeit oder sonstige wissenschaftliche Erudition hervorragenden Convertiten des ersten nachtridentinischen Saculume 4) nennen wir außer mehreren Anderen, die wir bereits gelegentlich vorführten 5), oder im Nachfolgenden noch näher erwähnen werden, einen Juftus Lipfius, Daniel Eremita, Caspar

<sup>1)</sup> Unvergleichliche Ehren-Cron, welche ber Römischen Catholischen Kirchen in bisem sibenzehenden Welt-Gang auß allen vier Theilen der Welt, als Europa, Asia, Africa und America durch ihre Bekehrung zu dem katholischen Glauben viel gekrönte, als Kapserliche, Königliche, Chursürstliche, Fürstliche und andere hochachtbare Personen auffgeseht haben. Wit Mühe zusammens gelesen von Ch. Ott u. s. w. Dillingen, 1686.

<sup>2)</sup> Ein Berzeichniß berselben in Seefelber's weiter unten zu nennenben Schrift.

<sup>\*)</sup> Bgl. Theiner, Geschichte ber Rücksehr ber regierenben Häuser von Braunschweig und Sachsen in ben Schoof ber katholischen Kirche im 18ten Jahrshundert, und der Wiederherstellung der katholischen Religion in diesen Staaten. Nach und mit Originalschriften. Einsiedeln, 1843.

<sup>4)</sup> Über Conversionen in vortribentinischer Zeit siehe Oben J. 663.

<sup>5)</sup> Siehe insbesondere Oben §. 766.

Scioppius, Jodok Coccius, Richard Stanihurst'), Johann und Augustin Casaubon (Söhne des gelehrten Isaak Casaubon), die Brüder heinrich und Johann Spondaus, Carl Abra 2), Petrus Bertius, Paul Pelisson, Samuel Sorbiere, Andreas Dacier, Bilhelm Homberg, Lucas Holstenius, Martin Nessel nebst seinem Sohne Daniel von Restel, Beter Lambed, Isaat Bapin 3), de Dangeau 4) u. s. w. Auch Surius, Ebermann, die Brüder Walenburch waren Convertiten. Viele dieser Convertiten legten die Motive ihres Rückrittes in besonderen Schriften nieder, und so bildete fich eine eigene Convertitenliteratur, die in den nachfolgenden Zeiten sich noch weiter vermehrend und bis in die jungste Zeit berab fich fort, sepend, viele Selbstbekenntnisse des interessantesten Inhaltes vorzuweisen hat, in allen ohne Ausnahme aber einen treuen Spiegel der religiösen Bewegungen und Kampfe des jeweiligen Zeitalters, dem sie angehören, darbietet. Aus der bezeichneten Epoche haben wir

berzog-Statthalters Albert (+ 1618). Bereits in seinem 18ten Lebensjahre veröffentlichte er einen Commentar über Porphyrius. Aus seinen theologischen Schriften nennen wir hier: The principles of the catholik Religion. — Hebdomas eucharistica ex ss. litt. et Patribus. — Brevis praemunitio pro sutura concertatione cum Jacobo Usserio (bie hibernische Kirchengeschichte betreffend, über welche Stanihurst mehrere Werke hinterließ). Bon Richard Stanihurst ist der etwas spätere Wilhelm Stanihurst († 1663), ein Jesuit und ascetischer Schriftseller, Berfasser der historia Dei patientis, zu unterscheiben.

<sup>2)</sup> Bgl. Gesch. b. Thom. S. 370, Anm.

Ssait Papin, ursprünglich resormirter Theolog, nach Wiberrusung des Edictes von Nantes Erulant, und als Anhänger des Pajonismus von Jurien versolgt, kehrte 1689 nach Frankreich zurück, und trat im folgenden Jahre in die katholische Kirche zurück († 1709). Seine Schriften (3 Vollin 12, erschienen zu Paris 1723) sind: Essais de theologie sur la providence et sur la grace (gegen Jurieu). — La soi reduite à ses veritables principes et rensermée dans ses justes dornes. — La tolerance des protestans (später unter dem Titel: Les deux voyes opposées en matière de religion).

<sup>4)</sup> Louis de Courcillon († 1723), Mitglied der Academie française. Gegen eine seiner Schriften: Quatre Dialogues sur l'immortalité de l'ame, sur l'existence de Dieu, sur la providence, sur la religion — schrieb Jurieu: Apologie d'un tour nouveau pour les quatre dialogues de l'abbé de Dangeau.

mehrere fürstliche Conversionsschriften anzusühren, nämlich jene des Markgrafen Jakob von Baden '), Wolfgang Wilhelm, Psalzgraf zu Rhein 2), Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg 3), Landgraf Ernst von Hessen Intend Ulrich, Herzog von Braunschweig 5). Andere Conversionsschriften von theologisch gebildeten Männern und sonstigen Gelehrten jener Zeit sind jene des Fabian

1

ŀ

1

ļ

ļ

ļ

ţ

į

ļ

<sup>1)</sup> Unser von Gottes Gnaben Jacobs Marg-Graffen zu Baben . . . . driftliche, erhebliche und wohlfunderte Motiven, warumb wir aus einigem eyffrigen Trieb unsers Sewissens, und zuvörberst allein zu ber Ehre bes Allmächtigen, alsbann zur erlangung unserer Seeligkeit und entstiehung ber ewigen Bersbamnuß nicht allein für unsere Person die Lutherische Lehr verlassen, und zu dem Catholischen Glauben uns nothwendig begeben, sondern auch unsere von Gott andesohlene Lande zu ebenmässiger wahrhafster Religion anweisen und reformiren lassen müssen. Köln, 1591 in 4°. Als Berather des Martsgrasen in Absassung dieser Schrift wird Pistorius genannt.

Muri civitatis sanctae b. i. ber Catholischen Religion zwölf Grundsesten, burch welche ber burchl. Fürst und Herr, Herr Wolfgangus Wilhelmus, Psalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayrn... nach fürsichtiger und reisser Betrachtung bewegt von ber Augspurgischen Consession sich zur uralten, beständigen, einigen, heiligen, catholischen und apostolischen Kirche begeben. Bon ihr fürst. Durchl. selber mit kurpen Worten verfasset, und zugleich durch R. P. Jacobum Reihing S. J. ordentlich... erklärt, und jeho... vertentscht außgefärtiget durch Conradum Better S. J. Ingolstadt, 1615.

<sup>3)</sup> Unser von Gottes Gnaben Christian Wilhelm Marggraffen zu Brandenburg . . . Spiegel ber Catholischen Wahrheit an die Königliche Würde zu Denne-mart, neben dero Königl. Buccessorem u. s. w. Coln, 1638 (2. Aufl.).

<sup>1)</sup> Der so wahrhaffte, als ganz auffrichtig und biscretzesinnete Catholische, b. i. Eractat ober Discours von einigen so gant raisonablen und freien, als auch moberirten Gebanken, sentimenten, reflexionen und Concepten über ben heutigen Zustand des Religionswesens in der Welt, 1666. (Auch lateinisch unter dem Titel: Verus, sincerus et discretus Catholicus.) — Conversionis ad sidem catholicam motiva Sereniss. et Celsiss. Principis ac Domini D. Ernesti Hassiae Landgravii etc. Coln, 1672. Diese Schrift wurde nach den Angaben des Landgravii etc. Coln, 1672. Diese Schrift wurde nach den Angaben des Landgrafen durch die Brüder Wasenburch ausgeardeitet, welche dieselbe sodann auch gegen die nachfolgenden Angrisse des Crocius auf den Landgrafen vertheidigten. Bgl. die gegen Crocius gesrichtete Schrift de unitate ecclesiae in 3 Büchern in den Werken der Brüs der Wasenburch (Koln, 1761) Tom. II, p. 611—617.

<sup>\*)</sup> Beweisgründe aus der Bernunft und den Grundsätzen des Glaubens, daß die römisch-katholische Religion allen übrigen Religionen vorzuziehen sei. Abgebr. in Theiner's obengenanntem Werke S. 43-90.

Quadrantius 1), Ulenberg 2), Caspar Frank 3), Sixtus Sartorius 4), Sebastian Flasch und Conrad Dosch 5), Ulrich Hunnius 6), Christian Besold, Johann Kircher 7), Johann Scheffler 8), Holler 9), Barthold Rihusius 10) u. A. Die gewöhnliche Form dieser Schriften ist die

- Bekehrung herrn Piqueein Votons eines engellendischen Freyherrus . . . fampt 22 Ursachen, warumb vor biesem ber wolgelehrte und fürneme herr Magister Sebastianus Flaschius von Mankfeldt sich vom Lutherthumb zu der Catholischen Kirchen begeben. Beyneben etliche andere hochwichtige Bestenken u. s. w. Ingolstabt, 1606.
- 6) Invicta prorsus et indissolubilia 12 argumenta, quibus convictus et constrictus relicta lutherana secta catholicam profitetur fidem Helfricus Ulricus Hunnius J. C. et Cancellariae Episcopatus Spirensis Director. Edit. 2<sup>da</sup>, cui accessit evidens demonstratio, quod archihaeresis Lutherana maxima sui parte ex antiquissimis haeresibus.... conflata sit et compilata. Cöln, 1632.
- Catholicam veras et solidas rationes succincte exponit et perspicue doctisque omnibus et judicandi dextesitate pollentibus rite, accurrate et modeste considerandas proponit Jo. Kircherus. Diese Schrist wurde von Calou, Schragmüller, Dorschäus angegriffen, gegen Letteren vertheis biget von H. Wangnered: Joannis Abbatis Elchingensis Antidorschaeus sive duo controversiarum religionis cardines Sacram. et Evang. adv. Dorchaei Hodegeticum etc. Dillingen, 1653.
- \*) Johannis Schefflers von Breßlaw, Philosophiae et Medicinae Doctoris, gewes. fürfil. würtemberg. ölfnischen Leib- und Hof-Medici gründtliche Urssachen und Motiven, warumb er von dem Lutherthumb abgetretten u. s. w. Ingolstadt, 1653.
- 9) Gegründte Ursachen, umb welcher willen Joh. Laurentius Holler Austriacus vom Lutherischen Glaubens-Irrthumb ab- und zur Catholischen Barbeit getretten. Ingolftabt, 1654.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fabiani Quadratini Palinodiae, sive Revocatio cum factus esset ex Lutherano Catholicus, recitatae Braunsbergae in Collegio Societatis Stanislai Hosii. Ebin, 1571.

<sup>3)</sup> Siehe Oben S. 581, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Rlare und Gründtliche ursachen, warumb M. Caspar Franc von der Sect zu der allgemainen Christlichen und Römischen Kirchen getreten, und Alle andere, so nit ewig wöllen verloren sein, seinem erempel nachvolgen sollen. Ingolstabt, 1568.

<sup>4)</sup> Seine Beweggründe jum Übertritte und die nachfolgende Bertheidigung besselben gegen das anspacher Confistorium, in zwei Schriften. Ingolstadt,
1602 und 1605.

<sup>10)</sup> Siehe Oben f. 766. — Reben biefen, fast burchgebends gegen bas Luther-

I

ı

ı

ļ

Ì

ľ

ļ

numerirte Angabe einer Reibe von Grunden, aus welchen man ben katholischen Glauben dem protestantischen vorzieht, und sein Seil in der alten Rirche für geborgener hält, oder diese für die einzig wahre und einzig mögliche Kirche ansieht u. s. w. Ulenburg hat 20 Beweggrunde, Johann Scheffler 16, Herzog Ulrich von Braunschweig 50 Beweggrunde, U. Hunnius 12 Hauptbeweisgrunde (d. i. Hauptgesichts. puncte, unter welchen einzig das katholische Bekenntnig die Probe besteht) anzuführen. Gine der originellsten und gehaltvollsten aus biesen Schriften ist jene Besold's, eines berühmten Rechtsgelehrten, deffen Conversion noch 170 Jahre später einem L. T. Spittler zu= folge der hohen Meinung, die er von Besold's Geist und Charafter hegte, eine unangenehmst überraschende Thatsache war '). Besold geht von dem Grundgedanken aus, daß, wie nur Eine Bahrheit und Ein Glaube, so auch nur Eine Rirche sein konne, und erklart fich von diesem Gesichtspuncte aus entschiedenst gegen jenen dog= matischen Indifferentismus, welcher bereits aus der von Bielen angeftrebten Berbrüderung zwischen Lutheranismus und Calvinismus spreche, und an fich nicht einmal aufrichtig, sondern nur als eine politische Mazime gemeint, in consequenter Entwickelung dahin führen muffe, wo früher und rascher der Florentiner Franc. Puceius

thum gerichteten Conversionsschriften sei hier ber Absagebrief eines vornehmen Graubsindners an das reformirte Bekenntnis erwähnt: Conversio Joannis Georgii, Rhaeti, 36 rationidus explicata. Einsiedeln, 1665. Dagegen schrieb Bedrosius, Oberpastor von Chur: Manuale antiquitatis h. v. examen placidum conversionis Joannis Georgii etc. Zürch, 1668. Mit Bezie-hung auf Beider Schriften wurde eine dritte veröffentlichet von Joh. Fesderer: Calvinismus detectus et dedoctus ex occasione duplicis scripti, quorum primum in lucem edidit vir illustris D. Jo. Georgius . . . alterum typis evulgavit D. Jo. Jac. Vedrosius etc. Definitio Calvinismi et libri summa: Calvinismus est totius christianismi exterminium. Innebruct, 1672. Über eine weitere hieher gehörige Schrift Reding's voll. Oben §. 760.

Besold's Schrift ift in diesem Jahrhunderte in einer neuen überarbeiteten Ausgabe erschienen unter dem Titel: Dr. Ch. Besold's Motive seiner Rückstehr zur römischstathalischen Kirche. Augsburg, 1828. In der Borerins nerung des Herausgebers S. V. sindet sich der vollständige Titel der ältesten Ausgabe des Wertes vom J. 1639 (gedr. zu Ingulftabt). Über die Polemit des tüdinger Kanzlers Todias Wagner gegen Besold's Schrift vgl. Freiburger Kirchenler. I, S. 871 s.

Filidinus in seinem Denken angelangt ift '). Jene mahre Eine Rirche muß eine fichtbare sein, und ist als solche auf das Entschie denste in der Schrift angedeutet und geschildert; diese sichtbare Eine Rirche ist nun eben die katholische. Ph. Beilbrunner irrt, wenn er die Bezeichnung der Kirche als "Ratholischer" erft im Zeitalter der arianischen Streitigkeiten aufkommen läßt; Luther hat sich einer Berftummlung des apostolischen Glaubensbekenntniffes fouldig gemacht, wenn er die Formel: "Ich glaube an eine heilige katholische Kirche" umanderte in die Formel: "Ich glaube an eine heilige driftliche Kirche." Es liegt in der Ratur dieser Einen sichtbaren Rirche, ein sichtbares menschliches Oberhaupt zu haben, welches im Ramen Christi eine geistliche Herrschaft über die Gläubigen ausübt; . die Protestanten, welche sich ein geistliches Oberhaupt der Christenheit nicht gefallen lassen wollten, haben die Rirche, die denn doch nun einmal regiert werden muß, nicht etwa frei gemacht, sow dern unter die weltliche Territorialoberhoheit gebracht. Der naturliche Regent der Kirche ift der Nachfolger des Apostels Petrus, ober ber romische Bischof; merkwürdiger Beise ift gegenwärtig von allen, einst durch die Apostel geleiteten Kirchen einzig die romische übrig, welche eine ununterbrochene Reihenfolge ihrer häupter vom Anbeginn bis auf die jüngste Gegenwart herab aufweisen kann, und beren Erhaltung inmitten ber Zeitenstürme einem mahren Wunder gleich zu erachten ist. Calvin selber gesteht die hohe Berehrung zu, welche in alter Zeit die romische Rirche genoß, und fagt, sie sei einst die Mutter aller Kirchen gewesen. Da einzig die romisch=katholische Kirche eine ununterbrochene Succession des apostolischen Episcopates nachweisen kann, so ist einzig sie im Besite der legitimen Kirchengewalt, und sind nur die von ihr verordneten Ministri die rechtmäßigen Spender der Beilsgaben der Rirche. Das die römisch-katholische Kirche die wahre Kirche Christi sein muffe, ift auch aus den in ihr fortdauernden Wundern zu erkennen; Besold hat sich in einem, ihn selber betreffenden Falle personlich hievon zu Scheer bei Reutten im Algau überzeugt, woselbst die Reliquien

<sup>1)</sup> Pucci († 1600), ber halb Europa durchirrend schrittweise dis zum Socienianismus gekommen war, kehrte später wieder in die Kirche zurück. Die oben angeführte Außerung Besold's gilt dem Buche Pucci's: De esticacitate Christi Servatoris in omnibus as singulis hominibus, quatenus homines sunt. Goude, 1592.

einiger Beiligen aufbewahrt find; er erwähnt ferner die den ehr= würdigen Heiligen Gottes, einem Carolus Borromäus, Ignatius von Lopola, Franz Xavier und Philippus Neri zu Theil gewordenen Wundergabe, und verweist des Näheren auf ein Wert, welches der Jesuit Jakob Bidermann aus Anlaß einer wunderbaren Beilung am Grabe ber feligen Jungfrau Elisabeth zu Reutti im Algau über die Fortdauer der Wunder in der Kirche Gottes abge= faßt hat '). Der reiche Schat hoher driftlicher Tugenden, der in der katholischen Kirche von jeher vorhanden war, ift Besold ein weiterer Beweis für die Wahrheit des Katholicismus; welcher Un= terschied zwischen den lutherischen Prädicanten und jenen heiligen Mannern und Frauen, welche die katholische Kirche noch aus lepter Zeit vorzuweisen hat! Die Unzufriedenheit mit dem Berfalle des driftlichen Tugendlebens im Lutherthum bewog Schwenckfeld, sich von den Lutheranern abzusondern; Johann Arndt's "wahres Chris stenthum" ift vornehmlich aus tatholischen Schriststellern, besonders aus Tauler, Thomas von Kempen, Ludwig von Granada geschöpft, daher Lucas Ofiander meinte, daß Arndt sein Buch statt Christenthum lieber Taulerthum hatte betiteln follen. Dem reichen Schape schöner ascetischer Schriften, welche die katholische Rirche von St. The= resia, Blosius, Ludwig de Ponte, Peter von Alcantara, Jeremias Drexelius und anderen gottseligen Männern und Frauen vorzuweisen hat, können die Protestanten nichts Ahnliches zur Seite stellen, Johann Gerhard's Meditationen, Martin Müller's u. A. erbauliche Schriften sind eben nur aus tatholischen Asceten gezogen. sichtlicher Beweis für die gottliche Sendung der Kirche ift Besold endlich auch der glorreiche Erfolg ihrer Missionen in den Beiden= landern, deffen Großartigkeit ihn mit hoher Ehrfurcht und Bewunderung erfüllt. Der Ruhm, den fich die Protestanten anmagen, das reine Gotteswort zu haben, ergibt sich bei näherer Prüfung bes Standes der protestantischen Bibelforschung als angemaßter Schein, durch welchen sich ein gläubiger Katholik nicht irre machen Angesichts der traurigen politischen Folgen, welche das Reformationsereigniß für Deutschland herbeigeführt hat, kann man dasselbe nur für eine von Gott zugelassene Prüfung und Züchtigung

¹) Agonisticon libri tres pro miraculis, quae buccinator Alpinus ejusque tribulus impie imperiteque criminantur. Dillingen, 1626.

ber Deutschen erkennen; die Protestanten aber, die sich mit den Feinden des Reiches verbünden, und die Schweden auf deutschem Boden sesten Fuß sassen ließen, haben zur Plünderung der latholischen Kirche auch noch die Schuld der Untreue gegen das gemeinsame Baterland hinzugefügt. Auf die Recriminationen von protestantischer Seite darf man nicht achten; sie treffen bloß in Bezug auf einige äußerliche und zufällige Dinge und Umstände zu, und beweisen nur, daß es auch unter den Katholiken sehlerhaste Menschen und besserungssähige Berhältnisse gebe, wodurch aber nichts gegen die Wahrheit und das Recht der Einen, heiligen und über die Gebrechen ihrer Bekenner erhabenen Kirche bewiesen ist.

Roch wollen wir zweier anderer fast gleichzeitiger Conversions. schriften erwähnen, deren eine vom Baron Rect'), die andere von dem bolsteinischen Ritter Christoph Ranzau herrührt 2), welche beide Schriften in Bereinigung mit jener icon ermabnten bes Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg nach dem Urtheile des Landgrafen Ernst von hessen Alles erschöpfen, was sich zur Motivirung der Conversion eines Protestanten sagen lasse. Den Anlag ju Ranzau's Schrift hatte der berühmte helmstädter Professor G. Caligt gegeben, welcher an den ihm von früher ber befreundeten Ranjau, der sich damals in Rom aufhielt, eine briefliche Anfrage richtete, und das Recht der alten Freundschaft geltend machend, sich erkundigte, ob es denn wahr sei, daß Ranzau fich dem Lucas Solstenius und einigen Jesuiten in die Arme geworfen hatte und tatholisch geworden ware. Caligt wurde dieß innigst bedauern, da unter den Parteien, in welche die Christenheit dermalen gespalten mare, die papstliche diejenige sei, die am meisten mit Aberglaube, Täuschung, Irrung und widerdriftlicher Reuerung überladen sei, mozu auch das eben jest (a. 1650) gefeierte Jubilaum gehöre. Zu ben Bapftlichen übergeben, beiße fich von allen übrigen Christen des Erdfreises trennen; ein zu den Papstlichen Übergetretener muffe allen übrigen Christen puchen, die an das Fegefeuer nicht

<sup>1)</sup> Consensus veteris et moderni Papatus, beutsch und lateinisch öfter gebruckt.

<sup>2)</sup> Christophori Ranzovii Equitis Holsati Epistola ad Georgium Calixium Professorem Helmstedensem, qua sui ad ecclesiam catholicam accessus rationes exponit. Rom (typis S. Congr. de propag. fide), 1662.

glauben, die Siebenzahl der Sacramente in Zweifel ziehen, die Identität der Tause Johannis und Christi nicht anerkennen. göttliche Recht bes Primates und die Infallibilität desselben, die Berstümmlung der Eucharistie und die Messe ohne Communicanten seien Dinge, welche gleichsehr von Griechen, Lutheranern und Calvinern verworfen werden. Uebrigens seien auch die letteren Religionsgenoffenschaften nicht ohne Mängel; bei den Griechen werde zur Zeit durch den Druck der turkischen Herrschaft jede geistige Lebendregung erstickt, die Calviner verwerfen die reale Gegenwart Christi im Sacramente, die Lutheraner hängen dem Ubiquismus an. Braunschweig d. i. das Gebiet von Wolfenbuttel und Luneburg fei zur Zeit fast bas einzige Afpl achter und unverfälschter Christlichkeit; Ranzau möge dahin kommen, und durch sein baldiges Rommen die trüben Besorgniffe seines Freundes zerftreuen. Ranzau gesteht in der sofort abgefaßten Antwort auf diesen Brief zu, daß die über ihn nach Helmstädt gedrungenen Gerüchte wahr seien, daß er wirklich mit Lukas holstenius, seinem Landsmanne, und mehreren anderen durch Kenntnisse und edle Bildung ausgezeichneten Priestern innig verkehre, daß er auf den Rath und unter Anleitung bes Holstenius das ihm früher schon von Calixt empfohlene Commonitorium des Bicentius Lerinensis jur hand genommen, und mit Hilfe besselben von der Identität des heutigen Glaubens der romischkatholischen Kirche mit jenem der altchristlichen Kirche sich überzeugt habe, daß er wirklich die von dem Bekenntniß der katholischen Rirche abweichenden Lehren für keterifch halte, keineswegs aber, wie Caligt vorauszuseten scheine, mit dem Lutheranismus auch die driftliche Charitat und Tolerang abgeschworen habe. Er geht sodann auf die von Caligt speciell hervorgehobenen Lehren der katholischen Rirche ein, um fie aus der Schrift und Tradition ber alten Rirche nachzuweisen; er bestreitet Caligt's Behauptung, daß in der katholischen Messe ber Antheil bes Bolkes an der heiligen handlung zu einem möglichft geringen Grade und zu einer rein paffiven Gegenwart herabgebrückt sei. Eben so berichtiget er Calixt's Angaben über den Glauben der griechischen Rirche, die vor Ausbruch des Schisma bas göttliche Recht bes firchlichen Primates anerkannt habe, und unter gewissen Umständen das Abendmal, gleich der romischen Rirche, unter Einer Gestalt reiche. Ranzau wundert sich, daß Caligt, da er die Messe ber Papstlichen unvollkommen und

1

tadelnswerth sindet, bei den Lutheranern eine bessere und vollsommenere vorauszusehen scheint, während bei denselben die Messe bis auf ihren Namen untergegangen ist. Der von Calixt selber anerkannten Idee der Einen Kirche stellt Ranzau das Bild der protestantischen Uneinigkeit gegenüber, und erinnert ihn an die Ersahrungen, die Calixt selber in seinen Bestrehungen zur Anbahnung eines innigen wechselseitigen Berständnisses der protestantischen Consessionen gemacht habe 1).

### §. 783.

Diese letteren Bemerkungen galten den Anfeindungen, welchen sich Caligt auf dem durch König Wladislaw IV von Polen veranlagten Religionsgespräche zu Thorn (a. 1645), woselbst Ratholiken, Lutheraner und Calviner mit einander verhandeln follten, wegen feines gefälligen Benehmens gegen die Calviner bei seinen Confes-Diese waren aber ausgesest hatte. fionegenossen mit Calixt nicht erst seit dem thorner Gespräche, sondern seit Langem unzufrieden, und beschuldigten ihn nicht bloß einer ungerechtfertigten Connivenz gegen die Calvinisten, sondern auch einer unerträglichen Annaherung an den Papismus, ja der hannover'sche Prediger Buscher (a. 1639) mit einer förmlichen Anklage wiber Caligt als heimen Papisten hervor 2). Diese lettere Beschuldigung stütte sich vornehmlich darauf, daß er, vom Prinzip des reinen und ausschließlichen Biblismus abgehend, die Lehren und Einrichtungen der alten Kirche als das theologische Kriterium driftlicher Rechtgläubigteit erklärte, und von diesem Standpuncte aus fich zu einigen Bugeständnissen an den Ratholicismus herbeiließ, welche den strengen

<sup>2)</sup> Ranzau ist in seiner Begeisterung sür die Eine heilige tatholische Kirche gegen die allem Irdischen anhastenden Mängel derselben nicht blind, weiß sich aber zurecht zu sinden: Neque despicienda est Christi Sponsa, quod diurno peregrinationis aestu susca; quod decolorata longae serenitatis sole, quod etiam saeculari pulvere aspersa nunc videatur, nigra quidem illa, sed sormosa; cujus gloria omnis interna cum sit, aemulorum oculos, in naevos rugasque cutis externae tantum intentos sallit. O. c., p. 80.

<sup>2)</sup> Crypto-Papiamus novae Theologiae Helmstadiensis. Hamburg, 1639.

Lutheranern verbächtig und anstößig waren. Diese fanden es befremblich, daß das Abendmal in einem gewiffen Sinne auch ein Opfer follte genannt werben können, bag bie Anrufung der Beiligen und die Suffragien für die Todten nicht durchaus zu verwerfen seien, daß der Papst, wenn auch nicht jure divino eingesett, doch jure humano die hochste Stelle in der driftlichen Gemeinschaft einnehme. Nebstdem widersprach Caligt auch der lutherischen Lehre von der Erbfunde, und feste das Befen derfelben in den Mangel der ursprünglichen anerschaffenen Gerechtigkeit; nicht quoad substantiam, sondern quoad accidentia sei die menschliche Natur durch Abam's Sunde verberbt worden. Die Lehre von der sola fides hielt Caligt für eine schroffe Einseitigkeit, und schrieb den guten Werken eine Art von Berdienstlichkeit für's ewige Leben gu, und erkannte in ihnen eine Befestigung unseres Christenberufes. Wie weit Calixt trop dieser seiner Lehranschauungen immerhin noch vom Glauben und Bekenntnig der romisch-tatholischen Rirche entfernt mar, ift aus dem oben mitgetheilten Inhalte seines Briefes an Ranzau hinlänglich zu ersehen; er fand ja die spätere Entwickelung bes Ratholieismus im vielfachen Widerspruche mit der christlichen Rirche der ersten vier Jahrhunderte, auf deren Grund er, nicht eine spezielle Einigung mit den Katholiken, sondern eine ausgleichende Berfohnung aller driftlichen Confessionen anstrebte. Wie wenig er geneigt war, den katholischen Lehrbegriff in dem Stande seiner späteren Entwickelung und Ausbildung anzuerkennen, gab er in der Beantwortung der von Rihufius an ihn gerichteten Kritik des protestantischen Biblismus 1) hinlänglich zu erkennen 2). Caligt's Freunden gehörte der berühmte helmstädter Rechtslehter Hermann Conring, welcher Caffander's und Wizel's benotische Gutachten in einem fritisch gereinigten Texte herausgab 3). Die dem-

<sup>1)</sup> Ars nova, dicto S. Scripturae unico lucrandi e Pontificiis plurimos in partes Eutheranorum, detecta nonnihil et suggesta Theologis Helmstetensibus, Georgio Calixto praesertim et Conrado Hornejo. Silbess beim, 1633.

<sup>2)</sup> Digressio de arte nova contra Nihusium, zuerst als Anhang zum ersten Banbe von Calixt's Theologia Moralis (Helmstädt, 1634), dann als selbsts ständige Schrift: Tractatus de arte nova, quam nuper commentus est B. Nihusius. Frankfurt, 1652.

<sup>3)</sup> Selmftabt, 1659.

felben vorausgeschickte Abhandlung Conring's wiederspiegelt gang treu den Geift und die Gefinnung der helmstädter; er bezeichnet die spätere Entwickelung des Ratholicismus und die dogmatische Selbstabschließung desselben auf dem trienter Concil als Ursachen, die es einem denkenden Protestanten unmöglich machen, fich zum Ratholicismus zurückzuwenden. Dem sonft so trefflichen Grotius sei etwas gang Seltsames begegnet, wenn er in seiner Via pacis die Meinung ausspreche, die Decrete des trienter Concils seien nicht gegen die augsburger Confession, sondern gegen die individuellen Meinungen Golder, die den tatholischen Lehrbegriff unrichtig auffaßten, gerichtet gewesen. Dag Wizel und Caffander in der Gemeinschaft der romischen Kirche gestorben seien, will Conring nicht läugnen, meint jedoch, daß nur eine übelverstandene Friedensliebe fie abgehalten habe, es entschieden mit den Protestanten ju halten; auch M. de Dominis, den er ihnen als dritten Gleichgefinnten beigesellt, habe nicht aus innerer Überzeugtheit den Rückweg in die von ihm früher verlaffene romische Rirche angetreten, habe übrigens diesen Rudweg schwer genug gebüßt.

Bei dieser Haltung der Helmstädter kann es nicht befremden, daß sich, wie die strengen Lutheraner, so auch die katholischen Controversisten polemisch gegen sie wendeten, junachst um die von den Belmstädtern speciell angegriffenen Lehren des tatholischen Betenntniffes zu vertheidigen, dann aber, um überhaupt gegen den, die Interessen der katholischen Gläubigkeit schädigenden und verlegenden Geift des helmstädter Irenismus Berwahrung einzulegen. In ersterer Beziehung fließt die katholische Polemik gegen die Belmstädter mit ber antilutherischen und antiprotestantischen Polemit bes Jahrhunderts im Allgemeinen zusammen, wie sie um die Mitte besselben nach verschiedenen Richtungen bis, neben den helmftadtern auch gegen die Wittenberger, Jenenser, Marburger u. s. w., gegen einen Joh. Gerhard, Scheibler, Dannhauer, Bulsemann, Sabertorn gegen einen Crocius, Coccejus u. f. m. geführt wurde. Die ber= vorragenoften Träger biefes Rampfes waren bazumal die Balenburd, Ebermann, Balerian Magni, Mulmann, Redd. Die beiden einander entgegengesetten extremsten Endpuncte Diefer Controverse waren der ausschließende Biblismus von der einen Seite, das in= fallible Lehramt der Kirche auf der andern Seite; die Belmstädter, zwischen diesen beiden principiellen Gegensätzen auf historischem

Grunde eine neutralifirende und ausgleichende Mitte suchend, vershielten sich gegen das eine, wie gegen das andere Princip abwehrend, und gingen überhaupt der strengen Entschiedenheit aus dem Wege. Valerianus Magni machte die Unzulänglichkeit, ja völlige Undenkbarkeit des ausschließenden Biblismus zum besonderen Gesgenstande seiner Besprechung!), und hielt seine Kritik desselben gegen die nachfolgenden Einreden eines Joh. Major, Jakob Martini, Joh. Botsac, Conrad Berg u. A. aufrecht?). Ebermann bewies gegen den Jenenser Joh. Musaus und den Helmstädter Titius die Übereinstimmung der heutigen katholischen Lehre mit jener der ersten christlichen Jahrhunderte, und unterzog das eben dazumal erschienene jenenser (harmonistische) Bibelwerk als einen Beleg für die Unhaltbarkeit

<sup>1)</sup> Judicium de Acatholicorum regula credendi. Prag, 1628.

<sup>2)</sup> Seine Erwiberungen auf ihre Gegenschriften gesammelt in: Judicium de Acatholicorum et Catholicorum regula credendi. Bien, 1641. Später erschien von ihm: Methodus revocandi Acatholicos ad ecclesiam catholicam, 1653. Balerian Magni ftanb in naben Beziehungen zum Lanbgrafen Ernst von Hessen, und mar bie hauptperson in bem von Letterem auf seiner Besitzung Rheinfels veranstalteten Religionsgespräche; vgl. Acta Rheinsseldiana Patris Valeriani et duorum aliorum Capuzinorum cum Haberkornio et haereticis duobus aliis, edita a P. Valeriano. Röln, 1652. Balerian erklärte fich in biefem Gespräche gegen jene Streitmethobe, welche bie Beweisführung gegen bie Protestanten auf bie Frage von ber Unfehlbarkeit des Papstes hindrangt, und verwickelte fich hiedurch mit bem Zesuiten Joh. Rosenthal in einen Streit, der bald weitere Dimensionen annahm, und bem gegen bie Jesuiten erbitterten Balerian eine zeitweilige Haft zuzog, aus welcher er burch Berwendung des Raisers Ferdinand IIL befreit wurde. Bgl. Näheres über biese Sache bei Bader I, S. 642 f. Bon ben über biefelbe erschienenen Schriften nennen wir hier: Apologia Valeriani Magni (1658) revisa cum notabili augmento aliquot epistolarum contra imposturas Jesuitarum. Ad majorem Dei gloriam. Accessere ibidem monita privata Soc. Jesu novissima 1661. Da Balerian in biesem seinem Streite ben Lanbgrafen Ernst in ben Munb genommen, so ließ bieser erscheinen: Audiatur et altera pars, Beu copia literarum Sereniss. Principis ac Domini Ernesti Hassiae Landgravii etc. ad R. P. Valerianum de sic dicta ejus apologia contra imaginatas sibi imposturas Würzburg, 1661. Dasselbe beutsch im: "Abtruck zweier Je**su**itarum. Schreiben von bem Durchlauchtigsten u. f. w. Ernft, Landgraf zu Beffen u. s. w. 1661.

des lutherischen Glaubenssystems einer scharfen Aritik 1). Wir übergehen hier die den genannten Arbeiten sich anreihenden Beweis, sührungen der Brüder Walenburch für die kirchliche Lehrtradition, deren Existenz und Geltung bis auf einen gewissen Grad principiell auch von den Helmstädtern anerkannt wurde, und nennen hier nur diejenigen Schriften, in welchen das von Letteren bestrittene unsehlbare Lehramt der Kirche vertheidiget wurde. Dahin gehören mehrere Schriften Ebermann's gegen Calixt 2) und Conring 3), dessen Angrisse auf die insallible Lehrauctorität der Kirche nebstdem auch von Balerian Magni 4), Chr. Haunold 5) und Walenburch abges

<sup>1)</sup> Anti-Musaeus h. e. Parallela Ecclesiae verae et falsae, quorum illam Catholici omnes juxta Symbolum Apostolerum ultra 1600 annos profitentur, hanc a Protestantibus ante 130 annos confictam, toties interim convulsam, nuper D. Jo. Musaeus Lutheranus Jense Theologus instaurare conatus est. Accedit animadversio gemina, prior in Anti-Keddium ejusdem D. Musaei, posterior in ostensionem summariam D. Gerardi Titii Helmstadiensis. Wärzburg, 1659. — Anti-Musaei Pars II. De bibliis vernacula lingua corruptis a Lutheranis et analysi divinae fidei. Bürzburg, 1661. Justa expostulatio cum Lutheranorum doctoribus antichi istianismum Romanae Ecclesiae affingentibus. Accedit Pars tertia, qua dissertationes apulogeticae D. Musaei pro Bibliis Ernestinis discutiuntur. Burzburg, 1663. — Trophaea Romana. Burzburg, 1672. (Gin Theil biefer Schrift, in's Deutsche übersetzt unter bem Titel: Lutherische Schrifft-Folter u. s. mainz, 1672. Bgl. Bader VII, S. 232). — Clara probatio, Jenenses Doctores et Andream Wigandum Apostatam perperam interpretari Biblia. Burzburg, 1672.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vindiciae contra Georgium Calixtum pro ecclesiae tribunali in causis fidei infallibili. Mainz, 1644. — Irenicon catholicum contra Georgium Calixtum, oppositum ejus Indisferentismo in religione. Mainz, 1645.

Dawider Ebermann: Interrogationes apologeticae oppositae libello Hermanni Conringii de concusso sundamento sidei pontissiae. Bürzburg, 1654. — Conring: Examen libelli a Vito Ebermanno Concussioni oppositi. Pelmstädt, 1654. — Examen Examinis Conringiani de infallibilitate cathedrae apostolicae. Bürzburg, 1655. — Conring: Glossa ordinaria ad Lit. Circul. Alexandri VII Papae, 1655. Dagegen Ebermann: Alexandri VII Papae electio et auctoritas, a cavillis Conringii vindicatae. Rainz, 1657.

<sup>4)</sup> Opusculum contra Hermanaum Conringium, satagentem subvertere fundamenta ecclesiae.

Desensio pro infallibilitate ecclesiae adv. Herman. Conring. Amberg, 1654.

wiesen wurden. Die Walenburch'sche Controverse mit Conring ') bezog sich auf drei Puncte, auf die außerordentliche Bocation der Protestanten (Recht zu reformiren), schismatische Losreigung von der Gesammtkirche, und auf das unerschütterliche Fundament des katholischen Glaubens, welches lettere Conring eben nicht anerkannte 2). Conring ließ sich in seiner Erwiderung darauf 3) nur auf den ersten Punct nochmals näher ein, und behauptete, daß durch das unheilbare Verderben der hierarchischen Rirche der Beruf, die Rirche zu ordnen und zu leiten an die Laien devolvirt worden sei, und daß die Manner, welche als Reformatoren auftraten, einer göttlichen Berufung im eigentlichen Sinne des Wortes nicht bedurften. Die Balenburch wiesen in ihrer abermaligen Entgegnung nach 4), daß die von Conring als unhaltbar aufgegebene außerorbentliche und unmittelbare gottliche Berufung der Reformatoren die einzige Stüte ware, durch welche fich die Legitimitat des Ministeriums der protestantischen Rirchengemeinschaften halten ließe; das Laienpriesterthum, welches die Befugniß der Consecrirung des Abendmales in sich enthalten und zur Lossprechung von Sünden befähigen soll, sei aus der Schrift schlechterdings nicht zu erweisen. Die Partei= ungen, die durch die Berbreitung der helmstädtischen Grundfaße an anderen lutherischen Universitäten unter den Lehrern derselben entstanben, brangen auch in die lutherische Universitätsjugend ein; es tam so weit, daß die Studenten, in die zwei Lager der den helmstädter Grundfagen Befreundeten und Widerstrebenden geschieden, fich formliche Rämpfe lieferten. Aus dieser Erregung der damaligen lutherischen Universitätsjugend erklaren sich die Bemühungen der Jesuiten

<sup>1)</sup> Sie begann mit der Schrift: D. Hermannus Conringius laudatus et correctus (1662), als Erwiderung auf Conring's vorerwähnte Concussio.

<sup>2)</sup> Der auf diesen setteren Punct bezügliche Theil der oben (vorletzte Anm.) citirten Abhandlung der Walendurch's ist in die Sammlung ihrer Tractatus de controversiis sidei (Köln, 1670 f.) Tom. II, p. 134—172 aufgenomsmen, und baselbst auch (S. 161 ss.) ein Auszug aus Ebermann's Erwidesrungen gegen Conring mitgetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Animadversiones in fratrum Walenburgiorum Conringii laudati et correcti partem priorem.

<sup>4)</sup> De missione Protestantium, 1664. Abgebr. in ber Sammlung ber Tract. de controv. fid. Tom. I, p. 906—1036.

Joh. Rosenthal 1) und Redd 2), unter den Studirenden der lutherischen Universitäten ein Nachdenken über die Gründe unserer Glaubensgewißheit und über die legitime Verbürgung der überlieferten Glaubenswahrheit anzuregen. Es läßt sich im Boraus denken, wie solche Versuche aufgenommen werden mochten; Redd erzählt von einer Studentenantwort, die ihm zu Theil geworden: Man müßte, um mit ihm auf eine Disputation sich einlassen zu können, vorerst eine Deputation nach Rom schiden, um sich die Gabe der Unsehlbarkeit zu erbitten, weil man sonst, möchte das Resultat einer ernstlichen Besprechung wie immer ausfallen, zusolge der Grundsäße Redd's das Ergebniß der Disputation für ein unsicheres, durch keinen absoluten Gewisheitsgrund bekräftigtes halten müßte.

Wir haben schließlich, um die durch die helmstädter Theologen hervorgerusene katholische Polemik möglichst vollständig vorzusühren, auch noch auf jene Controversschriften hinzuweisen, welche der Bertheidigung specieller, den Helmstädtern mißliebiger Puncte der katholischen Lehre und gottesdienstlichen Prazis gewidmet waren. Calizt hatte bereits bei seinem ersten literarischen Austreten die katholische Messe zum Gegenstande einer kritischen Besprechung gemacht3),

<sup>1)</sup> Epistola irenica ad juventutem Hassiae super dissensionibus Doctorum, quos audiunt. Köln. 1655. — Eine Bertheibigung bieser Schrift gegen Habertorn's Angriffe in bem schon öfter citirten Werke ber Brüber Walenburch (Tom. II, p. 83—120) unter bem Titel: Ubi ecclesia suerit ante Lutherum (Frankfurt 1658).

Sächsischer und helmstättischer Religionsstreit, nicht von Linsen und Habersstroh, sondern von den Fundamentals und Hauptstüden des Christenthumbs, zwischen Hülseman und Calirto, allen Intherischen Universitäten problematice zu disputiren vorgestellt. Ingolstadt, 1653. — Paraenesis ad Lutheranos Dominos Academicos aberrantes, cum aliis doctissimorum virorum considerationidus et demonstrationidus, nullam nisi Romanae Ecclesiae sidem prudenter et secure amplectendam esse, et indiculo quorundam Serenissimorum, Illustrium etc. qui deserto Luthero Calvinoque ad gremium eccl. cath. rom. redierunt. Wien, 1655. — Studenten Lehr und Ehr. Auff das Sendschreiben der Hochs und Wohlgebohrnen ... herren Studenten auf allen und jeden Lutherischen Universitäten, betressend den schlichen Keligionsstreit, welcher hochs und wohlgebachten herren Studiosis ... zur akademischen übung problematice zu disputiren vorgestellt worden. Wien, 1655.

<sup>\*)</sup> De pontificio missae sacrificio. Frantfurt, 1614.

und nahm seine Angrisse aus dieselbe auch in späteren Jahren wieder auf. Diesen Angrissen begegnete der Jesuit Joh. Mulmann, und vertheidigte die Privatmessen'), so wie die Communion unter Einer Gestalt<sup>2</sup>). Mit der katholischen Lehre vom Meßopser hängt jene vom Fegeseuer zusammen, welche gleichfalls von Calixt in einer besonderen Schrist angegrissen wurde. Mulmann's Erwiderung<sup>3</sup>) wurde von Conring und Justus Gesenius bekämpst; die Walenburch nahmen die Streitsrage neuerdings auf<sup>4</sup>), und nahmen in ihrer Bertheidigung der katholischen Lehre vom Fegeseuer neben den Einwendungen des Crocius auch auf jene Calixt's Rücksicht.

# §. 784.

Calizt wünschte und strebte eine Bersöhnung der getrennten Confessionen an, und anerkannte gerne und bereitwillig das Gute bei den Katholiken, so weit er dasselbe zu würdigen vermochte. Da er indessen in verschiedenen wesentlichen Puncten entschieden protestantisch dachte, und seine Friedensvorschläge im Grunde doch nur auf Neutralistrung der verschiedenen christlichen Bekenntnisse hinausliesen, so ist es nicht zu wundern, wenn dieselben von katholischer Seite keine freundliche Aufnahme fanden, vielmehr Gegenstand einer scharfen Kritik wurden. Ebermann unterzog die Fundamentalsähe des helmstädter Irenismus einer einläslichen Prüfung, und fand sie unzureichend und falsch. Calizt erklärt die Artikel des apostoslischen Symbol's für die materia necessaria des Glaubens, die

<sup>1)</sup> De missis privatis contra Calixtum Calvinistam. Münster, 1647.

<sup>\*)</sup> Disputatio theologica de calice eucharistico contra Georgium Calixtum, deque Maccabaeorum ntriusque auctoritate contra Christianum Scheiblerum. Münster, 1648.

<sup>3)</sup> De Purgatorio assertiones appositae disputationibus Calixtianae et Crocianae. Münster, 1648.

<sup>4)</sup> Bgl. Controv. fid. Tom. II, p. 271-313.

<sup>\*)</sup> Eigyvicov Catholicum, Helmstadiensi oppositum, quo methodus concordiae ecclesiasticae, Catholicos inter et Protestantes in Germania sarciendae a D. Georgio Calixto (ad gustum Semi-Christianorum et Politicorum) explicata excutitur, sana et catholica ex ipsiusmet adversarii assertionibus deducta substituitur, simulque vindiciae catholicae Moguntinensium a criminationibus Calixtinis liberantur. Main, 1645.

jeder, ber jum Beile gelangen wolle, fide explicita umfaffen muffe. . Dieß ift, replicirt Ebermann, auf der einen Seite zu wenig, auf der anderen zu viel; zu wenig, weil das apostolische Symbol nichts von den Sacramenten und von den Geboten fagt, also gewiß nicht Alles in fich faßt, mas zum Seile gehört — zu viel, wenn die fides explicita ber im Symbolum apostolicum enthaltenen Glaubens, wahrheiten nicht jederzeit zu erzielen ift. Ober foll es verwehrt sein, einen dem Tode nahen Ratechumenus, welcher die Acte des Glaubens, der Hoffnung und der Reue sett, zu taufen, wenn man ihm auch einen expliciten Begriff der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes nicht mehr beibringen könnte? Caligt bestreitet den katholischen Begriff der fides implicita, augenscheinlich im Interesse seiner Lehre von der absoluten Genüge der Artikel des apostolischen Symbold, und um den expliciten kirchlichen Lehrbegriff im Boraus abzulehnen. Seine Gründe gegen die Möglichkeit und Existenz einer fides implicita find schwach genug: Object des Glaubens konne nur das sein, wovon der Mensch Runde habe. Aber gibt es denn kein Mittleres zwischen einem völligen Richtwissen und einem explis citen Wiffen um eine Sache, kann nicht irgend etwas Gegenstand einer cognitio confusa sein? Die noch nicht explicite erkannten Glaubenswahrheiten sind in den bereits erkannten enthalten, ents meder sicut conclusiones in principiis oder sicut particularia in universalibus, oder find mit benselben verbunden durch die Gemein, samkeit des Auctoritätsgrundes, auf welchen hin an die bereits gefannten Wahrheiten geglaubt wird. Bon diesem, die Gesammtheit der Glaubenslehren tragenden Auctoritätsgrunde will nun freilich Caligt nichts wissen, tropbem, daß zur Kirche in der Person der Apostel von Christus selber gesagt wurde: Qui vos audit, me audit! Aber auch diese feierlichen Worte Christi dürften in Calixi's Augen kein dogmatisches Gewicht haben; denn er sagt ja ausdrucklich, daß in der heiligen Schrift nur dasjenige, was in den Artikeln des apostolischen Symbols wiedergegeben ist, mit jenem Glauben, den wir Gott als Deo testificanti schuldig sind, zu umfassen sei. Was nütt es also, wenn er nebenher lehrt, daß Alles, was die Schrift lehrt, unfehlbar wahr sei? Alles übrige, was in der Schrift steht, wird doch nur side humana geglaubt. Ja selbst dieß, welche Bücher als heilige ju gelten haben, und daß Alles, was die Schrist lehrt, unfehlbar wahr sei, soll durch natürliche

Bernunfteinficht erkannt werden. Erscheinen aber auf diese Art die aus der Schrift gezogenen Glaubensartitel, für welche Caligt eine fides divina per simplicem apprehensionem in Anspruch nimmt, nicht als Wahrheiten, die durch eine fides humana und durch na= türliche Einsicht gestütt find? Durch solche Anschauungen muß Calizt billiger Beise selbst bei seinen eigenen Glaubensgenoffen Anstoß erregen; und boch begreift er nicht, wie er von katholischer Seite so unfreundlich zurückgewiesen werden könne, ba er boch in Bezug auf die "Principien des Glaubens" (Schrift und Tradition) mit den Ratholiken im Wefentlichen übereinstimme. Allerdings sagen die Ratholiken, wie Calixt: "Was die Schrift lehrt, ist unfehlbar mahr" - "was die einstimmige Tradition der ersten fünf Jahrhunderte bezeugt, ift mahr." Aber bei Caligt sind diese Sape bloße Maximen, Ergebniffe natürlicher Vernunfteinsicht, nicht heilige Bahrheiten von göttlicher Gewißheit; und so klingt die Biederholung der katholischen Glaubensregel in Calixt's Munde gerade so, wie wenn einer ben auf einen Lebendigen bezogenen Sat: Petrus est discursivus, unter hindeutung auf eine Leiche wiederholen wurde. Er kennt nur die todte Glaubensregel der katholischen Rirche, weiß aber nichts von dem in der Rirche waltenden göttlichen Geiste, der sie in alle Wahrheit einführt; daher seine Anschuldis gungen gegen die Bapfte ale Erfinder neuer Dogmen, von welchen die altchristliche Kirche nichts gewußt habe. Sollen unter neuen Dogmen die aus dem Worte Gottes und aus den principiellen Glaubenswahrheiten abgeleiteten Folgerungen oder Erklärungen jener principiellen Artitel verstanden werden, so will Ebermann unbedenklich zugesteben, daß durch die Bapfte neue Dogmen aufgekommen seien; soll aber unter jenen Dogmen etwas Frembes, Beterogenes, in der ursprünglichen Glaubenshinterlage nicht Enthaltenes verstanden werden, so ift Calixt's Behauptung als unwahr und ungerecht zurückzuweisen. Caligt substituirt dem in der Rirche waltenden Geiste der Bahrheit den spiritus occultus der Privateingebung '), dem Felsgrunde der firchlichen Glaubensgewißheit den Sandgrund menschlichen Dafürhaltens; bas von ihm aufgestellte

<sup>1)</sup> Mit Beziehung auf biesen Spiritus privatorum bemerkt Valerian Magni, daß es bei ben Protestanten consequenter Beise eigentlich so viele Kirchen als Individuen geben mußte, weil seber Einzelne sich selber Kirche wäre.

Princip: daß alle, die Artikel des apostolischen Symbols anerkennende Religionsparteien für wahre Christen zu halten seien, ist das Princip des Semichristianismus, der alle haretischen Secten mit dem weiten Mantel einer salschen Duldung als gleichberechtigte umfaßt. Solche Anschauungen sind vom Geiste ber ersten fünf Jahrhunderte wahrlich weit entfernt; und man muß sich wundern, wie Caligt deßungeachtet ganz ernstlich den Wunsch nach einer Transaction mit der römischen Kirche, die weder ihre göttliche Glaubensgewißheit aufgeben, noch auch ein Jota ihrer untheilbaren Lehre preisgeben kann, aussprechen konnte. Selbst wenn Caligt ber katholischen Kirche näher stünde, als es thatsächlich der Fall ift, würde ein Unternehmen solcher Art immerhin wenig Aussicht auf Erfolg haben. Es hat an Mannern nicht gefehlt, welche abnliche Bunfche wie Calizt äußerten; wie einst in Deutschland Sturm und Caffander, so später in Frankreich Joh. Serarius (1607) und Coton's pseudonymer Gegner Christianus Constans; auch Isaak Casaubon äußerte sich in einem Briefe an Du Perron fehr versöhnlich, und Grotius ergriff gegen die unversöhnlichen Gegner der katholischen Rirche im Interesse ber kirchlichen Gintracht bas Wort. Aber alle diese Männer wollten im Grunde doch nicht den Katholicismus selber, sondern ein zwischen Ratholicismus und Protestantismus in der Mitte liegendes unmögliches Drittes, oder waren bei allem Billigkeitsfinne gegen die katholische Rirche doch von einem geheimen Widerstreben gegen den vollkommenen Eintritt in dieselbe beherrscht. Calixt stellt indeß anscheinend ernstlich gewisse Bedingungen, unter welchen er die Wiedervereinigung der Protestanten mit der Rirche anbietet. Der Papst soll den Protestanten gestatten zu glauben, daß Christus zu unserem Beile gestorben sei, und daß wir nicht durch unsere Berdienste oder durch irgend ein anderes Mittel, son, dern einzig durch das Berdienft seines Leidens-selig werden konnen. Run, dieß zu glauben, wird vom Papste nicht nur erlaubt, sondem anbefohlen; moge fich Caligt die von der Rirche vorgeschriebenen Sterbegebete ansehen. Weiter fordert Caligt Gestattung bes Laientelches; dieser Forderung sind andere Reutralisten und Concordisten bereits mude. "Der Papst moge zur Beseitigung von Argernissen die Priesterehe gestatten." Den Argernissen ist durch eine strenge Disciplin vorzubeugen oder abzuhelfen; Gestattung der Priesterebe wäre selber das größte Argerniß für das fromme gläubige Volk.

"Der Papft soll den Protestanten kein Dogma und kein Sacrament aufdringen, welches sich nicht aus ber Schrift ober apostolischen Urkirche nachweisen läßt." Hierauf ist eine Antwort schwer, wo nicht unmöglich; der gutmüthigste Leser wird nicht zweifeln, daß diese Bedingung nur als Spott und Ironie zu verstehen sei. geht benn auch aus Caligt's weiteren Digressionen über die Corruption und Bersumpfung der hildebrandischen Rirche hervor, daß es ihm mit seinen Unionsvorschlägen nicht Ernst ist, daß er in tieffter Seele Protestant ift, und daß die katholische Rirche zuerst fich selbst völlig verläugnen und vernichten mußte, ebe fich in Calixt's Unionsprojecten eine Stelle für fle fande. Ebermann's Mittheilungen aus Calizt's Außerungen über ben neueren Ratholicismus laffen die tiefe Berstimmung und Abneigung des helmstädter 3renikers gegen Rom und gegen die Bertheidiger der tridentinischen Lehrentscheidungen genugsam erkennen. Er spricht ben katholischen Theologen seiner Zeit allen driftlichen Wahrheitssinn ab, und theilt sie in hildebrandische und politische (macchiavellistische); zu ersteren rechnet er die italienischen und spanischen Theologen, zu letteren die frangofischen. Er behauptet, daß in den Extravaganten Johann's XXII der Papst sich einen Gott nennen lasse; eine Stelle daselbst laute: Credere Dominum Deum nostrum Papam non posse statuere, prout statuit, haereticum censetur!). Bezüglich dieser Stelle, die übrigens als Gloffe eines einzelnen Lehrers nicht mehr Ansehen hat, als die Meinung jedes anderen Einzelnen, hat schon Andreas Eudamon in seiner Apologie für S. Garnet gegen Abbot bemerkt, daß das Wort Deum durch einen von den Correctoren übersehenen Drucksehler sich in die römische Ausgabe des Corpus juris vom J. 1582 eingeschlichen habe; in der Handschrift, aus welcher die Glosse abgedruckt ward, fehlt das anstößige Wort, wie sich Jeder überzeugen kann, der den bezüglichen Coder in der vaticanischen Bibliothek einsehen will. Bor Allen find es aber die Jesuiten, gegen welche Calixt aufgebracht ift, und die ihm allerdings von Mainz aus als schlagfertige Gegner unbequem und lästig geworden waren; Ebermann halt in seiner Antwort auf Calizt's Anschuldigungen wider die Jesuiten seinem Gegner unter Anderem

5

<sup>1)</sup> Extra., tit. de v. s. c.

das Zeugniß des Grotius entgegen, der, ein vorurtheilsfreier Mann, während seines langen Aufenthaltes in Frankreich hinlänglich Gelegenheit hatte, das Thun und Lassen der Bielgeschmähten in nächster Nähe zu beobachten 1).

#### §. 785.

Calixt schloß sein von Ebermann kritisch zerlegtes Irenikon mit der Rlage, es könne in Deutschland nicht Friede werden, so lange die katholischen Theologen an den Sätzen der papstlichen Theologie hängen, und nicht müde werden, die Protestanten als Reger und Gottlose zu verschreien. Umgekehrt klagten die Ratholiken, es werde in Deutschland nicht Friede werden, so lange die eine Sälfte bes deutschen Bolkes durch die unaufhörlichen Berhetungen zelotischer Prädicanten gegen die Katholiken aufgereizt werde, und so lange fich die Protestanten nicht überzeugen lassen, daß alles Unheil Deutschlands von jener unseligen Glaubenespaltung herrühre, in welche Deutschland durch die sogenannten Resormatoren gestürzt worden sei; und namentlich könne die religiose Eintracht ber Deutschen nur durch Rücklehr der Protestanten zur tatholischen Bahrheit wiederhergestellt werden. Es erschienen im Laufe des 17ten Jahrhunderts mehrere in diesem Sinne abgefaßte Consilia pacis, darunter die bekanntesten von den Jesuiten A. Conpen und Jacob Masenius, neben ihnen jene des bamberger Theologen Henricus Marcellus 2), des Mainzer Theologen Adolph Gottfr. Bolufius 3), des erfurter Augustiner-Eremiten Augustin Gibbon 4). Diesen schließen fich in ben fpateren Dezennien bes 17ten Jahrhunderts verschiedene andere katholische Friedenskimmen an bis in die erste Balfte des

<sup>1)</sup> Jesuitarum Societas — sagt Grotine in seinem Votum Pacis — intra hos centum annos plures protulit viros in omni genere scientiarum eruditos, et eosdem vitae inculpate, quam ulla alia. Scio ego multos esse eorum, qui serio teneantur studio et vitia tollendi et restituendi ecclesiae pristinam unitatem. Neque me piget eorum uti consiliis, quibus Rex Christianissimus id, quod preciosissimum habet, credit

<sup>2)</sup> Sapientia pacifica filiorum Dei. Cöln, 1647.

<sup>3)</sup> Aurora pacis religiosae, divinae veritatis amica. Main, 1665.

<sup>4)</sup> Luthero-Calvinismus schismaticus quidem, sed reconciliabilis. Etfut, 1643.

18ten Jahrhunderts hinüber; darunter jene des Dionyssus Werlensis aus dem Capuziner-Orden 1), des Carmeliten Wenceslaus a St. Elia (a. 1707), der Jesuiten Joh. Dez 2) und Scheffmacher 3) u. s. w. Conpen's Schrift de pace Germaniae wurde hervorgerusen durch die gleichnamige Schrift eines Protestanten, der zur Föderation der Lutheraner und Calviner rieth, und den dem sächsischen Chur-

beim, 1676. — Aus den sonstigen, dei Harzheim (Biblioth. Colon. S. 70) aufgezählten Schriften des Diondssus Werlensts wollen wir hier im Besons beren noch zwei Schriften gegen Conring hervorheben: Philanton contra Hermannum Conringium, Lutheranum Doctorem et Prosessorem Helmstadii, qui librum impugnantem Novenam S. Antonii Paduani ac cultum invocationemque Sanctorum 1675 Hannoverae editum vulgarat, quemque jactaret irresutabilem, verum a Dionysio Werlensi perdocte resutatum etc. . Hannover, 1676. — Philanton vindicatus, sive Hermannus Conringius ob andabaticam suam 1677 Helmstadii editam discussionem praetensamque . . . demonstrationem juste, sed tamen misericorditer castigatus. Hannover, 1678. Über seine Beziehungen zu Leibniz voll. dem nächstsoss.

Bereinigung der Protestirenden zu Straßburg mit der römischen Rirche, als welche zu ihrem heil nöthig, und nach ihrer Lehr leicht ift. Köln, 1702. Diese Schrift enthält, wie so viele andere, oben J. 748 aufgezählte Controversschriften, eine concise Darstellung der Differenze und Controverspuncte, und spricht in der Borrede und Widmung an König Ludwig XIV den Bunsch und das Borhaben aus, zur Resatholistrung Straßburgs und des ganzen Elsasses auf dem Wege friedlicher Verständigung mitwirken zu wale len; dieß sei überhaupt ein Hauptziel der mit des Königs Erlaudniß in Straßburg angesiedelten Jesuiten, und die Straßburger seien schuldig, ihr vor 150 Jahren gegebenes Wort, für den Fall, als sie des Ungrundes ihrer Einwendungen gegen die katholische Lehre überzeugt würden, zu dersselben überzutreten, zu erfüllen, oder wenigstens vorerst die durch 150 Jahre nicht gestattete Vertheidigung der katholischen Lehre anzuhören. Dem Buche sind empsehlende Approbationen des Metzer Bischoses und Bossuet's vom J. 1687 vorausgeschickt.

Lettres d'un Theologien de l'université catholique de Strasbourg a un de principaux magistrats de la meme ville, faisant profession de suiver la Confession d'Ausbourg, sur les six principaux obstacles à la conversion des Protestans. Straßburg, 1632. — Lettres d'un docteur allemand de l'université catholique de Strasbourg a un gentil-homme protestant sur les six obstacles au salut, qui se rencontrent dans la religion Lutherienne. (3ieme edit.) Straßburg, 1748.

fürsten von mehreren seiner Rathe empfohlenen Anschluß an den Raiser mit den Waffen des seindseligsten Spottes bekampfte. Rücksicht auf diesen seinen Borganger theilt Conpen sein Werk in zwei Abtheilungen; im ersten Theile, der vom falschen Frieden handelt, zeigt er die Unmöglichkeit des Synkretismus d. i. einer confessionellen Einigung zwischen Lutheranern und Calvinern 1); im zweiten Theile: de vera pace, wird durchgeführt, daß eine religiöse Einigung des katholischen Deutschlands nur auf Grund des katholischen Bekenntnisses möglich sei, welches bas Bekenntniß aller vorausgegangenen driftlichen Jahrhunderte gewesen, und burch die Tradition aller Jahrhunderte bezeugt sei. Die religiose Einigung der Protestanten mit den Katholiken läßt sich, meint Congen, nur mittelft eines allgemeinen Concils bewerkstelligen. Wolan, Dieses Concil ist versammelt in einer permanenten Sitzung, und aus Mitgliedern zusammengesett, gegen welche billige und friedliebende Protestanten nichts einzuwenden haben werden; mögen sie ihre Dratoren in diese Bersammlung senden, und deren Entscheidungen vernehmen — der Eintritt in diese Bersammlung steht ihnen jeden Augenblick frei. Bo ift diefe Berfammlung zu treffen? Allüberall, wo sich die Acten der alten Concilien der ersten fünf Jahrhunderte vorfinden; die gesammte Rirche dieser fünf Jahrhunderte spricht aus jenen Acten und Beschluffen, und gibt dem tatholischen Betenntniß von heute Zeugniß! Das Werk des Masenius2), welchem unter mehreren Approbationen auch eine fehr empfehlende der Bruder Balen. burch beigegeben ift, besteht aus drei Theilen. Der erste Theil enthalt eine an den Churfürstentag vom J. 1658 eingereichte, aus Stellen ber heiligen Schrift belegte Bekenntnisschrift für den tatholischen Glauben, und weiter noch eine Abhandlung, in welcher

De unione et synodo generali Evangelicorum Theologis et Politicis necessaria consultatio. Mainz, 1615. Bgl. auch seine oben (S. 592) cittitte Schrift ansählich ber Säcularseier ber Resormation.

Meditata concordia Protestantium cum Catholicis in una consessione sidei, ex s.s. scriptura desumta, quam in comitiis electoralibus S. R. J. anno 1658 ab utraque partium, hinc atque inde, gemino exemplari vulgatam nunc opera et studio suo conciliavit P. J. Masenius etc. Röln, 1661 sf. 3 Thle. Berzeichniß ber protestantischen Gegenschriften von Musaud, Siassius, Joh. Thomas, Ant. Günth. Frizzius bei Bader I, S. 487.

ausgeführt wird, daß die Protestanten die einzelnen Sate ihrer Bekenntnisse aus der alleinzigen Schrift nachzuweisen nicht im Stande seien. Der zweite Theil enthält eine aussührliche Rectisication aller einzelnen Lehrstücke der augsburger Confession am Richtmaaße der heiligen Schrift. Im dritten Theile werden die Hauptlehren der a. 1561 von den Hugenotten dem König Karl IX überreichten Confessio gallica durchgenommen, und in einem der Schlusanhänge nebst Anderem in Besonderem auch noch die vom heidelberger Katechismus gegebene Erklärung über den Unterschied zwischen dem Abendmal des Herrn und der papistischen Messe beleuchtet.

### §. 786.

Masenius hatte von den drei Theilen seines Werkes den ersten dem Papste Alexander, den zweiten dem Kaiser Leopold, dem mainzer Churfürsten Philipp von Schöndorn und dem Churfürsten Johann Georg von Sachsen, den dritten Theil den hohen Ständen des deutschen Reiches im Allgemeinen gewidmet. Die Boraussehungen, von welchen Masenius bei diesen seinen Widmungen ausgieng, waren durchaus nicht blose Eingebungen chimarischer Hoffnungen, sondern gründeten in Stimmungen, welche seit Abschluß des westphälischen Friedens in Deutschland in weiten Kreisen sich geltend zu machen ansiengen. Wenn ein Calixt noch kurze Zeit vor Abschluß dieses Friedens in verbittertem Unmuth ausgerusen hatte, mit den Päpstlichen sei kein Friede möglich, weil nach ihrem Dafürhalten

!

ŀ

ŗ

ļ

J

l

<sup>1)</sup> Diesen Streitpunct behandelte Masenius außerdem in mehreren Schriften gegen Cocce jus. Dieser hatte eine Schrift erscheinen lassen unter dem Titel: Jac. Masenii vermengte Schrifftsprobe nebenst beigesetzer Antwort Joh, Cocceji. Lepden, 1656. Dawider schried Masenius: Derer H.H. Protestanten wider Gottes Wort getriebener Religionsstreit, durch dewehrte Schrifftprobe gegen D. Joh. Coccejum hintertrieben, und durch Gottes Wort mit zusammenstimmender Aussage aller glaubigen Kirchen niedergelegt; mit Zusammenstimmender Aussage aller glaubigen Kirchen niedergelegt; mit Zusammenstimmender Aussage aller glaubigen Kirchen niedergelegt; mit Zusammenstimmender und leichten Weise, den Religionsstreit durch Europa zu endigen. Köln, 1657. — Augustinus controversiarum arbiter (vgl. Oben S. 584, Anm. 6.) — Beschluß des ReligionssStreit gegen Joh. Ceccejum, kurze und leichte Weiß, den Religionssstreit durch Europam behaulegen, durch schriftliche Erörterung eines sundamentalen StreitsPunctes, vorgestellt von Jak. Raseni. Köln, 1657.

die Berfügung über Habe, Gut und Existenz der Protestanten dem arbiträren Ermessen des Papstes anheimgestellt sei, so kehrten nach Abschluß des Friedens, der den beiden protestantischen Hauptcon. fessionen eine rechtlich gesicherte Stellung verschaffte, mit dem Gefühle der Sicherheit auch versöhnlichere Gesinnungen in protestantischen Kreisen ein; man war bes langen Haders und Streites mude, man fühlte und erkannte, welche Masse unsäglichen Elendes und Jammers in Folge der unseligen Glaubensspaltung über das Reich und die Nation gekommen; die katholische Kirche hatte seit dem trienter Concil einen großartigen Aufschwung genommen, die Kaiserwürde, in der sich noch immer die Macht und Einheit des Reiches versichtbarte, war vom Glanze der Traditionen aus der katholischen Bergangenheit des Reiches umgeben, und war bei einem machtigen katholischen Regentenhause, dem bis dahin an Macht und Ansehen kein anderes in der europäischen Regentenfamilie gleichstand. Der dazumal aufgehende Stern der französischen Hegemonie aber konnte der namentlich durch die französische Kirche so glänzend vertreteenn Sache des Katholicismus nur gunstig sein. Zudem fehlte es unter den Protestanten nicht an gelehrten und driftlich denkenden Mannern, beren Sinn, an historischen Studien gereift, das gewichtige Zeugniß der altkirchlichen Lehrtradition für bas katholische Bekenntniß recht wohl fühlte, und welche zudem auch gegen die, bei der allmälichen Emancipation des Protestantismus pom Symbolzwange, der driftlichen Gläubigkeit drohenden Gesahren nicht blind maren. Von den protestantischen Fürsten Deutschlands waren im Laufe des 17ten Jahrhunderts mehrere katholisch geworden, andere zeigten Geneigtheit, es zu werden; der Protestant Matthaus Pratorius erließ einen Aufruf an die getrennten Confessionen des driftlichen Abendlandes zur Wiedervereinigung 1), und trat (a. 1684) selber zur katholischen Kirche über. Unter den katholischen Fürsten ergriff zunächst der mainzer Churfürst Philipp von Schönborn das Unionsproject mit großer Lebhaftigkeit auf; sein Minister Baron von Bopneburg, ein Convertit, unterstütte ihn hierin eifrig, und wurde der Mittelpunct eines Kreises, in welchem die Brüder Balenburch,

<sup>1)</sup> Tuha pacis ad universas dissidentes in occidente ecclesias, seu de unione ecclesiarum romanae et protestantium. Neu herausgegeben in beutscher übersetzung von Binterim, 1826.

hermann Conring und andere Manner die Sache lebhaft verhandelten. In diesen Kreis wurde auch Leibniz als junger 24jähriger Mann eingeführt (a. 1670), und hörte daselbst zum ersten Male von dem Unionsprojecte reden; von dem Interesse, mit welchem er es sofort umfaßte, zeugen seine gegen Wissowatius und die Antitrinitarier gerichteten Schriften aus damaliger Zeit; auch faßte er dazumal den Plan zu einem Werke unter dem Titel Demonstrationes catholicae, und theilte denselben ein paar Jahre später dem bereits tatholisch gewordenen Herzog Joh. Friedrich von Braunschweig mit 1), der ihn als Rath und Bibliothekar in seine Rabe gerufen hatte. In Folge des großen Antheiles, den Joh. Friedrich an der Unionssache nahm, wurde nunmehr hannover der hauptsit und Mittelpunct der auf dieselbe gerichteten Bestrebungen, und ein Bereinigungspunct für jene beutschen Manner, welche fur die Sache im Besonderen thätig waren. Der bekannte katholische Unterhandler, Bischof Royas Spinola, seit Jahren mit dieser Angelegenheit beschäftiget, und vom Papste Innocenz XI und Kaiser Leopold I zum Betriebe derselben ermächtiget, tam, nachdem er die Stimmung an mehreren protestantischen Sofen recognoscirt und eine ermunternde Aufnahme gefunden hatte, a. 1676 auch nach Hannover, woselbst er nebst dem Herzog auch bereits Leibniz kennen lernte. Als er das Jahr darauf wieder tam, fand er daselbst den Dionysius Werlenfis, dessen schon erwähnte Via pacis?) zuerst die Aufmerksamkeit der hannoverschen Protestanten auf das beantragte Unternehmen hinlenkte 3); er fand ferner Manner wie C. B. Behrens, des Boffes und Nicolaus Steno, von deren Mitwirkung sich das Beste und Günstigste hoffen ließ. Bei seinem zweiten Rommen brachte Spinola ein beifälliges Schreiben des Papstes Innocenz XI an den Bergog mit, zusammt den, durch die römischen Theologen geprüften

<sup>1)</sup> Egl. Projet de M. Leibniz pour sinir les controverses de religion etc. Abgebr. in: Oeuvres de Leibniz publiées pour la première sois d'après les manuscrits originaux avec notes et introductions par A. Foucher de Careil. Tom. I, (Paris 1859), p. 459-468.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 751, Anm. 1.

<sup>\*)</sup> In dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Bossuet wird Dionysius einige Male erwähnt; Leibniz nennt ihn seinen lieben Freund, vgl. Foucher de Careil I, S. 266. 298. 302.

und corrigirten Propositionen, welche im Ramen unionsfreundlicher Protestanten als erste Grundlage einer weiteren Besprechung durch Spinola in Rom übergeben worden waren '). So schien bas Bert in den besten Wang gebracht, als es ploglich durch den Tod des Bergoge und ben Ausbruch einer Pestseuche unterbrochen wurde. Ernest August, der Nachfolger des verstorbenen Berzogs war ein Protestant; gleichwol war er, zunächst wol aus politischen Motiven, im Bestreben bem Raiser gefällig zu sein, beffen Schut er gegen die Reunionsplane Ludwig's XIV nothig hatte, der Unionssache gunftig, und bestimmte vier Gelehrte seiner Confession, den Abt Gerhard von Lottum (Molanus), den Oberhofprediger S. Barthausen, und die zwei helmstädter Theologen Ulrich Calixt und Theodor Mayer zu Bertretern der Protestanten für die Conferenzen zu Hannover vom J. 1683. Die Grundlage dieser Berathungen bildete eine von Spinola vorgelegte Schrift: Regulae circa Christianorum omnium ecclesiasticam reunionem. Das Ergebnis der Conferenz war die Abfassung einer Schrift des Molanus, mittelf beren in protestantischen Rreisen eine Annaherung an bas Unionsproject angebahnt werden sollte 2). Bei Bekanntwerden dieser Schrift zeigte sich, daß die protestantischen Theologen in ihrer großen Mehrheit anders dachten, als die protestantischen Fürsten; es erschienen von lutherischer Seite Gegenäußerungen, auch Spener fand das ganze Unternehmen befremdlich, und sah durch dasselbe die Reinheit des evangelischen Glaubens gefährdet. Im Allgemeinen glaubte man, Rom werbe fich nie zu solchen Concessionen berbeilaffen, bnrch welche die Protestanten zufriedengestellt werden konnten; aus eben diesem Grunde wurde vielfach die Mission Spinola's ans gezweifelt, und angenommen, daß er nur auf eigenes Ermeffen hin, ohne höhere Autorisation handle. Um diesem Bedenken zu begegnen, gieng Spinola nochmals nach Rom, und erhielt die ausgedehntesten Bollmachten zu einem, die Rücklehr der Protestanten möglichst erleichternden Handeln, wurde aber zugleich beauftragt,

<sup>1)</sup> Propositiones Novellorum discretiorum et praecipuorum. Abgebt. bei Foucher de Careil I, S. 497 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Methodus reducendae unionis inter Romanenses et Protestantes, et speciali mandato serenissimi principis ac domini Ernesti Augusti episcopi Osnabrugensis et Brunvicensis ac Luneburgensis ducis, domini sui clementissimi, a serenissimae Celsitatis suae theologis conscripta.

in eigenem Namen, und nicht in jenem des Papstes zu handeln, um nicht seitens des antirömischen Gallicanismus eine Opposition oder Beeinträchtigung des Unternehmens hervorzurusen. Gleichwol gerieth die Sache abermals, theils zusolge der damaligen politischen Constellation, theils wegen schwerer Erkrankung Spinola's in's Stocken; erst im J. 1690 sehen wir ihn die Berhandlungen mit Wolanus aus's Reue aufnehmen. Er reiste im nächstfolgenden Jahre nach Hannover, wo er neben Wolanus und den übrigen Freunden auch den mittlerweile von einer großen, Rom berührenden, Reise zurückgekehrten Leibniz wieder tras. Inmitten dieser seiner erneuerten Bemühungen wurde er vom Tode ereilt (1695).

Neben Spinola hatte sich seit a. 1678 auch bereits Bossuet an den Unionsverhandlungen betheiliget, ja Spinola hatte Boffuet's von Rom aus approbirte Exposition de la foi catholique denselben geradezu zu Grunde gelegt. Boffuet verkehrte zu gleicher Zeit mit Spinola, und auch mit Leibniz und dem hannover'schen Hofe. Zu letterem war er durch Bermittelung der katholisch gewordenen Prinzessin Louise Hollandine, Abtissin von Maubuisson, Schwester der Herzogin Sophie von Hannover, und der Prinzessin Anna von Gonzaga, einer Schwägerin beiber Schwestern, in nabere Beziehung Bossuet rühmte in seiner Trauerrede auf den Tod der Prinzessin Anna von Gonzaga († 1684) den Eifer der Berftorbenen und der noch lebenden Prinzesfin Louise für die Bekehrung · Protestanten, beklagte sich aber sieben Jahre später in einem Briefe an Madame de Brinon, die Freundin und klösterliche Untergebene Louisens, über die Zögerungen und Berschleppungen der Sache; er habe die ihm von der Herzogin von Hannover überschickten Puncte der Bereinbarung mit Spinola verlegt, und wisse sie unter seinen Papieren nicht mehr zu finden. Dieß gab den Anftog zu einer Wiederaufnahme der Sache. Molanus überarbeitete seine Schrift Cogitationes privatae '), die durch Leibniz an Boffuet geschickt wurde. Molanus unterschied breierlei Arten von Controverspuncten: solche, in welchen es sich blog um das Wort handelt z. B. ob das Altaresacrament ein Opfer sei; solche, welche sachlich important,

ļ

ļ

<sup>&#</sup>x27;) Cogitationes privatae de methodo reunionis Ecclesiae protestantium cum Ecclesia romana catholica. — Ein Auszug aus dieser Schrift bei Bausset: Hist. de J. B. Bossuet, Tom. IV, p. 164-171.

doch wechselseitig tolerirt werben konnen z. B. bezüglich der guten Berte, Gebet für die Berftorbenen, unbefledte Empfängniß; endlich solche, die wegen ihrer Bichtigkeit einem kunftigen Concil überwiesen werden müßten, wie die Lehren über Transsubstantiation, Fegefeuer, Ablässe, Zahl der kanonischen Bücher, judex controversiarum, Berbindlichkeit bes Tribentinum's. Boffuet schickte mittlerweile seine Histoire des Variations nach hannover; die Bergogin las das Buch, Leibniz gab ihr aber nebstdem auch Seckendorf's Geschichte der Reformation zu lesen. Bossuet säumte nicht, nachdem er die Antrage des Molanus gelesen, auch sein Urtheil darüber kundzugeben 1); es lautete so, wie es von einem katholischen Bischofe, und wie es insbesondere von Boffuet zu erwarten mar. Er schlug vor, die von Molanus beobachtete Ordnung umzukehren, um mit dem Bichtigsten und Besentlichsten zu beginnen; sei darin die . Uebereinstimmung erzielt, so ergebe sich das Übrige von selbst. Diese Ordnung sei schon durch die von Molanus zugestandene Anerkennung des Papstes als geistlichen hauptes der Christenheit gefordert; sind die Protestanten im Stande, dem Papste eine solche Erklärung ihres Glaubens unterzubreiten, welche in allen wesentlichen Puncten mit jenem der katholischen Kirche übereinstimmt, so sei die Sache an ihrem gludlichen Ende angelangt; ohne dieses aber konne es aus ihr niemals Ernst werden. Molanus habe in der That die augsburger Confession mit den Hauptpuncten der kirchlichen Lehre in Einklang gebracht; es werde ihn nur wenig Anstrengung kosten, um zu finden, daß das durch richtige und gesunde Deutung der in der augsburger Confession enthaltenen Puncte zu ermittelnde Resultat in den Beschlüssen des Tridentinums fertig und pracis formulirt vorliege, daher die Forderung, die Beschlusse des trienter Concile dahingestellt sein zu lassen, nicht zuläßig sei. Bezüglich ber praktischen Verwirklichung der Reunion gesteht Bossuet den Protestanten alle möglichen Erleichterungen, jede mögliche Schonung der Personen, Berhaltnisse und Gewohnheiten zu; die bisherigen geift. lichen hirten der protestantischen Gemeinden mögen bleiben, aber die kirchlichen Weihen empfangen, der Gottesdienst zum Theile in der

<sup>3)</sup> Reflexions sur l'ecrit de M. l'abbé Molanus. Lateinisch an Molanus, in einem französischen Auszuge an die Glieber ber herzoglichen Familie gerichtet. Bgl. Baufset IV, S. 173—184.

Landessprache gehalten werden, die liturgischen Bücher ganz auf die Form der altkirchlichen reducirt werden u. s. w. Selbst das förmsliche und öffentliche Bekenntniß, bisher geirrt zu haben, will Bofsuet den übertretenden Gemeinden erspart wissen.

Bossuet hatte seine Erklärung über die Rothwendigkeit, bas Tridentinum als verbindlich anzuerkennen, dem Ende seiner Schrift vorbehalten, und mit directer Beziehung auf Leibniz die Abweisung des Tridentinums als eine von Hartnäckigkeit nicht freie Befangen= heit erklärt. Diese Bemerkung überraschte Leibniz; er konnte nicht umbin, feinem Freunde Pelisson, gleichfalls einem Mitarbeiter an der Unionssache, durch bessen Bermittelung Anna von Gonjaga und Louise von Holland zuerst mit Leibniz in Berührung gebracht worden waren, sein Befremden mitzutheilen. Bossuet, welchem Pelisson Leibnizens Briefe mittheilte, war bemüht, Leibniz in der rudsichtsvollsten Weise zu begütigen, ohne jedoch ber Ehre bes Concile im Geringsten etwas vergeben zu wollen; er zollte ber neuen dynamischen Theorie, welche Leibniz dem Mechanismus der starren Cartesianer entgegenfette, große Anerkennung, und ehrte den Phi= losophen, wo er den Theologen nicht anerkennen konnte 1). Leibniz sah indeß durch die Art, wie Bossuet die Unionsangelegenheit auffaßte, sein ganzes Project auf die unangenehmste Art gestört, und bemühte sich zu zeigen, daß das Tridentinum nicht den Anspruch machen könne, als ökumenische Synode zu gelten. Durch Pelisson 2) auf eine Schrift des Abbe Pirot über die ökumenische Geltung des Concile und Reception desselben in Frankreich aufmerksam gemacht, fertigte er einen Auszug aus dieser Schrift an3), und hängte demfelben eine ausführliche Kritik an4), die er Boffuet sendete, mit bem Ersuchen, ihm seine Bemerkungen hierüber mitzutheilen. Boffuet antwortete darüber und über einige damit zusammenhängende Buncte in einem umftandlichen Schreiben b). Leibnig wollte nämlich

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bossuet's Brief an Leibniz vom 27. Dez. 1692 bei Foucher de Careil I, S. 346.

<sup>2)</sup> Brief v. 29. Juni 1692. Siehe Foucher de Careil I, S. 291.

<sup>3)</sup> Foucher de Careil I, S. 369-378.

<sup>4)</sup> Reponse de Leibniz au memoire de l'abbé Pirot touchant l'autorité du concil de Trente. Siehe Foucher de Careil I, S. 380-410.

<sup>5)</sup> Zwischen Juni und October bes J. 1693. Foucher de Careil I, S. 414 bis 432. Bgl. Bausset IV, S. 203-217.

auch nicht zugeben, daß die Kirche nichts declarire, was nicht von jeher festgestanden mare, und führte als Beleg hiefur die Berdam: mung bes Monotheletismus und bie Beschluffe bes zweiten nicanischen Concils in der Bilderfrage an. Bossuet findet in dem Bilderculte, der bereits im Alten Testamente seine Wurzeln habe, schlechterbinge nichte Neues; ber kirchliche Dpotheletismus sei eine einfache Folgerung aus der Lehre, daß der Gottmensch Christus eine menschliche Seele hatte. Die ökumenische Giltigkeit des trienter Concile ergebe fich aus gewissen allgemeinsten Grundfaten über Wesen und Einrichtung der Rirche, welche Leibniz selber anerkenne; das trienter Concil in Frage stellen, heiße die Infallibilität der Rirche antasten, und somit die Fundamente jener Unität erschüttem, in welche die Protestanten aufgenommen werden sollen. Der Ginwand, daß auf dem trienter Concil nur ein paar deutsche Bischöfe anwesend, die Mehrheit ber versammelten Bischofe aber Staliener gemesen, wurde ernstlich genommen auch ben ökumenischen Charakter ber Synoden von Ephesus und Chalcedon aufheben, auf welchen gleichfalls nur ein paar abendlandische Bischöfe, sonst lauter griechische anwesend waren. Leibniz stößt sich im Besonderen an dem vom trienter Concil declarirten Unterschied zwischen der Taufe Johannis und der driftlichen Taufe; es ist jedoch so leicht zu erkennen, daß das auf die Identificirung dieser beiden Arten von Taufe gelegte Anathem zu ber gottlichen Ginsetzung und Wirksamkeit der driftlichen Sacramente in der allernächsten Beziehung steht. Die große Zahl der tridentinischen Anathemata, welche Leibniz für Die Protestanten so abschreckend und verlegend findet, ergibt sich aus der Feststellung einiger weniger, von Leibnig anerkannter Grundlehren; wenn das Concil, wie es doch mußte, die diesen Grundlehren entgegengesetzten Irrthumer verwarf und anathematisirte, so mußte es sein Anathema auch auf alle Folgerungen aus diesen Grund, lehren ausdehnen. Zudem ist ein großer Theil der Lehrentscheidungen des trienter Concils nur eine Wiederholung dessen, was bereits auf den Concilien zu Constanz und Florenz entschieden worden ist. — Madame de Brinon meinte, Leibniz wolle, die Katholiken sollten (das trienter Concil verläugnend) Protestanten werden, auf daß die Protestanten Ratholiken zu werden vermöchten 1). Leibniz stimmt

<sup>&#</sup>x27;) Foucher de Careil I, S. 434.

thr zu 1), und meint, beide einander gegenüberstehende Religionssgemeinschaften hätten etwas abzuthun; die Katholiken die Brudersschaften, Scapuliere und andere fromme Mißbräuche, deren Wiedersaussehen und Umsichgreisen gebildete und denkende Protestanten begreislicher Weise zurücktoßen und von der Versöhnung mit der katholischen Kirche abschrecken müsse. Auch sieht Leibniz nicht ein 2), weßhalb Bossuet so beharrlich den Nordländern das trienter Concil aufnöthigen wolle, während es doch den Franzosen gestattet war, das lateranensische, den Italienern, das baster Concil abzuweisen!

## §. 787.

Leibniz kam in seinen Briefen an Bossuet wiederholt barauf zurud, Rom mußte sich in der Unionssache zu den Protestanten auf denfelben Fuß stellen, wie das baster Concil zu den Böhmen, welchen der Relch bewilliget werde, tropdem daß durch das constanzer Concil die Communion sub utraque angeordnet worden war. Die Art und Weise, wie Leibniz diese Concession der baster Bater an die Bohmen ausbeutete, konnte selbstverftandlich Bossuet's Zustimmung nicht erlangen; Leibniz folgerte aus jener Concession die Möglichkeit nachträglichen Reformation vorausgegangener Lehrentscheis dungen, während die Baster doch nur von einem durch das Concil von Constanz festgesetzten kirchlichen Brauch bispensirten. Man kann nicht annehmen, daß Leibniz diesen Unterschied zwischen seiner Forderung und der von ihm als Exempel angeführten Gestattung an die Bohmen nicht sollte eingesehen haben; also lagen seinem Borschlage andere Boraussehungen zu Grunde, benen zufolge man freilich schließen muß, daß er dem Ratholicismus nicht so nahe stand, um das lebendige Bedürfniß bes Übertrittes in denselben zu fühlen. Ihm war die Unionssache nicht so sehr religioses Herzensbedürfniß, als vielmehr ein geistiges Problem, durch dessen Ausführung eine große Idee verwirklichet werden sollte; dabei war er aber zu sehr Protestant, oder identificirte wenigstens seine subjective Stimmung zu sehr mit jener seiner protestantisch benkenden Religionsgenossen, als daß er eine Unterwerfung unter die, den protestantischen Lehr-

<sup>1)</sup> L. c. I, S. 435.

<sup>2)</sup> Brief an Madame be Brinon vom 13 Oct. 1693.

begriff freilich durchwegs abweisenden und verurtheilenden Beschluffe der trienter Synode hätte verwinden mögen. Auch sein deutschei Nationalgefühl war dabei mit im Spiele; und zudem behandelte er die Sache weit mehr als Philosoph, Gelehrter und Diplomat, denn als heilsbedürftiger Christ, daher ihn ein personliches Entbehren der Kirche und alles dessen, mas die Kirche als Mittlerin der sacramentalen Gnaden zu bieten hat, kaum zu drücken schien. Und so wird wol kaum gezweifelt werden konnen, daß diesem Manne von der Borsehung der Beruf nicht zugewiesen war, jenes große Beit der Einigung vollbringen zu helfen, welches allerdings, wie Leibnig es auffaßte, ein Werk der Bersohnung zweier streitend einander gegenüberstehenden Religionsgenossenschaften, aber noch weit mehr der Wiederherstellung und Restituirung der einen dieser Genossenschaften in die mahre, normale und vollkommene Christlichkeit sein sollte, die sich aus bem mystische sacramentalen Gnadenleben ber Rirche in der verborgenen Innerlichkeit der Herzen fort und font erneuert und lebendig erhalt. Er mag dabei manches gegrundete Bedenken gegen die übliche Lehrweise der kirchlichen Theologen, gegen die Berfahrungsweise einzelner geiftlicher Seelenführer, gegen manchen örtlichen Kirchengebrauch gehegt haben; aber diese Bedenken würden ihm zu einer hochst untergeordneten Bedeutung herabgesunken sein, wenn er von dem lebendigen Beifte, der das kirchliche Undachtsleben hält und trägt, lebendig ergriffen gewesen ware, und wenn er in der Kirche dasjenige erkannt hatte, was sie dem ist, der in ihren Segnungen und Tröstungen sein Beil und den Frieden in Gott sucht und findet.

Dem Gesagten zufolge wird es nicht schwer sein, sich ein Urtheil über seine Borschläge rücksichtlich der richtigen Methode im Reunionswerke zu bilden. Er unterscheidet ') drei Methoden oder Bege; jene der Exposition, der Condescension und der Abstraction oder Suspension. Den Weg der Exposition haben Bossuet und Molanus in ihren Auseinandersetzungen über Rechtfertigung und Opfer mit Glück versucht. Der Weg der Condescension ist nicht in Sachen des Dogma, sondern einzig in praktischen Dingen zuläßig. Unter dem Wege der Suspension versteht Leibniz eine vorläusige Ausschiedung gewisser Controversthemata, die, um allen weiteren Streitigkeiten

<sup>1)</sup> Des methodes de reunion. Foucher de Careil II, S. 1-21.

vorzubeugen und die Sache kurz und endgiltig abzuthun, einem Leibniz will alle brei künftigen Concil zugewiesen werden sollen. Methoden vereinigen, und tadelt an Boffuet vornehmlich daß er die dritte ganzlich ausschloß; indem Boffuet alle Praliminarien einer Reunion abschneibe, mache er diese selber unmöglich. Spinola's Berfahren sei weit entsprechender gewesen, und Leibniz glaubt in Bezug auf dasselbe sich mit Spinola im Einklang zu wissen. Zweisel mit Recht; jedoch nicht in hinsicht auf die hinter diesem Berfahren stehenden Überzeugungen, welche bei Spinola dieselben wie bei Boffuet waren, und mit welchen Leibnig, trop aller Annaherung, sein inneres Denken und Fühlen nicht zu identificiren ver-Bersöhnliche, achtungsvolle Gesinnung gegen die Rathomochte. liken ift eben nicht selber schon katholische Gesinnung, die sich mit keinen Reservationen irgend welcher Art in Betreff dessen, was als katholisch zu gelten hat, verträgt. Leibniz kam eben über seinen Frenismus nicht hinaus; im Geiste bieses Frenismus entwarf er (c. a. 1684) das in diesem Jahrhunderte durch ben Druck bekannt geworbene Systema catholicum - in diesem Geiste faßte er zehn Jahre später ein Gutachten über ben damaligen Stand ber Berhandlungen ab, wie er meinte und wünschte, daß es vom Standpuncte eines gemäßigten und besonnenen katholischen Theologen lauten sollte 1), erwartete und wünschte aber seinerseits, daß man katholischerseits sich in derfelben Weise auf den Standpunct der augsburger Confession versetzen, und in Kraft dieser mentalen Selbst. versetzung in die Denkart der Gegenpartei die nothwendig zu berudfichtigenden Buniche berfelben ernftlich wurdigen lerne. bamit mehr und Anderes, als billige Schonung und Rücksicht auf die obwaltenden Schwierigkeiten gemeint war, so verlangte Leibniz das Unmögliche; und man begreift nicht, wie er- der Kirche zumu= then konnte, die trienter Beschluffe, wenn auch nur der Form nach, einer nochmaligen Revision auf einem künftigen, von Protestanten besuchten Concil zu unterwerfen. Bossuet fand eine solche Formalität nicht bloß überflüssig, sondern auch entehrend für die Rirche selber; wenn die tridentinischen Beschlüsse auf dem kunftigen Concil, wie Leibniz in Aussicht stellte, von den Protestanten ange-

<sup>1)</sup> Judicium Doctoris catholici de tractatu reunionis cum quibusdam theologis protestantibus nuper habito. Foucher de Careil II, p. 50-64.

nommen werden follten, so begreift man nicht, warum sie dieselben nicht sofort schon sollten gelten lassen wollen. Gelten sie ihnen aber jest nicht als richtig und wahr, wie konnte man zuverläßig hoffen, daß sie denselben auf einem künftigen Concil beistimmen würden? Hier bleibt in Bezug auf Leibnizen's Gesinnung nur die Alternative, daß er entweder mit seinen persönlichen Gesinnungen nicht innerhalb der Kirche stand, und deßhalb auch nicht aus persönlichem Heilsbedürfniß das Zustandesommen der Union wünschte; oder daß er den Berechnungen und Mitteln menschlicher Klugheit einen Erfolg zutraute, der ihnen nicht zusommt und auch von Gott nicht verheißen worden ist.

## §. 788.

Die Friedensverhandlungen waren in Folge der Stellung, die Boffuet zu ben von Hannover aus kommenden Antragen eingenommen, in's Stocken gerathen, und blieben durch vier Jahre auf sich beruhen. Da faßte Leibniz den Plan, die von ihm mit Intereffe verfolgte Sache trop Boffuet und der gleichgesinnten katholischen Theologen mit hilfe hervorragender Manner weltlichen Standes von der Denkart eines Harlay, Pithou, de Thou, auf Grund gal. licanischer Ideen unter der Protection des Königs Ludwig XIV in's Werk zu setzen. Ohnehin convenirten ihm, wie sein Briefwechsel mit den helmstädter Professoren J. A. Schmid und Joh. Fabricius aus bem J. 1698 ausweist'), die gallicanischen Principien über den papstlichen Primat mehr, als jene der sogenannten strengfirch lichen Theologen; anstatt die papstliche Gewalt, wie fie dermalen bestand, als das geschichtliche Product eines göttlich gesetzten Ans fanges zu erkennen, unterschied er zwischen der Primatialgewalt im Allgemeinen und dem Complexe ihrer besonderen Befugniffe und Prarogative; in letteren sah er menschlich und zufällig Entstandenes, nur erstere in ihrer unbestimmten Allgemeinheit galt ihm als eine res divini juris. Er hatte indeß seine Zeit unrichtig gewählt, ober überhaupt über die Gefinnungen am Hofe des Königs Ludwig sich getäuscht; der Minister Torcy, an welchen er fich, von Frankreichs Berbundetem, Berzog Anton Ulrich von Braunschweig unterftust,

<sup>1)</sup> Diese Briefe mitgetheilt bei Foucher de Careil Tom. IL

durch Bermittelung des französischen Ministerresidenten in Braunschweig wendete, zeigte die ihm übersendeten Papiere dem Bischof von Meaux, der die von Leibniz gegen ihn erhobene Beschuldigung, den Abbruch der Berhandlungen herbeigeführt zu haben, mit Ruhe ablehnte 1), im Übrigen Leibnizens Borschlag, irgend eine bedeutende Persönlichkeit aus ben Parlamentsräthen beizuziehen, ganz annehmbar fand, und sich nur vorbehielt, über Alles, was zwischen ihm, Leibnig und Molanus bisher verhandelt worden, den König getreu zu informiren. Im nächstfolgenden Jahre (a. 1699) wurden nun die Berhandlungen wirklich wieder aufgenommen; Leibnig reifte nach Wien, um sich bes kaiserlichen Schutes für seine Sache zu verfichern; Boffuet aber wurde durch eine Aufforderung des Papftes Clemens XI überrascht, seine bisherigen Berhandlungen mit Leibnig und Molanus an den römischen Stuhl mitzutheilen. Diese Aufforderung murbe für ihn Anlaß, nochmals eine besondere Schrist abzufaffen 2), die er nebst den ihm abverlangten Acten nach Rom sendete, und von welcher Graf Foucher de Careil glaubt, daß fie auf den nachfolgenden Übertritt des Herzogs von Wolfenbüttel Anton Ulrich zusammt seinen drei Söhnen zum Katholicismus richt ohne Einfluß geblieben sein durfte. Die Bekehrung des wolfenbüttler Fürstenhauses war denn also das eigentliche thatsächliche Ergebniß dieser langjährigen Berhandlungen, mabrend die von Leibnig auf das Churhaus von hannover gesetzten hoffnungen durch die Bersetzung desselben auf den englischen Königsthron, wie er bereits zur Zeit seines wiener Aufenthaltes besorglich ahnte, erfolglos scheiterten. Sobald fich nur der Herzogin von hannover die Aussichten auf den englischen Thron zu eröffnen begannen, fing auch ihr Interesse an der Unionssache rasch zu erkalten an;

Bossuet bezeichnete ben a. 1688 ausgebrochenen Krieg, ber mit bem nymweger Frieden endete, als Ursache bes Abbruches ber Berhandlungen. La reunion n' a pas réussi — bemerkt Foucher be Careil bei Auszählung ber Ursachen, ans welchen bas Unionsproject scheiterte (Tom. II, p. CIII) — parce que le traité de Ryswick, qui desaisait l'oeuvre de la paix de Munster et réveillait les jalousies du parti protestant, en a étoussé le germe dans tous les coeurs allemands, révoltés par la préponderance de Louis XIV et inquiétés par ses projets de monarchie universelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De professoribus Confessionis Augustanae ad repetendam veritatem catholicam disponendis.

Leibniz spricht in einem Brief an seinen helmstädter Freund Fabricius (1708) offen aus, daß das Recht und die Hoffnung des Churhauses auf den Thron Englands ganz und gar auf den Haß der römischen Religion gegründet sei, und daß man deßhalb vermeiden müsse, derselben gegenüber lau zu erscheinen. Fabricius hatte den Mangel dieses antisatholischen Eisers mit Suspension vom theologischen Lehramte zu büßen; er hatte nämlich auf die Anfrage des damals noch protestantischen Herzogs Anton Ulrich, dessen Nichte Elisabeth Christina, nachmalige Kaiserin und Gemalin Karl's VI, Mutter der Kaiserin Maria Theresia, zu convertiren im Begrisse war, im Namen der Helmstädter geantwortet (a. 1707), daß Ehen zwischen Protestanten und Katholisen zuläßig, und der Übertritt zur römischen Kirche erlaubt sei.

Beim Endverlauf der Unionsangelegenheit angelangt, wollen wir noch einen turgen Blid auf die Schlugverhandlungen zwischen Boffuet und Leibnig werfen, in welchen theils der abgelaufenen Streitperiode Angehöriges reaffumirt, nach anderen Seiten aber bereits die Perspective in die der nachfolgenden Beit angehörigen Rämpfe und Bewegungen auf dem Gebiete der driftlichen Theologie geöffnet wird. Leibniz hatte im Ramen des herzogs Anton Ulrich an Boffuet die doppelte Frage zu stellen, wie man zu erkennen habe, ob und mas de fide sei, ferner, ob und welcher Unterschied zwischen ben verschiedenen Artikeln des Glaubens zuzulaffen sei 1). Boffuet ant wortete auf die Anfragen in zwei Briefen aus dem Anfange des J. 1700 2). Bezüglich der ersten Frage erklärt er, als Glaubens: wahrheit habe zu gelten, was zufolge eines einstimmigen und perpetuirlichen Consenses der Kirche dafür gelte und von jeher gegolten habe. Diese Geltung von jeher und vom Anfange her wird von Leibnig unter hindeutung auf den vom heutigen abweichenden Schriftkanon der altdristlichen Kirche angezweifelt. Demgemäß sieht sich Bossuet veranlaßt, die Thatsachen und Zeugnisse für die alt, kirchliche Geltung des vom trienter Concil auf Grund der firch. lichen Tradition und ununterbrochenen Geltung festgestellten Schrift kanons in gedrängter Folge vorzuführen. Die zweite Frage anbe-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Leibnizens Brief an Bossuet vom 11. Dez. 1699 bei Foucher de Careil II, S. 274 ff.

<sup>\*)</sup> Brief vom 9. Jan. 1700. Siehe Foucher de Careil II, S. 293.

langend, sucht Bossuet zuerst sestzustellen, was man unter Glaubenswahrheit zu verstehen habe. Leibnig hatte den Gesammtinhalt der Bibel als Glaubenswahrheit bezeichnet, und angedeutet, daß unter Diesen Wahrheiten viele seien, deren Renntniß doch gar keine sicht. bare Beziehung zum driftlichen Beile habe, oder die an sich so unbedeutend seien, daß an ihrer Kenntniß taum etwas gelegen sein könne; so z. B. die biblische Erzählung vom Hunde des Tobias. Boffuet erwidert, daß man das Wort Glaubensartikel in weiterem und engerem Sinne verstehen konne. Im weiteren Sinne ift allerbings die ganze Schrift Gegenstand des Glaubens; man muß jedoch, was die in der Schrift erzählten Thatsachen anbelangt, unterscheiden zwischen jenen, auf welchen unsere Religion selber beruht, und anberen, die nicht selber Dogmen find, sondern nur zur Exemplis fication der driftlichen Glaubens- und Sittenlehre dienen, oder endlich nur Ausmalungen und Detailschilderungen find, die sich um diese Exemplificationen gruppiren, wohin denn auch der hund bes Tobias zu verweisen sein wird. Daß sonach in Bezug auf ben geschichtlichen Inhalt der Schrift ein Unterschied zwischen Wichtigerem und minder Wichtigem statthaben werde, leuchtet von selber ein; nur wird ber kanonische Charakter der heiligen Bucher auch für die faktische Richtigkeit der an sich minder wichtigen und unerheblich scheinenden Angaben einstehen, so daß, wer die Ergablung vom Hirtenstabe David's, die Schilderung seiner Gestalt für erdichtet halten wollte, lettlich auch kaum im Allgemeinen die Glaubwürdigkeit der Bücher Samuel's wurde aufrecht zu halten im Stande sein. Im engeren und strengeren Sinne können jedoch die ermabnten accidentellen Facta nicht Glaubensartikel genannt werden; für solche Artikel haben nur die von Gott unmittelbar geoffenbarten theologis schen Dogmen zu gelten. Rudfichtlich biefer ift wol ein Unterschied zwischen fundamentalen und nicht fundamentalen, nicht aber zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Artikeln zuzugeben, da Alles, was Gott geoffenbart, für unser Beil auch wichtig und bedeutsam sein muß. 3ch, der Herr dein Gott, lehre dich, was nute ift, heißt es Jesai. 48, 17. Daraus folgt, daß auch die nach protestantischer Ausbrucksweise fogenannten nicht fundamentalen Artikel als wichtig und wesentlich anzusehen find, wie benn in der That auch die alte Rirche nicht bloß diejenigen Irrlehren, welche gegen die Trinität und gottmenschliche Person verstießen, sondern auch die falschen Lehren ber

Novatianer, Montanisten, Arianer, Quatuordecimaner u. s. w. verwarf und verdammte. Die eine und andere Meinung, die von einzelnen angesehenen und nach ihrem Tode als heilig verehrten Männern vertheidiget wurde, durfte, nachdem sich die Rirche dagegen ausgesprochen hatte, nicht mehr behauptet werden, und wer sie noch behaupten wollte, galt als Reger, wie die Donatisten, welche Cyprian's falsche Ansicht über die Regertaufe wieder aufnahmen. Dar, aus geht hervor, daß die Bereitwilligkeit zur Unterwerfung unter das Urtheil der Kirche das lette und höchste Kriterium der wahren und achten Glaubigkeit ift; "wer die Rirche nicht hort, gelte euch als heide und Publican" (Matth. 18, 17). Die Kirche tolerin mitunter Irrende; sie kann jedoch keine solchen Irrthumer toleriren, durch welche ihre eigenen Fundamente erschüttert würden. Und dahin gehören alle von der Rirche förmlich declarirten Glaubenslehren. Da keine von der Kirche declarirte Glaubenswahrheit ohne Sunde der Reperei abgewiesen werden kann, so ist es unzuläßig, nur eine gewiffe Classe von Glaubenswahrheiten, etwa die sogenannten Fundamentartikel des Glaubens als zum Seile nothwendig festzuhalten, und die übrigen sahren laffen zu wollen. Für den hinreichend belehrten Christen wird Alles, was necessitate praecepti zu glauben ist, auch necessitate medii zu glauben nothwendig fein; obschon objectiv genommen, das necessitate medii nothwendig zu Glaubende die Lehre von Christus als einzigem Mittler unseres heiles sein wird (Joh. 3, 18. 36); die Erkenntniß Gottes aber, der sich uns in Christus geoffenbart hat, wird nicht bloß necessitate medii, sondern necessitate finis als nothwendig zu gelten haben.

Leibniz beanstandet in seiner Erwiderung auf diese beiden Schreiben') vornehmlich einmal die Behauptung Bossuet's, daß die Kirche nur das vordem schon Geglaubte declarire; warum sollte die Kirche nicht, als eine vom heiligen Geiste geleitete, nach katholischer Ansicht sichere Entscheidungen treffen können in Dingen, die vordem noch nicht Gegenstand eines allgemeinen Glaubens der Kirche waren? Auch der neuerliche Herausgeber der dogmata theologica des Petavius sei der Ansicht, daß die Kirche in Glaubensssachen nicht bloß declarire, sondern constituire. Bull tadelte an

<sup>1)</sup> Leibnizens zwei Briese vom 14. u. 24. Mai 1700 bei Foucher de Careil II, S. 314-369.

Petav's Werk hauptsächlich die Absicht, den Concilien eine potestas constituendi et patesaciendi zuzuwenden. Auch Gregor von Balentia und viele andere katholische Theologen scheinen der Anschauung Petav's zuzuneigen, und auf Duperron's entgegengesette Ansicht ift keineswegs so viel Gewicht zu legen, als ihr Bossuet beimißt. Bosfuet werde kaum in Abrede stellen können, daß in manchen Dingen die heutige sententia communis von jener der älteren Zeiten verschieden sei, z. B. ob die Engel Körper haben oder nicht; da einst die Meinung, sie hatten Korper, überwog, so ware nach Bossuet's Principien die Rirche heute nicht in der Lage, die Unkörperlichkeit der Engel zu beclariren, tropbem daß sie jest allgemein geglaubt wird, und das Gegentheil als paradox gilt. So will denn Leibniz auch nicht zugeben, daß das dritte Concil von Carthago, auf deffen Entscheidung Bossuet zurückgewiesen hatte, die fogenannten deuterokanonischen Bücher ber Bibel in jenem engeren Sinne, wie bas trienter Concil, als libros canonicos et divinos erklärt habe, son= dern in einem weiteren Sinne, in welchem kanonisch so viel als kirchlich correct, und divinus so viel als vortreffliche Auslegung göttlicher Dinge bedeuten soll. Ja es möchte sich zeigen, fährt Leibniz weiter, daß diese Unterscheidung zwischen eigentlich kano. nischen oder inspirirten und den übrigen, bloß zugelassenen biblischen Büchern bis in's Reformationszeitalter herab anerkannt worben sei, und somit die protestantische Ansicht vom Bibelkanon diejenige sei, die mit Beziehung auf das lerinensische Semper et Ubique für die ' wahrhaft katholische zu gelten habe. Die nähere Begründung bessen füllt die beiden bezüglichen Briefe Leibnizens, auf welche wir im nächsten Bande nochmals zurückzukommen gedenken. Leibniz mar hier formlich auf den Boden der historischen Kritik hinübergetreten, mit welcher fich naber und genauer auseinanderzufegen die eine ber beiden großen Hauptaufgaben der nachfolgenden Theologie, und die Hauptaufgabe berfelben im Rampfe gegen die neuere protestantische Theologie geworden ift, während die zweite jener beiden Aufgaben, die speculative, sich auf das Berhältniß der kirchlichegläubigen Weltanschauung und des driftlichen Supranaturalismus im Allgemeinen jum Gefammtinhalte der modernen Bildung und Denkart bezieht und die ideelle Berständigung über das in der driftlichen Gesellschaft Überlieferte und Geglaubte an die in der Erkenntniß der irdischen und weltlichen Dinge vorgeschrittene Zeit zum Ziele hat. Boffuet

stand an der Gränze dieser Epoche; er that auch Blide in sie hinüber und ahnte die Rämpfe, welche den nächstsommenden Geschlech. tern bevorstanden. Er steht aber mit seinem ganzen inneren Denken und Leben noch innerhalb jener älteren Epoche, die in ihm so glorreich abschloß; und so bewegten sich benn auch feine letten geistigen Arbeiten ausschließlich innerhalb der Gränzen, die dem Kampse der kirchlichen Theologie mit dem älteren Protestantismus gezogen waren. Er unternahm noch einmal eine Bertheidigung der fricten Ranonicität der von Leibniz angefochtenen deuterofanonischen Bücher!), auf welche Leibniz nochmals antwortete2), und der Antwort eine Reihe von Gegenbemerkungen zu Boffuet's Briefe beischloß3). Bir unterlassen es, in's Einzelne dieser Erörterungen einzugeben, die der Frage gelten, ob das trienter Concil das Recht hatte, die deuterokanonischen Bücher als kanonisch im strengen Sinne zu bezeichnen; Boffuet findet es sonderbar, daß Leibniz nicht zugeben will, es könne ein biblisches Buch, über deffen Kanonicität früher zu zweifeln erlaubt war, durch eine nachfolgende Erklärung für unzweiselhaft kanonisch erklärt werden; Leibniz besteht seinerseits darauf, daß die weitaus größere Bahl der alten Zeugniffe, jenes des heiligen bieronymus mit inbegriffen, gegen die Kanonicität der deuterofano: nischen Bücher spreche. Bossuet hebt hervor, daß einzelne der von Leibniz hervorgehobenen Zeugnisse auch gegen gewisse von ben Protestanten dennoch angenommenen neutestamentlichen Bucher sprechen; Leibniz meint, es sei zur Ablehnung des tridentinischen Schriftkanon genug, daß doncil hinsichtlich der alttestament, lichen Bücher einen unbefugten Schritt that. Boffuet hebt hemor, daß selbst Christus und die Apostel zu verschiedenen Malen die deuterokanonischen Bücher stillschweigend citiren, und schließt bieraus auf das hohe Unsehen derselben bei den Juden, die nur darum, weil sie nicht eigenmächtig den Schriftkanon erweitern durften, bei ihrem alten, durch die Propheten geordneten Kanon stehen blieben. Leibnig

<sup>1)</sup> Brief an Leibniz vom 17 Aug. 1701, bei Foucher de Careil II, S. 396 bis 426.

<sup>2)</sup> Brief v. 5. Febr. 1702, ebendas. S. 428.

<sup>\*)</sup> Observations sur l'écrit de Monsieur l'évêque de Meaux, ou il repond aux deux lettres faites pour prouver que la decision de Trente sur le canon de l'Ecriture est insoutenable.

١

erwidert darauf troden, daß weder die Juden noch Christus und die Apostel daran gedacht hätten, den überlieferten alttestamentlichen Kanon zu erweitern, und die alte Kirche sich erklärt habe, bei dem alten hebräischen Kanon stehen bleiben zu wollen. Genug, Leibniz wollte in der Sache des trienter Concile zu seinen protestantischen Glaubenogenoffen stehen, und fand in der Declaration desselben über den Schriftkanon den Anlaß, die Berhandlungen mit Boffuet abzubrechen. So zerschlug sich das Werk, über welches durch mehr als zwei Dezennien verhandelt worden war; man hatte sich, wie aus Leibnizens Unionsvorschlägen aus bem 3. 1698 hervorgeht 1), in Bezug auf die einzelnen Lehrpuncte des katholischen Bekenntnisses völlig verständiget, aber die Geister hatten sich nicht begegnet. Daß Boffuet trot seiner murdevollen haltung und trot seiner glanzenden Bertretung der kirchlichen Lehrüberlieferung von einer gewissen Befangenheit in Anschauung des Ganges der kirchlichen Lehrentwidelung nicht völlig frei war, soll hier nicht geläugnet werben; seine kaum verhehlte Hinneigung zu den Prinzipien des sogenannten Gallicanismus drängte ihn im Bestreben, den Bertheidigern ber kirchlichen Allgewalt des Papstes es in frommer Achtung und Heilighaltung der kirchlichen Überlieferung gleich zu thun, an die Gränzen eines starren kirchlichen Traditionalismus, der die geschicht= liche Bedeutung der Personlichkeit im Allgemeinen, und den an diese Bedeutung geknüpften providentiellen Beruf bestimmter Perfonlich. keiten mißkennend, in seinen extremsten, von Bossuet verabscheuten Berirrungen auf die Meinung kam, daß die kirchliche Lehrentwickelung wol auch ohne Papst und trop des Papstes hätte fertig werden konnen — welche Meinung eben nur ein entgegengesettes Extrem jenes anderen falschen Extrems mare, daß die kirchliche Lehrentwickelung auch ohne ober trop dem heiligen Augustinus habe zu Stande kommen konnen, während fie in Bahrheit doch nur das Ergebnig eines gefchichtlichen Gesammtprocesses war, in deffen Berlauf die von Gott berufenen Perfonlichkeiten, jede an dem ihr zugewiesenen Orte und in der ihr zugewiesenen Stellung, und nach dem Maaße des ihnen von Gott zugetheilten ordentlichen

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Projet de Leibniz (au nom de l'abbé de Lockum) pour saciliter la réunion des Protestants avec les Romains Catholiques. Abgebr. bei Foucher de Careil II, S. 168-189.

Berufes unter unmittelbarer und mittelbarer Leitung Gottes eingegriffen haben. Die Kirche und ihre Entwidelung lassen sich in kein bestimmtes System hineinzwängen, sie ist selber das System, und das Papstthum die sublimirte Recapitulation dieses Systems, beides aber, das System und seine sublimirte Recapitulation in den Fluß der geschichtlichen Entwickelung hineingestellt. Die unveränderlichen Fundamente dieser Entwickelung sind in den grund, haften Thatsachen, Lehren und Einrichtungen zu suchen, auf welchen die Kirche steht, und welche zusammen selber das Wesen und den gottgesesten Ansang der Kirche ausmachen, die in den Fluß der geschichtlichen Entwickelung hineingezogen werden sollte, um zusolge dessen die menschliche Gesammtentwickelung in den Berlauf und Fluß ihrer eigenen Entwickelung hineinzuziehen.

Daß am Schluße des 17ten Jahrhunderts der Gedanke an eine Wiedervereinigung der Protestanten mit der alten Rirche gefast werden konnte, und gerade bei den Besten unter den Protestanten ein so bereitwilliges Entgegenkommen fand, darf als eines der sprechendsten und unverkennbarften Zeugniffe des großen Aufschwunges gelten, welchen die katholische Kirche in Folge der in ihrem Schooße seit den Tagen des trienter Concils vollzogenen Selbstreformation genommen; und wie sie im Geiste der Beiligfeit sich erneuert hatte, so war auch die kirchliche Wissenschaft nicht zurückgeblieben, und hatte sich in anderthalbhundertjährigen Kampfen mit den Gegnern ruhmvoll gemessen. Noch war aber die Zeit einer tiefstgehenden Auseinandersetzung und Berständigung nicht gekommen; somit war auch der Augenblick noch nicht da, auf dem Bege einer allgemein durchbrechenden Überzeugung die Rudfehr der Protestanten in die katholische Kirche einzuleiten; die Kirche war und blieb vor der Hand darauf angewiesen, die Einzelnen auszunehmen, die ihr durch die Macht des driftlichen Beilsbedürfnifies zugeführt wurden, und wir haben es den verborgenen Fügungen eines boberen Willens anheimzustellen, mann jene Zeit kommen werde, die von allen Besseren erhofft, die Streitenden versöhnen und alle Glaubenden in der Einen und einzig mahren Rirche umfaffen und vereinen foll.

# Namenregister.

(Die ben Ramen beigefügten Zahlen bebeuten bie Seitenzahl bes Banbes. Den bereits im Inhalts-Berzeichniß ausgesehten Autornamen find im nachstehenden Register nur solche Zahlen beigefügt, bie nicht icon aus bem Inhaltsverzeichniß erfichtlich find.)

#### A.

Abra 730.

Aubebert 652. Auger 647.

Augustin von Teylingen 641.

Abam (Joh.) 658. Agricola (Joh.) 256. Alard 212. Alciati 395. Alefius (Alex.) 314. Alford 322. Allen 694. Almainus 510. 512. Alveld 47. 107. Amerbach 265. Amefius 406. 425. 439. 441. Amnicola 49. Amort 584. Ampraut 720. Andeolus 647. Anderton 322. Anbreas a Cornu 608. Anbrea (Jac.) 588. Angelicus (Infulenfis) 647. Angries 641. Anspach 47. Anton Ulrich (Herzog) v. Braunschweig **731.** 765. Antonius Cordubenfis 518. Arias Montanus 503. Arminius 720. Arndt (Joh.) 735. Arnold von Besel. 228. Arnour 650. Aubertin 651. 690. 691. 692. 693.

#### **B**.

Babia (Thomas) 384. Badius 631. Baile 582. Bajus 565. Balduin (Franz) 259. Barclay 582. Basnage 672. 673. 703. Bayle 703. Beaucaire 655. Beaulieu 708. Beauramis 646. Becanus 579. 582. Behrens 755. Bellarmin 690. 692. Bellolaus 474. Ber (Lubwig) 225. Berg (Conrab) 725. 741. Bernardi 291. Berguin 289. Bertius 730. Besolb 732. 733. Beza 364. 418. 496. 636. 655. 657. **679.** Bibermann (Jacob) 735. Billicanus 214. 264. Billid 250. Bissenborf 544. Blonbel 682. 686. 720. Blyffemius 507. 619. Bobabilla 253. 256. Bochat 651. Boileau (Jac.) 687. Boner 315. Bonner 578.

Boanin 496. Beiendorf 639. Botiac 741 Boulenger 647. Bourghenus 640. Borborn 686. Breng 214 229. 354. 451. 487. 495. 515. 542. 622. 624. Brillmacher 507. Brochmand 328. Broniwer 328. Bruguier 681. Brunāus 646. Brunus (Cont.) 455. Bucer 112. 231. 233. 237. 240 ff. **366. 462. 480. 491** Bugenbagen 110. 172. 314. 327. Bull 673. 712. 715. 716. 768. Bullinger 228. 364. 462. 560. Bunderius 212. 282. Burghaber 583. Burnet 700. 703. Bujāus 338. 589. 625. Buscher 738.

## C.

Cajetan (Thomas bel Bio) 276. 277. 390. 405. 425. 545. **Calirt** (**G**.) 671. 736. 753. Calirt (Ulrich) 756. Calvin (Justus) 646. Cambilhon 578. Camerarius 298. Cameron 719. Campian 320. Camus 586. Canistus (Petr.) 254. 455. Canus (Meld.) 510. 547. Capito 51. 231. 247. Caraffa 384. Caroli 291. Carrerius (Alex.) 570. Casaubon (Isaac) 648. Casaubon (Johann) 730. Casaubon (Augustin) 730. Cassander 212. Catharinus (Ambr.) 46. 459. 489. 689. Caussin 652. Cellarius 34. Cellot 687. Cenalis 256. 293. Chamier 648. 679. Chemnit 402 ff. 418 ff. 442 ff. 447 f. 451 f. 463 f. 467. 471. 484. 490. 492. 495. 499. 502. 510. 522. Chiems (Joh. v.) 58. Chillingworth 726. Chrastov 524.

Cboträus 336. 588. Cidorius 345. 372. Clere 322. Claube 667. 669. 674. 683. 685. 776. Clicthene 292 560. Cing 48 57. 234. 251. Cobenil 610. Coccejus 587. Coccius (v. Bielefeld) 456. 581. Coccius (Joboc) 559. Cochlans 51 ff. 101 ff. 313. Coeffetean 570. 647. 649. Coninc (Acgro) 587. Conring 587. 739. 743. 745. 755. Contarini 384. 458. Conpen 592. 750. 752. Corvinus 455. Cordatus 102 Cornelius (Meldy.) 551. Corner 588. Cortese (Gregor) 52. 384. Cofter 577. 581. 640. Coton 577. 582. 648. 658. Coturius 583. Courcillon 730. Craffet 669. Crell (Fortunat) 644. Crellius 720. Cremer 250. Creswell 324. Erocius 740. 745. Crocus 640. Culsheimer 49. 128. Cunerus (Petri) 212. 474. 535. Cypräus 329.

#### **D.**

Dacier 730. Daille 651. 720. Danaus 406. 417. 563. 656. Daniel (a St. Severo) 647. Daniel Gremita 729. Dannhauer 587. 740. David (Franz) 370. De Dangeau 730. De la Barre 652. De Bordes 647. Delfini 56. 552. Demouchy 294. Des Bosses 755. D' Espence 294. Dez 751. Dietenberger 47. 100. 129. D' Jlaire 646. Dionpfius Werlenfis 751. 755. DBainger 145. 693. 694. D'Orleans (P. J.) 584. Doid 732.

Dresincourt 587. 651. Dresser 530. 572. Du Moulin (Pierre) 530. 648. 650. Duncan (Martin) 212. Du Perron 570. 587. 646. 649. 687. 689. 690. 692. 693. 769.

## Œ.

Ebermann 730.
Ec 54 f.
Eber (Georg) 364. 580. 599.
Eisengrin (Martin) 497. 526. 579.
Eisengrin (Wilhelm) 455.
Ellander 506.
Emser 34. 49. 50. 92. 96.
Enyedi 371.
Episcopius 720. 722.
Erasmus v. Rotterdam. 83. 119. 128.
217. 276. 404. 422. 448.
Eudämon 570. 578.
Eutychius (O. M.) 474.

## F.

Faber Basilius 455. Faber Joh. (Bischof) 46. 53. 105. 110. **154**. Faber (Peter) 253. Fabricius (A.) 603. Fabricius (Joh.) 764. 766. Fabricius (Laur.) 630. Fagiu**s** 310. 313. Falconer 324. Farel 228. Faunt 324. Fedenham 317. Feldfirch 2. 3. Kelix (Sim.) 610. Ferrer 646. Ferry 660. Feu : Arbent 647. Keucht 603. Fischer (Andreas) 204. Fisher (John) S. J. 322. Fisher (v. Rochester) 45. 52. 56. 623. Figherbert 322. Fip = Simons 322. Flaccius Jupricus 266. 455. 470. 510. 572. Flandinus 56. Maja 732. Floyd 322. Fontanus 396. Fontibonius 380. Forer 582. 601. 626. 650. Forest 315. Formanrius 641. Forner (Anbreas) 590. 610.

Forner (Friedrich) 257. 608. Franck (Caspar) 543. 580. 607. 732. Friccius 112. Fricius 352. Fronton de Duc. 648.

#### G.

Garasse 578. Gardiner 252. 315. Gaulthier 651. Genebrard 456. Gentilis (Valentin) 367. Gentillet 578. Georg am Ende 610. Gerhard (30h.) 406. 439. 735. 740. Gerlach 310. 625. Gesenius (Juftus) 750. Gibbon (Augustin) 750. Gibbons 321. Gigord 648. Goclenius 616. Goldaft 573. Gomarus 638. Wontern 582. 585. 649. Gorsti (Jacob) 344. Gozaus 474. Granerius 645. Grangier 647. Gregor (v. Balentia) 581. 694. 769. Griffith 322. Gröne 7. Großmann (Caspar) 228. Grotius 415. 740. Gruber 626. Grynaus 636. Gullonius 646.

## Ş.

Haberkorn 744. Habert 719. Hager (Balthasar) 526. 592. Hager (Michael) 558. Haller (Berthold) 225. Hamelmann 449. Haner 264. Hangest 292. Hardouin 687. Harte 322. Hasenmüller 578. Haunold 742. Hausmann (Nic.) 93. Hauzeur 641. Hay 324. Hazart 641. Heerbrand 607. Hegius 633. Beilbrunner (Jacob) 611. 617. Beilbrunner (Bbil.) 578. 617. 734. Beig 406. 506. 579. 609. Helbing 256. Helin 584. Herborn 57. Hermanutius 581. Hertig 583. Bervet 294. Heß (Dominicus) 581. Heghuß 479. 489. 522. 605. Beter 214. 222. Hiebmaier (fiehe Hubmaier) Hieronymus be Torres 584. Hocquard 583. Doe 609. Hofmann (Joh.) 505. Hofmeister 57. 250. Hogstraten 12. 46. Holler 732. Holstenius (Luc.) 730. 736. Holzhuter 455. Homberg 730. Hoornebet 725. Hopper 260. Horn 317. 725. Hostins 322. Hospinian 530. 686. Howman 317. Huber (Samuel) 636. Hubmaier 135. 208 f. Huetius 716. Hulsemann 587. 626. 740. Hunnaus 640. Hunnius (Aegyb.) 406. 410. 411. 413. 415. 417. 424. 435. 611. Hunnius (Ulrich) 732. Huntlay 582. Hylin 617.

3.

Jacob v. Baben (Markgraf) 731.
Jacobatius 565.
Jansen 328.
Jenison 322.
Jewel 317.
Juninganus 506.
Johannes Arundinensis 347.
Johann v. Deventer 212. 229.
Johann v. Lasco 313.
Johann v. Wihlhausen 407.
Johann v. Wesel 4.
Jonas (Justus) 51. 102.
Jordan (Franz) 656.
Jrat 651.
Judă (Leo) 220. 228.
Juder 455.
Juda (Abrian) 347.
Junius 406. 417. 424. 563. 567. 572.
Jurieu 671. 674. 676.

Q.

Rarlstadt 191. Karup 325. Rebb 583. 592. 595. 626. Reller 559. Rellison 323. Resler 626. Retelhold 5. Rircher (Heinr.) 329. Kircher (Joh.) 732. Rirchner 625. Rlage 626. Rlebitius 496. Knott 322. Röllin 47. Rojalowiez 347. Kreit 347. Krzycki 341.

8.

Lacy 322. Lainez 500. 509. 554. 556. Lambed 730. Landherr 602. Langbail 296. Laurentius (Balentinus) 519. Le Blanc 682 Lechner 559. Le Court 291. Lee 42. 83. 285. 315. Lefevre d' Etaples 627. Lefevre 682 Le Jai 253. 458. Le Juge 652. Leo (Marquarb) 543. 582. 608. Leopold (Christoph) 583. Lermaus 578. Leg 559. 570. 581. Leuser 578. Lepb 49. L' Hermite 641. Libavius 515. Lipomani 354. Lipsius (Justus) 729. Lizet 293. Longinus 266. Lonicerus 48. 129. Lorich 580. Loubsheere 641.

M.

Mabillon 687. Magni (Valerian) 583. Maier (Christoph) 582. Major (Joh.) franz. Theolog 510. 512. Major (Joh.) protest. Theolog 741. Malone 322. Malvenda (Lubw.) 558.

Malvenda (Thomas) 2. 38. 250. 558. Maranus (Prub.) 694. 715. Marbach 530. Marcellus (Chr.) 56. Marcellus (Henr.) 750. Marius 49. 221. Marnir v. St. Abelgonde 474. Marsilius (v. Padua) 277. Martini 741. Martyr (Petrus) 310. 313. 497. Masenius 585. 750. 752. 753. Mayrhofer 609. Mazarin 660. Mechler 49. Medina (Mich.) 412. 518. 520. 535. **552.** Meermann 640. Melanchthon 32. 33. 111. 112. 113. 211. 266. 286 ff. 357. 470. 527. **543.** Menius (Justus) 211. Menfing 100. 229. Mentinger 55. 71. Merlin 293. Mesgret 290. Mestrezat 650. Meuser 13. 257. 259. Meuflin (Wolfg.) f. Musculus. Mocquet 585. Moquot 652. Monhemius 399. Montanus 34. Montfaucon 415. Montigny 650. Mormond 292. Mornan bu Plessis 563. 648. Morus (Thomas) 45. 87. 271. Murner 45. 48. 226. Walaus 741. Muskulus (Abraham) 636. Musculus (Andreas) 266. 537. 540. **542.** 559. 588. Musculus (Wolfgang) 103. 301. Myconius 228.

#### N.

Raaman 327. Nasus 505. 604. Nausea 252. Navarrus 518. Nessel 730. Neuser (Abam) 310. Neusille 412. Nigrinus 558. 607. Nihusius 732. 739. Noel 293. 627. Nopelius 580. 585.

#### D.

Occhinus 310. 639. Ochstin 225. Ohneberger 583. Ofolampabius 86. 212. 214. 223. 225. 271. Orantes 298. 474. Orichovius 344. Ory 293. Ofiander (Andreas) 265. 359. Ofiander (Luc.) 603. 735. Ott (Christoph) 559. 583. 729.

## P.

Paciomontanus siehe Hubmaier. Palladius 327. Panigarola 679. Panvinius 456. Parin 730. Paräus 406. 438. 619. Paulianus 518. Paulus (Abt) v. Altenzell 106. Pelargus 47. 212. -509. Pelisson 730. 759. Pellican (Conr.) 421. Perez (Martin) 554. Perin 651. Persons 320. Petovius 715. Petrasancta 650. Pflug 256. 257. Pichler 584. Pirkheimer 265. Pirot 759. Pisanus (Alphons) 484. Pistorius (Joh.) 581. Pithou 294. Pius (v. Carpi) 285. Pogevik 327. Polus 384. Pomerius 609. Pratorius 754. Pucci 734.

#### Q.

Quabrantius 732. Querhammer 110.

#### R.

Rabus (Jacob) 526. Radziminius 346. 371. Rainold 406. Ranzau 736. Rasperger 631 Raymundus a St. Martino 652. Red 736. Reding 634.

Regourd 411. 652. Reihing 610. Rescius (Stanisk.) 344. Rhegius (Urbanus) 86. 211. **Rhiston** 320. Ribera 400. 416. 417. Richelieu 660. Richeome 575. 576. 578. 650. 657. Riebel (Georg) 574. Rivius (Eustach) 271. Ron 592. Rogerius (Ludov.) 524. 572. Momaus 256. 640. Roscizewski 372. Roseffius siehe Rosenbusch. Rosenbusch 589. Rosenthal 741. 744. Rosseus 45. Rubeanus 264. Rubeus 34. Ralia, 608. 610. Rulus 438. Rutta 438.

6.

Sabeel 531. 644. Sabolet 384. Sailly. Sainctes 294. 506. Salmeron 254. 546. Sandāus 578. 592. Sanderus 700. Sartorius (Sirtus) 732. Shatten. Schapgeier 48. Scheffler (Joh.) 732. Scheffmacher 751. Scheibler 740. Scherer 536. 558. 599. Shlüsselburg 310. Schmiblin 266. 605. 622. 625. Schnepf 229. Shulting 585. 631. Schuth 290. Schüte (Joh.) 311. Sowentseld 266. Scioppius (Caspar) 730. Scribani 526. 577. 581. Scultet 708. Selneder 510. 588. 625. Sepulveda 285. Serarius 406. 410. 413. Seripando 405. 459. Servet 367. Sibrand 435. 438. 441. Simon (Richard) 586. 717 ff. 720. Starga 372. Glot 212. 250. Smiglecius 346. 371. 372. 543.

Smotrycki 345. Socolovius 344. Sorbiere 730. Soto (Dominicus) 459. 642. Soto (Petrus) 354. 535. 547. 550. 555. 587. Spinola 755 ff. Spencer 323. Spondaus 730. Stagefyhr 325. Stanihurst (Richard) 730. Staupiz 1. 82. 190. Steinlein 220. Stengel 610. Steno 329. 755. . Steuchus (Aug.) 36. Stratius 640. Strimesius 725. Sturm (Joh.) 384. Suavenius 34. Sutlivius 563. 569. 570. Surius 396. 455. Sweet 322. Splvius (Petrus) 47.

T.

Tauler 71. Tausen (Hans) 325. Testard 720. Thamer (Theobalb) 249. 265. Theiner 331. Theobolcius 346. Thummius 629. **Thyraus** 369. 558. Tiletanus 474. Tillet 294. Tilmann 55. Tinbal (William) 271. 313. Tirinus 406. Titius 741. **Tonftal** 295. 315. **Tortus** 571. Tournemine 410. 415. Toussaint (Tossanus) 632. 636. **Eurrianus.** 

II.

Ulenberg 581. 631. Ufingen (Barthol. v.) 48. 228. Uffer 730.

B.

Balla 480. Baranus 56. Bega (Anbreas) 298. 418. 460. 510. Bega (Emmanuel) 371. Behe 47. 100. 110. 129. Belenus 52. Velvanus 282. Vergeri 315. 354. 356. 361. Veron 585. 649. Vetter 578. 609. 617. Vigor 679. Virues 490. Villegaignon 646. Vittoria 545. 564. Volusius 750. Volusius 750.

**83.** 

Walenburch (Abr. u. P.) 585. 754. Walton 323. Wandal 329. Warham 315. Wegelin 626. Welsens 250. Bessel 4.
Bhitaker 406. 409. 412. 415. 423.
429. 435. 441. 563. 567.
Bigand 455. 479. 510.
Bimpheling 125.
Bimpina 55. 228.
Bizel G. (ber Jüngere) 252.
Bolfgang Bilhelm (Markgraf) v. Bransbenburg 731. 736.

3.

Banchus 636. Baravia 569. Bafius 265. Bedman 530. Behentner 612. Bunniga 285. Bwingli 214. 220. 221. 231.

## Bufațe und Berichtigungen.

Bu Seite 13, Anm. 2 und zu S. 254 sind folgende zwei während des Orudes dieses Bandes erschienene Schriften nachzutragen: Wiedemann, Dr. Johann Ed, Prof. d. Theol. an der Universität Ingolstadt. Eine Monographie. Regensburg, 1865. — Rieß, der sel. Petrus Canistus. Aus den Quellen dargestellt. Freiburg, 1865.

Bu G. 135. Raberes über bie Beziehungen hubmaier's ju Ed bei Biebe-

mann. S. 350—352.

S. 285, Zeile 2 v. Unten, ift nach Zunniga einzuschalten: Alphons be Birues (vgl. bazu S. 490, Anm. 1).

S. 286. Näheres über bie Beziehungen zwischen Ed und Erasmus bei

Wiebemann. S. 324-330.

S. 449, 452 u. f. w. Chemnizen's.

S. 607, Anm. 1, Beile 5: GAsinus flatt AAsinus; BattimontAnus

statt Battimontanus.

S. 729, Anm. 2 ist Seeborff statt Seefelber zu lesen. Seeborff schrieb: Lettres sur divers points de controverse contenant les principaux motifs qui ont determiné le Duc Frédéric des Deux-Ponts, à se réunir à la Sainte Eglise Catholique. Mannheim, 1749; 2 Voll. Näheres über biese Schrift und die aus Anlas derselben entstandene Controverse Seedorss's mit dem Kanzler Pfaff in Tübingen bei Backer I, S. 741 f.

Nachträgliche Berichtigungen zu ben vorausgegange.
nen Banden dieses Werkes.

#### Bu Band II.:

Seite 13, Zeile 1 von Oben, ift nach Tertullian einzuschalten: zu Prareas.

#### Bu Band III:

Ceite 10, Zeile 12 v. Oben: Corbie flatt Corbin.

6. 129, 3. 9 v. Oben: jurudgenommen flatt jurudgewichen.

- S. 252, Anm. 1. ist in ber letten Zeile zu lesen Emmanuel Schelftrate.
- S. 268, 3. 1 v. Unten, und S. 269, 3. 20 v. Oben: Rigromonte flatt Nigromente.
- S. 343, 3. 18 v. Unten, ift nach barfen einzuschalten: boch.
- S. 381, §. 490, 3. 2: vorurtheilevollen statt vorurtheilefreien. S. 390, 3. 6 v. Unten: abenbländische Kirche statt Kirche.
- S. 404 u 408 ift bee Johann v. Dzna gedacht, ber von Galanus als Gegner ber halcebonenfischen Synobe bargeftellt wirb. Bgl. bagegen Binbifdmann i. d. Tüb. Quartalschr. Jahrgang 1835, S. 25-62.
- S. 409, 3. 6 v. Oben: substituirt statt anweist.
- S. 454, 3. 2 v. Unten: Johann XXII statt Johann XXIII. S. 492, 3. 21 v. Oben: Euche statt Buche. S. 546, 3. 12 v. Oben: angemaßt statt angemaaßt.

- S. 716, 3. 11 v. Unten: ift vor anerkennen einzuschalten: nicht.
- S. 759, 3. 11 v. Unten: fernefteben ftatt migverfteben.

(Auf den Seiten 4, 91, 264, 267 des Bandes III find in den Anmerkungen gelegentliche Berichtigungen zu mehreren Stellen meiner Schrift über Thomas Ma. Bb. I, beigebracht. Dazu noch: Aussichten fatt Ansichten Thom. Ag. I, S. 44, 3. 5; Statue flatt Ratur S. 660, 3. 10.)

#### Rachträgliche Berichtigungen zu zwei anderen Schrife ten des Berfassers.

In ber "Kunde vom göttlichen Worte bes Lebens" (Schaffhausen 1864) ift zu verbeffern: S. 22, 3. 7 von Unten: ibn fatt fie; S. 31, 3. 14 ift nach Gotts entfrembung einzuschalten: ftolz; 6. 46, 3. 9 von Unten: Erbennacht statt Erbenmacht; S. 56 im Bibelmotto: Mannes statt Ramens; S. 73, 3. 9: Menschenseelen statt Menschenscele; S. 88, 3. 3: Folgen statt folgen. S. 91, 3. 6: Band statt Land. — In der Abhandlung über "Wesen und Begriff ber Menschenseele" (Briren 1865): S. 1, Anm. 1 ws statt wor, phs statt poor, xivnros statt xevnroor; S. 10, 3. 3 von Unten: theogonisch statt theos ponisch; G. 45, 3. 10 v. Unten: Nur flatt Run; G. 57, 3. 3 v. Unten ift nach Gefühle einzuschalten: ber Unmöglichteit; S. 64, 3. 6 von Unten Cresationstheorie statt Erkenntnistheorie; S. 90, 3. 11 v. Unten: besintegrirs ten statt bes integrirten.

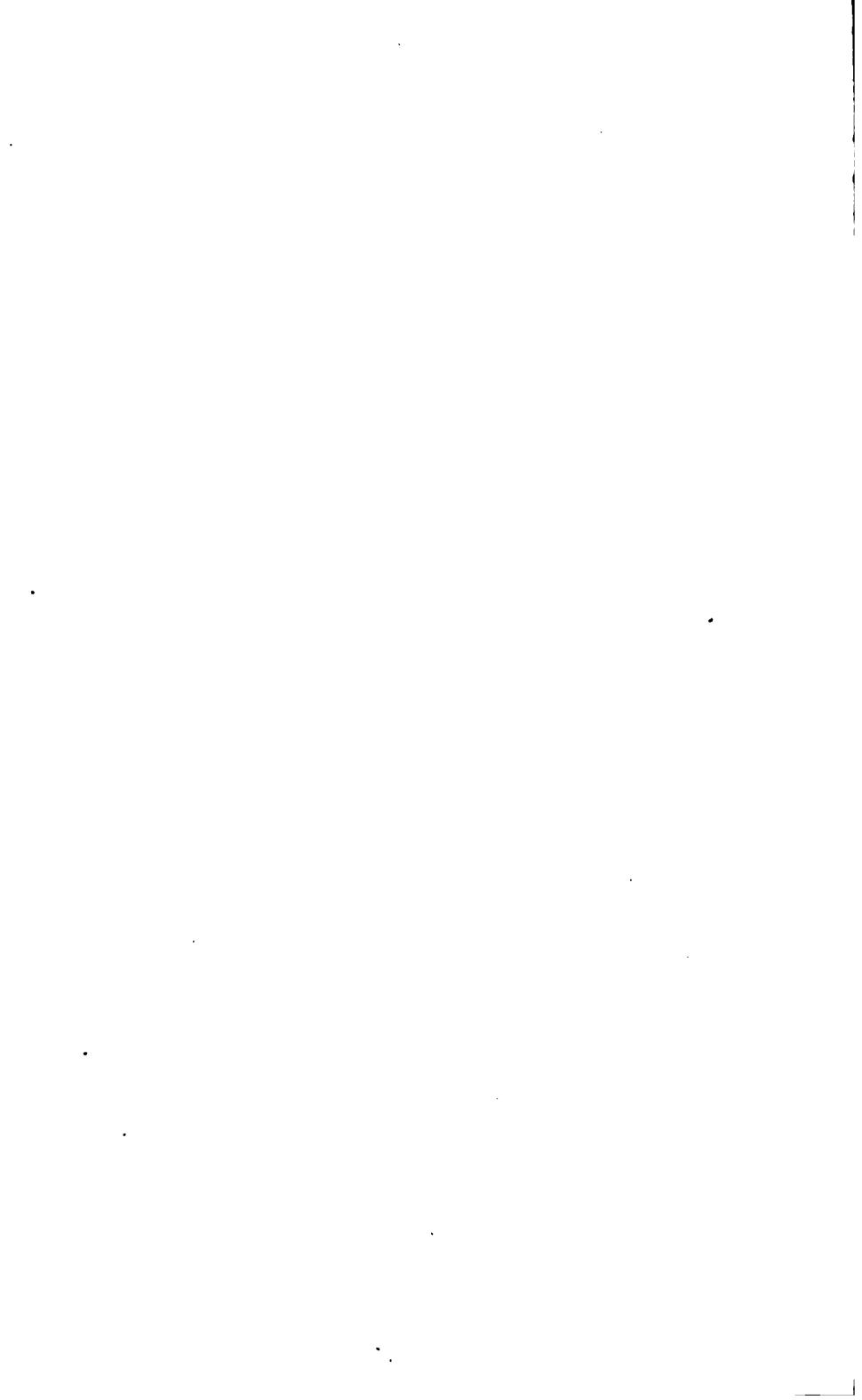

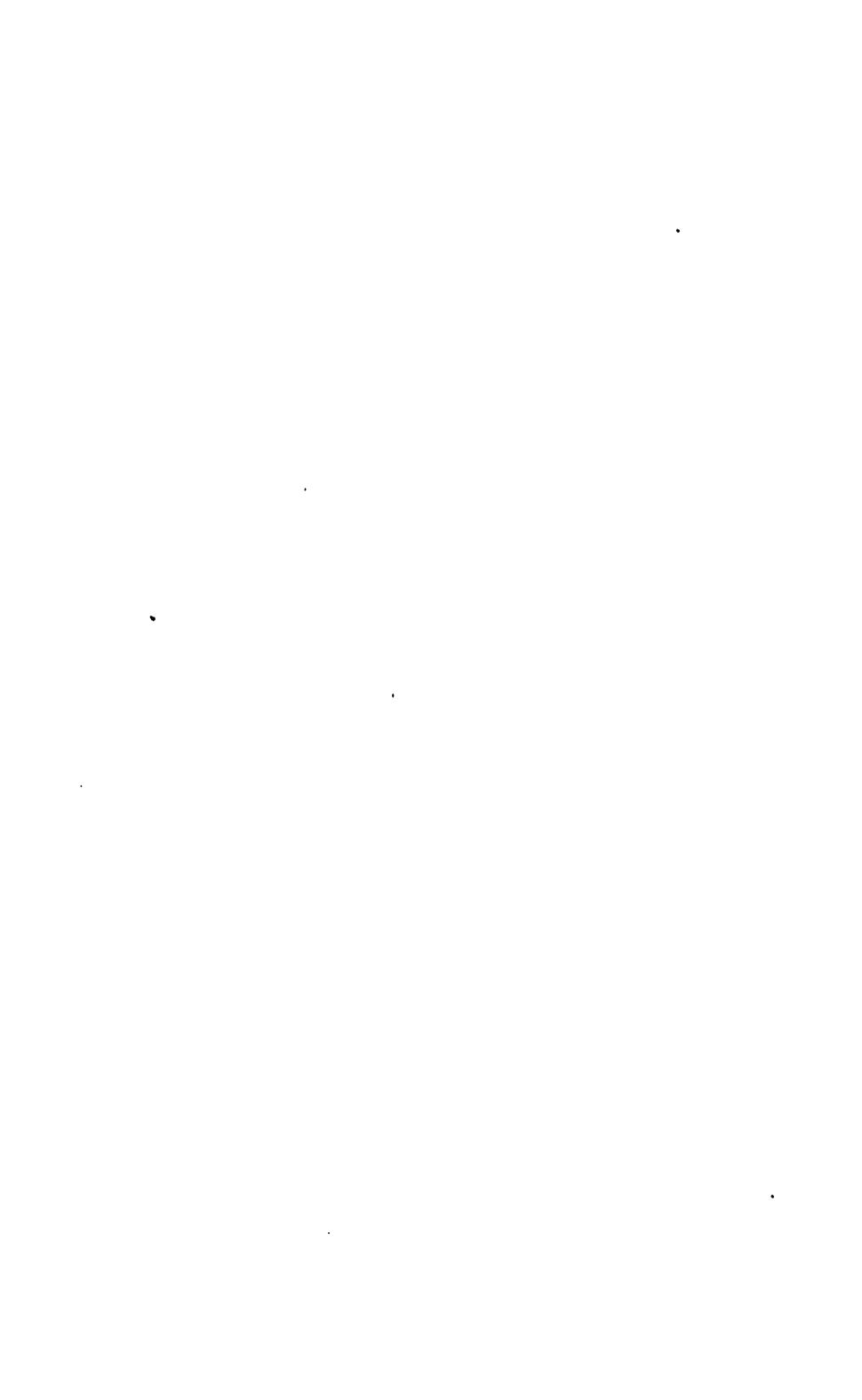

|   |   |   | - |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |
|   |   |   |   | I |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   | • | • |
|   |   |   |   |   |

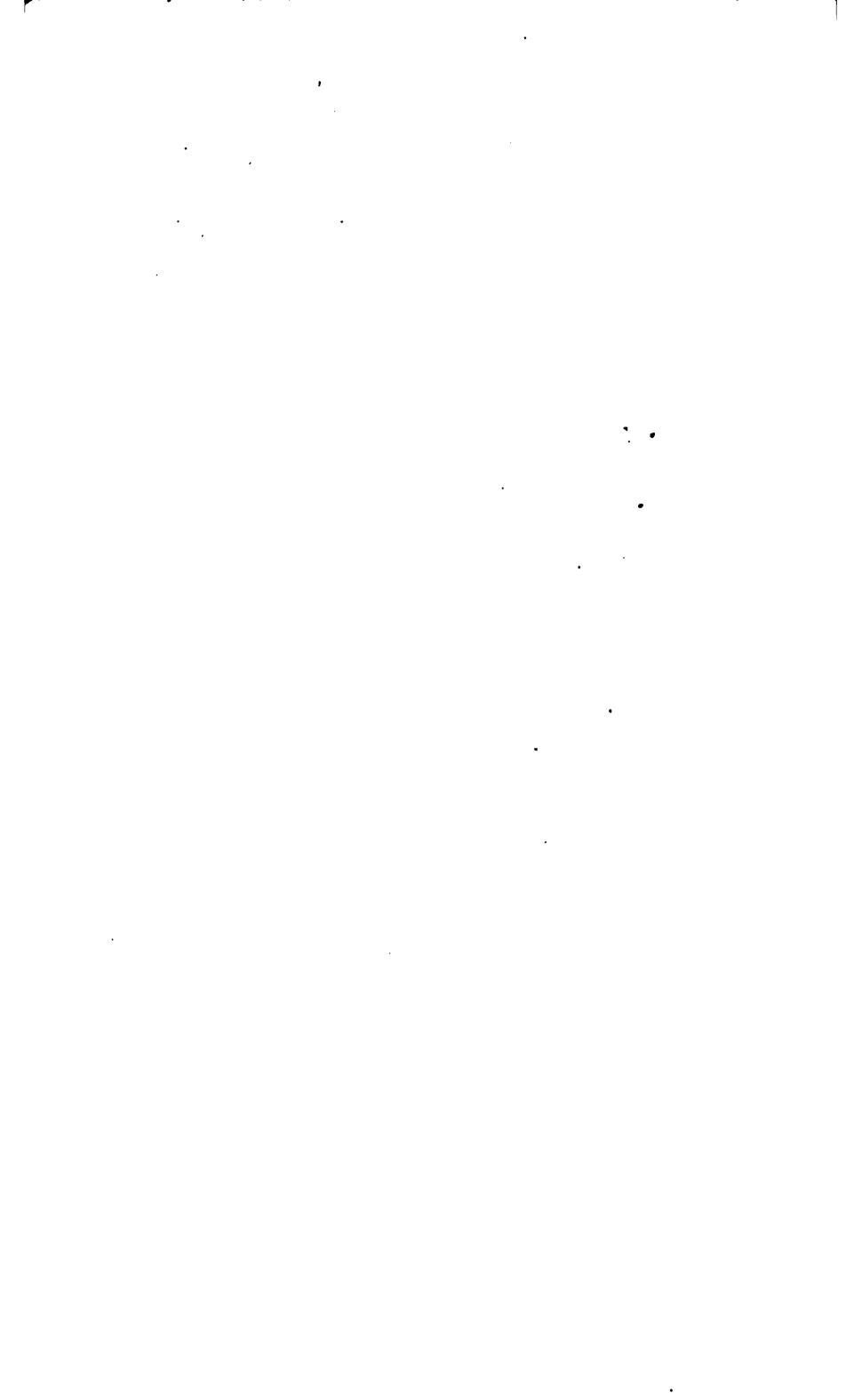



.

•

•

•

.

•

. .

.

•